

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

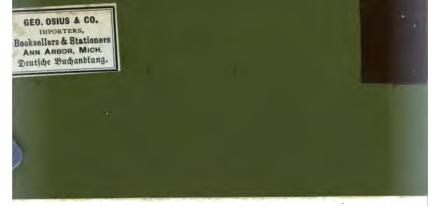

shd German - American Goelhe Kibrard

Uninersity of **M**ichigan.



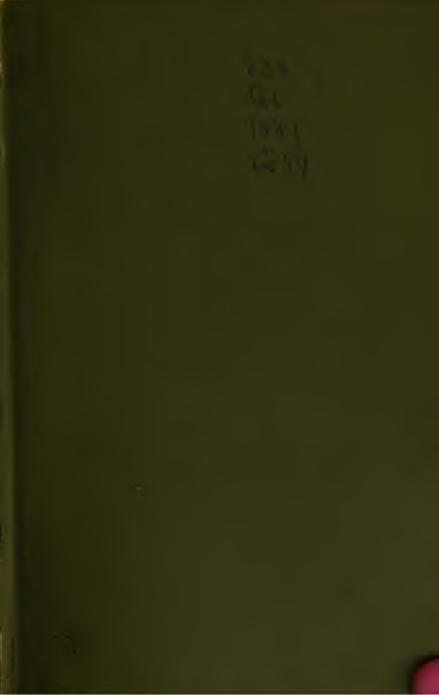

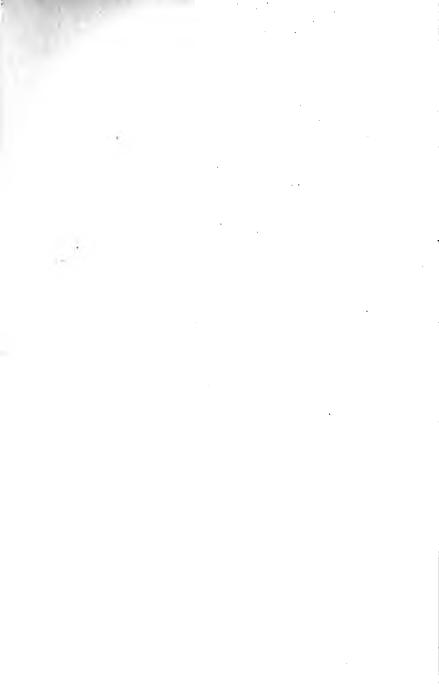

# Goethes

# Sämmtliche Werke.

Volständige Ausgabe

in fünfzehn Banden.

Mit Ginleitungen von Karl Goedeke.

Ciebenter Band.



Stuffgart. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1881.

Drud pen Gebrüber Rzoner in Stuttgart.

## Inhalt.

| Einleitungen von R. Goebete     |     |     |      |    |   |     |    |  |  |  |  | Seite<br>V—XVII |  |     |
|---------------------------------|-----|-----|------|----|---|-----|----|--|--|--|--|-----------------|--|-----|
| Die Leiben bes jungen Werther   | 8   |     |      |    |   |     |    |  |  |  |  |                 |  | 1   |
| Briefe aus ber Schweiz          |     |     |      |    |   |     |    |  |  |  |  |                 |  | 98  |
| Brief bes Paftors zu *** an b   |     |     |      |    |   |     |    |  |  |  |  |                 |  |     |
| Bmo michtige, bisher unerbrtert | e g | 316 | lijo | фe | 8 | rap | en |  |  |  |  |                 |  | 163 |
| Bilhelm Reifters Lehrjahre      |     |     | ٠.   |    |   |     |    |  |  |  |  |                 |  | 172 |

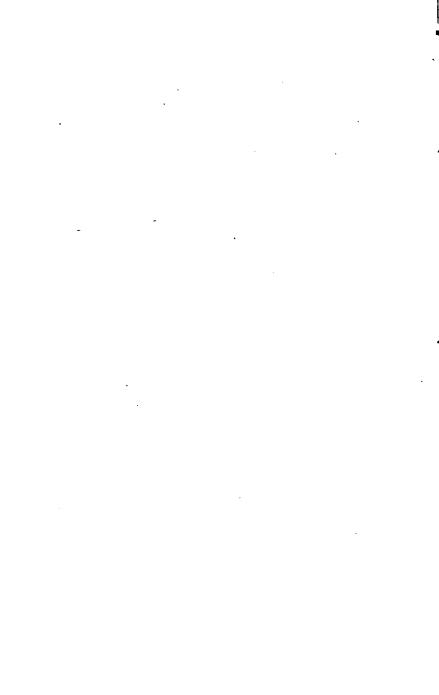

### Einleitungen von A. Goebete.

### Die Leiden des jungen Werthers.

Wohl bei keinem Erzeugniffe der poetischen Literatur laffen fich die Wechselwirkungen zwischen Thatsache und Darftellung so genau und ficher bis ins Rleine und Ginzelne verfolgen, wie bei Goethes Roman über die Leiden des jungen Werther. Nicht deshalb, weil der Dichter in der späten Schilderung seines Lebens fich über den Gegenstand ausführlich verbreitet hat, benn diese Partien feiner Darftellung gehören mehr in bas Bebiet ber Dichtung als ber ftreng hiftorischen Berichterstattung; fondern deshalb, weil gunftige Umftande jufammengewirkt haben, die genauesten, gleichzeitigen Rachrichten fowohl über das Schicfal des jungen Menfchen, beffen Selbstmord zu der Dichtung ben außern Unftog gab, als auch über die Gemuthsverfaffung des Dichters vor und nach der Rataftrophe ju überliefern. Das umftandlichere Detail gehört in die genauen Biographien des Dichters. hier werden wenige Angaben hinreichen, um den materiellen und ideellen Gehalt des behandelten Stoffes, jeden für fich, erkennen zu laffen und den Antheil Goethes und Jerufalems an dem Werther der Dichtung zu sondern.

Goethe hatte bei seinem Aufenhalt zu Weglar im Sommer 1772 die Familie des Amtmanns Busst kennen gelernt und zu der zweiten Tochter des kinderreichen Hauses, Charlotte, einer blauaugigen Blondine, die in der Mitte zwischen 19 und 20 stand, eine lebhaste Rezigung gesaßt. Sie war underlobt, aber so gut wie verlobt mit dem hannöderschen Legationsrath Kestner, mit dem sich Goethe bald besteundete, ohne seine Reigung für Lotte zu beschränken. Zwar dachte er nicht daran, in ein näheres Verhältniß zu Lotte zu treten, und antwortete einem Freunde, der hingeworsen hatte, Goethe "spanne das Mädchen sur Kestner wohl gar ab', er sei nun einmal der Karr, das Mädchen sur des Besonders zu halten, aber betrüge sie ihn, sei se so ordinär und hätte den Kestner zum Fonds ihrer Haudung, um desse sicherer mit ihren Keizen zu wuchern: der erste Augenblick, der ihm das entdeckte, der erste, der sie ihm näher brächte, wäre der

lette ihrer Bekanntschaft. An eine Leidenschaft für Lotte Buff im Sinne Werthers war nicht zu denken, wohl aber bildete sich ein inniges trauliches Berhältniß, das bis zu Goethes Abgang von Weglar, auf. 1. Sept. 1772, durch nichts gesteigert oder geftört und nach der Trennung mit jugendlicher Wärme von Goethes Seite fortgeführt wurde, wie es auch nach Cottes Verheirathung mit Kestner (4. April 1773)

noch eine Beile fortbauerte.

Gleichzeitig mit Goethe lebte in Wetlar Rarl Wilhelm Berufalem, ber Sohn des braunichweigischen Abtes Jerufalem. Er mar ein ernster, in fich gefehrter Mann, der fich als Attaché der braunfdmeigifchen Gefanotichaft nicht behaglich fühlte, mit feinem Gefanoten Streitigfeiten hatte, die ihm Berweise feines hofes zuzogen und weitere verdrießliche Folgen brohten. Sein hoher Ehrgeis mar auf bas Empfindlichste gekräntt, ba ihm bald nach seinem Erscheinen in Wenlar beim Grafen Baffenheim der Zutritt in den großen, Damals ftreng auf Standesuntericied , begrundeten Befellichaften auf eine unangenehme Art versagt worden mar. Dazu tam, daß er zu ber Frau bes pfalzischen Sefretars Berdt eine leibenschaftliche Liebe gefakt hatte. Die Frau mar zu bergleichen Galanterien nicht aufgelegt und liek ihm, als er fich zu weit vergeffen hatte, durch ihren Mann bas baus verbieten. Er bat darauf Reftner ichriftlich, mit dem Billet, bas buchftablich in den Werther übergegangen ift, um feine Biftolen zu einer borhabenden Reife' und ericog fich in ber Racht bom 29. auf ben 30. October 1772, er ftarb erft gegen Mittag und murbe gegen

Mitternacht begraben. "Kein Geistlicher hat ihn begleitet."
Goethe, der den Unglücklichen schon von Leipzig her kannte, ihn aber in Wegkar wenig gesehen hatte, erhielt auf seinen Wunsch einen genauen Bericht von Kestner, noch im November, den er am 20. Jan. 1773 zurücksandte und abschriftlich auch Befreundeten, z. B. der Frau von La Roche im Jan. 1773, mittheilte. Das gewissensche Detail der Erzählung rührte ihn innig, so oft er die Blätter las, die wesent-

lich in den Werther übergegangen find.

Rach Goethes Bericht ware der Werther bald nach Jerujalems Tode begonnen und in vier Wochen zu Ende geschrieben. In der nächsten Zeit nach Jerujalems Tode den zu Ende geschrieben. In der nächsten Zeit nach Jerujalems Tode derängten sich jedoch verschieden Berstreuungen und Seschäfte auf. Junächst wurde der Göt den Berlichingen zum Druck ausgearbeitet und erst im Juni 1773 erwähnt Goethe in den Briefen an Kestner, daß er an einem Romane arbeite, im Juli, daß er recht sleißig sei und, wenn das Glück gut gehe, bald etwas auf eine andere Manier liefern werde. Im August arbeitet er fort und im September gedenkt er wieder eines Romans, mit dem er beschäftigt sei. Diese unsicheren Andeutungen, denen die Bemerkung zugesellt ist, daß es langsam gehe, werden auch nach anderer Seite ausgestreut. An Betth Jacobi berichtet er im Robember, daß er ein Stückhen Arbeit angesangen habe, mit dem er Mitte Februar fertig zu werden denke, was allenfalls auch auf Anderes passen würde. Am 14. Februar 1774 berichtet sein Freund Merck, der vom April dis Dezember des vorigen Jahrs verreißt gewesen, Goethe müsse in Allem, was er angreise, dom Glück gekrönt

werben; voraussichtlich werbe fein Roman, ber gur Oftermeffe erideine, eben fo gut aufgenommen werden, wie fein Schaufpiel. nun an werden auch gegen Refiner und feine Frau die Andeutungen über feine Arbeit immer deutlicher. Er verfichert, oft an fie gebacht au haben, und werbe das documentieren, gedruckt vorlegen; er warnt aber zugleich, fich nicht baran zu ftogen, daß er bei einer gewiffen Belegenheit fremde Leidenschaften angeflidt und ausgeführt habe. 3m Mai betheuert er, fie jo lieb zu haben, bag er and der traumenden Darftellung bes Ungluds ihres und feines Freundes bie Fulle jeiner Liebe habe borgen und anpaffen muffen. Um 1. Juni berichtet er an Soonborn in Algier über feine neue Arbeiten und nennt barunter die Leiben des jungen Werthers, barin er einen jungen Menichen barftelle, ber, mit einer tiefen reinen Empfindung und mahrer Benetration begabt, fich in schwärmende Traume verliere, fich burch Speculation untergrabe, bis er zulegt durch dazu tretende ungluckliche Leibenfchaften, befonders eine endlofe Liebe gerruttet, fich eine Rugel vor ben Ropf ichiefe. Am 16. fundigt er Reftner einen Freund an, der viel Aehnliches mit ihm felbst habe. Im August (nicht April) fest er voraus, daß Lavater einen großen Theil an ben Leiden bes lieben Jungen nehme, den er barftelle; fie feien an bie fechs Jahre neben einander gegangen, ohne fich ju nabern; nun habe er ber Geidicte bes Ungludlichen feine eigenen Empfindungen gelieben, und fo mache es ein wunderbares Ganges. Endlich am 19. September fendet er ber La Roche ein Exemplar und gleichzeitig auch eins an Lotte, boch einstweilen noch im Stillen gu lefen, ba bas Buch erft in der Meffe heraustomme. 3m October 1774 mar Werther überall verbreitet, überall schwärmerisch geliebt ober ascetisch verurtheilt. Das Buch wurde nachgedruckt, nachgeahmt, übersetz in Brochuren und Blattern besprochen, gepriefen, verhöhnt, berdammt. Es fand seinen Weg zu allen gebildeten Bollern und machte die Runde um die Welt, dis nach China. Es wirkte auf die Gemuther ber Jugend ebenfo zauberifch wie ber Gog und in biefen beiben Schöpfungen wirtten Die Rrafte, Die unfre Literatur neu geftaltet haben. Beide gelten als Abichlug unflcher ftrebender Richtungen, und bon beiden geht ein neues Leben aus, das, von ber gleichzeitigen Lyrit Goethes unterftugt, Die Sprache ber Ratur, und amar einer gehobenen Ratur, wiedergewann und bem Bergen, bem vollen, warmen Menfchenherzen, fein Recht neben und über ben Spielen bes Wikes und ber berechnenden Bernunft wiedergab. Beide Werte, und mehr noch Werther, als Gog, ftellten Mufter ber Composition und des funftlerischen Stils auf, eines Stils, der Zeichnung und Färbung aus dem Charatter des Gegenstandes schöpft, ohne den Charatter des Dichters irgendwie zu verleugnen. Aber so wie ber Werther querft vor die Augen der Welt trat, blieb er nicht. Soethe hatte bie Berruttung bes aufgeregten Gemuthes feines belben burd hinzutretende ungludliche Leidenschaften' und besonders burch eine endlose Liebe berbeiführen wollen und ließ beshalb ben in Jerufalems Gefdichte neben ber Liebe wirtenben Chrgeig, wenn auch nicht in gleicher Stärke, als Motiv zum Selbstmorde walten. Dies Motiv,

bas einigen Beurtheilern anftogig gewesen fein foll, wie Gerber (und Naboleon, der den Roman in Egypten in der frangofifchen Bearbeitung gelesen) drangte Goethe, als er seit 1782 an einer neuen Redaction arbeitete, noch weiter zuruck. Dehr jedoch als diefer (ästhetijch sehr untergeordnete) Punkt lagen ihm zwei andere am herzen, einmal das Bild, das er von Albert entworfen hatte, reiner auszuführen, und fobann bem gangen Gemalbe ber Leibenfcaft, bie auf Selbstgerftorung hinausgeht, eine andere gerftorende Leibenschaft contraftierend gegenüber ju ftellen. Bahrend er, um jenen 3med ju erreichen, Alberten, an beffen Schilderung Reftner gerechten Unftog genommen hatte, fo ju ftellen beftrebt mar, bag ihn wohl ber leidenschaftliche Jungling, aber boch der Lefer nicht berkennen mochte. ichob er, um des andern 3medes willen, die Episode bon bem Bauerfnecht ein, ber, weit entfernt, einer unglücklichen Leidenschaft wegen fich felbft ju gerfibren, ben Gegenstand feiner Liebe, ben er nicht befigen tann, ermorbet, damit ihn tein andrer befigen konne. Diefe Ergablung am Schluffe Werthers (,ber Gerausgeber an ben Lefer') ertlarte Goethe, als er fie am 22. August 1786 hinter fich batte, für fein ichwerftes Benfum und wünschte, daß fie gut gerathen sein möge. Jedenfalls war diese Beränderung für den Charafter des Ganzen bedeutender, als die Milderung des Motivs, das aus bem Chrgeiz hergenommen war und das auch jest noch nicht gang ausgeschieben wurde.

Die seit 1808 bem Werther angehängten angeblich aus Werthers Papieren entlehnten Briefe aus der Schweiz wollen nicht recht zu dem Romane stimmen, wie sie denn in Wahrheit auch gar nicht dazu gehören. Die erste Abtheilung stammt aus der Schweizerreise, die Goethe im Sommer 1775 mit dem Grasen Stolberg und mit Daugwig machte. Die zweite Abtheilung stellt die Reise dar, die Goethe im Spätjahr 1779 mit dem Herzoge Karl August und dem Obersorstmeister v. Wedel nach der Schweiz unternahm. Die Briefe bis zum 6. Rovember einschließlich sind, wie sie gedruckt vorliegen, gleich auf der Reise selchs an Frau v. Setein geschrieben; die größere hach geschendigen aus wert 1780 nach Keisenotizen aus gearbeitet. Sie erschienen als "Keisen nach dem Gotthard' zuerst 1796 in Schillers Horen und dann, mit jener ersten

Abtheilung 1808, im elften Banbe von Goethes Werten.

### Wilhelm Meifters Sehrjahre.

Es muß als betannt vorausgejest werben, mit welchem Ernft und Gifer die Begrundung einer deutschen Rationalbuhne im achtzehnten Jahrhundert betrieben wurde; ebenjo darf als befannt angenommen werben, wie man durch geheime Befellichaften, die unter ber Beitung unbefannter Oberen ftanben, auf die freiere Berausbildung der Nation aus den Schranken der Standesvorurtheile und kirchlicher wie politischer Beschränktheit zu wirken bestrebt war. An ben Bemühungen für Die Buhne hatte Goethe thatigen Antheil genommen und neben Leffing vielleicht am fraftigften bagu mitgewirtt; jenen Bestrebungen ber geheimen Gesellschaften batte er burch ben Eintritt in den Freimaurerorden wenigstens vorübergebend feinen Boll erstattet. Beide Richtungen ließen ihn unbefriedigt. Das Bublitum, dem das Schlechtefte neben dem Beften und vielleicht mehr als das Beste gesiel; die Schauspieler, die, mit wenigen Ausnahmen, ihre Kunst zum handwerk machten, das ihnen Brod gab, und zum Theil durch fittenlofen Lebenswandel die Berachtung rechtfertigten, mit welcher der ehrbare Burgerftand fie belaftete; die Dichter und Theaterichriftfteller, beren Bemuhungen fich in der Regel nur auf bas erftredten, mas ber Menge gefällig mar, fo platt, roh und gemein es auch fein mochte; alle diefe Elemente, auf benen die Buhne ju ruben gezwungen mar, tonnten wenig ermuthigen, die befte Rraft auf dieselbe ju berwenden. Was anfänglich wie eine wurdige Lebens-aufgabe, wie eine große Angelegenheit des Jahrhunderts behandelt murbe, ericien balb unter bem ironifchen Gefichtspuntte einer findlichen, wenn nicht kindischen Tandelei und, im hinblid auf bas Migverhaltnig zwischen Biel und Erfolg, wie ein verfehltes Unternehmen. Die Wirtung ber geheimen Gefellichaften ftellte fich noch entidiedener unter jenem Gefichtspuntte bar; bas feierliche Streben, die Menichen von außen ber und in geheimnigvoller Beife zu erziehen, nahm den Charafter einer beluftigenden Mummerei an.

Goethe mußte sich nach seiner Art von diesen Dingen befreien, und seine Art bestand darin, dieselben künstlerisch darzustellen. Als er im Jahr 1777 seinen Koman, in dem er das ganze Theaterwesen vortragen wollte, langsam außzuarbeiten begann, hatte er ganz andre Zielpunkte als im Jahr 1796, wo er die letzte Redaction beschloß. In die die Arbeit am Bilhelm Beistraum von zwanzig Jahren zog sich die Arbeit am Wilhelm Meister, wenn gleich mit Unterbrechungen. Goethe selbst war in diesem Zeitraum ein andrer Mensch geworden; seine stünstlerische Ratur hatte sich auf verschiedenen Durchgangsstufen volls

tommen entfaltet; er ftand beim Abschluß in einem ganz andern Berhaltniß zu feinem Stoffe als beim Beginn. Das Perfonliche, das er in dem Roman abzuftreifen beabsichtigt hatte, tonnte er zwar nicht gang ausschließen, aber er mußte es, ber Stufe feiner menfchlichen, afthetischen und fünftlerischen Bilbung entsprechend, gehaltvoller, tiefer und refultatreicher ericheinen laffen. Bei aller Entichiebenheit, mit welcher das Berfehlen des eigentlichen Bieles dargeftellt werden follte, tonnte boch eine Fulle von Refultaten, die im Einzelnen gewonnen waren, aufgezählt werben, jo daß die Geftalt, die den Mittelpunkt bildet, zwar eine noch unfertige, mehr von den Einflüssen des Zufalls und von Andern abhängige, als durch enticiedenen Willen fich energisch aus fich felbft herausbildende Natur fein und doch in ihren Reflegionen die Summe ber augenblidlichen Erfahrung wie aus innerem längst beseffenem Reichthum baar und blant hinlegen tonnte. Aber nicht allein Diefer Theil ber Darftellung hatte fich geandert, auch die Anlage war nicht diefelbe geblieben. Wilhelm, ber urfprunglich fich auf den Rreis des Bubnenweiens beforanten und seine afthetische Erziehung nur durch und für das Theater ju gewinnen suchen follte, allenfalls von einer geheimen Gesellschaft mehr gehänselt als gesührt, wuchs über diese Sphäre hinaus und suchte nun auch, wie Goethe selbst, sich durch und für die sogenannte Welt zu bilden, so daß das specielle Problem mit einem allgemeineren verbunden und aus ber Darftellung einer faft ironischen Aufgabe eine Darftellung des focialen Lebens nach erweiterten Gesichtspuntten hervorgieng. Da es fich nun nicht allein mehr um den Bilbungsgang eines bestimmten, burch ben Stand beschränkten Individuums handelte, sondern die Forderungen lebendiger wurden, die hauptgestalt zum Reprasentanten einer allgemeineren Bildung, wenn nicht felbst ber Bildung des Jahrhunderts zu machen, so drungten sich andere Aufgaben heran, die dem ursprünglichen Plane fern lagen. Das religiofe Element ichien nicht ju umgehen und wurde bereitwillig in ben Rreis ber Darftellung aufgenommen, ba fich alte Bapiere als willtommenes Gulfsmittel darboten. Auch durch das speculative Reich der Philosophie tonnte Meifter geführt werben, mie benn eine Durchführung burch bas politische Reich taum ju vermeiden icien. Beides wies Goethe ab, obwohl nicht mit ber Strenge, bag man nicht bin und wieder in ben am fpateften entftandenen Theilen des Wertes die Anfage jur hereinziehung diefer Elemente bemerten tonnte. Uebrigens halt er fich auch hier fo objectiv, bag er, wie in feinen Dichtungen überhaupt, nicht aus eigenem Munde spricht, sondern den bevorzugten Charafteren gutheilt, was man allenfalls als die eigene Meinung des Autors aniehen darf.

Goethe berichtet in den Tag- und Jahresheften, die Anfänge des Romans seien aus dem dunkeln Borgefühl der großen Wahrheit entstanden, daß der Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm bon der Ratur Anlage versagt ist, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigkeit nicht werden kann. Und doch sei es möglich, daß alle fallsen Schritte zu einem unscheinbaren Guten birkübren.

eine Uhnung, die fich in Wilhelm Meifter immer mehr entfalte, aufflare und bestätige, ja julest beutlich babin ausgesprochen merbe, bag er mehr gefunden, als er gesucht habe. Dieje Deutung trifft theilweise mit der borbin dargelegten, aus der Entstehungsweise bes Romans hergeleiteten Auffaffung jufammen, nur daß hier gleich bon Anfang an beabsichtigt sein soll, was erst im Laufe der Jahre, im Kampse mit der gewählten Form, den wachsenden Anforderungen des Dichters und mit beren Folgen, bem Bechiel bes eigentlichen Bielpunttes, fich ergab. Denn Wilhelms Geichick ift nicht barauf angelegt, ihn zum Träger der allgemeinen Ideen zu machen, die ben Roman, wie er gegenwärtig vorliegt, burchbringen. Jung, finnlich, unerfahren, unterrichtet aber nicht gebildet; burch fein Aeuferes mehr gewinnend, als burch fein geiftiges Wefen; ein guter Junge, aber trag, feiner Energie fabig, verwechselt er Die Liebe gur Runft mit ber Liebe zu einer leichtfertigen Schauspielerin, die in ihm ebenso nur den jungen Mann, wie er in ihr nur das anmuthig finnliche Mädchen liebt und es auf die Dauer bei ihm, dem Kargen und Langweiligen, nicht ausgehalten haben murbe. Ghe Die Lofung bes Berhaltniffes auf Die in ber Berichiedenartigfeit ber Charattere begrundete Beije eintreten tonnte, murbe Bilhelm, ber fich für ben allein begunftigten Liebhaber Marianens gehalten, von ber Brrigfeit Diefer Meinung überführt und gab bas Berhaltnig auf. Dan barf Die begleitenden Umftande nicht allzu genau prufen, benn ein Roman hat nicht wie ein Criminalreferat die Befege ber ftrengften Folgerichtigteit zu beachten. Wilhelms Krantheit mußte bem verlaffenen Mäden und besonders ihrer tupplerischen alten Barbara befannt geworden fein, und diese Renntnig murbe die Alte ju gang andern Magnahmen geführt haben als benen, welche nach Marianens Tobe und Relix Geburt mehr erwähnt als nachgewiesen werden. Benug, der erfte Irrthum des jungen Mannes liegt einftweilen hinter ihm. Er will ber Theaterwelt entfagen und tritt als Reisender für fein vaterliches Geschäft eine Fahrt in die ihm völlig unbefannte Belt an, bon ber er nicht gurudtehrt. Er hat bas Unglud, auf Schritt und Tritt wieder ju bem Gegenftande, bem er fich abwenden will, zu dem Theaterweien zuruckgewiesen zu werben, zuerst durch die Bekanntichaft mit Melina, der sich mit einer Schönen heimlich davon gemacht hat, bann auf dem Ritt ins Gebirge burch bas Dilettantentheater der Fabrifarbeiter, burch die Seiltangergefellicaft, bon ber er die mighandelte Dignon an fich tauft, und bann burch Die Berbindung mit der leichtfinnigen Philine und ben übrigen Romödianten, die fich in dem Städtchen allmählig zusammenfinden. Unter dieser bunten beweglichen, leichtfertigen, intereffierten, großmüthigen, aus allerlei luftigen und unluftigen Elementen geformten Menschensammlung wird es Wilhelm gemuthlich und ungemuthlich, innig wohl und jum Davonlaufen unwohl, die Spazierfahrten, die afthetifch-patriotifden Belage, die Wafferpartien mit improvifierten Romodien fullen betäubend ben mußiggangerischen Tag aus und bringen Wilhelm endlich dabin, daß er bem bringenden und gur zeitigen Unzeit wiederholten Buniche Melinas nachgiebt und bie Mittel zum

Antauf einer Theatergarderobe aus der ihm anvertrauten Rafie porichießt und von ba an gleichsam jur Gesellichaft biefer manbernben Runftjunger gehort, Die er an Streben und Ginficht weit überragt, weil ihn ber Dichter mit ben Resultaten seiner eignen Lebenserfahrung reichlich ausftattet, benen er es jedoch in ber Ausübung nicht einmal nachthun konnte, ba er alles auf fich bezieht und, wie es ber Schaufpieler in jeder Rolle muß, fich außer fich und in eine andere Individualität ju verfeten volltommen außer Stande ift. Dieje zusammengewehte Gesellichaft, fo lebensfrijch fie geschildert ift, wurde für eine ernfte Dichtung taum erträglich fein, wenn fie nicht in der Bitalität ihres Durcheinander für Wilhelm eine Art von negativer Lebensschule und Borbereitungsftufe zu einem andern Leben fein follte, und wenn fie nicht durch die Beimischung tiefernfter Glemente Saltung befame. Der ungludliche Auguftin, der in ichuldlofer Schuld, im Inceft mit ber eignen Schwefter Sperata, und noch dazu als Ordensgeiftlicher, Bater eines geraubten und todigeglaubten Töchterchens geworben, und nun im halben Wahnfinn als Barfner mit feinem niegesehenen Rinde Dignon in Diefer Gefellichaft die tiefsten Laute der schuldigen Menschenbruft anklingen läßt, dem der Morgensonne Licht den reinen Gorizont mit Flammen farbt, mahrend über feinem iculbigen Haupte bas icone Bild ber gangen Welt zusammenbricht; er und Mignon, beren wunderbare Lieber nach einer iconen buntel geahnten Beimat, wie nach einer ewigen, unirbijchen, alles sehnstücktige Berlangen der Seele wach rufen; diese beiden Westalten treten bedeutungsvoll in dies bunte Treiben. Aber beiden Geftalten treten bedeutungsvoll in dies bunte Treiben. Meifter hat taum eine vorübergebende Ahnung feines ichuldbelafteten Dafeins und nicht einmal borübergebend eine Anwandlung von Gehnjucht nach ben ichonen warmen fonnigen Gegenden, welche die Runft als ihre Heimat anerkennt. Er fühlt nur ben lebendigen Trieb, die große Welt näher kennen zu lernen, und begleitet beshalb in zweifelhafter Stellung die Schauspielergesellschaft auf das Schloß des Grafen, wo er benn freilich Gelegenheit genug findet, auch diese Caricatur des Lebens im Grafen, Baron, in der Baroneffe und der gangen Sippichaft genauer tennen ju lernen, leider nur nicht als übel aerathene Copie eines mahrhaft bornehmen Lebens, bon dem allenfalls im Bringen und ber iconen Grafin ein Abglang lebendig bor Augen (Beide find bekanntlich Copien, jene vom Bringen Beinrich tritt. von Breufen, Dieje von ber Grafin Werther in Reunheiligen, einer Somefter bes preußischen Minifters Stein.) Zwar fangt er an gu mittern, daß es in ber Welt anders jugebe, als er es fich gebacht (Buch 8, Cap. 8), aber bon ber Wirtung Diefer Ahnung wird wenigstens nicht fehr viel fichtbar, ba er fich gleich barauf zu einer gewagten Boffe brauchen läßt, in beren Folge ber an fich nicht fehr gefcheibte Graf fein bischen Wig vollends einbugt und die foone Grafin ichmach genug ift, ihn in Wilhelms Armen für einen Moment zu verrathen. bis die diamantne Faffung des herrn Gemahls fie empfindlich an ihren Reblitritt erinnert, worauf fie felbft die Grillen des Grafen theilt und mit ihm fich fur herrnhut vorbereitet. Die gange Behandlung biefer Entichliegung bes graflichen Baares, bas argerliche

Belttreiben mit dem gottgefälligen leben in herrnbut zu vertaufchen, hat Goethe mit jo unverhüllter Pronie burchgeführt, bak bie fpater eingeschalteten Betenntniffe ber iconen Seele taum anders als unter Diefem mitwirtenden Gefichtspuntte ju faffen find. Ginftweilen berlagt Wilhelm mit ber Schaufpielergefellichaft bas grafliche Schlof und hat eine febr entschiedene Reigung, fich ber bornehmen Welt gu nabern, fich ju ihr emporgubilden, mitgenommen. Er vertheidigt fie nicht ohne Gefchick, als bie undantbare Gefellichaft in fehr ruckfichtslofer Weise ausspricht, wie fich bie vornehme Welt in biefen Röpfen spiegelt. Er hat aber auf dem Schlosse von Jarno, dem träftigen, etwas iconungslosen Bertreter des gefunden Menichenverstandes, ben Shatespeare erhalten, ber nun die munderbarfte Revolution in feinem Ropfe hervorbringt. Bum erftenmale beginnt er fich mit dem Wesen eines bramatischen Gedichtes einzulaffen, und bei den wunderbar raschen Entwicklungen seiner Fassungs- und Be-urtheilungsfräfte hat er, obwohl er auf der Wanderung sich dem Bringen Barry anahnelt, benjenigen Charafter Shatespeares, ber mit bem seinigen die größte Bermandtichaft zeigt, fo tief burchdrungen, daß, wenn nicht Goethe ihm foufflierte, Diefes rafche Berftändniß zu den Wundern gehören würde. Eher traut man ihm ben Beroismus bei bem rauberijchen Ueberfall ju, ba er auch bei andern Beranlaffungen, feiner fonftigen Unentichiedenheit ungeachtet, raid entichloffenen perfonlicen Muth zeigt. Ungludlicherweife richtet fein Muth bei bem Ueberfall nichts aus; er felbst bleibt bermundet und bewußtlos auf dem Plage und wurde, wenn die gutmuthige Philine und die treue Mignon nicht gewesen maren, elend umgetommen fein, obwohl er, undantbar genug, feine Rettung ber iconen vornehmen Amazone (Ratalie) jufdreibt, Die, mit dem Oheim und dem Wundarzte reisend, ihn antrifft, ihn verbindet und ihn pflegen läßt. Sobald er genesen, reist er in die große Stadt, um seine Theaterstudien bei Serlos Buhne fortzusegen. Borzugsweise ift es wiederum Samlet, mas ben Mittelpunkt ber bramaturgifchen Beiprache und Beftrebungen bilbet. Serlos Schwefter ift eine Art bon Ophelia, da fie von dem ichwärmerisch geliebten Lothario verlaffen ift; boch tritt ihr Wilhelm ju nabe, wenn er ihr gutraut, mas er bei feiner Auffaffung ber Ophelia allenfalls tonnte, bag ber fleine dreijährige Felig ein unerwunschter Mahner an diese ungludliche Liebe sei, während er den hamlet allerdings so nahe angeht, wie ein illegitimes Kind den Bater. In den Unterredungen über hamlet fallt einmal das bedeutende Wort, daß der held teinen Plan habe, das Stild aber planmäßig sei, ein Wort, das sich ebenso sehr auf den vorliegenden Roman bezieht, wie auf das englische Drama. Denn wenn auch Wilhelm von fich das gerade Gegentheil behauptet, gehört dies doch zu feinen Selbittaufdungen. Er bat mohl Abfichten, aber feine Schatung ber Wege, Die jur Erreichung berfelben führen; er hat eine Borempfindung der gangen Welt, aber bon der Welt in ihren wirklichen Entfaltungen feine Borftellung. Indem er mit fich felbft einig ju werden ftrebt, entfernt er fich immer mehr von ber beilfamen Einbeit, und feine Bildung, Die wieder nichts anders fein

tann, als eine naturgemäße gefunde Entfaltung diefer Einheit mittelft der in derfelben organisch gewordenen Einwirfungen der Welt. glaubt er nur auf bem Theater vollenden zu können. Er wird felbft Schauspieler und hat als hamlet groken Beifall, weil er in ber Rolle nicht aus fich herauszugehen genöthigt mar. Wie er feine Aufgabe, fich bermittelft bes Theaters für bas Leben zu bilben, angreift, zeigt er bei feinen Studien für die Darftellung des Prinzen in Emilia Galotti. Er mahlt die Rolle, um fich bornehmen Anftand anzueignen, ba boch die Rolle nur ben Schein mehren, bem Wefen aber nichts geben tonnte. Das fünfte Buch, in dem diese Entwidlungen bor fich geben, ift in Bezug auf bramaturgifche Studien bas reichhaltigfte. Freilich ift nur hamlet ber eigentliche Gegenftand, aber die Methode ber auseitigen Untersuchung ließ fich nach biefem Borbilde mit Leichtigkeit auf Die Untersuchung jedes andern Studes übertragen, und wenn man den ungeheuren Unterichied ber Rritif. Die nach mitgebrachten Regeln, und berjenigen, welche aus ber Sache heraus erkennt und urtheilt, fich deutlich machen will, darf man nur das beste Stud der Leffing'ichen Dramaturgie mit Diesen Goetheichen Studien über Samlet jusammenhalten. Der Contraft zwischen gersenender Berftandesicharfe und liebevoll ichaffender hingebung fann nicht ftarter fein. — Rach ben barftellenben, Bersuchen, bei benen es Wilhelm allmählig beutlich zu werben beginnt, daß zwischen feinen 3been von der Wirkung des Theaters und den reellen mit den Anfichten ber Schauspieler und bes Bublitums harmonierenden Erfolgen eine große Rluft liege, bedurfte Goethe ber ferneren Ditwirtung ber Schauspielergesellichaft nicht weiter. Er lagt fie allmählig beranderte Beftalt annehmen und dem Berfall zueilen. Philine ift mit Friedrich, ,einem Jungen aus gutem Daufe', bem Bruder ber Grafin, Rataliens und Lotharios, Reffen der Stiftsdame, burchgegangen; mit ihr ift ein bindendes Element verschwunden; Melina brangt gur Oper, die den dramatischen Geschmack zerftort, wie fie den mufikalijden vollendet. Aurelie ift, nachdem fie fury vorher bie Betenntniffe einer ichonen Seele gelefen, aber wenig Troft baraus gezogen hat, nach einer Darftellung ber Orfina geftorben; mit ihr entweicht das Clement der strengen Oefonomie. Die Buhne Serlos ift auf die abschüffige Bahn des Untergangs gerückt. Wilhelms Abgang wird taum bemertt. In Aureliens Auftrage bringt er einen Brief an den untreu gewordenen Lothario, den er mit einer eindringlichen, mobl einftubierten Rebe ju überreichen entschloffen ift. Bepor er auf bem Schloffe antommt, macht uns ber Dichter mit ben Berbaltniffen bes Rreifes, in ben Wilhelm nun eintreten foll, burch Ginrudung der Bekenntniffe einer fconen Seele bekannt. Die Berfafferin ift bekanntlich Goethes alte Freundin Sufanna Ratharina von Rlettenberg (geb. 19. Dezember 1728, geft. 13. Dezember 1774), beren im Geichmad ber romifchen Octabia berfaßte, Die Berfonen und Berbaltniffe unter erdichteten Namen getreu ichilbernde Selbstbiographie in Goethes Gande getommen war und hier, nur ftiliftifc ju feinem Eigenthum gemacht und am Schluffe gur Ginfugung für ben Roman verandert, als weientlicher Theil aufgenommen murbe. Es gemabrt

wenig Intereffe, ju erfahren, daß bie darin ermähnten Thatsachen mahr find, daß die Bermablung bes Erbpringen in die Raiferfronung Rarls VII. zu verwandeln, unter Narcif der bekannte Rechtsgelehrte 3. D. v. Dlenichlager, unter bem gewiffen Saufe, wo ber Scanbal zwischen Rarcif und bem Sauptmann (Ant. Ulr. Wilh. v. Rlettenberg) porfiel, das Saus 3. Bolfg. Textors, Goethes Großbaters bon Mutterfeite, unter bem Beltmann ber Sowebe Guftav v. Teffin, unter bem Oheim ber befannte Sammler, Q. Chr. v. Sentenberg, unter ber gewiffen Freundin bie Frau Griesbach, unter Philo ber Brafident fr. Rarl v. Mofer, unter bem Oberhofprediger der Senior Ministerii Fresenius, unter dem adligen Apostel ein herr Fr. v. Bulow, unter bem Bifchof Friedr. Wengel Reiger, unter bem Berrn v. 2. endlich ein Loren ju verfteben ift. Für die Dichtung intereffanter ift es, ju erfahren, bag bie Schwefter ber Stiftsbame im Jahr 1763 vermählt wurde und 1768 ftarb, alfo vor dem Tode der Rlettenberg etwa elf Jahre verheirathet mar und feine ermachsenen Rinder hinterließ. Der einzige Sohn war 1767 geboren, die einzige Tochter, Die am Leben blieb, etwas fruber. Diefe Rinder, geborne v. Trumbach, tonnten bemnach nicht die fein, die Goethe ichilbert. Er fouf fie für feine Dichtung und bilbete aus ihnen die pornehme Welt, in welche ber Roman hinüberleitet. Wichtiger ift es zu erkennen, was Boethe mit ber Ginrudung ber Dentwürdigfeiten ber iconen Seele ju bezweden Willens mar. Das erbauliche Element in ben febr weltlichen Roman einführen? Go faßten es die frommeren Lefer. Rach Goethes ganger Sinnes und Dentungsart fonnte er nichts anderes wollen, als einen Ginfiuß, ben er einmal auf fich wirkfam gefühlt hatte, objectiv fefthalten. Diefen Ginflug hatte Die Rlettenberg allerdings auf ben jungen franten, nach ber beimtehr von ber Universität Leipzig in Frantfurt hinfiechenden Goethe geubt; aber fcon in Strafburg machte er fich von diesem Einstuffe frei. Wie mußten ihm, als er zwanzig Jahre nach dem Tode der Klettenberg biefe Befenntniffe wieder burchfab, Diefelben erfcheinen! Bei aller Bietat bor bem Andenten ber alten Freundin mußten ihm Dieje gewiß aus ber Mulle bes reinen Bergens tommenben Selbftbeicauungen beshalb um nichts weniger wie Gelbftgefälligfeiten bor bie Geele treten, und als er fie, wie fie waren, aufnahm, tonnte er fie in feinem Falle mit innerer Beiftimmung einschalten. Die herrnhutische Reigung, die den eigentlichen Gipfelpuntt der Befenntniffe bildet, wurde icon in der gleichen Reigung der gräflichen Familie in das bezeichnende Licht gerudt, und der Brundgebante, bag Diejes Madden, icheinbar als Begenfat zu Wilhelm, beutlich weiß, mas fie will, unablaffig vorfchreitet, Die Mittel ju ihrem Zweck tennt und zu ergreifen und zu brauchen weiß, verfehrt fich bei genauerer Betrachtung in ein Seitenftud ju Wilhelm, ba die icone Seele mit aller ihrer Deutlichfeit, ihrem unablaffigen Borichreiten u. f. w. zwar nicht bie Mittel zu ihrem Ziele verfehlt, aber gar nicht bemerkt, daß dies Ziel auch erreichbar blieb, wenn fie ihr wahres Ziel nicht berrudt gehabt hatte. Denn das Ziel eines frommen Madchens kann nimmermehr richtig fein, wenn es darauf binaustommt, daß fie eine

alte Jungfer wird, wie es die Stiftsbame mit Absicht wird. Sie ift wenigstens in einer falichen Stellung jur Welt und tann barum nicht in ber rechten zu Gott fein, wobon fie allerdings innerlich übergeugt ift. Aber biefe Gewißheit im Inneren betennt nur fie; wir seben teine außere Bestätigung ihrer Aussagen, und ber Dichter felbst alaubt nicht an ihre bolle innere Befriedigung; er giebt ibr, was fie sich selbst eigenwillig versagt hat, die suße menschliche Freude an ben Rindern, wenn auch nur an ben Rindern ihrer Schwefter. Er glaubt auch fonft nicht an bas Bilb, bas fie von fich felbft entwirft, ba er fie aus ihrer Demuth und Beschränktheit in die Region bes Reichthums hinaufrudt und mit Perlen und Juwelen ausftattet, von benen die arme Rlettenberg nichts befaß. Was aber enticheibender für die Beurtheilung diefer Bekenntniffe als Beftandtheil des Romans ift, scheint der Umftand ju fein, daß fie mit Ausnahme einer etwas milbernden Wirtung bei Aurelien, in dem Romane ohne allen Ginfluß bleiben, ba die Erziehung der Rinder nicht bon ber Stiftsdame, sondern vom Obeim beftimmt wurde und im Uebrigen teine Geftalt des Romans Bild und Beispiel an ber fconen Seele nimmt, als ber narrifde Graf und bie icone Grafin, und auch Diefe in grundverfchiedener Beife. - Dit Aureliens Briefe und feiner wohlausstudierten Rede betritt Wilhelm Lotharios Schlok, wo er benn freilich wiederum die Erfahrung machen muß, bag es in ber Welt gang anders zugeht, als er fich gebacht hat. Die fich etwas haftig brangenden Begebenheiten, Die nur erfunden icheinen, um die Unentschiedenheit Wilhelms noch einmal in vielfach wechselnder Situation zu veranschaulichen, muffen als befannt vorausgejest werden. Es tam barauf an, ben Behrling bes Lebens rafch einige Stufen binaufzuruden und die tragifchen Diffonangen, Die Dignon und ber Barfner noch aufzulofen haben, innerhalb biefer beitern Belt, Die Wilhelm aufnimmt, weniger schmerzlich zu lofen. Dazu bedurfte ber Dichter biefer neuen, fruher nur leicht angebeuteten, rafc borübergleitenden Charattere. Lothario wird als das eigentliche Mufter vornehmer Ratur angesehen und er mag es in Wilhelms Mugen und, wenn die fichere Leichtigkeit des Benehmens eine vornehme Ratur ausmacht, auch im vollen Dage fein; aber feine Berbindungen mit ben Beibern, bor gebn Jahren mit ber Bachterstochter, bann mit ber vermeinten Mutter Theresens, bann mit Aurelie, endlich mit ber tief unter Philine ftebenben Lybia, beren fich ichlieflich Jarno erbarmt, zeigen ibn wenigftens nicht bon Seiten einer bornehmen Seele und schwerlich hat ber Dichter in ihm etwas anderes als in ben übrigen Berfonen aufftellen wollen, namlich typische Beftalten aus dem wirklichen Leben, bei denen man nicht fragt, ob fie da sein, oder da sein sollten, wie sie find; sondern die man, da sie nun einmal aus der Welt nicht weggeleugnet werden fonnen, Die Philinen fo wenig wie die Therefen, Die Werners fo wenig als die Jarnos, fo wie fie find, ju ertennen fucht, wie man die Ubrigen Beschöpfe ber weiten Gotteswelt, Die iconen wie die übel geftalteten, Die icablichen wie bie nuglichen, ju erforicen ftrebt. Denn wenn man bom fittlichen ober unfittlichen Standpuntt ber einzelnen bich-

terischen Gestalten den in der unendlichen Fülle der Charaktere schaffenden Dichter beurtheilen und ihn wegen der Philine, die ju Bilhelm fagt: "Wenn ich bich lieb habe, mas geht's bich an! und bennoch, mit Friedrich vor dem Spiegel, jene bekannten Worte über ihre Diggeftalt ausstößt, verurtheilen wollte, wie konnte man den großen Schöpfer fassen, da man den kleinen nicht zu fassen bermag? Ba, waren lauter Philinen aus dieser menschenbildenden Gand hervorgegangen, fo möchte man berechtigt fein, ben Bilbner ju verwerfen; ba aber, ber andern in andern Schöpfungen ju gejdweigen, auch Therefen und Ratalien aus Diefer Schöpferhand hervortraten, fo berrath es einen Mangel an Billigfeit, um nicht zu fagen an Ginficht, ben Dichter für die Unfittlichkeit jener verantwortlich ju machen, ohne ibm bie vollendete Schonheit diefer angurechnen. Auch Therefe, bie prattische Berftanbesnatur, darf zu den schönen Idealgeftalten des Dichters gerechnet werden, die durch ihre Wahl Lothario mehr adelt, als er fie begluden wird. Ueber alle Geftalten hinauf erhebt fich die schöne weibliche Ratur Nataliens, die entweder niemals geliebt hat ober immer (Bb. 8, Cap. 4), beren ganges Dafein in unbewußter Liebe aufgeht und ber iconfte lohn für Wilhelms ibeales Streben ift, ein mehr symbolischer als verdienter, ba die Unbestimmtheit seines Charatters, trog seiner feierlich possenhaften Lossprechung von der Lehrlingsschaft, durchaus nicht gehoben ist. Alle Charattere bes Romans treten fertig in benfelben ein und berandern fich im Berlaufe beffelben nicht, ba ber Graf nur eine Narrheit mit ber andern bertaufct; Bilhelm Meifter allein fcheint fich zu entwideln. Aber auch bas ift eben nur Schein, er hat an fehr vielen Erfahrungen gewonnen, aus allen ben reflectiven Behalt eingerollt und au seinem Bermögen gelegt, aus teinem Resultate hat er ein prattisches Rapital für das Leben zu machen erlernt; er ift am Schluffe feiner Lehrzeit noch ebenso unklar, noch ebenso energielos unentschieden, wie ju Anfang berfelben; er läßt fich brangen, treiben und ichieben und thut nichts aus fich felbft, es fei benn, wie feine beimliche Werbung um Theresen, eine Berkehrtheit; er hat noch nicht einmal die Ginficht gewonnen, daß er jum Schauspieler tein Talent befigt; er wird berbrieflich, als Jarno es ihm rund heraus fagt. Wo liegen nun die Refultate feiner Erziehung? Für ihn find freilich teine gewonnen und jedenfalls tann Friedrichs Schlugwort bon dem Sohne Ris' für Wilhelm nur in Bezug auf Natalie gelten. Solche jedoch fuchte Wilhelm. Wohl aber liegen die Resultate ber Lehrjahre Wilhelms bom Beginn des Romans bis jum Schluffe für den berftanbigen Lefer fo blant und baar aufgegahlt, bag es nur an ihm liegt, wenn er, wie ber Schafer im Roffhaufer, Diefe Schattammer nicht ju nugen weiß, und ber Berg binter ibm aufchlägt, ohne bag er fich bereichert hat.



### Die Leiden des jungen Werthers.

Was ich von der Geschichte des armen Werthers nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor und weiß, daß ihr mir's danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schickjale eure Thränen nicht versagen.

Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlft, wie er, schöpfe Troft aus seinem Leiden und laß das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick ober eigener Schuld keinen

nähern finden fannft.

### Erftes Buch.

Am 4. Mai 1771.

Die froh bin ich, daß ich weg bin! Befter Freund, was ist bas berg bes Menschen! Dich ju verlaffen, ben ich fo liebe, von bem ich ungertrennlich war, und froh zu fein! 3ch weiß, bu verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Berbindungen recht aus: gesucht vom Schickfal, um ein Herz wie bas meine zu ängstigen? Die arme Leonore! Und boch war ich unschuldig. Konnt' ich bafür, daß, mabrend die eigenfinnigen Reize ihrer Schwefter mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, daß eine Leidenschaft in dem armen Herzen fich bilbete! Und boch — bin ich ganz unschuldig? Sab' ich nicht ihre Empfindungen genährt? bab' ich mich nicht an ben gang mabren Ausbruden ber Ratur, bie uns so oft zu lachen machten, so wenig lächerlich sie waren, selbst ers gött? hab' ich nicht — D was ist ber Mensch, daß er über sich flagen barf! — 3ch will, lieber Freund, ich verspreche bir's, ich will mich beffern, will nicht mehr bas Bifchen Uebel, bas uns bas Schidfal vorlegt, wiebertauen, wie ich's immer gethan habe; ich will das Gegenwärtige genießen, und das Bergangene soll mir vergangen fein. Gewiß bu haft Recht, Befter: ber Schmerzen waren minber unter ben Menschen, wenn fie nicht - Gott weiß, warum fie so gemacht find — mit so viel Emfigkeit der Einbildungsfraft sich beschäftigten, die Erinnerungen des vergangenen Uebels zuruckzurusen, eber als eine gleichgültige Gegenwart zu ertragen.

Du bist so gut, meiner Mutter zu sagen, daß ich ihr Geschäft bestens betreiben und ihr ehstens Nachricht davon geben werde. Ich habe meine Tante gesprochen und habe bei weitem das bose Weib nicht gesunden, das man bei und aus ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige Frau von dem besten Herzen. Ich erklärte ihr meiner Mutter Beschwerden über den zurückgehaltenen Erbschaftsantheil; sie sagte mir ihre Gründe, Ursachen und die Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre Alles heraus zu geben, und mehr als wir verlangten — Kurz, ich mag jetzt nichts davon schreiben, sage meiner Mutter, es werde Alles gut geben. Und ich habe, mein Lieber, wieder dei diesem kleinen Geschäft gefunden: daß Misverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Irrunzgen in der Welt machen, als List und Bosheit. Wenigstens sind die beiden letztern gewiß seltener.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köftlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahrszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauberndes Herz. Jeder Baum, jede Hede ist ein Strauß von Blüthen, und man möchte zum Maienkafer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben und alle seine Nahrung darin finden zu können.

Die Stadt selbst ist unangenehm, bagegen rings umber eine unaussprechliche Schönheit ber Natur. Das bewog ben verstorzbenen Grafen von M\*\*, einen Garten auf einem ber Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannigsaltigkeit sich kreuzen und die lieblichsten Thäler bilden. Der Garten ist einsach, und man fühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab' ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Kabinetchen geweint, das sein Lieblingsplätzchen war und auch meines ist. Bald werde ich herr vom Garten sein; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei besinden.

Am 10. Mai.

Gine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den füßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist, wie die meine. Ich din so aludlich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle

von ruhigem Dasein versunten, daß meine Runft barunter leibet. Ich tonnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen, als in biefen Augenbliden. Wenn bas liebe Thal um mich bampft, und die hohe Sonne an ber Oberfläche ber undurchdringlichen Finfterniß meines Waldes rubt, und nur einzelne Strahlen fich in bas innere Beiligthum fteblen, ich bann im boben Grafe am fallenben Bache liege und naber an ber Erbe taufend mannigfaltige Graschen mir mertmurbig werben: wenn ich bas Wimmeln ber fleinen Welt gwifden Salmen, die ungabligen, unergrundlichen Gestalten ber Burmchen. ber Mudden naber an meinem Bergen fühle, und fuble tie Gegenwart bes Allmächtigen, ber uns nach feinem Bilbe fcuf, bas Weben bes Allliebenden, ber uns in ewiger Monne ichwebend trägt und erhält: mein Freund, wenn's bann um meine Augen bammert und die Welt um mich ber und ber himmel gang in meiner Seele ruhn, wie bie Geftalt einer Geliebten; bann febne ich mich oft und bente: ach, konntest bu bas wieber ausbruden, könntest du bem Papiere bas einhauchen, mas fo voll, so warm in bir lebt, baß es murbe ber Spiegel beiner Seele, wie beine Seele ift ber Spiegel bes unendlichen Gottes. - Mein Freund - aber ich gebe barüber zu Grunde, ich erliege unter ber Ge walt ber Berrlichkeit diefer Erscheinungen.

Am 12. Mai.

3ch weiß nicht, ob tauschenbe Beifter um biefe Begend ichweben. ober ob die warme, himmlische Phantafie in meinem Bergen ift, bie mir Alles rings umber fo parabiefisch macht. Da ift gleich por bem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an ben ich gebannt bin, wie Melufine mit ihren Schwestern. - Du gebit einen fleinen Sügel hinunter und findest bich vor einem Gewolbe, ba wohl amangia Stufen binab geben, wo unten bas flarfte Baffer aus Marmorfelfen quillt. Die kleine Mauer, die oben umber die Ginfaffung macht, die boben Baume, die ben Blat rings umber bebeden, bie Ruble bes Orts, bas hat Alles fo mas Angugliches, mas Schauerliches. Es vergeht fein Tag, bag ich nicht eine Stunde ba fite. Da kommen bann bie Madchen aus ber Stadt und bolen Baffer, bas harmlofeste Geschäft und bas nothigste, bas ehemals Die Töchter ber Ronige selbst verrichteten. Wenn ich ba fige, fo lebt die patriarcalische Joee fo lebhaft um mich, wie fie alle, die Altväter, am Brunnen Befanntichaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Quellen wohltbatige Geister ichweben. O ber muß nie nach einer schweren Sommertagsmanberung fich an bes Brunnens Ruble gelabt haben, ber bas nicht mitempfinden tann.

Am 13. Mai.

Du fragst, ob du mir meine Bücher schiden sollst? — Lieber, ich bitte dich um Gottes willen, laß mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angeseuert sein; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull' ich mein empörtes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstet hast du nichts gesehn, als dieses Herz. Lieber! brauch' ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen hast, mich vom Kummer zur Ausschweifung, und von süßer Melancholie zur verzberblichen Leidenschaft übergehn zu sehn? Auch halte ich mein Herzechen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es giebt Leute, die mir es verübeln würden.

Am 15. Mai.

Die geringen Leute des Ortes kennen mich schon und lieben mich, besonders die Kinder. Eine traurige Bemerkung hab' ich gemacht. Wie ich im Ansange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dieß und daß, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und sertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf daß lebhasteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entsernung vom gemeinen Bolke balten, als glaubten sie durch Annäherung zu verlieren; und dann giedt's Flüchtlinge und üble Spaßvögel, die sich herad zu lassen schenen, um ihren Uebermuth dem armen Bolke besto empsindlicher zu machen.

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich sind, noch sein tonnen; aber ich halte dafür, daß der, der nöthig zu haben glaubt, vom sogenannten Böbel sich zu entsernen, um den Respekt zu erhalten, eben so tadelhaft ist als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde

verbirgt, weil er ju unterliegen fürchtet.

Legthin tam ich zum Brunnen und fand ein junges Dienst: mädchen, das ihr Gesäß auf die unterste Treppe gesetzt hatte und sich umsah, ob keine Kameradin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helsen. Ich stieg hinunter und sah sie an. Soll ich Ihr helsen, Jungser? sagte ich. — Sie ward roth über und über. O nein, Herr! sagte sie. — Ohne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dantte und stieg hinauf.

Den 17. Mai.

Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gesunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da thut mir's immer weh, wenn unser Weg

nur eine kleine Strede mit einander geht. Benn du fragst, wie die Leute hier sind? muß ich dir sagen: wie überall. Es ist ein einsörmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Theil der Zeit, um zu leben, und das Bißechen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden. O Bestimmung des Menschen!

Aber eine rechte gute Art Bolts! Benn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Mensichen noch gewährt sind, an einem artig besetzen Tisch mit aller Offens und Treuberzigseit sich herum zu spaßen, eine Spaziersahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen und bergleichen, das thut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einfallen, daß noch so viele andere Kräste in mir ruhen, die alle ungenutt vernwern und die ich sorgfältig verbergen muß. Uch, daß engt daß ganze Herz so ein. — Und doch! mißverstanden zu werden, ist daß Schicksal von unser einem.

Ach, daß die Freundin meiner Jugend dahin ist! ach, daß ich sie je gekannt habe! — Ich würde zu mir sagen: du bist ein Thor! du suchst, was hinieden nicht zu sinden ist. Aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sein, als ich war, weil ich Alles war, was ich sein konnte. Guter Gott! blied da eine einzige Kraft meiner Seele ungenutt? Konnt' ich nicht vor ihr daß ganze wunderbare Gesühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur umsten Empsindung, dem schärssten Wise, dessen von der seinsten Empsindung, dem schärssten Wise, dessen Wodistationen die zur Unart alle mit dem Stempel des Genie's bezeichnet waren? Und nun! — Ach, ihre Jahre, die sie voraus hatte, führten sie früher ans Grad als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren sessen und ihre göttliche Duldung.

Bor wenig Tagen traf ich einen jungen B. an, einen offnen Jungen, mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von Akademieen, dunkt sich nicht eben weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als andere. Auch war er fleißig, wie ich an allerlei spüre; kurz, er hat hübsche Kenntnisse. Da er hörte, daß ich viel zeichnete und Griechisch könnte (zwei Meteore hier zu Lande), wandte er sich an mich und kramte viel Wissens auß, von Batteux bis zu Bood, von de Piles zu Kindelmann, und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie, den ersten Theil, ganz durchgelesen und besitze ein Manuscript von Heynen über daß Studium der Antike. Ich ließ daß gut sein.

Roch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, den fürstlichen Amtmann, einen offenen, treuberzigen Menschen. Man

sagt, es soll eine Seelenfreude sein, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagd-hose, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode selner Frau zu ziehen die Erlaudniß erhielt, da ihm der Aufenthalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh that.

Sonst sind mir einige verzerrte Originale in den Weg gelaufen, an denen Alles unausstehlich ift, am unerträglichsten ihre

Freundschaftsbezeigungen.

Leb' wohl! ber Brief wird bir recht fein, er ift gang bistorisch.

Am 22. Mai.

Daß das Leben des Menschen nur ein Traum sei, ist manchem schon so vorgetommen, und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer herum. Wenn ich die Einschränkung ansehe, in welche die thätigen und sorschenen Kräfte des Menschen eingesperrt sind; wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit dahinaus läuft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wieder teinen Zwed haben, als unsere arme Eristenz zu verlängern, und dann, daß alle Beruhigung über gewisse Punkte des Nachforschens nur eine träumende Resignation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man gefangen sit, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt — Das Alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich tehre in mich selbst zurüd und sinde eine Welt! Wieder mehr in Ahnung und dunkler Begier, als in Darstellung und lebendiger Kraft. Und da schwimmt Alles vor meinen Sinnen, und ich lächse dann so träumend weiter in die Welt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schul: und Hofmeister einig; daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erbboden herumtaumeln und, wie jene, nicht wissen, woher sie tommen und wohin sie gehen, eben so wenig nach wahren Zweden handeln, eben so durch Biscuit und Kuchen und Birtenreiser regiert werden: das will Niemand gern glauben, und mich dunkt, man tann es mit handen greisen.

Ich gestehe dir gern, denn ich weiß, was du mir hierauf sagen möchtest, daß diejenigen die glücklichsten sind, die gleich den Kindern in den Tag hinein leben, ihre Buppen herum schleppen, ausund anziehen und mit großem Respett um die Schublade umber schleichen, wo Mama das Zuckerbrod hinein geschlossen hat, und, wenn sie das gewünschte endlich erhaschen, es mit vollen Backen verzehren und rusen: Mehr! — Das sind glückliche Geschöpfe. Auch denen ist's wohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen, oder wohl

gar ihren Leibenschaften prächtige Titel geben und sie dem Menschengeschlechte als Riesenoperationen zu dessen Heil und Wohlsahrt anschreiben. — Wohl dem, der so sein kann! Wer aber in seiner Demuth erkennt, wo das Alles hinausläuft, wer so sieht, wie artig jeder Bürger, dem es wohl ist, sein Gärtchen zum Paradiese zuzustußen weiß, und wie unverdrossen dann doch auch der Unslücksiche unter der Bürde seinen Weg fortkeicht und alle gleich interessirt sind, das Licht dieser Sonne noch eine Minute länger zu sehn; — ja, der ist still und bildet auch seine Welt aus sich selbst und ist auch glücklich, weil er ein Mensch ist. Und dann, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das süße Gefühl der Freiheit, und daß er diesen Kerker verlassen kann, wann er will.

Am 26. Mai.

Du tennst von Alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein hüttchen aufzuschlagen und va mit aller Einschränkung zu herbergen. Auch hier habe wieder

ein Blatchen angetroffen, bas mich angezogen bat.

Ungefähr eine Stunde von ber Stadt liegt ein Ort, ben fie Wahlheim 1 nennen. Die Lage an einem Bugel ift febr intereffant, und wenn man oben auf bem Suppfade jum Dorf herausgeht, Aberfiebt man auf einmal bas gange Thal. Gine gute Wirthin, bie gefällig und munter in ihrem Alter ift, ichentt Bein, Bier, Raffee; und mas über Alles geht, find zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Aeften den fleinen Blat vor der Rirche bededen, ber ringsum mit Bauerhaufern, Scheuern und Sofen eingeschloffen ift. Co vertraulich, fo beimlich hab' ich nicht leicht ein Blatchen gefunden, und dabin laff' ich mein Tischen aus dem Wirths: hause bringen und meinen Stuhl, trinke meinen Kaffee da und lese meinen homer. Das erfte Mal, als ich burch einen Bufall an einem iconen Nachmittage unter die Linden tam, fand ich bas Blätchen so einsam. Es war Alles im Kelde; nur ein Knabe von ungefähr vier Sahren faß an ber Erbe und hielt ein anderes, etwa halbjähriges, vor ihm zwischen seinen Kugen sitendes Kind mit beiben Armen wider feine Bruft, fo daß er ibm gu einer Art pon Seffel biente und ungeachtet der Munterfeit, womit er aus feinen schwarzen Augen herum schaute, ganz rubig faß. vergnügte ber Anblid: ich feste mich auf einen Bflug, ber gegen: über ftand, und zeichnete bie brüberliche Stellung mit vielem Ergoben. 3ch fügte den nächsten Zaun, ein Scheunenthor und einige

<sup>1</sup> Der Lefer wird fich teine Mube geben, die hier genannten Orte ju suchen; man hat fich genothigt gefeben, die im Originale befindlichen wahren Ramen ju beraubern.

gebrochene Bagenrader bei, Alles, wie es hinter einander ftand, und fand nach Berlauf einer Stunde, daß ich eine wohlgeordnete. febr intereffante Zeichnung verfertigt batte, ohne bas Minbefte von dem meinen bingu gu thun. Das bestärfte mich in meinem Borfape, mich fünftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ift unendlich reich, und fie allein bilbet ben großen Künstler. Man fann sum Bortheile ber Regeln viel fagen, ungefähr mas man sum Lobe ber burgerlichen Gefellichaft fagen tann. Mensch, ber fich nach ihnen bilbet, wird nie etwas Abgeschmadtes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, ber fich burch Gefete und Wohlstand modeln läßt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwürdiger Bofewicht werden tann; bagegen wird aber auch alle Regel, man rebe, was man wolle, bas mabre Gefühl von Natur und ben mahren Ausbrud berfelben gerftoren! Sag' bu, bas ist zu bart! fie ichrankt nur ein, beschneibet bie geilen Reben 2c. - Guter Freund, foll ich bir ein Gleichniß geben? Es ift bamit, wie mit der Liebe. Ein junges Berg bangt gang an einem Madden, bringt alle Stunden seines Tages bei ihr gu, verschwendet all feine Rrafte, all fein Bermögen, um ihr jeden Augenblid ausgubruden, daß er fich gang ihr hingiebt. Und ba tame ein Bhilifter, ein Mann, ber in einem öffentlichen Umte ftebt, und fagte ju ihm: Feiner junger Berr! Lieben ift menschlich, nur mußt ibr menschlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen zur Arbeit. und die Erholungsftunden widmet eurem Madden. Berechnet euer Bermogen, und mas euch von eurer Rothburft übrig bleibt, bapon permehr' ich euch nicht ihr ein Geschent. nur nicht zu oft. zu machen, etwa zu ihrem Geburts: und Namenstage 2c. - -Folgt der Menich, fo giebt's einen brauchbaren jungen Menschen, und ich will felbst jedem Fürsten rathen, ihn in ein Collegium gu fegen; nur mit feiner Liebe ift's am Ende, und wenn er ein Runftler ift, mit feiner Runft. D meine Freunde! warum ber Strom bes Genie's fo felten ausbricht, fo felten in boben Flutben berein brauft und eure staunende Seele erschüttert? - Lieben Freunde, da wohnen die gelaffenen Berren auf beiden Seiten bes Ufers, benen ihre Gartenhauschen, Tulpenbeete und Krautfelber ju Grunde geben murben, die baber in Zeiten mit Dammen und Ableiten ber fünftig brobenben Gefahr abzumehren miffen.

Am 27. Mai.

Ich bin, wie ich sehe, in Berzüdung, Gleichnisse und Deklamation verfallen und habe barüber vergessen, bir auszuerzählen, was mit ben Kindern weiter geworden ist. Ich sah, ganz in malerische Empsindungen vertieft, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden.

Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder los, die fich indeß nicht gerührt hatten, mit einem Rorbchen am Urm, und ruft von weitem: Philips, bu bift recht brav. Sie grußte mich, ich bankte ihr, ftand auf, trat naber bin und fragte fie, ob fie Mutter von den Kindern mare? Sie bejahte es, und indem fie dem altesten einen halben Wed gab, nahm fie bas tleine auf und tußte es mit aller mutterlichen Liebe. — Ich habe, sagte fie, meinem Bhilips bas Rleine ju halten gegeben und bin mit meinem Melteften in Die Stadt gegangen, um Beigbrod zu holen und Buder und ein irden Breipfannchen. — Ich fah bas Alles in bem Korbe, beffen Dedel abgefallen war. -- 3ch will meinem hans (bas war ber Name bes Jungsten) ein Suppchen tochen zum Abende; ber lofe Bogel, ber Große, hat mir gestern bas Bfannden gerbrochen, als er fich mit Philipfen um bie Scharre bes Brei's gantte. 3ch fragte nach bem Meltsten, und fie hatte mir taum gefagt, daß er fich auf ber Wiefe mit ein paar Banfen herum jage, als er gesprungen tam und bem zweiten eine Safelgerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit bem Beibe und erfuhr, daß fie bes Schulmeisters Tochter fei, und daß ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Betters zu bolen. - Sie haben ihn brum betrugen wollen, fagte fie. und ibm auf seine Briefe nicht geantwortet; ba ift er felbst binein gegangen. Wenn ihm nur tein Unglud wiberfahren ift; ich bore nichts von ihm. — Es ward mir schwer, mich von dem Weibe loszumachen, gab jedem der Kinder einen Rreuger, und auch fürs jungfte gab ich ihr einen, ihm einen Bed jur Suppe mitzubringen, wenn fie in die Stadt gienge, und fo schieden wir von einander.

3d fage bir, mein Schat, wenn meine Sinnen gar nicht mehr halten wollen, fo lindert all den Tumult ber Unblid eines folden Gefcopfs, bas in gludlicher Gelaffenheit ben engen Rreis feines Daseins ausgeht, von einem Tage jum andern fich durchhilft, Die Blatter abfallen fieht und nichts babei benkt, als daß ber Winter

fommt.

Seit ber Zeit bin ich oft braußen. Die Kinder find gang an mich gewöhnt, sie triegen Buder, wenn ich Kaffee trinke, und theilen bas Butterbrod und die faure Mild mit mir bes Abends. Sonntage fehlt ihnen ber Kreuger nie: und wenn ich nicht nach ber Betstunde ba bin, so hat die Wirthin Ordre, ihn auszugablen.

Sie find vertraut, ergablen mir allerhand, und besonders ergote ich mich an ihren Leibenschaften und simpeln Ausbrüchen bes Begehrens, wenn mehr Rinder aus dem Dorfe fich versammeln.

Biel Muhe hat mir's getoftet, ber Mutter ihre Besorgniß zu

nehmen: Gie möchten ben Berrn incommobiren.

Am 30. Mai.

Bas ich dir neulich von der Malerei sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunst; es ist nur, daß man das Vortrefsliche erkenne und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit Benigem viel gesagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, die, rein abgeschrieben, die schönste Idhle von der Welt gäbe; doch was soll Dichtung, Scene und Idhle? muß es denn immer gebosselt sein, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Bornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts, als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhaften Theilnehmung hingerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, dent' ich, übertrieben sinden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Selten-

heiten hervorbringt.

Es war eine Gesellschaft braußen unter den Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem Borwande zurück.

Ein Bauerburich fam aus einem benachbarten Saufe und beichaftigte fich an bem Bfluge, ben ich neulich gezeichnet batte, etwas zurecht zu machen. Da mir fein Befen gefiel, rebete ich ihn an, fragte nach feinen Umftanben, wir maren balb befannt und, wie mir's gewöhnlich mit biefer Art Leuten gebt, balb vertraut. Er erzählte mir, daß er bei einer Wittme in Diensten sei und von ihr gar wohl gebalten werde. Er fprach fo vieles von ibr und lobte fie bergestalt, baß ich balb merten fonnte, er fei ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie fei nicht mehr jung, fagte er, fie fei von ihrem erften Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr heirathen, und aus feiner Ergablung leuchtete fo mert. lich hervor, wie schon, wie reigend fie für ibn fei, wie febr er muniche, daß fie ihn mablen mochte, um das Undenten ber gehler ihres erften Mannes auszulöschen, daß ich Wort für Wort wieberholen mußte, um bir bie reine Reigung, Die Liebe und Treue Diefes Menichen anschaulich zu machen. Ja, ich mußte Die Gabe bes größten Dichters befigen, um bir jugleich ben Ausbrud feiner Beberben, Die Barmonie feiner Stimme, Das heimliche Feuer feiner Blide lebenbig barftellen ju tonnen. Nein, es fprechen teine Borte Die Bartbeit aus, die in feinem gangen Wefen und Ausbrud mar: es ift Alles nur plump, mas ich wieber vorbringen tonnte. Befonders rubrte mich, wie er fürchtete, ich mochte über fein Berhaltniß ju ihr ungleich benten und an ihrer guten Aufführung zweifeln. Wie reizend es mar, wenn er von ihrer Geftalt, von ibrem Körper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an fich jog und fesselte, tann ich mir nur in meiner innersten Seele wiederholen. 3ch hab' in meinem Leben die bringende Begierbe und bas beife, fehnliche Berlangen nicht in biefer Reinbeit gefeben. ja, wohl tann ich fagen, in biefer Reinheit nicht gebacht und getraumt. Schelte mich nicht, wenn ich bir fage, bag bei ber Erinnerung diefer Unichuld und Bahrheit mir die innerfte Seele glubt und daß mich bas Bild biefer Treue und Bartlichkeit überall verfolgt, und baß ich, wie felbst bavon entzundet, lechze und fomachte.

3d will nun suchen, auch fie ehftens gu fehn, ober vielmehr, wenn ich's recht bebente, ich will's vermeiben. Es ift beffer, ich febe fie burch bie Augen ihres Liebhabers; vielleicht erscheint fie mir vor meinen eignen Augen nicht fo, wie fie jest vor mir ftebt,

und warum foll ich mir bas icone Bild verberben?

Am 16. Runius.

Warum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das, und bist doch auch ber Gelehrten einer? Du folltest rathen, daß ich mich mohl befinde, und zwar — Rurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein herz naher angeht. Ich habe — ich weiß nicht. Dir in ber Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ift, daß

ich eins ber liebensmurbigften Geschöpfe habe fennen lernen, wird fcwer halten. 3ch bin vergnügt und glüdlich, und also fein guter Siftorienidreiber.

Einen Engel! - Pfui! bas jagt Jeber von ber Seinigen, nicht mahr? Und boch bin ich nicht im Stande, bir zu fagen, wie sie volltommen ift, warum sie volltommen ift; genug, sie bat all meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Ginfalt bei fo viel Berftand, fo viel Gute bei fo viel Festigkeit, und die Ruce ber Seele bei bem mahren Leben und

ber Thatiafeit. - .

Das ift alles garftiges Gemafc, mas ich ba von ihr fage, leibige Abstractionen, Die nicht einen Bug ihres Gelbst ausbruden. Ein andermal — Rein, nicht ein andermal, jest gleich will ich vir's erzählen. Thu' ich's jest nicht, fo geschab' es niemals. Denn, unter uns, feit ich angefangen habe, ju schreiben, mar ich schon breimal im Begriffe, Die Feber nieber zu legen, mein Bferb fatteln ju laffen und hinaus zu reiten. Und boch schwur ich mir beut früh, nicht hinaus zu reiten, und gehe boch alle Augenblich' ans Fenfter, ju feben, wie boch die Sonne noch fteht. - -

3ch hab's nicht überwinden lonnen, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieber, Wilhelm, will mein Butterbrod zu Racht effen und bir schreiben. Welch eine Wonne bas für meine Seele ift, fie in dem Rreise ber lieben muntern Rinder, ihrer acht Ge-

fdwifter. ju feben! -

Benn ich so fortsahre, wirst bu am Ende so klug sein, wie am Anfange. Höre benn, ich will mich zwingen, ins Detail zu geben.

Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S ... habe tennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelei, oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das und ware vielleicht nie hingekommen, hatte mir der Zufall nicht den Schatz entdedt, der in der stillen Gegend

verborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf bem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig sinden ließ. Ich bot einem hiesigen guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchel die Hand, und es wurde ausgemacht, daß ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustdarfeit hinaus sahren und auf dem Wege Charlotten S... mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten, schön ausgehauenen Bald nach dem Jagdhause suhren. Rehmen Sie sich in Ucht, versetzte die Base, daß Sie sich nicht verlieben! — Wie so? sagte ich. — Sie ist schon vergeben, antwortete jene, an einen sehr braven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Bater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Versorgung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Biertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgniß wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen, dumpsichten Wölkden rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterfunde, ob mir gleich selbst zu ahnen ansieng, unsere Lust-

barteit werbe einen Stoß leiben.

Ich war ausgestiegen, und eine Magb, die ans Thor kam, bat uns, einen Augenblick zu verziehen, Mamsell Lottchen wurde gleich kommen. Ich gieng durch den Hof nach dem wohlgebauten Hause, und da ich die vorliegende Treppe hinausgestiegen war und in die Thür trat, siel mir das reizenbste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Borsaale wimmelten sechs Kinder von eilf zu zwei Jahren um ein Mädchen von schöner Gestalt, mittlerer Größe, die ein simples weißes kleid mit blakrothen Schleisen an Arm und Brust anhatte. — Sie hielt ein schwarzes Brod und schnitt ihren Kleinen rings herum jedem sein Stüd nach Proportion ihres Allers und Appetits ab, gab's jedem mit solcher Freundlichkeit, und jedes ruste so ungefünstelt sein: Danke! indem es mit den kleinen Händchen lange in die Höhe

gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war, und nun mit seinem Abendbrode vergnügt entweder wegsprang, ober nach seinem ftillern Charafter gelaffen bavon gieng, nach bem Softhore ju, um bie Fremben und die Rutiche zu feben, barinnen ihre Lotte wegfahren follte. — 3d bitte um Bergebung, fagte fie, bag ich Sie berein bemühe und die Frauenzimmer warten laffe. Ueber dem Unzieben und allerlei Bestellungen fürs haus in meiner Abwesenheit habe ich vergeffen, meinen Kindern ihr Besperstud zu geben, und fie wollen von niemanden Brod geschnitten haben, als von mir. - 3th machte ihr ein unbedeutendes Compliment; meine gange Seele rubte auf ber Gestalt, bem Tone, bem Betragen, und ich hatte eben Beit, mich von der Ueberraschung zu erholen, als fie in die Stube lief, ihre Handschuhe und Fächer zu holen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung fo von ber Seite an, und ich gieng auf bas jungfte los, bas ein Rind von ber glud: lichsten Gesichtsbildung war. Es jog sich jurud, als eben Lotte jur Thure heraus tam und fagte: Louis, gieb bem herrn Better eine Sand. Das that der Knabe febr freimuthig, und ich tonnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet feines fleinen Ropnaschens, berglich zu tuffen — Better? fagte ich, indem ich ihr die hand reichte, glauben Sie, baß ich bes Gluds werth fei, mit Ihnen verwandt ju fein? - D, fagte fie mit einem leichtfertigen Lächeln, unfere Betterschaft ift febr weitläufig, und es ware mir leib, wenn Sie ber fcblimmfte brunter fein follten. - 3m Geben gab fie Sophien, ber altsten Schwester nach ihr, einem Mabchen von ungefahr eilf Jahren, ben Auftrag, mobl auf die Rinber Ucht ju haben und ben Papa ju grußen, wenn er vom Spazierritte nach Saufe tame. Den Kleinen fagte fie, fie follten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn fie's felber mare, bas benn auch einige ausbrudlich verfprachen. Gine fleine naseweise Blondine aber, von ungefähr feche Jahren, fagte: Du bift's boch nicht, Lottchen; wir haben bich boch lieber. — Die zwei altsten Anaben maren auf Die Rutiche geklettert, und auf mein Vorbitten erlaubte fie ihnen. bis por ben Wald mitzufahren, wenn fie versprächen, fich nicht ju neden und fich recht fest ju balten.

Wir hatten uns taum zurecht gesett, die Frauenzimmer sich bewilltommet, wechselsweise über den Anzug, vorzüglich über die Hite Unmertungen gemacht und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Kutscher halten und ihre Brüder herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu kuffen begehrten, das denn der ältste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von sunfzehn Jahren eigen sein kann, der andere mit viel Heftigkeit und Leichtsinn that. Sie ließ die Kleinen noch

einmal grußen, und wir fuhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hätte? Rein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser.

— Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher wären? und sie mir antwortete: 1 — Ich sand so viel Charakter in allem, was sie sagte, ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervordrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, daß ich sie verstand.

Bie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr, als Romane. Beiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonntags so in ein Eckhen sehen und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miß Jenny Theil nehmen konnte. Ich läugne auch nicht, daß die Art noch einige Neize für mich hat. Doch da ich so selten an ein Buch komme, so müssen sie auch recht nach meinem Geschmack sein. Und der Autor ist mir der liebke, in dem ich meine Belt wieder sinde, bei dem es zugeht, wie um mich, und bessen Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigen häuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im Ganzen eine Quelle unstälicher Glückeligkeit eist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über biefe Worte zu verbergen. Das gieng freilich nicht weit: benn da ich sie mit solcher Wahrheit im Borbeigehen vom Landpriester von Wakesield, vom 2 — reden hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die andern wendete, daß diese die Zeit über mit offnen Augen, als sähen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Käschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Das Gespräch fiel aufs Bergnügen am Tanze. Wenn biese Leibenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Kopfe habe und mir auf meinem verstimmten Klavier einen Contretanz

portrommle, fo ift Alles wieder gut.

Wie ich mich unter bem Gespräche in ben schwarzen Augen weibete! wie die lebendigen Lippen und die frischen muntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz verfunken, oft gar die Worte nicht hörte,

<sup>1</sup> Man fieht fich genöthigt, biese Stelle bes Briefes ju unterbrüden, um Riemand Gelegenheit zu einiger Beschwerbe zu geben. Obgleich im Grunde jedem Autor wenig an dem Urtheile eines einzelnen Mädchens und eines jungen, unfeten Menschen gelegen sein kann.

<sup>2</sup> Man hat auch bier bie Ramen einiger baterlänbifder Autoren ausgelaffen. Ber Theil an Lottens Beifalle hat, wirb es gewiß an feinem herzen fühlen, wenn er biefe Stelle lefen follte, unb fonft braucht es ja Riemanb ju wiffen.

mit benen sie fich ausdrückte! — bavon haft bu eine Borstellung, weil du mich kennst. Kurz, ich stieg aus dem Wagen wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause still hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schallte.

Die zwei herren Aubran und ein gewisser R. R. — wer behält alle die Namen! — die der Base und Lottens Tänzer waren, empfiengen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Frauenzimmer,

und ich führte die meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuets um einander herum; ich sorberte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die un-leidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer siengen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns ansieng, magst wu fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Sine Harmonie, so sorgloß, so unbefangen, als wenn das eigentlich Alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände, und in dem Augenblicke gewiß schwindet alles Andere vor ihr.

Ich bat sie um den zweiten Contretanz; sie sagte mir den dritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freimuthigkeit von der Welt versicherte sie mich, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie sort, daß jedes Paar, daß zusammen gehört, beim Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlect und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht und mag nicht, und ich habe im Englischen geschn, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein sein wollen fürs Deutsche, so geben Sie und bitten sich's von meinem herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. Ich gab ihr die hand darauf, und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Run gieng's, und wir ergösten uns eine Weile an mannigfaltigen Schlingungen der Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich! und da wir nun gar ans Walzen kamen und wie die Sphären um einander herum rollten, gieng's freilich ansangs, weil's die wenigsten können, ein Bischen bunt durch einander. Wir waren klug und ließen sie austoben; und als die Ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seiner Tänzerin, wacker aus. Nie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu baben und mit ihr berum zu sliegen wie Wetter, daß Alles rings umber vergieng, und — Bilhelm, um ehrlich zu sein, that ich aber doch den Schwur, daß ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem Andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehlt mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu versichnausen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich bei Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheibenen Nachbarin Ehren halber zutheilte, ein

Stich burche Berg gieng.

Beim britten englischen Tanz waren wir das zweite Baar. Wie wir die Reihe durchtanzten und ich, weiß Gott mit wie viel Bonne, an ihrem Arm und Auge hieng, das voll vom wahrsten Ausdruck des offensten, reinsten Bergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf und nennt den Namen Albert zweimal im Borbeisliegen mit viel Be-

deutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bermessenheit ist, zu fragen? Sie war im Begriff, zu antworten, als wir uns scheiden mußten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einander vorbeikreuzten. — Was soll ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin! — Run war mir das nichts Neues (denn die Mädchen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht im Verhältniß auf sie, die mir in so wenig Augenblicken so werth geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen das unrechte Baar hinein, daß Alles drunter und drüber gieng und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nöthig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen.

Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blige, die wir sichen lange am Horizonte leuchten gesehen, und die ich immer für Wetterfühlen ausgegeben hatte, viel stärfer zu werden ansiengen und der Donner die Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liesen aus der Reihe, denen ihre Herren folgten; die Unordnung wurde allgemein, und die Musik hörte auf. Es ist natürlich, wenn uns ein Unglück oder etwas Schreckliches im Vergnügen überrascht, daß es stärkere Eindrücke auf uns macht, als sonst, theils wegen dem Gegensate. der sich so lebbast emdsinden läßt, theils, und

noch mehr, weil unfere Ginnen einmal ber Sublbarteit geöffnet find und also besto schneller einen Ginbrud annehmen. Diefen Urfachen muß ich die wunderbaren Grimaffen aufdreiben, in Die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen fab. Die Rlügfte feste fich in eine Ede, mit bem Ruden gegen bas Fenfter, und bielt bie Obren qu. Gine andere kniete por ihr nieber und verbarg ben Ropf in der erften Schoof. Gine britte fcob fich zwischen beibe binein und umfaßte ihre Schwesterchen mit taufend Thranen. Einige wollten nach Saufe; andere, Die noch weniger mußten, mas fie thaten, hatten nicht fo viel Befinnungefraft, ben Recheiten unserer jungen Schluder ju steuern, die febr beschäftigt ju sein ichienen, alle bie angftlichen Gebete, bie bem himmel bestimmt waren, von ben Lippen ber iconen Bebrangten wegzufangen. Einige unferer Berren hatten fich binab begeben, um ein Bfeifden in Rube zu rauchen; und die übrige Gesellschaft ichlug es nicht aus, als die Wirthin auf ben flugen Ginfall tam, uns ein Bimmer anzuweisen, das Laben und Borbange batte. Raum maren wir ba angelangt, als Lotte beschäftigt mar, einen Rreis von Stublen gu ftellen und, als fich die Gesellschaft auf ihre Bitte

gefett batte, ben Bortrag ju einem Spiele ju thun.

Ich fah manchen, der in Hoffnung auf ein faftiges Pfand fein Maulchen fpitte und feine Glieder recte. - Wir fpielen Bablens, fagte fie. Run gebt Ucht! 3ch geb' im Rreise herum von ber Rechten gur Linken, und so gablt ihr auch rings herum, jeder die Rabl, die an ihn kommt, und bas muß geben wie ein Lauffeuer, und wer ftodt ober fich irrt, friegt eine Ohrfeige, und fo bis taufend. — Nun war bas luftig anzusehen. Sie gieng mit ausgestrectem Urm im Rreis herum. Gins, fieng ber Erfte an, ber Rachbar zwei, brei ber folgende, und fo fort. Dann fieng fie an, geschwinder ju geben, immer geschwinder; ba verfab's einer, patich! eine Ohrfeige und, über bas Gelächter, ber folgende auch patich! und immer geschwinder. 3ch felbst friegte zwei Maulichellen und glaubte mit innigem Bergnugen zu bemerten, daß fie ftarter feien, als fie fie ben Uebrigen jugumeffen pflegte. allgemeines Gelächter und Geschwarm endigte bas Spiel, ebe noch bas Taufend ausgezählt war. Die Bertrautesten zogen einander beiseite, das Gewitter war vorüber, und ich folgte Lotten in ben Saal. Unterwegs fagte fie: Ueber die Ohrfeigen baben fie Wetter und Alles vergeffen! - 3d tonnte ihr nichts antworten. - 3d war, fuhr sie fort, eine ber Furchtsamsten, und indem ich mich berzhaft stellte, um ben Andern Muth zu geben, bin ich muthig geworben. — Wir traten ans Fenfter. Es bonnerte abfeitwarts, und der berrliche Regen fäuselte auf das Land, und der er= quidendste Wohlgeruch stieg in aller Külle einer warmen Luft zu

uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestützt; ihr Blid durche brang die Gegend, sie sah gen Himmel und auf mich, ich sah ihr Auge thränenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte — Rlopstod! — Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und versank in dem Strome von Empsindungen, den sie in dieser Losung über mich ausgoß. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand und tüste sie unter den wonnevollsten Thränen. Und sah nach ihrem Auge wieder — Edler! hättest du deine Bergötterung in diesem Blide gesehn, und möcht ich nun deinen so ost entweihten Namen nie wieder nennen hören!

Am 19. Junius.

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich dir hätte vorschwaßen könenn, statt zu schreiben, ich dich vielleicht bis an den Morgen aufgehalten hätte.

Bas auf unserer hereinfahrt vom Balle geschehen ift, habe

ich noch nicht erzählt, habe auch heute feinen Lag bagu.

Es war der herrlichste Sonnenaufgang! Der tröpfelnde Wald und das erfrischte Feld umher! Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie sein wollte? ihrentwegen sollt' ich unbekummert sein. — So lange ich diese Augen offen sehe, sagte ich, und sah sie sest an, so lange hat's teine Gesahr. — Und wir haben beide ausgehalten, dis an ihr Thor, da ihr die Magd leise aufmachte und auf ihr Fragen versicherte, daß Bater und Kleine wohl seien und alle noch schlesen versicherte, daß Bater und Kleine wohl seien und alle noch schlesen vollrsen; sie gestand mir's zu, und ich din gekommen, und seit der Zeit konnen Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthsschaft treiben, ich weiß weder, daß Tag, noch daß Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her.

Am 21. Junius.

Ich lebe so gludliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen ausspart; und mit mir mag werden, was will, so barf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. — Du tennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etablirt, von dort habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich mich selbst und alles Glud, das dem Menschen gesgeben ist.

Satt' ich gebacht, als ich mir Wahlheim jum Zwede meiner Spaziergange wählte, baß es so nahe am himmel lage! Wie oft

habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine Bunfche einschließt, auf meinen weiten Wanderungen, bald vom Berge, bald von ber

Ebne über ben Fluß gefebn!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgebacht, über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entdedungen zu machen, herumzuschweisen; und dann wieder über den innern Trieb, sich der Einschränkung willig zu ergeben, in dem Geleise der Gewohnsheit so hinzusahren und sich weder um Rechts, noch um Links zu bekummern.

Es ist wunderbar: wie ich hierher kam und vom hügel in das schöne Thal schaute, wie es mich rings umher anzog. — Dort das Wäldchen! — Ach, könntest du dich in seine Schatten mischen! — Dort die Spize des Berges! — Uch, könntest du von da die weite Gegend überschauen! — Die in einander gesketteten Hügel und vertraulichen Thäler! — D könnte ich mich in ihnen verlieren! — Ich eilte hin, und kehrte zurück, und hatte nicht gesunden, was ich hosste. D es ist mit der Ferne, wie mit der Zukunst! Ein großes dämmerndes Ganze ruht vor unserer Seele, unsere Empsindung verschwimmt darin, wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit all der Wonne eines einzigen, großen, herrlichen Geschlis ausfüllen zu lassen — und, ach! wenn wir hinzu eilen, wenn das Dort nun hier wird, ist Alles vor wie nach, und wir stehen in unserer Armuth, in unserer Eingeschränktheit, und unsere Seele lecht nach entschlüvstem Labsale.

So sehnt sich ber unruhigste Bagabund zulett wieder nach seinem Baterlande und findet in seiner Hitte, an der Bruft seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung all die Wonne, die er in der weiten, öden Welt ver-

gebens fuchte.

Wenn ich so des Morgens mit Sonnenaufgange hinausgehe nach meinem Wahlheim und bort im Wirthsgarten mir meine Zudererbsen selbst pflücke, mich hinsehe, sie abfähme und dazwischen in meinem Homer lese; wenn ich dann in der kleinen Küche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, meine Schoten ans Feuer stelle, zudecke und mich dazu sehe, sie manchmal umzuschütteln; da sihl' ich so lebhaft, wie die übermüthigen Freier der Penelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen wahren Empsindung ausssüllte, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott sei Dank, ohne Afsectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mir's, baß mein Herz bie simple harmlose Wonne bes Menschen fühlen kann, ber ein Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, bas er selbst gezogen, und nun nicht ben Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß und da er an dem fortschreitenden Wachsthum seine Freude hatte, alle in Sinem Augenblick wieder mit genießt.

Am 29. Junius.

Borgestern kam der Medicus hier aus der Stadt hinaus zum Amtmann und fand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich nedten, und wie ich sie kielte und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doctor, der eine sehr dogmatische Drahtpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende herauszupft, sand dieses unter der Bürde eines gescheuten Menschen; das merkte ich an seiner Rase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernünstige Sachen abhandeln und daute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch gieng er darauf in der Stadt herum und beklagte: des Amtmanns Kinder wären so schon ungezogen genug, der Werther verderbe sie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Bergen find die Rinder am nachften auf ber Erbe. Wenn ich ihnen zusehe und in bem fleinen Dinge die Reime aller Tugenden, aller Kräfte febe, die fie einmal fo nothig brauchen werben; wenn ich in dem Gigenfinne fünftige Standhaftigkeit und Festigkeit bes Charakters, in bem Muthwillen auten Sumor und Leichtigfeit, über die Gefahren ber Welt binjufchlupfen, erblide, Alles fo unverdorben, fo gang! - immer, immer wiederhole ich dann die goldenen Worte des Lehrers ber Meniden: Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen! Und nun. mein Befter, fie, Die unferes Gleichen find, Die wir als unfere Muster ansehen follten, behandeln wir als Unterthanen. Sie follen teinen Willen haben! — Saben wir benn feinen? Und wo lieat bas Borrecht? — Beil wir alter find und gescheuter! — Guter Gott von beinem himmel! alte Rinder fiehft bu, und junge Rinder. und nichts weiter; und an welchen bu mehr Freude haft, bas bat bein Sohn icon lange verfündigt. Aber fie glauben an ibn, und hören ihn nicht — bas ift auch mas Altes — und bilben ihre Rinder nach fich, und - Noieu, Wilhelm! ich mag barüber nicht meiter radotiren.

Am 1. Julius.

Was Lotte einem Kranten sein muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Herzen, das übler dran ist, als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt bei einer rechtschaffenen Frau zubringen, die sich nach der Aussage

der Aerate ihrem Ende naht und in diesen letten Augenblicen Lotten um sich haben will. Ich war vorige Woche mit ihr, ben Bfarrer von St . . . ju besuchen, ein Dertchen, bas eine Stunde seitwarts im Gebirge liegt. Wir famen gegen Bier babin. Lotte hatte ihre zweite Schwester mitgenommen. Als wir in ben von zwei hoben Nugbaumen überschatteten Bfarrhof traten, jag ber qute alte Mann auf einer Bant por ber Saustbur, und ba er Lotten fab, marb er wie neu belebt, vergaß feinen Knotenftod und wagte fich auf, ihr entgegen. Sie lief bin ju ihm, nothigte ibn, fich niederzulaffen, indem fie fich ju ihm feste, brachte viele Grube von ihrem Bater, herzte feinen garftigen fcmutigen jungften Buben, das Quatelden seines Alters. Du hättest fie seben follen, wie fie ben Alten beschäftigte, wie fie ihre Stimme erhob, um seinen balb tauben Ohren vernehmlich zu werden, wie sie ihm von jungen robuften Leuten ergablte, Die unvermuthet gestorben maren, von ber Bortrefflichkeit bes Rarlsbabes, und wie fie feinen Entschluß lobte, fünftigen Sommer bingugeben, wie fie fand, daß er viel beffer aussehe, viel munterer sei als das lette Mal, da fie ihn gefebn. - 3d hatte indes ber Frau Bfarrerin meine Soflichkeiten gemacht. Der Alte wurde ganz munter, und ba ich nicht umbin tonnte, die schönen Rugbaume ju loben, die uns fo lieblich beschatteten, fieng er an, uns, wiewohl mit einiger Beschwerlichkeit, Die Geschichte bavon zu geben. - Den alten, fagte er, wiffen wir nicht, wer ben gepflangt hat: einige fagen biefer, andere jener Bfarrer. Der jungere aber bort binten ift fo alt als meine Frau, im Ottober funfzig Jahr. Ihr Bater pflanzte ibn bes Morgens, als sie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Borfahr im Amt, und wie lieb ihm ber Baum mar, ift nicht ju fagen; mir ift er's gewiß nicht weniger. Meine Frau faß barunter auf einem Balten und stricte, ba ich vor sieben und zwanzig Jahren als ein armer Student zum erften Dale bier in ben Sof tam. - Lotte fragte nach feiner Tochter: es bieß, fie fei mit Berrn Schmidt auf bie Biefe hinaus zu ben Arbeitern, und ber Alte fuhr in feiner Erzählung fort, wie fein Borfahr ihn lieb gewonnen, und die Tochter dazu, und wie er erst sein Vicar und dann sein Rachfolger geworben. Die Geschichte mar nicht lange ju Ende, als Die Jungfer Bfarrerin mit bem fogenannten herrn Schmidt burch ben Garten bertam: fie bewilltommte Lotten mit berglicher Warme, und ich muß fagen, sie gesiel mir nicht übel; eine rasche, wohl gewachsene Brunette, die einen die Rurgeit über auf dem Lande wohl unterhalten hatte. Ihr Liebhaber (benn als folden ftellte fich herr Schmidt gleich bar), ein feiner, doch ftiller Mensch, ber fich nicht in unfere Gespräche mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer herein jog. Bas mich am meisten betrübte, mar, baß ich

an seinen Gesichtszügen zu bemerken schien, es sei mehr Eigenfinn und übler humor, als Eingeschranttheit bes Berftandes, ber ihn fich mitzutheilen hinderte. In ber Folge mard bieß leiber nur gu beutlich: benn als Friederite beim Epazierengeben mit Lotten und gelegentlich auch mit mir gieng, wurde bes herrn Angeficht, bas ohnebieß einer braunlichen Farbe mar, fo fichtlich verdunkelt, baß es Zeit mar, daß Lotte mich beim Mermel gupfte und mir qu versteben gab, baß ich mit Friederiten zu artig getban. brießt mich nichts mehr, als wenn die Menschen einander plagen, am meiften, wenn junge Leute in ber Bluthe bes Lebens, ba fie am offensten für alle Freuden sein könnten, einander die paar auten Tage mit Fragen verberben und nur erft zu fpat bas Unersepliche ihrer Berschwendung einsehen. Mir wurmte bas, und ich konnte nicht umbin, ba wir gegen Abend in ben Pfarrhof gurudtehrten und an einem Tifche Milch agen, und bas Gefprach auf Freude und Leib ber Welt fich wendete, den Faden ju ergreifen und recht berglich gegen die üble Laune ju reben. Menschen beklagen uns oft, fieng ich an, baß ber guten Tage fo wenig find und ber schlimmen fo viel, und, wie mich buntt, meift mit Unrecht. Benn wir immer ein offenes Berg batten, bas Gute ju genießen, bas uns Gott für jeben Lag bereitet, wir wurden alsbann auch Kraft genug haben, bas Uebel zu tragen, wenn es tommt. - Wir haben aber unfer Gemuth nicht in unferer Gewalt, verfette bie Bfarrerin; wie viel bangt vom Korper ab! wenn einem nicht wohl ift, ift's einem überall nicht recht. - 3ch gestand ihr bas ein. Wir wollen es also, fuhr ich fort, als eine Krantheit ansehn und fragen, ob dafür tein Mittel ift! - Das läßt fich hören, fagte Lotte; ich glaube wenigstens, daß viel von uns abhängt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas nect und mich verbrießlich machen will, fpring' ich auf und fing' ein vaar Contretanze den Garten auf und ab, gleich ift's weg. — Das war's, mas ich fagen wollte, verfette ich, es ift mit ber üblen Laune völlig, wie mit ber Tragbeit, benn es ift eine Art von Trägheit. Unsere Ratur hangt febr babin, und boch, wenn wir nur einmal die Rraft haben, uns ju ermannen, geht uns bie Arbeit frifch von ber hand, und wir finden in ber Thatige teit ein mahres Bergnugen. — Friederite mar febr aufmertfam, und ber junge Mensch mandte mir ein: daß man nicht Berr über fich selbst sei und am wenigsten über feine Empfindungen gebieten tonne. — Es ift bier bie Frage von einer unangenehmen Empfindung, verfette ich, die boch Jebermann gerne los ift: und Ries mand weiß, wie weit seine Rrafte geben, bis er fie versucht hat. Gewiß, wer frant ift, wird bei allen Merzten berum fragen, und die größten Resignationen, die bittersten Arzeneien wird er nicht

abweisen, um feine gewünschte Gesundheit zu erhalten. 3ch bemertte, bag ber ehrliche Alte fein Gebor anstrengte, um an unferm Discurse Theil ju nehmen; ich erhob die Stimme, indem ich die Rebe aegen ihn wandte. Man predigt gegen so viele Lafter, fagte ich; ich habe noch nie gehört, daß man gegen die üble Laune vom Bredigtstuhle gearbeitet hatte. 1 - Das muffen bie Stadtpfarrer thun, fagte er, bie Bauern haben feinen bofen Sumor: boch konnte es auch zuweilen nichts ichaben, es ware eine Lection für seine Frau wenigstens, und für den herrn Amtmann. — Die Befellichaft lachte, und er berglich mit, bis er in einen Suften verfiel, ber unfern Discurs eine Zeit lang unterbrach; barauf benn ber junge Mensch wieber bas Wort nabm: Sie nannten ben bofen humor ein Lafter; mich baucht, bas ift übertrieben. -Mit nichten, gab ich zur Antwort, wenn bas, womit man fic felbft und seinem Rachften schabet, diefen Ramen verbient. Ift es nicht genug, daß wir einander nicht glüdlich machen können. muffen wir auch noch einander bas Vergnügen rauben, bas jebes Berg fich noch manchmal felbst gewähren tann? Und nennen Sie mir ben Menschen, ber übler Laune ift und so brav dabei, fie ju verbergen, sie allein ju tragen, ohne die Freude um fich ber ju gerftoren! Doer, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth über unfere eigene Unwürdigkeit, ein Diffallen an uns felbft, bas immer mit einem Reibe verfnupft ift, ber burch eine thorige Gitelteit aufgebest wird? Wir feben gludliche Menschen, Die wir nicht gludlich machen, und bas ift unerträglich. - Lotte lächelte mich an, ba fie die Bewegung fab, mit der ich redete, und eine Thrane in Friederitens Auge fpornte mich, fortzufahren. - Bebe benen, fagte ich, die fich ber Gewalt bedienen, die fie über ein Berg haben, um ihm die einfachen Freuden ju rauben, die aus ihm felbit bervorteimen. Alle Gefchente, alle Gefälligfeiten ber Welt erfeten nicht einen Augenblid Bergnugen an fich felbft, ben uns eine neibische Unbebaglichkeit unfers Tprannen vergallt bat.

Mein ganzes Herz war voll in diesem Augenblide; die Erins nerung so manches Bergangenen brängte sich an meine Seele,

und die Thranen tamen mir in die Augen.

Wer sich das nur täglich sagte, rief ich aus, du vermagst nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freude zu lassen und ihr Glud zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Bers magst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidensschaft gequält, vom Kummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?

Und wenn die lette, bangfte Rrantheit dann über bas Ge-

Bir haben nun von Lavatern eine treffliche Predigt hierüber, unter benen Aber bas Buch Jonas.

schöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben haft, und sie nun da liegt in dem erdärmlichen Ermatten, das Auge gefühllos gen himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt und du vor dem Bette stehst wie ein Berdammter, in dem innigsten Gefühl, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Bermögen, und die Angst dich inwendig krampft, daß du Alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Stärkung, einen Funken Muth einslößen zu können.

Die Erinnerung einer solchen Scene, wobei ich gegenwärtig war, siel mit ganzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen fort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Antheil an Allem, und daß ich drüber zu Grunde gehen würde! daß ich mich schonen sollte! — D der Engel! Um deinetwillen

muß ich leben!

Am 6. Julius.

Sie ift immer um ihre fterbende Freundin und ift immer diefelbe, immer bas gegenwärtige, holbe Geschopf, bas, mo fie binfiebt . Schmerzen lindert und Gludliche macht. Sie gieng geftern Abend mit Mariannen und bem tleinen Malchen spazieren; ich wußte es und traf fie an, und wir giengen zusammen. Nach einem Bege von anderthalb Stunden tamen wir gegen die Stadt gurud. an ben Brunnen, ber mir fo werth und nun taufendmal werther Lotte feste fich auf's Mäuerchen, wir standen vor ihr. 3ch fab umber, ach! und die Zeit, da mein Berg fo allein mar, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, fagte ich, feither bab' ich nicht mehr an beiner Ruble gerubt, bab' in eilendem Borüber= gehn bich manchmal nicht angesehn. — Ich blidte binab und fab. baß Malchen mit einem Glase Baffer febr beschäftigt berauf ftieg. — 3ch fah Lotten an und fühlte Alles, was ich an ibr Indem fo tommt Malden mit einem Glase. Marianne wollt' es ihr abnehmen; nein! rief bas Rind mit bem fußeften Ausdrucke, nein, Lottchen, du sollst zuerst trinken! — Ich ward über die Bahrheit, über die Gute, womit fie das ausrief, fo entzudt, daß ich meine Empfindung mit nichts ausbruden tonnte. als ich nahm bas Rind von ber Erbe und füßte es lebhaft, bas sogleich zu schreien und zu weinen ansieng. — Sie haben übel gethan, sagte Lotte. — Ich war betroffen. — Komm, Malchen, fuhr fie fort, indem fie es bei ber Sand nahm und bie Stufen binab führte, ba masche bich aus ber frischen Quelle, geschwind, geschwind, ba thut's nichts. — Wie ich so ba stand und zusah, mit welcher Emfiateit bas Rleine mit feinen naffen Banboen bie

Baden rieb, mit welchem Glauben, daß durch die Bunderquelle alle Berunreinigung abgespült und die Schmach abgethan würde, einen häßlichen Bart zu triegen; wie Lotte sagte, es ist genug, und das Kind doch immer eifrig fort wusch, als wenn Viel mehr thäte als Wenig. — Ich sage dir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respekt nie einer Taushandlung beigewohnt — und als Lotte herauf kam, hätte ich mich gern vor ihr niedergeworsen, wie vor einem Propheten, der die Schulden einer Nation weggeweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht umhin, in der Freude meines Herzens den Borfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschenssinn zutraute, weil er Berstand hat; aber wie kam ich an! Er saste, das sei sehr übel von Lotten gewesen; man solle die Kinder nichts weiß machen; dergleichen gabe zu unzähligen Irrthümern und Aberglauben Anlaß, wovor man die Kinder frühzeitig bewahren müsse. — Run siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte tausen lassen, drum ließ ich's vorbeigehen und blied in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten machst, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln läßt.

Am 8. Julius.

Was man ein Rind ift! Was man nach so einem Blide geizt! Bas man ein Rind ift! - Wir waren nach Bablbeim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren binaus, und mahrend unserer Spagiergange glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — Ich bin ein Thor, verzeih mir's! bu folltest fie feben, biese Augen! - Daß ich tury bin (benn bie Mugen fallen mir ju vor Schlaf), fiebe, die Frauenzimmer stiegen ein, da standen um die Rutsche ber junge B . . . Gelftabt und Aubran und ich. Da ward aus bem Schlage geplaudert mit ben Kerlchen, die freilich leicht und luftig genug maren. - 3ch fuchte Lottens Mugen; ach, fie giengen von einem jum andern! Aber auf mich! mich! mich! ber gang allein auf fie refignirt ba ftand, fielen fie nicht. - Dein Berg fagte ibr taufend Abieu! Und fie fab mich nicht! Die Rutiche fuhr vorbei, und eine Thrane stand mir im Muge. 3ch fab ihr nach und fab Lottens Ropfput fich jum Schlag heraus lehnen, und fie mandte fich um ju feben, ach! nach mir? - Lieber! in Diefer Ungewißbeit fowebe ich; bas ift mein Troft: Bielleicht bat fie fich nach mir umgesehen! Bielleicht! - Gute Racht! D mas ich ein Rind bin!

Am 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gefellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du feben! Wenn man mich nun gar

fragt, wie sie mir gefällt — Gefällt! Das Bort hasse ich auf ben Tod. Bas muß das für ein Mensch sein, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen ausfüllt! Gefällt! Reulich fragte mich einer, wie mir Ossian gesiele!

Am 11. Julius.

Frau M.. ift fehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten bulbe. 3ch febe fie felten bei meiner Freundin, und beute bat sie mir einen wunderbaren Vorfall erzählt. — Der alte M . . ift ein geiziger, rangiger Filg, ber feine Frau im Leben was rechts geplagt und eingeschränkt bat; boch bat fich die Frau immer burchzuhelfen gewußt. Bor wenigen Tagen, als ber Argt ihr bas Leben abgesprochen batte, ließ fie ihren Dann tommen - Lotte war im Zimmer - und redete ihn also an: 3ch muß bir eine Sache gefteben, die nach meinem Tobe Berwirrung und Berdruß machen fonnte. 3ch habe bisber bie haushaltung geführt, fo orbentlich und sparfam als möglich: allein bu wirft mir verzeihen, daß ich dich diese dreißig Jahre ber hintergangen habe. Du bestimmtest im Unfang unserer Beirath ein Geringes fur Die Bestreitung ber Ruche und anderer häuslichen Ausgaben. unfere haushaltung ftarter murbe, unfer Gewerbe größer, marft bu nicht zu bewegen, mein Wochengelb nach bem Berhaltniffe zu vermehren; turg, bu weißt, daß bu in ben Zeiten, ba fie am größten mar, verlangteft, ich folle mit fieben Gulben die Boche austommen. -Die habe ich benn ohne Biderrede genommen und mir den Ueberschuß wöchentlich aus ber Losung geholt, ba Niemand vermuthete, baß bie Frau die Raffe bestehlen murbe. 3ch habe nichts verschwendet und ware auch, ohne es zu bekennen, getroft der Ewigkeit entgegen gegangen, wenn nicht Diejenige, Die nach mir bas Sauswesen ju führen bat, fich nicht zu helfen wiffen wurde, und du doch immer darauf bestehen könntest, beine erste Frau sei damit ausgekommen.

Ich rebete mit Lotten über die unglaubliche Berblendung des Menschensinns, daß einer nicht argwohnen soll, dahinter muffe was anders steden, wenn eins mit sieden Gulden hinreicht, wo man den Auswand vielleicht um zweimal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, die des Propheten ewiges Delkrüglein

ohne Bermunderung in ihrem Saufe angenommen hatten.

Am 18. Julius.

Nein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Theilnehmung an mir und meinem Schickal. Ja, ich fühle, und barin barf ich meinem Gerzen trauen, daß sie — o barf ich, kann ich ben himmel in diesen Worten aussprechen? — daß sie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie werth ich mir felbst werde, wie ich — bir barf ich's wohl sagen, bu hast Sinn für so etwas — wie

ich mich felbst anbete, feitbem fie mich liebt!

Ob das Vermessenheit ist, oder Gefühl des wahren Berhältnisse? — Ich kenne den Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete: und doch — wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht — da ist mir's wie einem, der aller seiner Ehren und Würden entsetz und dem der Degen abgenommen wird.

## Am 16. Julius.

Ach, wie mir das durch alle Abern läuft, wenn mein Finger unversehens den ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter dem Tische begegnen! Ich ziehe zurück, wie vom Feuer, und eine geseime Kraft zieht mich wieder vorwärts — mir wird's so schwindelich vor allen Sinnen — D! unt ihre Unschuh, ihre undesangene Seele fühlt nicht, wie sehr mich die kleinen Vertraulichseiten peisnigen. — Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meinige legt und im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt, daß der himmlische Athem ihres Mundes meine Lippen erreichen kann.

Ich glaube zu versinken, wie vom Wetter gerührt. — Und, Wilhelm! wenn ich mich semals unterstehe, diesen himmel, dieses Vertrauen —! Du verstehst mich. Nein, mein Herz ist so verderbt nicht! Schwach! schwach genug! — Und ist das nicht Verderben ? —

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn die Seele sich mir in allen Nerven umkehrte. — Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Klavier spielt mit der Kraft eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Bein, Berwirrung und Grillen her, wenn sie

nur bie erfte Rote bavon greift.

Rein Wort von der alten Zaubertraft der Musit ist mir uns wahrscheinlich, wie mich der einsache Gesang angreist. Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Rugel vor den Kopf schießen möchte! Die Jrrung und Finsterniß meiner Seele zerstreut sich, und ich athme wieder freier.

## Am 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe! Bas eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kaum bringst du das Lämpschen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiße Band! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie

frische Jungen davor stehen und uns über die Wundererscheinungen entzücken. Heute konnte ich nicht zu Lotten, eine unvermeibliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? ich schickte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich hätte ihn gern beim Kopfe genommen und geküßt, wenn ich mich nicht geschämt batte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht und eine Weile bei Racht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rocknöpfen und dem Kragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das Alles so heilig, so werth! Ich hätte in dem Augenblick den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gott, daß du darsüber lachest. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ift?

Am 19. Julius.

Ich werbe fie sehen! ruf' ich Morgens aus, wenn ich mich ermuntere und mit aller Heiterkeit der schönen Sonne entgegen blide; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Bunsch weiter. Alles, Alles verschlingt sich in dieser Aussicht.

Am 20. Julius.

Eure Joee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gesandten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe die Subordination nicht sehr, und wir wissen Alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ist. Meine Mutter möchte mich gern in Activität haben, sagst du: daß hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jest nicht auch activ? und ist's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbsen zähle, oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinaus, und ein Mensch, der um Anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürsniß ist, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Am 24. Julius.

Da bir so viel baran gelegen ift, baß ich mein Beichnen nicht vernachläffige, möchte ich lieber bie gange Sache übergeben, als

bir fagen, daß zeither wenig gethan wird.

Noch nie war ich gludlicher, noch nie war meine Empfindung an der Natur, bis aufs Steinchen, aufs Gräschen herunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken foll, meine vorstellende Kraft ist so schwach, Alles schwimmt und schwankt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß paden kann; aber ich bilbe mir ein, wenn ich Thon hätte, oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus bilben. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und kneten, und sollten's Kuchen werden!

Lottens Portrait habe ich breimal angefangen, und habe mich breimal prostituirt; das mich um so mehr verdrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glüdlich im Tressen war. Darauf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und damit soll mir gnügen.

Am 25. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will Alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft. Um Eins bitte ich Sie; keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Heute sührte ich es schnell nach der Lippe und die Zähne knisterten mir.

Am 26. Julius.

Ich habe mir schon so manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ja, wer das halten könnte! Alle Tage unterlieg' ich der Bersuchung und verspreche mir heilig: morgen willst du einmal wegbleiben; und wenn der Morgen kommt, sinde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, bin ich bei ihr. Entweder sie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? — Wer könnte da wegdleiben? Oder sie giebt mir einen Auftrag, und ich sinde schischio, ihr selbst die Antwort zu bringen; oder der Tag ist gar zu schön, ich gehe nach Wahlheim, und wenn ich nun da bin, ist's nur noch eine halbe Stunde zu ihr! — Ich bin zu nahe in der Atmosphäre — Zuck! so bin ich doort. Meine Großmutter hatte ein Märchen vom Magnetenberg: die Schisse, die zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks beraubt, die Rägel slogen dem Berge zu, und die armen Elenden scheiterten zwischen der übereinander stürzenden Brettern.

Am 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werde gehen; und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besis so vieler Bolltommenheiten zu sehen. — Besis! — Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da! Sin braver, lieber Mann, dem man gut sein muß. Glüdlicher Weise war ich nicht beim Empfange! Das hätte mir das herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzig Mal geküßt. Das lohn' ihm Gott! Um des Respekts willen, den er vor dem Mädchen hat, muß ich lieben.

Er will mir wohl, und ich vermuthe, das ift Lottens Werk mehr, als seiner eigenen Empfindung; denn darin find die Weiber sein, und haben Recht: wenn sie zwei Verehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Bortheil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indes tann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassen Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charatters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sunde, die ich ärger

haffe am Menichen, als alle andre.

Er halt mich fur einen Menschen von Sinn; und meine Anshänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal heimlich mit kleiner Giferssüchtelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt sein; wenigstens wurd' ich an seinem Plate nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben.

Dem sei nun, wie ihm wolle! meine Freude, bei Lotten zu sein, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Verblendung? — Was braucht's Namen! Erzählt die Sache an sich! — Ich wußte Alles, was ich jest weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätensionen auf sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in so sern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeiten nicht zu begehren — und jest macht der Fraße große Augen, da der andere nun wirklich kommt und ihm das Mädchen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne auseinander, und spotte über mein Elend, und spottete berer doppelt und dreisach, die sagen könnten, ich sollte mich resigniren, und weil es nun einmal nicht anders sein könnte — Schafft mir diese Strohmänner vom Halse! — Ich lause in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sit im Gärtchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so din ich ausgelassen närrisch und sange viel Possen, viel verwirrtes Zeug an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte heut, ich ditte Sie, keine Scene; wie die von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! din ich draus, und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein sinde.

Um 8. Auguft.

Ich bitte bich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf bich gerebt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeibliche Schickfale fordern. Ich dachte wahrlich nicht daran, daß du von ähnlicher Meinung sein könntest. Und

im Grunde haft du Recht. Nur eins, mein Bester! In der Welt ift es sehr selten mit dem Entweder Oder gethan; die Empfindungen und Handlungsweisen schattiren sich so mannigfaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts: und Stumpfnase sind.

Du wirft mir also nicht übel nehmen, wenn ich bir bein ganzes Argument einraume, und mich doch zwischen bem Entweber

Dber burchzustehlen fuche.

Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast teine. Gut! im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung beiner Wünsche zu umsassen; im andern Fall ermanne dich und suche einer elenden Empsindung los zu werden, die allo deine Kräste verzehren muß. — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

Und kannst du von dem Ungludlichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaushaltsam allmählig abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Ende machen? und raubt das Uebel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu

befreien?

Zwar könntest du mir mit einem verwandten Gleichniffe antworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß
er durch Zaudern und Zagen sein Leben aufs Spiel sette? —
ich weiß nicht! und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Muthes, und da — wenn
ich nur wüßte, wohin? ich gienge wohl.

Mbends.

Mein Tagebuch, das ich seit einiger Zeit vernachlässiget, siel mir heut wieder in die Hände, und ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich in das Alles, Schritt vor Schritt, hineingegangen bin! Wie ich über meinen Zustand immer so klar gesehen, und boch gehandelt habe, wie ein Kind; jest noch so klar sehe, und es doch keinen Anschein zur Besserung hat.

Am 10. August.

Ich könnte das beste glücklichite Leben führen, wenn ich nicht ein Thor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergößen, als die sind, in denen ich mich jett besinde. Uch, so gewiß ist's, daß unser Herz allein sein Glück macht. — Ein Glied der liebenswürdigen Familie zu sein; von dem Alten geliedt zu werden, wie ein Sohn; von den Kleinen, wie ein Bater; und von Lotten! — dann der ehrliche Albert, der durch seine launische Unart mein Glück stört; der mich mit herzlicher

Freundschaft umfaßt; dem ich nach Lotten das Liebste auf der Welt bin! — Wilhelm, es ist eine Freude, uns zu hören, wenn wir spazieren gehn und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächerlichers erfunden worden, als dieses Berhälteniß, und doch kommen mir oft darüber die Thränen in die Augen.

Benn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt: wie sie auf ihrem Todbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben und ihm Lotten anbesohlen habe; wie seit der Zeit ein ganz anderer Seist Lotten belebt habe; wie sie in der Sorge für ihre Birthschaft und in dem Ernste eine wahre Mutter geworden; wie tein Augenblick ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verlassen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verlassen habe. — Ich gehe so neben ihm hin und pslücke Blumen am Bege, süge sie sehr sorgsältig in einen Strauß und werfe sie in den vorübersließenden Strom und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunterwallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir gesichrieben habe, daß Albert hier bleiben und ein Amt mit einem artigen Außtommen vom Hose erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschäften habe ich wenig seines Gleichen gesehen.

## Am 12. August.

Gewiß, Albert ist der beste Mensch unter dem himmel. 3ch habe gestern eine wunderbare Scene mit ihm gehabt. 3ch tam ju ihm, um Abschied von ihm ju nehmen; benn mich manbelte Die Luft an, ins Gebirge ju reiten, von woher ich bir auch jest schreibe; und wie ich in ber Stube auf und ab gebe, fallen mir feine Bistolen in die Augen. Borge mir die Bistolen, fagte ich, ju meiner Reise. Meinetwegen, fagte er, wenn bu bir bie Mube nehmen willst, sie ju laben; bei mir bangen sie nur pro forma. Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Borficht einen fo unartigen Streich gespielt bat, mag ich mit bem Beuge nichts mehr zu thun haben. — Ich war neugierig, die Geschichte zu wissen. — Ich bielt mich, erzählte er, wohl ein Biertels jahr auf bem Lande bei einem Freunde auf, batte ein Baar Terzerolen ungeladen, und schlief ruhig. Einmal an einem regnichten Nachmittage, da ich mußig sipe, weiß ich nicht, wie mir einfällt: wir könnten überfallen werden, wir könnten die Terzerolen nötbig haben , und tonnten - bu weißt ja, wie bas ift. - 3ch gab fie bem Bedienten, fie ju pupen und ju laben; und ber bablt mit ben Madchen, will fie erschreden, und Gott weiß wie, bas Gewehr geht los, da ber Labstod noch dein stedt, und schießt ben Labstod einem Madden zur Maus berein an ber rechten Sand

und zerschlägt ihr ben Daumen. Da hatte ich bas Lamentiren und die Rur zu bezahlen obendrein, und seit ber Reit lag ich alles Gewehr ungelaben. Lieber Schat, mas ift Borfict? Die Gefahr länt fich nicht auslernen! Zwar — Run weißt bu, daß ich ben Menfchen febr lieb habe bis auf feine 3mar; benn verfteht fich's nicht von felbft, baß jeber allgemeine Sat Ausnahmen leibet? Aber fo rechtfertig ift ber Menich! wenn er glaubt, etwas Uebereiltes, Allgemeines, Salbwahres gefagt zu baben, fo bort er bir nicht auf, zu limitiren, zu modificiren und ab und zu zu thun, bis julett aar nichts mehr an ber Sache ift. Und bei biefem Unlaß tam er febr tief in Text; ich borte endlich gar nicht weiter auf ibn, verfiel in Grillen, und mit einer auffahrenden Geberde brudte ich mir die Mündung ber Piftole übers rechte Aug' an Die Stirn. Bfui! fagte Albert, indem er mir die Biftole berabjog, was foll das? — Sie ist nicht geladen, sagte ich. — Und auch fo, was foll's? verfette er ungebulbig. Ich tann mir nicht porftellen, wie ein Menich fo thoricht fein tann, fich zu erschießen; ber bloke Gebante erregt mir Biberwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reben, gleich sprechen müßt: das ist thöricht, das ist klug, das ift gut, das ist bös! Und was will das alles heißen? Habt ihr deßmegen die inneren Berbältnisse einer Handlung erforscht? wißt ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwicken, warum sie geschah, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr das, ihr würdet

nicht fo eilfertig mit euren Urtheilen fein.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, daß gewiffe Handlungen lasterhaft bleiben, sie mögen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen.

Ich zucke die Achseln und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, suhr ich fort, sinden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom schmählichen Hungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient der Mitleiden oder Strase? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Chemann, der im gerechten Jorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Versührer ausopfert? gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufbaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Geses selbst, diese kaltblütigen Vedanten, lassen sich rühren und halten ihre Strase zurück.

Das ist ganz was anders, versette Albert, weil ein Mensch, ben seine Leibenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert und als ein Trunkener, als ein Wahnfinniger angesehen wird.

Ach ihr vernünftigen Leute! rief ich lächelnd aus. Leidensichaft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Theilnehmung ba, ihr sittlichen Menschen! scheltet den Trinker,

verabscheut ben Unsinnigen, geht vorbei, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharisaer, daß er euch nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunten gewesen, meine Leidenschaften waren nie weit vom Bahnsinn, und beides reut mich nicht: denn ich habe in meinem Maße begreisen lernen, wie man alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas unmöglich Scheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsfinnige ausschreien mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ist's unerträglich, fast einem Jeben bei halbweg einer freien, eblen, unerwarteten That nacherufen zu boren; ber Mensch ist trunten, ber ist narrisch! Schamt

euch, ihr Nuchternen! Schamt euch, ihr Weifen!

Das sind nun wieder von deinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst Alles und hast wenigstens hier gewiß Unrecht, daß du den Selbstmord, wovon jest die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter, zu sterben,

als ein qualvolles Leben ftanbhaft zu ertragen.

Ich war im Begriff, abzubrechen; benn tein Argument bringt mich fo aus ber Faffung, als wenn einer mit einem unbedeutenben Gemeinspruche angezogen tommt, wenn ich aus ganzem Bergen rebe. Doch faßte ich mich, weil ich's fcon oft gebort und mich öfter barüber geärgert hatte, und versetzte ihm mit einiger Lebhaftigkeit: Du nennst bas Schwäche! Ich bitte bich, laß bich vom Anscheine nicht verführen. Gin Bolt, bas unter bem unertraglichen Joch eines Tyrannen seufzt, darfft du das schwach heißen, wenn es endlich aufgabrt und seine Retten gerreißt? Gin Mensch. ber über bem Schreden, daß Feuer fein Saus ergriffen bat, alle Rrafte gespannt fühlt und mit Leichtigfeit Laften wegtragt, Die er bei ruhigem Sinne taum bewegen tann; einer, ber in der Wuth ber Beleidigung es mit Sechsen aufnimmt und fie überwältigt. find die schmach ju nennen? Und, mein Guter, wenn Anstrengung Starte ift, warum foll die Ueberspannung bas Gegentbeil sein? — Albert sab mich an und sagte: Nimm mir's nicht übel. Die Beispiele, die bu ba giebst, scheinen bierber gar nicht ju geboren. - Es mag fein, fagte ich; man bat mir schon öfter vorgeworfen, daß meine Combinationsart manchmal an Rabotage granze. Last uns benn feben, ob wir uns auf eine andere Beife porstellen können, wie dem Menschen zu Muthe sein mag, ber fich entschließt, die sonft angenehme Burde bes Lebens abzumerfen. Denn nur in fofern wir mitempfinden, haben wir Chre, von einer Sache zu reben.

Die menschliche Ratur, fuhr ich fort, hat ihre Granzen: fie tann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen und geht zu Grunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach ober start ist? sondern ob er das Maß seines Leidens ausdauern kann? es mag nun moralisch ober körperlich sein: und ich sinde es eben so wunderbar, zu sagen, der Mensch ist seige, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieber stirbt.

Barador! sehr parador! rief Albert aus. — Richt so sehr, als du denkst, versetzte ich. Du giebst mir zu, wir nennen das eine Krankbeit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß theils ihre Kräfte verzehrt, theils so außer Wirtung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder auszuhelsen, durch keine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieder herzustellen fähig ist.

Run, mein Lieber, laß uns das auf den Geist anwenden. Sieh den Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm festsegen, dis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt und ihn zu

Grunde richtet.

Bergebens, daß der gelaffene, vernünftige Mensch den Zustand des Ungludlichen übersieht, vergebens, daß er ihm zuredet! Eben so wie ein Gesunder, der am Bette des Kranten steht, ihm von

feinen Rraften nicht bas Geringfte einflößen tann.

Alberten mar bas zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ibn an ein Madchen, bas man vor weniger Zeit im Baffer tobt gefunden, und wiederholte ihm ihre Geschichte. — Ein autes junges Beschöpf, bas in bem engen Rreise hauslicher Beschäftigungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit berangemachfen mar, bas meiter teine Aussicht von Bergnugen tannte, als etwa Sonntags in einem nach und nach jufammengeschafften But mit ihres Bleichen um Die Stadt spazieren zu geben, vielleicht alle bobe Feste einmal zu tangen und übrigens mit aller Lebhaftigfeit bes berglichften Untheils manche Stunde über den Unlag eines Bezantes, einer üblen Nachrebe mit einer Nachbarin zu verplaubern — beren feurige Ratur fühlt nun endlich innigere Bedurfniffe, bie burch die Schmeideleien ber Manner vermehrt werben; all ihre vorige Freuden werben ihr nach und nach unschmachaft, bis sie endlich einen Menschen antrifft, ju bem ein unbefanntes Gefühl fie unwiderftehlich hinreißt, auf ben fie nun alle ihre hoffnungen wirft, bie Welt rings um fich vergift, nichts bort, nichts fiebt, nichts fühlt, als ibn, ben Einzigen, fich nur febnt nach ibm, bem Gingigen. Durch bie leeren Bergnügungen einer unbeständigen Gitelfeit nicht verdorben, gieht ihr Berlangen gerade nach bem 3med: fie will die Seinige werden, fie will in ewiger Berbindung all das Glud antreffen, bas ihr mangelt, die Bereinigung aller Freuden genießen, nach benen fie fich febnte. Wiederholtes Bersprechen, bas ihr die Gewißheit aller Hoffnungen versiegelt, tuhne Liebkosungen, Die ihre Begierben vermehren, umfangen gang ihre Seele: fie schwebt in einem bumpfen Bewußtsein, in einem Borgefühl aller Freuden, fie ift bis auf ben bochften Grad gespannt, fie ftrect endlich ihre Arme aus, all ihre Buniche ju umfaffen - und ihr Beliebter verläßt fie - Erftarrt, ohne Sinne, fteht fie por einem Abarunde; alles ift Finfterniß um fie ber, teine Aussicht, tein Troft, feine Ahnung! benn ber bat fie verlaffen, in bem fie allein ibr Dasein fühlte. Sie sieht nicht die weite Welt, die por ihr liegt, nicht die Bielen, die ihr ben Berluft erfegen konnten, fie fühlt fich allein, verlaffen von aller Welt — und blind, in die Enge gepreßt von ber entfeplichen Noth ihres Bergens, fturgt fie fich hinunter, um in einem rings umfangenden Tobe alle ihre Qualen zu erftiden. - Sieh, Albert, bas ift bie Geschichte fo manches Menschen! und fag', ift bas nicht ber Fall ber Rrantheit? Die Ratur findet teinen Ausweg aus bem Labprinthe ber verworrenen und widersprechenden Krafte, und ber Mensch muß sterben.

Behe bem, ber ausehen und sagen könnte: die Thörin! Hätte sie gewartet, bätte sie deit wirken lassen, die Berzweiflung wurde sich schon gelegt, es wurde sich schon ein Anderer sie zu trösten vorgesunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: der Thor, stirbt am Fieber! Hätte er gewartet, bis seine Krafte sich gelegt hätten: Safte sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hätten: alles ware gut gegangen, und er lebte bis auf den heutigen Tag.

Albert, bem die Bergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein und unter andern: ich hätte nur von einem einsfältigen Mädchen gesprochen; wie aber ein Mensch von Berstande, der nicht so eingeschränkt sei, der mehr Berhältnisse übersehe, zu entschuldigen sein möchte, könne er nicht begreifen. — Mein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Mensch, und das Bischen Berstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wüthet und die Gränzen der Menschheit einen drängen. Bielmehr — Ein andermal davon, sagte ich und griff nach meinem Hute. O mir war das Herz so voll, — und wir giengen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

Am 15. Auguft.

Es ift boch gewiß, daß in der Welt den Menschen nichts nothwendig macht, als die Liebe. Ich fühl's an Lotten, daß sie mich ungern verlöre, und die Kinder haben keinen andern Begriff, als daß ich immer morgen wieder kommen würde. Heute war ich hinausgegangen, Lottens Klavier zu stimmen; ich konnte aber nicht bagu tommen, benn bie Rleinen verfolgten mich um ein Marchen. und Lotte fagte felbft, ich follte ihnen ben Willen thun. Ich fonitt ihnen bas Abendbrod, bas fie nun fast so gern von mir als von Lotten annehmen, und ergablte ihnen bas hauptstudden von ber Bringeffin, die von Sanden bedient wird. Ich lerne viel babei, bas versichre ich bich, und ich bin erstaunt, mas es auf fie für Eindrude macht. Beil ich manchmal einen Incidenzpunkt erfinden muß, ben ich beim zweiten Dal vergeffe, fagen fie gleich, bas vorige Mal war' es anders gewesen, so bag ich mich jest übe, fie unveränderlich in einem fingenden Splbenfall an einem Schnurchen weg zu recitiren. Ich habe baraus gelernt, wie ein Autor burd eine zweite veranderte Ausgabe feiner Geschichte, und wenn fie poetisch noch so beffer geworden mare, nothwendig seinem Buche ichaben muß. Der erfte Gindrud findet uns willig, und ber Mensch ift so gemacht, bag man ihm bas Abenteuerlichste überreben tann: bas haftet aber auch gleich fo fest, und webe bem, ber es wieder austragen und austilaen will!

Am 18. August.

Mußte benn bas fo fein, baß bas, mas bes Menschen Gludfeligkeit macht, wieber bie Quelle feines Glenbes wurde?

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, bas mich mit fo vieler Wonne überftrömte, bas rings umber bie Belt mir ju einem Baradiefe fchuf, wird mir jest ju einem unerträglichen Beiniger, ju einem qualenden Geift, ber mich auf allen Begen verfolgt. Wenn ich fonft vom Felfen über ben Fluß bis ju jenen Sugeln bas fruchtbare Thal überschaute und Alles um mich ber teimen und quellen fah; wenn ich jene Berge vom Juge bis auf jum Gipfel mit hohen, dichten Baumen befleibet, jene Thaler in ihren mannigfaltigen Krummungen von ben lieblichsten Walbern beschattet sah, und ber sanfte Fluß zwiichen ben lispelnden Robren dabin gleitete und die lieben Wolfen abspiegelte, die ber fanfte Abendwind am himmel herüber wiegte; wenn ich dann die Bogel um mich den Wald beleben borte, und die Millionen Mudenschwarme im letten rothen Strable ber Sonne muthig tangten, und ihr letter gudenber Blid ben fummenben Rafer aus feinem Grafe befreite; und bas Schwirren und Weben um mich her mich auf ben Boben aufmerkfam machte, und bas Moos, bas meinem harten Felsen seine Nahrung abzwingt, und bas Geniste, bas ben burren Sandhugel hinunter machst, mir bas innere, glubenbe, beilige Leben ber Ratur eröffnete: wie faßte ich bas Alles in mein warmes Berg, fühlte mich in ber überfließenden Rulle wie vergottert, und die berrlichen Geftalten ber

unendlichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Seele. Ungebeure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen vor mir, und Wetterbache fturzten berunter, die Fluffe ftromten unter mir, und Wald und Gebirg erklang; und ich fab fie wirken und schaffen in einander in den Tiefen der Erde, alle die unergrundlichen Rrafte; und nun über der Erde und unter bem himmel wimmeln Die Geschlechter der mannigfaltigen Geschöpfe. Alles, Alles bevölkert mit tausenbfachen Gestalten; und die Menschen bann fich in Sauslein jufammen fichern und fich anniften und berrichen in ihrem Sinne über die weite Belt! Armer Thor, ber du Alles jo gering achtest, weil bu so klein bift. - Bom unzugänglichen Bebirge über bie Ginobe, bie fein Gus betrat, bis ans Ende bes unbekannten Oceans weht ber Beift bes Emigschaffenden und freut fich jedes Staubes, der ihn vernimmt und lebt. — Ach, damals, wie oft habe ich mich mit Sittigen eines Kranichs, ber über mich binflog, ju bem Ufer bes ungemeffenen Meeres gefebnt, aus bem ichaumenben Becher bes Unenblichen jene ichwellenbe Lebenswonne su trinten und nur einen Augenblid, in ber eingeschräntten Rraft meines Bufens, einen Tropfen ber Seligfeit bes Wefens zu fühlen, bas Alles in fich und burch fich hervorbringt.

Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zurud zu rufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst und läßt mich dann das Bange des Rustands doppelt empfinden, der mich

jest umgiebt.

Es bat fic vor meiner Seele wie ein Borbang weggezogen, und ber Schauplat bes unendlichen Lebens verwandelt fich por mir in ben Abgrund des ewig offnen Grabs. Rannst bu fagen: Das ift! ba Alles vorüber geht? ba Alles mit ber Wetterschnelle porüber rollt, fo felten die gange Rraft feines Dafeins ausbauert, ach! in ben Strom fortgeriffen, untergetaucht und an Felfen gerschmettert wird? Da ist fein Augenblid, ber nicht bich verzehrte und die Deinigen um bich ber, tein Augenblick, ba bu nicht ein Berftorer bift, fein mußt; ber barmlofefte Spaziergang toftet taufend armen Burmchen bas Leben, es gerruttet Gin Fußtritt bie mübseligen Gebäude ber Ameisen und ftampft eine fleine Welt in ein schmähliches Grab! Sa! nicht die große, seltene Roth ber Welt, Diefe Aluthen, Die eure Dorfer megfpulen, Diefe Erbbeben, Die eure Stadte verschlingen, rubren mich; mir untergrabt bas Berg Die verzehrende Rraft, Die in dem All der Ratur verborgen liegt, bie nichts gebildet bat, bas nicht seinen Nachbar, nicht fich selbst gerftorte. Und fo taumle ich beangftigt. Simmel und Erbe und ihre webenden Krafte um mich ber: ich sehe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiedertauendes Ungebeuer.

Am 21. Auguft.

Umsonst strede ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Träumen aufdämmere; vergebens suche ich sie Nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschuldiger Traum getäuscht hat, als säß' ich neben ihr auf der Wiese und hielte ihre Hand und beckte sie mit tausend Küssen. Uch, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlases nach ihr tappe und drüber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer sinstern Rukunft entgegen.

Am 22. Auguft.

Es ift ein Unglud, Bilbelm! meine thatigen Rrafte find ju einer unruhigen Läffigfeit verstimmt, ich tann nicht mußig fein, und tann boch auch nichts thun. 3ch habe teine Borftellungstraft, fein Gefühl an ber Natur, und bie Bucher eteln mich an. Wenn wir uns felbst fehlen, fehlt uns boch Alles. 3ch schwöre bir, manchmal wunschte ich, ein Tagelöhner zu fein, um nur bes Morgens beim Ermachen eine Aussicht auf ben fünftigen Tag, einen Drang, eine Hoffnung zu haben. Oft beneide ich Alberten, den ich über die Ohren in Atten begraben sehe, und bilbe mir ein, mir ware wohl, wenn ich an feiner Stelle ware! Schon etlichemal ift mir's fo aufgefahren, ich wollte bir schreiben und bem Minister und um bie Stelle bei ber Gesandtichaft anhalten, bie, wie du versicherft, mir nicht versagt werden wurde. Ich glaube es felbft. Der Minifter liebt mich feit langer Beit, batte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Geschäfte widmen; und eine Stunde ift mir's auch wohl drum zu thun. hernach wenn ich wieder bran bente und mir bie Fabel vom Pferbe einfällt, bas, feiner Freiheit ungebulbig, fich Sattel und Beug auflegen läßt und ju Schanden geritten wird; - ich weiß nicht, was ich foll — Und, mein Lieber! ist nicht vielleicht das Sehnen in mir nach Beränderung des Zustandes eine innere, unbehagliche Ungebuld, die mich überall bin verfolgen wird?

Am 28. Auguft.

Es ist wahr, wenn meine Krankheit zu heilen ware, so wurden diese Menschen es thun. Heute ist mein Geburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Bäckhen von Alberten. Mir fällt beim Eröffnen sogleich eine der blaßrothen Schleifen in die Augen, die Lotte vorhatte, als ich sie kennen lernte, und um die ich sie seither etlichemal gebeten hatte. Es waren zwei Büchelchen in Duodez dabei, der kleine Betsteinische Homer, eine Ausgabe, nach

ber ich so oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestinischen nicht zu schleppen. Sieh, so kommen sie meinen Wünschen zuvor, so suchen sie alle die kleinen Gefälligkeiten der Freundschaft auf, die tausendmal werther sind, als jene blendenden Geschenke, wodurch uns die Sitelkeit des Gebers erniedrigt. Ich kusse siese Schleife tausendmal, und mit jedem Athemzuge schlürse ich die Erinnerung jener Selizkeiten ein, mit denen mich jene wenige, glückliche, unwiederbringliche Tage überfüllten. Wilden es ist so, und ich murre nicht; die Blüthen des Ledens lich dur Erscheinungen! Wie viele gehn vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu lassen! wie wenige sezen Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reis! Und doch sind deren noch genug da; und doch — o mein Bruder! — können wir gereiste Früchte vernachtaffigen, verachten, ungenossen verwelken und versaulen lassen?

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich sitze oft auf ben Obstbäumen in Lottens Baumstück mit dem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr hinunter lasse.

Am 30. Auguft.

Ungludlicher! Bift bu nicht ein Thor? Betrügft bu bich nicht felbst? Bas foll diese tobende, endlose Leibenschaft? 3ch habe tein Gebet mehr, als an fie; meiner Einbildungstraft erscheint teine andere Gestalt, als die ihrige, und Alles in der Welt um mich ber sehe ich nur im Berhaltniffe mit ihr. Und bas macht mir benn so manche gludliche Stunde - bis ich mich wieder von ihr losreißen muß. Uch, Wilhelm! wozu mich mein Berg oft brangt! - Wenn ich bei ihr gefeffen bin, zwei, brei Stunden, und mich an ihrer Geftalt, an ihrem Betragen, an bem himmlischen Ausbruck ihrer Worte geweibet habe, und nun so nach und nach alle meine Sinnen aufgespannt werben. mir es dufter por ben Augen wird, ich taum noch bore, und es mich an bie Burgel faßt, wie ein Meuchelmörber, bann mein Berg in wilben Schlägen ben bedrängten Sinnen Luft zu machen sucht und ihre Berwirrung nur vermehrt - Bilbelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf ber Welt bin! Und. - wenn nicht manchmal die Wehmuth bas Uebergewicht nimmt und Lotte mir ben elenden Troft erlaubt, auf ihrer Sand meine Beklemmung auszuweinen, - fo muß ich fort, muß binaus! und schweife bann weit im Gelb umber; einen gaben Berg zu flettern, ift bann meine Freude, burch einen unwegfamen Balb einen Bfab burch: zuarbeiten, burch die Beden, die mich verlegen, burch bie Dornen, die mich zerreißen! Da wird mir's etwas beffer! Etwas! Und

wenn ich für Mübigkeit und Durst manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiesen Nacht, wenn der hohe Bollmond über mir steht, im einsamen Walde auf einem krummgewachsenen Baum mich setze, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu verschaffen, und dann in einer ermattenden Ruhe in dem Dämmerschein hinschlummre! O Wishelm! die einsame Wohnung einer Belle, das härene Gewand und der Stachelgürtel wären Labsale, nach denen meine Seele schmachtet. Udieu! Ich sehe dies Elendes kein Ende als das Grab.

Um 3. September.

Ich muß fort! Ich danke dir, Wilhelm, daß du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert — und — ich muß fort!

Um 10. September.

Das war eine Racht! Bilhelm! Run überstehe ich Alles. Ich werbe sie nicht wieder sehn! D daß ich nicht an deinen Hals sliegen, dir mit tausend Thränen und Entzüdungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen! Hier sie ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenaufgang sind die Pferde bestellt.

Ach, fie schläft ruhig und bentt nicht, daß fie mich nie wieder seben wird. Ich habe mich losgeriffen, bin start genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Borhaben nicht zu

verrathen. Und Gott, welch ein Gefprach!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach bem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich stand auf der Terrasse, unter den hohen Kastanienbäumen, und sah der Sonne nach, die mir nun zum letzten Mal über dem lieblichen Thale, über dem sansten Fluß untergieng. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr und eben dem herrlichen Schauspiele zugesehen, und nun — Ich gieng in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns, als wir im Ansang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Reigung zu diesem Plätzchen entdeckten! das wahrhaftig eins von den romantischten ist, die ich von der Kunst bervorgebracht gesehen habe.

Erst hast du zwischen den Kastanienbäumen die weite Aussicht — Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, dent' ich, schon viel davon geschrieben, wie bobe Buchenwände einen endlich einschließen und durch ein daran stoßendes Bostet die Allee immer dusterer wird, bis zulezt Alles sich in ein geschlossens Plätchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich sühle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum ersten Male an einem hohen Mittage hineintrat; ich ahnete ganz leise, was für ein Schauplat das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz.

3d batte mich etwa eine halbe Stunde in ben fcmachtenben, füßen Gebanten bes Abicheibens, bes Wieberfebens geweibet, als ich fie bie Terraffe beraufsteigen borte. 3ch lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faste ich ihre Sand und tuste fie. Wir maren eben beraufgetreten, als ber Mond binter bem buicbigen Sugel aufgieng; wir redeten mancherlei und tamen unvermertt bem buftern Rabinette naber. Lotte trat hinein und feste fich, Albert neben fie, ich auch; boch meine Unruhe ließ mich nicht lange fiken: ich stand auf, trat vor sie, gieng auf und ab, sette mich mieber: es mar ein angftlicher Buftanb. Sie machte uns aufmerkfam auf bie icone Birtung bes Monbenlichtes, bas am Enbe ber Buchenmanbe bie gange Terraffe vor uns erleuchtete: ein berrlicher Anblid, ber um so viel frappanter mar, weil uns rings eine tiefe Dammerung einschloß. Wir waren ftill, und fie fiena nach einer Weile an: Niemals gebe ich im Mondenlichte fpazieren. niemals, daß mir nicht der Gedante an meine Berftorbenen begegnete, daß nicht das Gefühl von Tod, von Zukunft über mich Bir werben fein! fubr fie mit ber Stimme bes berrlich: ften Gefühls fort; aber, Werther, follen wir uns wieber finden? wieber erkennen? Was ahnen Sie? mas fagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte und mir die Augen voll Thränen wurden, wir werden uns wieder sehn! hier und dort wieder sehn! — Ich konnte nicht weiter reden — Wilbelm, mußte sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Ab-

ichied im Bergen hatte!

Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, suhr sie sort, ob sie sühlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? O! die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern size und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnens den Thräne gen himmel sehe und wünsche, daß sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Todes gab: die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empsindung ruse ich aus: Berzeihe mir's. Theuerste, wenn ich ihnen nicht din, was du ihnen warst. Ach! thue ich boch Alles, was ich kan; sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist, als das Alles, gepsiegt und geliebt. Könntest

bu unsere Eintracht sehen, liebe Heilige! bu würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letten bittersten Thränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. —

Sie sagte bas! o Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte! Wie kann der kalte, todte Buchstade diese himmlische Bluthe des Geistes darstellen! Albert siel ihr sanst in die Rede: Es greift Sie zu stark an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hängt sehr nach diesen Ideen, aber ich ditte Sie — D Albert, sagte sie, ich weiß, du vergißt nicht die Abende, da wir zussammen saßen an dem kleinen runden Tischen, wenn der Bapa verreist war und wir die Kleinen schlafen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch und kamst so selten dazu, etwas zu lesen — War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als Alles? die schöne, sanste, muntere und immer thätige Frau! Gott kennt meine Thränen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ibn hinwarf: er möchte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor fie hinwarf, ihre Sand nahm und mit taufend Thranen nette, Lotte! ber Segen Gottes ruht über bir und ber Geift beiner Mutter! - Benn Sie fie gefannt batten, fagte fie, indem fie mir die Sand brudte, - fie mar werth, von Ihnen gefannt ju fein! - 3ch glaubte ju vergeben. Die mar ein größeres, ftolgeres Wort über mich ausgesprochen worden - und fie fuhr fort: Und biefe Frau mußte in ber Bluthe ihrer Jahre bahin, ba ihr jungfter Sohn nicht feche Monate alt war! Ihre Krantheit dauerte nicht lange; fie mar rubig, bingegeben, nur ihre Rinder thaten ihr web, besonders bas Aleine. Wie es gegen bas Ende gieng und fie ju mir fagte: Bringe mir fie berauf, und wie ich fie berein führte, die Kleinen, die nicht wußten, und die Aeltesten, die ohne Sinne waren, wie fie ums Bette ftanben, und wie fie die Bande aufhob und über sie betete und sie füßte nach einander und sie weaschickte und zu mir fagte: Sei ihre Mutter! Ich gab ihr die Sand brauf. Du verfprichft viel, meine Tochter, fagte fie, bas Berg einer Mutter, und bas Aug' einer Mutter. Ich habe oft an beinen bantbaren Thranen gesehen, bag bu fühlft, mas bas fei. habe es für beine Geschwister, und für beinen Bater die Treue und ben Gehorsam einer Frau. Du wirst ihn trösten. Sie fragte nach ihm: er war ausgegangen, um uns ben unerträglichen Rum. mer zu verbergen, ben er fühlte; ber Mann mar gang gerriffen.

Albert, du warst im Zimmer. Sie hörte Jemand gehn und fragte und forderte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, daß wir glücklich sein, zussammen glücklich sein würden — Albert siel ihr um den Hals und tüßte sie und ries: Wir sind es! wir werden es sein! Der

ruhige Albert war ganz aus seiner Faffung, und ich wußte nichts von mir felber.

Werther, sieng sie an, und diese Frau sollte dahin sein! Gott! wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen läßt und Niemand, als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer hätten die

Mama weggetragen.

Sie stand auf, und ich ward erwedt und erschüttert, blieb sitzen und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, sagte sie, es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurückziehen, und ich hielt sie sester. Wir werden und wieder sehn, rief ich, wir werden und sinden, unter allen Gestalten werden wir und ersennen. Ich gehe, suhr ich sort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte, auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Leb' wohl, Lotte! Leb' wohl, Mbert! Wir sehn und wieder. — Morgen, denke ich, versetze sie siehre Hand aus der meinen zog — Sie giengen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondschene, und warten bei dan die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Erde und weinte mich aus, und ber Gartenthür schinmern, ich streckte meine Arme aus, und es verschwand.

## Bweites Buch.

Am 20. Oftober 1771.

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wär' Alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Brüsungen zugedacht. Doch gutes Muths! Ein leichter Sinn trägt Alles! Ein leichter Sinn? das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. D ein Bischen leichteres Blut würde mich zum Glüdlichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo Andere mit ihrem Bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herum schwadronizen, verzweiste ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das Alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück und gabst mir Selbstvertrauen und Genägsamteit!

Gebuld! Gebuld! es wird besser werden. Denn ich sage dir, Lieber, du hast Recht. Seit ich unter dem Bolke so alle Tage herum getrieben werde und sehe, was sie thun und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiß, weil wir doch einmal so gemacht sind, daß wir Alles mit uns, und uns mit

Allem vergleichen, so liegt Glück ober Elend in den Gegenständen, womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gesährlicher als die Einsamkeit. Unsere Einbildungskraft, durch ihre Natur gebrungen, sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind und Alles außer uns herrlicher erscheint, jeder andere vollkommner ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir sühlen so oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns seht, scheint uns oft ein Anderer zu besigen, dem wir denn auch Alles dazu geden, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glückliche vollkommen fertig, das Geschöpf unserer selbst.

Dagegen wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur gerabe fortarbeiten, so sinden wir gar oft, daß wir mit unserm Schlendern und Laviren es weiter bringen, als Andere mit ihrem Segeln und Rudern — und — das ist doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man Andern gleich oder gar vorläuft.

Am 26. Rovember.

Ich fange an, mich in sofern ganz leiblich hier zu besinden. Das Beste ist, daß es zu thun genug giebt; und dann, die vielerlei Menschen, die allerlei neue Gestalten machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grasen C. kennen lernen, einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der deswegen nicht talt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgang so viel Empsindung sür Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir greundschaft und Geschäftsaustrag an ihn außrichtete und er bei den ersten Worten mertte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein ossens Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet.

Um 24. Dezember.

Der Gesandte macht mir viel Berdruß, ich habe es vorausgesehn. Er ist der pünktlichste Narr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt und umständlich wie eine Base; ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ist, und dem es daher Niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so steht es; da ist er im Stande, mir einen Aussatzurück zu geben und zu sagen: Er ist gut, aber sehen Sie ihn durch; man sindet immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel. Da möchte ich des Teusels werden. Kein Und, kein Bindwörtchen

barf außenbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entfahren, ist er ein Todseind, wenn man seinen Berioden nicht nach der hergebrachten Melodie herab orgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem Menschen zu thun zu haben.

Das Bertrauen des Grafen von E. ift noch das Einzige, was mich schablos balt. Er sagte mir letibin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamkeit und Bedenklichkeit meines Gesandten sei. Die Leute erschweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resigniren, wie ein Reisender, der über einen Berg muß; freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Beg viel bequemer und kürzer; er ist nun aber da, und man soll binüber!

Mein Alter fpurt auch wohl ben Borgug, den mir ber Graf por ihm giebt, und bas ärgert ihn, und er ergreift jebe Belegenheit, Uebels gegen mich vom Grafen gu reben; ich halte, wie natürlich. Wibervart, und baburch wird bie Sache nur Gestern gar brachte er mich auf, benn ich war mit folimmer. gemeint: Bu fo Beltgeschäften sei ber Graf gang gut, er babe viel Leichtigkeit, zu arbeiten, und führe eine aute Feber, boch an grundlicher Gelehrfamkeit mangle es ihm, wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er fagen wollte: Fühlft bu ben Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirfung: ich verachtete ben Menichen, ber fo benten und fich fo betragen tonnte. Ich hielt ihm Stand und focht mit ziemlicher Beftigfeit. Ich fagte, ber Graf fei ein Mann, vor dem man Achtung haben muffe, wegen feines Charafters fowohl, als wegen feiner Kenntniffe. 3ch babe, fagt' ich, Riemand gefannt, bem es fo gegludt mare, feinen Beift ju erweitern, ibn über ungablige Gegenstande ju verbreiten, und boch diese Thatigfeit fürs gemeine Leben zu behalten. Das waren bem Gehirne spanische Dorfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraifonnement noch mehr Galle gu foluden.

Und daran seid ihre Alle Schuld, die ihr mich in das Joch geschwatt und mir so viel von Activität vorgesungen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln stedt und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkausen, als ich, so will ich zehn Jahre noch mich auf der Galeere abarbeiten, auf der ich

nun angeschmiebet bin.

Und das glangende Elend, die Langeweile unter dem garsftigen Bolte, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erdarmlichsten Leidensschaften, ganz ohne Röcken. Da ist ein Weib, zum Exempel, die Jedermann von ihrem Abel und ihrem Lande unterhält, so, daß jeder Fremde denken muß: das ist eine Rärrin, die sich auf

bas Bischen Abel und auf den Ruf ihres Landes Bunderstreiche einbildet — Aber es ift noch viel ärger: eben das Weib ist hier aus der Nachbarschaft eine Amtsschreibers Tochter. — Sieh, ich tann das Menschengeschlecht nicht begreifen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ist, Andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und dieses Herz so stürmisch ist — ach, ich lasse gern die Andern ihres Pfades gehen, wenn sie mich nur

auch tonnten geben laffen.

Bas mich am meisten nedt, find bie fatalen bürgerlichen Berhaltniffe. Zwar weiß ich fo aut als einer, wie nothig ber Unterschied ber Stande ift, wie viel Bortheile er mir felbst verschafft: nur foll er mir nicht eben gerade im Bege fteben, mo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glud auf biefer Erbe genießen konnte. 3ch lernte neulich auf bem Spaziergange ein Fraulein von B . . . fennen, ein liebensmurbiges Geschöpf, das fehr viele Natur mitten in bem fteifen Leben erhalten bat. Bir gefielen uns in unferm Gefprache, und ba wir ichieben, bat ich fie um Erlaubniß, fie bei fich feben ju burfen. Sie gestattete mir bas mit fo vieler Freimuthigfeit, baß ich ben fcidlichen Augenblick taum erwarten tonnte, ju ihr zu geben. Gie ift nicht von hier und wohnt bei einer Tante im Saufe. Physiognomie der Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufmertfamteit, mein Gefprach war meift an fie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich fo ziemlich weg, was mir bas Fraulein nachher felbst gestand, bag bie liebe Tante in ihrem Alter und bem Mangel an Allem, vom anständigen Bermogen an bis auf ben Beift, feine Stupe bat als die Reihe ihrer Vorfahren, teinen Schirm als ben Stand, in ben fie fich verpallisabirt, und tein Ergoben, als von ihrem Stodwert berab über bie burgerlichen Saupter weg ju feben. In ihrer Jugend foll fie icon gemefen fein und ihr Leben weggegautelt, erft mit ihrem Gigenfinne manchen armen Jungen gequalt und in ben reiferen Sabren fich unter ben Geborfam eines alten Officiers gedudt haben, ber gegen diefen Breis und einen leiblichen Unterbalt das eberne Jahrhundert mit ihr zubrachte und ftarb. Run fiebt fie im eisernen fich allein und wurde nicht angesehen, mare ihre Nichte nicht so liebenswürdig.

Den 8. 3anuar 1772.

Bas bas für Menschen find, beren ganze Seele auf bem Ceremoniel zuht, beren Dichten und Trachten Jahre lang bahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angelegenheit hätten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Berdrießlickeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Borige Woche gab es bei der Schlittensfahrt Händel, und der ganze Spaß wurde verdorben.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eigentlich auf den Blat gar nicht ankommt, und daß der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Secretär regiert! Und wer ist denn der erste? Der, dunkt mich, der die andern übersieht und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausschhrung seiner Pläne anzuspannen.

Am 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringern Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter gestüchtet habe. So lange ich in dem traurigen Reste D..., unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Volke herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hätte, Ihnen zu schreiben; und jest in dieser Hütte, in dieser Sinte, in dieser Sinte, in dieser Sinten, die Schnee und Schloßen wider mein Fensterchen wüthen, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich herein trat, übersiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, o Lotte! so beilig, so warm! Guter Gott! der erste glückliche Augenblick wieder.

Wenn Sie mich sähen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstreuung! wie ausgetrocknet meine Sinnen werden; nicht Einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht Eine selige Stunde! nichts! zich stehe wie vor einem Naritätenkasten und sehe die Männchen und Gäulchen vor mir herumrucken und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielemehr, ich werbe gespielt wie eine Marionette, und sasse mand meinen Nachbar an der hölzernen Hand und schaubere zusensch. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenaussgang zu genießen, und domme nicht aus dem Bette; am Tage hosse ich, mich des Mondscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stude. Ich weiß nicht recht, warum ich ausstehe, warum ich schlafen gebe.

Der Sauerteig, ber mein Leben in Bewegung setze, sehlt; ber Reiz, ber mich in tiesen Nächten munter erhielt, ist hin, ber

mich des Morgens aus dem Schlafe wedte, ift weg.

Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fraulein von B . . . ; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kaun. Gi! werden Sie sagen, der Mensch legt

sich auf niedliche Complimente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sein kann, habe viel Wit, und die Frauenzimmer sagen: es wüßte Riemand so sein zu loben, als ich (und zu lägen, sezen Sie hinzu; denn ohne das geht es nicht ab, verstehen Sie?). Ich wollte von Fräulein B... reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervorblickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres herzens befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getümmel, und wir verphantasiren manche Stunde in ländlichen Scenen von ungemischter Glückseligkeit, ach! und von Ihnen! Wie oft muß sie Ihnen huldigen, muß nicht, thut es freiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt Sie

O faß' ich zu Ihren Füßen in bem lieben vertraulichen Zimmerchen, und unsere kleinen Lieben wälzten sich mit einander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut würden, wollte ich sie mit einem schauerlichen Märchen um mich zur Ruhe versammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über der schneeglänzenden Gegend, der Sturm ift hinüber gezogen, und ich — muß mich wieder in meinen Käfig sperren — Abieu! Ist Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage!

Den 8. Februar.

Wir haben seit acht Tagen das abscheulichste Wetter, und mir ist es wohlthätig. Denn so lang ich hier bin, ist mir noch kein schöner Tag am himmel erschienen, den mir nicht Jemand verzorben oder verleidet hätte. Wenn's nun recht regnet und stöbert, und fröstelt, und thaut, ha! dent' ich, kann's doch zu Haufe nicht schlimmer werden, als es draußen ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens auf und verspricht einen feinen Tag, erwehr' ich mir niemals auszurufen. da haben sie doch wieder ein himmlisches Gut, warum sie einander dringen. Ges ist nichts, warum sie einander nicht bringen. Gesundheit, guter Name, Freudigkeit, Erholung! Und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie anhört, mit der besten Meinung. Manchmal möcht' ich sie auf den Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eigne Eingeweide zu wüthen.

Um 17. Februar.

Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art, zu arbeiten und Geschäfte zu treiben, ist so lächer-lich, daß ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, das ihm denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er

mich neulich bei Hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar sansten Berweis, aber es war doch ein Berweis, und ich stand im Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Brivatbries von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich niederzgekniet und den hohen, edlen, weisen Sinn angedetet habe. Wie er meine allzugroße Empsindlichseit zurecht weiset, wie er meine überspannten Ideen von Wirksamkeit, von Sinsluß auf Andere, von Durchdringen in Geschäften als jugendlichen guten Muth zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre träftige Wirztung thun können. Auch din ich auf acht Tage gestärkt und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schön und kostdar ist.

Am 20. Februar.

Gott segne euch, meine Lieben, gebe euch alle die guten

Tage, die er mir abzieht!

Ich danke dir, Albert, daß du mich betrogen hast: ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeittag sein würde, und hatte mir vorgenommen, seierlichst an demselben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen und sie unter andere Papiere zu degraben. Nun seid ihr ein Kaar, und ihr Bild ist noch hier! Run so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich bin sa auch bei euch, din dir undeschadet in Lottens Herzen, habe, sa ich habe den zweiten Platz darin und will und muß ihn des balten. D ich würde rasend werden, wenn sie vergessen tönnte Milbert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, seh' wohl! Leb' wohl. Engel des Himmels! Leb' wohl, Lotte!

Mm 15. März.

Ich habe einen Berdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich fnirsche mit den Zähnen! Teusel! er ist nicht zu ersjetzen, und ihr seid doch allein Schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und qualtet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen versöurben Alles, so hast du hier, lieder Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronitenschreiber das auszeichnen würde.

<sup>1</sup> Man bat aus Ehrfurcht für biefen trefflichen herrn gebachten Brief, und einen anbern, beffen weiter hinten erwähnt wirb, biefer Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine folche Rühnheit burch ben wärmften Dant bes Publifums entschulbigen gu tonnen.

Der Graf von C... liebt mich, diftinguirt mich, das ift betannt, bas habe ich dir schon hundertmal gesagt. Run mar ich gestern bei ihm ju Tafel, eben an bem Tage, ba Abende bie noble Gesellschaft von herren und Frauen bei ihm zusammentommt, an die ich nicht gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ift, daß wir Subalternen nicht binein gehoren. But. 3ch fpeise bei bem Grafen, und nach Tische gehn wir in bem großen Saal auf und ab, ich rebe mit ibm, mit bem Obriften B ... ber baju tommt, und fo rudt bie Stunde ber Gefellichaft beran. 3ch bente, Gott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnadige Dame von S.. mit ihrem herrn Gemahl und wohl ausgebrüteten Ganglein Tochter mit ber flachen Bruft und niedlichem Schnürleibe, machen en passant ihre bergebrachten bochabelichen Augen und Rasloder, und wie mir die Nation von Bergen que wider ist, wollte ich mich eben empfehlen und wartete nur, bis ber Graf vom garftigen Gemafche frei mare, als meine Fraulein B... berein trat. Da mir das Berg immer ein Bifichen auf: geht, wenn ich fie febe, blieb ich eben, ftellte mich hinter ihren Stuhl und bemerkte erft nach einiger Beit, daß fie mit weniger Offenheit, als sonst, mit einiger Berlegenheit mit mir rebte. Das fiel mir auf. Ift sie auch wie alle bas Bolt! bachte ich, und war angestochen und wollte geben; und doch blieb ich, weil ich fie gerne entschuldigt hatte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und - was du willft. Unterbeffen füllt fich die Gefellschaft. Der Baron F.. mit ber gangen Garberobe von ben Rronungszeiten Frang bes erften ber, ber Sof= rath R., bier aber in qualitate Berr von R. genannt, mit feiner tauben Frau 2c., ben übel fournirten 3 . . nicht zu vergeffen, ber bie Luden feiner altfrantischen Garberobe mit neumobischen Lappen ausslicht; das tommt zu Sauf, und ich rede mit einigen meiner Befanntschaft, Die alle fehr latonisch find. 3ch bachte — und gab nur auf meine B... Acht. Ich merkte nicht, baß bie Beiber am Ende bes Saales fich in die Ohren flufter: ten, daß es auf die Manner circulirte, baß Frau von G.. mit bem Grafen redete (bas Alles hat mir Fraulein B . . . nachher erzählt), bis endlich ber Graf auf mich los gieng und mich in ein Kenfter nahm. Sie wiffen, fagte er, unfere munberbaren Berbaltniffe; Die Gefellicaft ift unzufrieden, merte ich, Gie bier zu seben. Ich wollte nicht um Alles - Ihro Ercelleng, fiel ich ein, ich bitte tausendmal um Berzeihung; ich hatte eber bran benten follen, und ich weiß, Sie vergeben mir diese Inconsequeng; ich wollte foon vorhin mich empfehlen, ein bofer Genius hat mich jurud gehalten, feste ich lächelnd hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf brudte meine Banbe mit einer Empfindung,

die Alles sagte. Ich strich mich sachte aus ber vornehmen Gesellschaft, gieng, sette mich in ein Kabriolet und fuhr nach M..,
bort vom Hügel die Sonne untergeben zu sehen und dabei in
meinem Homer den herrlichen Gesang zu lesen, wie Ulch von
bem trefslichen Schweinhirten bewirthet wird. Das war Alles gut.

Des Abends komme ich zurück zu Tische. Es waren noch Wenige in der Gaststude; die würfelten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurückgeschlagen. Da kommt der ehrliche A... hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir und sagt leise: Du hast Verdrüß gehabt? — Ich? sagte ich. — Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Holie die der Teusel! sagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die freie der Teusel! sagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die freie nimmst! Nur verdrießt mich's, es ist schon überall herum. — Da sieng mir das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum an! Das gab böses Blut.

Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre, daß meine Neider nun triumphiren und sagen: da sähe man's, wo es mit den Uebermüthigen hinausgienge, die sich ihres Bischen Kopfs überhüben und glaubten, sich darum über alle Berhältnisse hinaussehen zu dürsen, und was des Hundesgeschwäßes mehr ist — da möchte man sich ein Messer ins Herz bohren. Denn man rede von Selbstständigkeit, was man will, den will ich sehen, der dulden kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Bortheil über ihn haben; wenn ihr Ge-

schwäße leer ift, ach, da kann man fie leicht laffen.

Am 16. März.

Es hest mich Alles. Heute treffe ich Fräulein B... in ber Allee; ich konnte mich nicht enthalten, sie anzureben und ihr, sobald wir etwas entfernt von der Gesellschaft waren, meine Empsindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. O Berther, sagte sie mit einem innigen Tone, konnten Sie meine Berwirrung so auslegen, da Sie mein Herz kennen? Was ich gelitten habe um Ihrentwillen, von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat! Ich sah Alles voraus, hundertmal saß mir's auf der Zunge, es Ihnen zu sagen. Ich wußte, daß die von S. und T. mit ihren Männern eher aufbrechen würden, als in Ihrer Gesellschaft zu bleiben; ich wußte, daß der Graf es mit ihnen nicht verderben darf, — und jezo der Lärm! — Wie, Fräulein? sagte ich und verbarg meinen Schrecken; denn Alles, was Abelin mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie siedend Wasser durch die Abern in diesem Augenblicke. — Was hat es

mich icon gekoftet! fagte bas fuße Geschöpf, indem ihr die Thranen in den Augen ftanden. — 3ch war nicht herr mehr von mir felbft, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu werfen. Ertlaren Sie fich, rief ich. Die Thranen liefen ihr bie Bangen berunter. 3d war außer mir. Sie trodnete fie ab, ohne fie verbergen zu wollen. Meine Tante tennen Sie, fieng fie an; fie war gegen-wärtig und hat, o mit was für Augen hat fie das angefeben! Berther, ich habe gestern Nacht ausgestanden, und beute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe muffen zuhören Sie berabseben, erniedrigen, und tonnte und

burfte Sie balb vertheibigen.

Jedes Wort, das sie sprach, gieng mir wie ein Schwert burchs Berg. Sie fühlte nicht, welche Barmbergiateit es gewesen ware, mir bas Alles ju verschweigen; und nun fügte fie noch bagu, mas weiter murbe getraticht werden, mas eine Art Menichen barüber triumphiren murbe. Wie man fich nunmehr über bie Strafe meines Uebermuths und meiner Geringschäpung Anderer, bie fie mir icon lange vorwerfen, tigeln und freuen murbe. Das Alles, Wilhelm, von ihr ju boren, mit ber Stimme ber mabrsten Theilnehmung — Ich war zerstört und bin noch wuthend in mir. 3d wollte, baß fich einer unterftunde, mir es vorzuwerfen, baß ich ihm ben Degen burch ben Leib ftogen konnte; wenn ich Blut fabe, wurde mir es beffer werden. Ach, ich habe hundertmal ein Meffer ergriffen, um biefem gebrangten Bergen Luft gu machen. Man ergablt von einer edlen Urt Bferde, Die, wenn fie schredlich erhipt und aufgejagt find, fich felbft aus Inftinkt eine Aber aufbeißen, um fich jum Athem ju belfen. Go ift mir's oft: ich mochte mir eine Aber öffnen, Die mir die ewige Freibeit icaffte.

Am 24. Mara.

3ch habe meine Entlaffung vom Hofe verlangt und werde fie, boffe ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erft Erlaubniß dazu bei euch geholt habe. Ich muß nun einmal fort, und mas ihr ju fagen hattet, um mir bas Bleiben eingureben, weiß ich Alles, und alfo - Bringe bas meiner Mutter in einem Gaftchen bei; ich tann mir felbst nicht helfen, und fie mag sich gefallen laffen, wenn ich ihr auch nicht helfen tann. Freilich muß es ihr webe thun. Den iconen Lauf, ben ihr Sohn gerade jum Bebeimenrath und Befandten anfette, fo auf einmal Salte zu feben, und rudmarts mit dem Thierchen in ben Macht nun daraus, mas ihr wollt, und combinirt die möglichen Källe, unter benen ich batte bleiben tonnen und sollen: genug, ich gebe. Und bamit ihr wißt, wo ich hintomme, so ist hier der Fürst\*\*, der vielen Geschmack an meiner Gesellschaft findet; der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu gehen und den schönen Frühling da zuzu-bringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sein, hat er mir versprochen, und da wir uns zusammen bis auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es denn auf gut Glück wagen und mit ihm gehen.

Den 19. April.

### Bur Ragrigt.

Danke für beine beiben Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hose da wäre; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden und mir mein Borhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt; ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede fünf und zwanzig Dukaten geschickt, mit einem Wort, das mich bis zu Thrünen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich ben auch wieder sehen, will mich der alten glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben dem Thore will ich hineingehen, aus dem meine Mutter mit mir heraussuhr, als sie nach dem Tode meines Baters den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre unerträgliche Stadt einzusperren. Abieu, Wilhelm! du sollst von meinem Zuge hören.

Am 9. Mai.

Ich habe die Wallfahrt nach meiner Heimath mit aller Ansbacht eines Bilgrims vollendet, und manche unerwartete Gefühle haben mich ergriffen. Un der großen Linde, die eine Biertelsfunde vor der Stadt nach S.. zu steht, ließ ich halten, stieg aus und hieß den Positiscon fortsahren, um zu Fuße jede Creinnerung ganz neu, lebhaft, nach meinem Herzen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die ehedem, als Knabe, das zief und die Gränze meiner Spaziergänge gewesen. Wie anders! Damals sehnte ich mich in glüdlicher Unwissendit hinaus in die unbetannte Welt, wo ich für mein herz so viele Nahrung, so vielen Genuß hosste, meinen strebenden, sehnenden Busen auszufüllen und zu befriedigen. Jest komme ich zurück aus der weiten Welt—o mein Freund, mit wie viel sehlgeschagenen Hossnungen,

mit wie viel zerftorten Planen! - 3ch fab bas Gebirge vor mir liegen, das fo taufendmal ber Gegenstand meiner Bunfche gewesen war. Stundenlang tonnt' ich bier figen und mich binüber sehnen, mit inniger Seele mich in ben Balbern, ben Thas lern verlieren, die fich meinen Augen fo freundliche dammernd barftellten; und wenn ich bann um die bestimmte Reit wieder surud mußte, mit welchem Widerwillen verließ ich nicht den lies ben Plat! - 3ch tam ber Stadt naber; alle alte bekannte Gartenbauschen murben von mir gegrußt, die neuen maren mir sumider, so wie auch alle Beränderungen, die man sonst porgenommen batte. 3ch trat zum Thore binein und fand mich boch gleich und gang wieber. Lieber, ich mag nicht ins Detail geben: so reizend, als es mir war, so einformia wurde es in der Ergablung werden. 3ch hatte beschloffen, auf bem Martte zu wohnen, aleich neben unferem alten Saufe. Im Singeben bemertte id, daß die Schulftube, mo ein ehrliches altes Weib unfere Rindbeit zusammengepfercht batte, in einen Kramlaben verwandelt Ich erinnerte mich ber Unruhe, ber Thranen, ber Dumpf. beit bes Sinnes, ber Bergensangft, bie ich in bem Loche ausgeftanden batte. - 3ch that feinen Schritt, ber nicht merkwurdig mar. Gin Bilger im beiligen Lande trifft nicht fo viele Statten religiofer Erinnerungen an, und feine Seele ift fcmerlich fo voll heiliger Bewegung. — Noch eins für tausend. Ich gieng ben Aluk binab bis an einen gewissen Sof; bas mar fonst auch mein Beg, und die Blatchen, wo wir Knaben uns übten, die meisten Sprunge ber flachen Steine im Baffer bervorzubringen. 3ch erinnerte mich jo lebhaft, wenn ich manchmal ftand und bem Baffer nachfab, mit wie munderbaren Ubnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir bie Gegenden porftellte, wo es nun binflöße, und wie ich ba fo bald Grangen meiner Borftellungs: fraft fand; und boch mußte bas weitergeben, immer weiter, bis ich mich aans in dem Anschauen einer unsichtbaren Kerne verlor. - Sieh, mein Lieber, so beschränkt und so aludlich maren bie berrlichen Altvater! fo findlich ibr Gefühl, ibre Dichtung! Wenn Ulpk von bem ungemeknen Meer und von ber unendlichen Erbe fpricht, bas ift fo mabr, menschlich, innig, eng und gebeimnißvoll. Was hilft mir's, baß ich jest mit jedem Schultnaben nachfagen tann, baß fie rund fei? Der Menfc braucht nur wenige Erbichollen, um brauf zu genießen, weniger, um brunter zu ruben.

Nun bin ich hier auf bem fürstlichen Jagoschloß. Es läßt sich noch ganz wohl mit bem Herrn leben, er ist wahr und einssach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreise. Sie scheinen teine Schelmen, und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal tommen ne

:

mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Bas mir noch leid thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur geshört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der Andere vorstellen mochte.

Auch schaft er meinen Berstand und meine Talente mehr, als dieß Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von Allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit, und alles Elendes. Uch, was ich weiß, kann Jeder wissen — mein herz babe ich allein.

Am 25, Mai.

Ich hatte etwas im Kopfe, bavon ich euch nichts sagen wollte, bis es ausgeführt wäre: jest, da nichts braus wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gelegen. Bornehmlich darum bin ich dem Fürsten hieher gefolgt, der General in \*\*\*schen Diensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Borhaben; er widerrieth mir es, und es müßte bei mir mehr Leidenschaft als Grille gewesen sein, wenn ich seinen Gründen nicht hätte Gehör geben wollen.

Am 11. Junius.

Sage, was du willft, ich kann nicht länger bleiben. Was soll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Fürst hält mich, so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ist ein Mann von Berstande, aber von ganz gemeinem Berstande; sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lese. Roch acht Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Irre herum. Das Beste, was ich hier gethand habe, ist mein Zeichnen. Der Fürst fühlt in der Kunst und würde noch stärker sühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschräntt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Natur und Kunst herumssühre, und er es aus einmal recht gut zu machen denkt, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte drein stolpert.

Am 16. Junius.

Ja wohl bin ich nur ein Banbrer, ein Baller auf der Erde! Seib ibr benn mehr?

Am 18. Junius.

Bo ich hin will? Das laß dir im Bertrauen eröffnen. Biersehn Tage muß ich boch noch hier bleiben, und bann habe ich

mir weiß gemacht, daß ich die Bergwerke im \*\*schen besuchen wollte, ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieber näher, daß ist Alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Julius.

Rein! es ift gut! es ift Alles gut! — Ich — ihr Mann! D Gott, der du mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hättest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sein. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thränen, verzeihe mir meine vergebliche Bunsche! — Sie meine Frau! Benn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte — Es geht mir ein Schauber durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib faßt.

Und, darf ich es fagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie ware mit mir glücklicher geworden, als mit ihm! D er ist nicht der Mensch, die Wünsche dieses Herzens alle zu füllen. Sin gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es, wie du willst; daß sein Herz nicht sympathetisch schlägt, bei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in Einem zusammentressen; in hundert andern Borfällen, wenn es kommt, daß unsere Empsindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Ein unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thränen find getrochnet. Ich bin zerstreut. Abieu, Lieber!

Am 4. August.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werben in ihren Hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besüchte mein gutes Weib unter ber Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach, mein Hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Knaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück und dat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich heraus betteln müssen; er hatte das Fieber unterwegs gekriegt. — Ich konnte ihr nichts sagen und schenkte dem Kleinen was; sie dat mich, einige Aepfel anzunehmen, das ich that und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

Am 21. Auguft.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir Manchmal will wohl ein freudiger Blick bes Lebens wieder auf-

bammern, ach! nur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: Wie, wenn Albert stürbe? Du würdest! ja, Sie würde — und dann laufe ich dem Hirngespinnste nach, bis es mich an

Abgrunde führt, vor denen ich zurudbebe.

Wenn ich zum Thor hinausgehe, den Weg, den ich zum ersten Mal suhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, Alles ist vorüber gegangen! Kein Wint der vorigen Welt, tein Pulsschlag meines damaligen Gesühles. Mir ist es, wie es einem Geiste sein müßte, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurücksehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut und, mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterzlassen hatte.

Am 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein Anderer lieb haben tann, lieb haben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts anders kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

Am 4. September.

Ja, es ist so. Wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgesallen. Hab' ich dir nicht ein Mal von einem Bauerdurschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jest erkundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlheim; es hieß, er sei aus dem Dienste gejagt worden, und Niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern tras ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Dorfe; ich redete ihn an, und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreisach gerührt hat, wie du leicht begreisen wirst, wenn ich dir sie wieder erzählte. Doch, wozu das Alles? warum behalt' ich nicht für mich, was mich ängstigt und fräntt? warum betrüb' ich noch dich? warum geb' ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelten? Sei's denn, auch das mag zu meinem Schickal gehören!

Dit einer stillen Traurigteit, in der ich ein wenig scheues Besen zu bemerken schien, antwortete der Mensch mir erst auf meine Fragen; aber gar bald offner, als wenn er sich und mich auf einmal wieder erkennte, gestand er mir seine Fehler, klagte er mir sein Unglud. Könnt' ich dir, mein Freund, jedes seiner Borte vor Gericht stellen! Er bekannte, ja, er erzählte mit einer Art von Genuß und Glud der Wiedererinnerung, daß die Leidensichst zu seiner Hauf glud in ihm tagtäglich vermehrt, daß er

zulest nicht gewußt habe, was er thue, nicht, wie er sich aus: brudte, wo er mit bem Ropfe bin gefollt? Er babe weber effen, noch trinten, noch ichlafen tonnen; es habe ibm in ber Reble gestodt; er habe gethan, mas er nicht thun follen; mas ihm auf: getragen worden, bab' er vergeffen; er fei als wie von einem bosen Geist verfolgt gewesen, bis er eines Lage, als er fie in einer obern Kammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worden fei. Da fie feinen Bitten fein Gebor gegeben. bab' er fich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen; er wiffe nicht. wie ihm geschehen fei, und nehme Gott jum Beugen, baß feine Absichten gegen fie immer redlich gewesen, und bag er nichts sebnlicher gewünscht, als daß fie ibn beirathen, daß fie mit ibm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang geredet hatte, fieng er an ju ftoden, wie einer, ber noch etwas ju fagen bat und fich es nicht herauszusagen getraut; endlich gestand er mir auch mit Schuchternheit, mas fie ihm für fleine Bertraulichfeiten erlaubt, und welche Rabe fie ibm vergonnet. Er brach ameis. breimal ab und wiederholte die lebhaftesten Protestationen, daß er bas nicht fage, um fie folecht ju machen, wie er fich ausbrudte, daß er fie liebe und schape, wie vorher, daß so etwas nicht über feinen Mund getommen fei, und bag er es mir nur jage, um mich ju überzeugen, baß er tein gang vertehrter und unfinniger Menfch fei - Und bier, mein Befter, fang' ich mein altes Lied wieder an, das ich ewig anstimmen werde; tonnt' ich bir ben Menschen vorstellen, wie er por mir stand, wie er noch por mir fteht! Ronnt' ich bir Alles recht fagen, bamit bu fühlteft. wie ich an feinem Schicfale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug! ba bu auch mein Schickfal tennst, auch mich tennst. fo weißt bu nur ju wohl, mas mich ju allen Ungludlichen, mas mich besonders zu biefem Ungludlichen bingieht.

Da ich das Blatt wieder durchlese, seh ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzudenken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehn, die ihnen sett, da sie kinderlos ist, schone Hossinungen giedt; dieser habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte aufnehmen können. Jeso habe sie wieder einen andern Knecht genommen; auch über den, sage man, sei sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte sur gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er sei seist entschlossen, das nicht zu erleben. Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt,

ja, ich barf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sitt-

lichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dichterische Ersindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir rohnennen. Wir Gebildeten — zu nichts Verbildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strubele und sudele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen, als der arme Unglüdliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich sast nicht getraue.

## Am 5. September.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es sieng an: Bester, Liebster, komme, sobald du kannst, ich erwarte dich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der herein kam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurücklehren würde. Das Billet blieb liegen und fiel mir Abends in die Hände. Ich las es und lächelte; sie fragte, worüber? — Was die Eindisdungskraft für ein göttliches Geschenk ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

## Am 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum ersten Mal tanzte, abzulegen; er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag und auch wieder so gelbe Beste und Beinkleider dazu.

Gang will es bod bie Wirtung nicht thun. Ich weiß nicht — 3ch bente, mit ber Zeit foll mir ber auch lieber werben.

## Am 12. September.

Sie war einige Tage verreist, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie kam mir entgegen, und ich küßte ihre Hand mit tausend Freuden.

Ein Kanarienvogel flog von bem Spiegel ihr auf die Schulter. Einen neuen Freund! sagte sie und locke ihn auf ihre Hand; er ist meinen Kleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brod gebe, flattert er mit den Flügeln und

pict fo artig. Er füßt mich auch, feben Sie!

Als fie bem Thierchen ben Mund hinhielt, brudte es fich fo lieblich in die fußen Lippen, als wenn es die Seligkeit hatte fühlen können, die es genoß.

Er soll Sie auch kussen, sagte sie und reichte den Bogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Beg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pidende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses.

Sein Ruß, sagte ich, ift nicht ganz ohne Begierde; er sucht Rahrung und tehrt unbefriedigt von ber leeren Liebtosung zurud.

Er ist mir auch aus dem Munde, sagte fie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus denen die Freuden un-

. foulbig theilnehmender Liebe in aller Bonne lachelten.

Ich fehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen und mein Herz aus dem Schlase, in den es manchmal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken! — Und warum nicht? — Sie traut mir so! sie weiß, wie ich sie liebe!

### Am 15. September-

Man mochte rafend werben, Bilhelm, bag es Menichen geben foll, ohne Sinn und Gefühl an bem Benigen, mas auf Erben noch einen Werth bat. Du tennst die Rugbaume, unter benen ich bei bem ehrlichen Bfarrer ju St . . mit Lotten gefeffen, Die berrlichen Rugbaume! Die mich, Gott weiß, immer mit bem größten Seelenvergnugen fullten! Wie vertraulich fie ben Bfarrhof machten, wie tubl! und wie herrlich die Aeste waren! Und die Erinnerung bis ju ben ehrlichen Geiftlichen, die fie por fo vielen Jahren pflangten! Der Schulmeifter bat uns ben einen Namen oft genannt, ben er von feinem Grofvater gebort hatte; fo ein braver Mann foll er gewesen sein, und sein Andenken war mir immer beilig unter ben Baumen. 3ch fage bir, bem Schulmeifter ftanden die Thranen in den Augen, da wir gestern davon redeten, daß fie abgehauen worden — Abgehauen! Ich möchte toll wer: ben, ich fonnte ben Sund ermorden, ber ben ersten Sieb bran that. 3d, ber ich mich vertrauern tonnte, wenn fo ein paar Baume in meinem Sofe ftunden, und einer bavon fturbe por Alter ab, ich muß zusehen. Lieber Schap, eins ift boch babei! Bas Menschengefühl ist! Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe. die Frau Bfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Butrauen ipuren, mas für eine Bunde fie ihrem Orte gegeben bat. Denn fie ift es, Die Frau des neuen Bfarrers (unfer alter

ift auch geftorben), ein hageres, frankliches Geschöpf, bas febr Urfache bat, an ber Welt teinen Antheil zu nehmen, benn Riemand nimmt Antheil an ibr. Gine Narrin, bie fich abgiebt, gelehrt zu fein, fich in die Untersuchung bes Kanons melirt, gar viel an der neumodischen, moralisch-tritischen Reformation Des Chriftenthums arbeitet und über Lavaters Schwarmereien Die Achfeln judt, eine gang gerruttete Gefundheit hat und beswegen auf Gottes Erdboden teine Freude. So einer Rreatur mar es auch allein möglich, meine Rußbäume abzuhauen. Siehst bu, ich tomme nicht ju mir! Stelle bir vor, bie abfallenden Blatter machen ihr ben hof unrein und bumpfig, die Baume nehmen ihr bas Tageslicht, und wenn die Ruffe reif find, so werfen die Anaben mit Steinen barnach, und bas fallt ihr auf die Nerven, bas ftort fie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn fie Rennitot, Semler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, so unzufrieden fab, fagte ich: Warum habt ihr es gelitten? - Wenn ber Schulze will, bier ju Lande, fagten fie, mas tann man machen? Aber eins ift recht geschehen: Der Schulze und ber Bfarrer, ber boch auch von feiner Frauen Grillen, die ihm ohnedieß die Suppen nicht fett machen, mas haben wollte, bachten es mit einander zu theilen; ba erfuhr es die Rammer und fagte: bier berein! benn fie hatte noch alte Bratensionen an den Theil des Bfarrhofes, wo die Baume ftanben, und verlaufte fie an den Deiftbietenden. Sie liegen! D wenn ich Fürst mare! ich wollte die Bfarrerin, ben Schulgen und bie Rammer - Fürft! - Ja, wenn ich Fürft mare, mas tummerten mich die Baume in meinem Lande!

Am 10. Oftober.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir's schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ift, daß Albert nicht so beglückt zu sein scheinet, als er — hoffte, — als ich — zu sein glaubte, wenn — Ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dunkt, deutlich genug.

Am 12. Ottober.

Offian hat in meinem Herzen ben Homer verdrängt. Welch eine Welt, in die der Herrliche mich führt! Zu wandern über die Heide, umfaust vom Sturmwinde, der in dampsenden Nebeln die Geister der Bäter im dämmernden Lichte des Mondes hinsührt. Zu hören vom Gebirge her, im Gebrülle des Waldstroms, halb verwehtes Aechzen der Geister aus ihren Höhlen und die Wehtlagen des zu Tode sich jammernden Mädchens, um die vier moosebedetten, grasbewachsenen Steine des Edelgefallnen, ihres Geschendelichen, ihres Geschendelichen

liebten. Wenn ich ihn bann finde, ben manbelnben grauen Barben, ber auf ber weiten Beibe bie Suftapfen feiner Bater fucht und ach! ihre Grabsteine findet und bann jammernd nach dem lieben Sterne des Abends hinblidt, ber fich ins rollende Meer verbirgt, und die Zeiten der Bergangenheit in des Helden Seele lebendig werden, ba noch ber freundliche Strahl ben Gefahren ber Tapfern leuchtete und ber Mond ihr befranztes. fiegruckehrendes Schiff beschien. Wenn ich ben tiefen Rummer auf seiner Stirne leje, ben letten, verlagnen herrlichen in aller Ermattung bem Grabe zuwanten febe, wie er immer neue, fcmerglich glubenbe Freuden in ber traftlofen Gegenwart der Schatten feiner Abgeichiebenen einsaugt und nach ber talten Erbe, bem hohen, webenben Grafe nieberfieht und ausruft: Der Banderer wird tommen. tommen, ber mich tannte in meiner Schönbeit, und fragen: Wo ift ber Sanger, Singals trefflicher Sobn? Sein Außtritt gebt über mein Grab bin, und er fragt vergebens nach mir auf ber Erbe. - D Freund! ich mochte gleich einem eblen Waffentrager bas Sowert gieben, meinen Rurften von ber gudenben Qual bes langsam absterbenden Lebens auf einmal befreien und bem befreiten Salbaott meine Seele nachienben.

Um 19. Ottober.

Ach diese Lücke! diese entsetliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle! — Ich benke oft, wenn du sie nur Einmal, nur Einmal an dieses Herz brücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sein.

Um 26. Oftober.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewiffer baß an bem Dasein eines Geschöpfes wenig gelegen ift, gang wenig. Es tam eine Freundin zu Lotten, und ich gieng herein ins Nebengimmer, ein Buch ju nehmen, und tonnte nicht lefen, und dann nahm ich eine Feber, ju fchreiben. Ich hore fie leife reben; fie erzählten einander unbedeutende Sachen, Stadtneuig: feiten: wie biefe beirathet, wie jene frant, febr frant ift; fie bat einen trodnen Suften, Die Rnochen ftebn ihr jum Geficht beraus, und friegt Ohnmachten; ich gebe feinen Rreuzer fur ihr Leben, fagte die Gine. Der R. R. ift auch fo übel bran, fagte Lotte. Er ift schon geschwollen, sagte die Andere. — Und meine lebhafte Ginbilbungstraft verfeste mich ans Bett diefer Armen; ich fab fie. mit welchem Widerwillen fie bem Leben ben Ruden wandten, wie fie - Wilhelm! und meine Beiboen redeten bavon, wie man eben bavon rebet — daß ein Frember ftirbt. — Und wenn ich mich umsebe und sebe das Zimmer an, und rings um mich berum Lottens Kleiber, und Alberts Scripturen, und diese Meubel, denen ich nun so befreundet bin, sogar diesem Tintensasse, und denke: Siehe, was du nun diesem Hause bist! Alles in Allem. Deine Freunde ehren dich! du machst oft ihre Freude, und deinem Herzen scheint es, als wenn es ohne sie nicht sein könnte; und doch wenn du nun giengst, wenn du aus diesem Kreise schiedest? würden sie, wie lange würden sie die Lücke fühlen, die dein Berlust in ihr Schickal reißt? wie lang? — O so vergänglich ist der Mensch, daß er auch da, wo er seines Daseins eigentliche Gewisheit hat, da, wo er den einzigen wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Lieben, daß er auch da verlösschen, verschwinden muß, und das so bald!

Am 27. Oftober.

Ich möchte mir oft die Brust zerreißen und das Gehirn einsstoßen, daß man einander so wenig sein kann. Ach, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir der Andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich den Andern nicht beglücken, der kalt und kraftslos vor mir steht.

Abends.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt Alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir Alles zu nichts.

Um 30. Oftober.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu dursen; und das Zugreisen ist doch der natürlichste Trieb der Menschheit! Greisen die Kinder nicht nach Allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich?

Um 3. November.

Beiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette mit dem Bunsche, ja, manchmal mit der Hossnung, nicht wieder zu erwachen: und Morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder und bin elend. O daß ich launisch sein könnte, könnte die Schuld aufs Better, auf einen Dritten, auf eine sehlgeschlagene Unternehmung schieden, so würde die unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Wehe mir! ich sühle zu wahr, daß an mir allein alle Schuld liegt, — nicht Schuld! — Genug, daß in mir die Quelle alles Elends verborgen ist, wie ehemals die Quelle aller Seligkeiten. Bin ich nicht noch eben derselbe, der ehemals

in aller Fülle ber Empfindung herumschwebte, bem auf jedem Tritte ein Barabies folgte, ber ein Berg hatte, eine gange Welt liebevoll zu umfaffen? Und dieß Berg ift jest tobt, aus ihm fließen teine Entzückungen mehr, meine Mugen find trocen: und meine Sinnen, die nicht mehr von erquidenben Thranen gelabt werben, ziehen angftlich meine Stirn gusammen. Ich leibe viel, benn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die beilige belebende Kraft, mit ber ich Welten um mich fcuf; fie ift babin! - Wenn ich zu meinem Genfter binaus an ben fernen Sugel febe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und ben ftillen Wiesengrund bescheint, und ber fanfte Fluß gwiichen feinen entblätterten Beiben zu mir berschlängelt, - o! wenn da diefe herrliche Ratur fo ftarr vor mir fteht, wie ein ladirtes Bilbden, und alle die Wonne keinen Tropfen Seligkeit aus meinem Bergen berauf in bas Gebirn pumpen tann, und ber gange Rerl vor Gottes Angeficht fteht wie ein verfiegter Brunn, wie ein verlechter Eimer! 3ch habe mich oft auf ben Boden geworfen und Gott um Thranen gebeten, wie ein Adersmann um Regen, wenn der Simmel ebern über ibm ift, und um ihn die Erde verdürstet.

Aber ach! ich fühle es, Gott giebt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungestümen Bitten, und jene Zeiten, deren Andenken mich qualt, warum waren sie so selig, als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete, und die Wonne, die er über mich aus:

goß, mit gangem, innig bantbarem Bergen aufnahm!

Am 8. November.

Sie hat mir meine Excesse vorgeworfen! ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; denken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? — Ich denke! — ich denke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flede, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen — Sie redete was anders, um mich nicht tieser in den Text kommen zu lassen. Bester! ich bin dahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

Am 15. November.

Ich danke dir, Wilhelm, für beinen herzlichen Antheil, für beinen wohlmeinenden Rath, und bitte dich, ruhig zu sein. Laß mich ausdulden; ich habe bei aller meiner Müdseligkeit noch Kraft genug durchzuseten. Ich ehre die Religion, das weißt du, ich fühle, daß sie manchem Ermatteten Stab, manchem Verschmachtens den Erquidung ist. Rur — kann sie denn, muß sie denn das

einem Jeben fein? Wenn bu die große Welt ansiehst, so fiehst bu Tausende, benen fie es nicht mar, Tausende, benen fie es nicht fein wird, gepredigt ober ungepredigt, und muß fie mir es benn fein? Sagt nicht felbst ber Sohn Gottes: baß die um ibn fein wurden, die ihm ber Bater gegeben bat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? wenn mich nun ber Bater für fich behalten will, wie mir mein Berg fagt? - 3ch bitte bic, lege bas nicht falich aus; fieb nicht etwa Spott in biefen unschuldigen Borten; es ift meine gange Seele, Die ich bir vorlege; fonft wollte ich lieber, ich batte geschwiegen: wie ich benn über alles bas, wovon Jebermann fo wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Bas ift es anders als Menschenschickfal, fein Dag auszuleiden, feinen Becher auszutrinken? - Und ward ber Relch bem Gott bom himmel auf seiner Menschenlippe ju bitter, warum foll ich groß thun und mich ftellen, als schmedte er mir fuß? Und warum follte ich mich ichamen, in bem ichredlichen Augenblid, ba mein ganges Wefen zwischen Sein und Richtsein gittert, ba die Bergangenheit wie ein Blit über dem finftern Abgrunde ber Butunft leuchtet, und Alles um mich ber verfintt und mit mir bie Welt untergeht - ift es ba nicht die Stimme ber gang in fich gebrangten, fich felbst ermangelnden und unaufhaltsam binabsturgenben Rreatur, in ben innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenben Rrafte zu fniricben: Mein Gott! mein Gott! warum baft bu mich verlaffen? Und follt' ich mich bes Ausbrudes ichamen, follte mir es vor bem Augenblide bange fein, ba ihm ber nicht entgieng, ber die himmel zusammenrollt wie ein Tuch?

Am 21. November.

Sie sieht nicht, sie subst nicht, daß sie einen Gift bereitet, ber mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust, schlürse den Becher aus, den sie mir zu meinem Berzberben reicht. Was soll der gutige Blid, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht, die Geställigkeit, womit sie einen unwillfurlichen Ausdruck meines Gessühles ausnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich weggieng, reichte sie mir die hand und sagte: Abieu, lieber Werther! — Lieber Werther! Es war das erste Mal, daß sie mich Lieber hieß, und es gieng mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwatte, sagte ich so auf ein Mal: Gute Nacht, lieber Werther, und mußte

bernach felbit über mich lachen.

#### Am 22. November.

Ich kann nicht beten: Laß mir fie! und doch kommt fie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: Gieb mir fie! benn fie ist eines Andern. Ich wiste mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gabe eine ganze Litanei von Antithesen.

#### Am 24. November.

Sie fühlt, mas ich bulbe. Beute ift mir ihr Blid tief burchs Berg gedrungen. 3ch fant fie allein; ich fagte nichts, und fie fab mich an. Und ich fab nicht mehr in ihr bie liebliche Schonbeit, nicht mehr das Leuchten bes trefflichen Geiftes, das mar Alles por meinen Augen verschwunden. Gin weit berrlicherer Blid wirkte auf mich, voll Ausbrud bes innigften Untheils, bes füßeften Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? Warum durfte ich nicht an ihrem Salfe mit taufend Ruffen antworten? Sie nahm ihre Ruflucht jum Klavier und hauchte mit füßer leiser Stimme barmonische Laute zu ihrem Spiele. Die babe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene füßen Tone in sich zu schlurfen, die aus bem Instrument hervorquollen, und nur ber beimliche Wiederschall aus bem reinen Munbe jurudtlange. - Ja, wenn ich bir bas so sagen könnte! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: Nie will ich es wagen, einen Ruß euch aufzubrucken, Lippen! auf benen die Beifter bes himmels ichweben. - Und boch — ich will — ha! fiehst bu, das fteht wie eine Scheibewand vor meiner Seele — biese Seligkeit — und bann untergegangen, biefe Sunde abzubußen - Sunde?

## Anı 26. November.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schickal ist einzig; preise bie Uebrigen glücklich — so ist noch Keiner gequalt worden. Dann lese ich einen Dichter der Borzeit, und es ist mir, als säh' ich in mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehen! Uch, sind denn Menschen vor mir schon so elend gewesen?

### Am 30. November.

Ich foll, ich foll nicht zu mir felbst kommen! wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heute! o Schickfal! o Menschheit!

Ich gehe an dem Wasser hin in der Mittagsstunde, ich hatte keine Lust, zu essen. Alles war öde, ein naßkalter Abendwind blies vom Berge, und die grauen Regenwolken zogen das Thal hinein. Bon fern seh' ich einen Menschen in einem grünen,

ichlechten Rode, ber zwischen ben Felsenherumtrabbelte und Rrauter ju suchen schien. Als ich naber ju ihm tam und er fich auf bas Geräusch, bas ich machte, berumbrebte, fab ich eine gar interessante Physicanomie, darin eine stille Trauer ben hauptzug machte, Die aber fonft nichts, als einen geraben guten Ginn ausbrudte; feine schwarzen Saare waren mit Radeln in zwei Rollen gestedt und die übrigen in einen ftarten Bopf geflochten, ber ihm ben Ruden berunterhieng. Da mir seine Rleidung einen Menschen von geringem Stande zu bezeichnen ichien, glaubte ich, er wurde es nicht übel nehmen, wenn ich auf feine Beschäftigung aufmertsam mare, und baber fragte ich ihn, was er suchte? Ich suche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen — und finde teine. — Das ift auch die Jahreszeit nicht, sagte ich lächelnd. — Es giebt so viele Blumen, fagte er, indem er ju mir herunter tam. In meinem Garten find Rofen und Jelangerjelieber zweierlei Sorten, eine hat mir mein Bater gegeben, sie wachsen wie Untraut; ich suche schon zwei Tage barnach und kann sie nicht finden. Da haußen find auch immer Blumen, gelbe und blaue und rothe, und bas Taufendgulbentraut hat ein schönes Blumden. Reines fann ich finden. — 3ch merkte was Unheimliches, und brum fragte ich burch einen Umweg: Was will Er benn mit den Blumen? Gin wunderbares zudendes Lächeln verzog fein Geficht. — Wenn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er den Finger auf den Mund brudte, ich habe meinem Schat einen Strauß versprochen. — Das ist brav, sagte ich. — D, sagte er, sie hat viel andere Sachen, sie ist reich. — Und doch hat sie Seinen Strauß lieb, versette ich. — D! fuhr er fort, fie hat Juwelen und eine Krone. - Die beißt fie benn? - Wenn mich bie Generalftaaten begablen wollten, verfette er, ich mar' ein anderer Menich! Ja, es war einmal eine Zeit, da mir's fo wohl mar! Jest ist es aus mit mir. 3ch bin nun - Gin naffer Blid jum Simmel brudte Alles aus. Er war also gludlich? fragte ich. — Ach, ich wollte, ich ware wieder so! sagte er. Da war mir's so wohl, so lustig. fo leicht, wie einem Fische im Waffer! - Beinrich! rief eine alte Frau, die den Weg herkam, Heinrich, wo steckt du? wir haben dich überall gesucht, tomm jum Effen! — Ift das Guer Sohn? fragt' ich, ju ihr tretend. Wohl, mein armer Sohn! verfette fie. Gott hat mir ein schweres Kreuz aufgelegt. Wie lange ist er fo? fragte ich. So ftille, fagte fie, ift er nun ein halbes Jahr. Gott sei Dant, bag er nur so weit ist; porber war er ein ganges Sabr rasend, da hat er an Ketten im Tollhause gelegen. Jest thut er Niemand nichts; nur bat er immer mit Königen und Kaisern zu schaffen. Er war ein so guter stiller Mensch, ber mich ernabren balf, seine schöne Sand schrieb, und auf einmal wird er tieffinnig, fällt in ein bitiges Fieber, baraus in Raserei, und nun ist er, wie Sie ihn sehen. Wenn ich Ihm erzählen sollte, Herr Joh unterbrach den Strom ihrer Worte mit der Frage: Was war denn das für eine Zeit, von der er rühmt, daß er so glücklich, so wohl darin gewesen sei? Der thörichte Mensch! rief sie mit mit-leidigem Lächeln, da meint er die Zeit, da er von sich war, das rühmt er immer; das ist die Zeit, da er im Tollhause war, wo er nichts von sich wußte. — Das siel mir aus, wie ein Donnerschlag; ich drückte ibr ein Stück Geld in die Hand und verließ sie eilend.

Da bu gludlich warft! rief ich aus, schnell vor mich bin nach ber Stadt zu gebend, ba bir's wohl mar, wie einem Risch im Baffer! - Gott im himmel! Saft bu bas jum Schickfale ber Menschen gemacht, daß fie nicht gludlich find, als ehe fie zu ihrem Berftande tommen, und wenn fie ihn wieder verlieren! - Glenber! und auch wie beneibe ich beinen Trubfinn, die Verwirrung beiner Sinne, in ber bu verschmachtest! Du gehst hoffnungsvoll aus, beiner Konigin Blumen zu pflüden - im Winter - und trauerst, ba bu feine findest, und begreifft nicht, warum bu feine finden tannft. Und ich - und ich gebe ohne Hoffnung, ohne Amed heraus und kehre wieder heim, wie ich gekommen bin. — Du mahnft, welcher Menfc bu fein murbeft, wenn die Generalftaaten bich bezahlten. Seliges Geschöpf! bas ben Mangel feiner Bludfeligfeit einer irbifden Sindernig jufdreiben tann. Du fühlft nicht! bu fühlst nicht, bag in beinem gerstörten Bergen, in beinem gerrütteten Gebirne bein Elend liegt, wovon alle Konige ber Erte bir nicht belfen tonnen.

Muffe ber troftlos umtommen, ber eines Rranten fpottet, ber nach ber entferntesten Quelle reift, Die seine Krantheit vermehren, fein Musleben ichmerzhafter machen wird! ber fich über bas bebrangte Berg erhebt, bas, um feine Gemiffensbiffe los ju werben und die Leiden feiner Seele abzuthun, eine Bilgrimschaft nach bem beiligen Grabe thut! Jeber Fußtritt, ber feine Sohlen auf ungebahntem Wege burchschneibet, ist ein Linderungstropfen der geänafteten Seele, und mit jeber ausgebauerten Tagereife legt fich bas Berg um viele Bebrangniffe leichter nieber. - Und burft ibr bas Bahn nennen, ihr Wortframer auf euren Volftern? -Babn! - D Gott! bu fiehft meine Thranen! Mußtest bu, ber bu ben Menschen arm genug erschufft, ihm auch Brüber zugeben. bie ihm bas Bifchen Armuth, bas Bifchen Bertrauen noch raubten, bas er auf bich hat, auf bich, bu Allliebender! Denn bas Bertrauen ju einer beilenben Burgel, ju ben Thranen bes Bein= ftodes, mas ift es, als Bertrauen zu bir, bag bu in Alles, mas und umgiebt, Beil- und Linderungetraft gelegt haft, ber wir fo ftunblich bedurfen? Bater! ben ich nicht tenne! Bater! ber fonft

meine ganze Seele füllte und nun sein Angesicht von mir gewendet hat! ruse mich zu dir! schweige nicht länger! dein Schweigen wird diese dürstende Seele nicht aufhalten. — Und würde ein Mensch, ein Bater zürnen können, dem sein unvermuthet rücksehrender Sohn um den Hals siele und riese: Ich din wieder da, mein Bater! Zürne nicht, daß ich die Wanderschaft abbreche, die ich nach deinem Willen länger außhalten sollte. Die Welt ist überall einersei, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was soll mir daß? mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. — Und du, lieber himmslischer Bater, solltest ihn von dir weisen?

Am 1. Dezember.

Bilhelm! ber Mensch, von bem ich bir schrieb, ber glückliche Unglückliche, war Schreiber bei Lottens Vater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte, und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trocknen Borten, mit welchem Unsinn mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest.

Am 4. Dezember.

3ch bitte bich - Siehst du, mit mir ist's aus, ich trag' es nicht langer! Seute faß ich bei ihr - faß, fie fpielte auf ihrem Rlavier, manchfaltige Melodieen, und all ben Ausbruck! all! all! - Was willft bu? - Ihr Schwesterchen pupte ihre Buppe auf meinem Anie. Mir kamen die Thranen in die Augen. 3ch neigte mich, und ihr Trauring fiel mir ins Gesicht — meine Thranen floffen - Und auf einmal fiel fie in die alte himmelfuße Melodie ein, so auf einmal, und mir durch die Seele gebn ein Troftgefühl und eine Erinnerung bes Bergangenen, ber Reiten. ba ich bas Lieb gehört, ber duftern Zwischenraume, bes Berbruffes, ber fehlgeschlagenen hoffnungen, und bann - 3ch giena in ber Stube auf und nieber, mein Berg erftidte unter bem Bubringen. Um Gottes willen, fagte ich, mit einem beftigen Ausbruch bin gegen fie fahrend, um Gottes willen, horen Sie auf! Sie hielt und fab mich ftarr an. Werther, fagte fie mit einem Lächeln, bas mir burch die Seele gieng, Werther, Sie find febr frant, Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Geben Sie! 3ch bitte Sie, beruhigen Sie sich. 3ch riß mich von ihr weg, und - Gott! du fiehft mein Clend und wirft es enden.

Am 6. Dezember.

Bie mich die Gestalt verfolgt! Bachend und traumend fullt sie meine ganze Seele! Sier, wenn ich die Augen schließe, bier

in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft fich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind fie da; wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen fie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.

Bas ift der Mensch, der gepriesene Halbgott! ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nöthigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpsen, kalten Bewußtsein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

# Der Berausgeber an den Lefer.

Wie sehr wünscht' ich, daß uns von den letten merkwürdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhändige Zeugnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nöthig hätte, die Folge seiner hinter-

lagnen Briefe burch Erzählung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen sein lassen, genaue Nachrichten aus bem Munde berer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sein konnten; sie ist einfach, und es kommen alle Erzählungen davon bis auf wenige Kleinigkeiten mit einander überein; nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden und die Urtheile getheilt.

Bas bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren konnen, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlaßnen Briefe einzuschalten und das kleinste aufgefundene Blattchen nicht gering zu achten; zumal da es so schwer ift, die eigensten, wahren Triebsedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vorgeht,

die nicht gemeiner Art find.

Unmuth und Unlust hatten in Werthers Seele immer tiefer Burzel geschlagen, sich sester unter einander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört, eine innerliche hiße und heftigkeit, die alle Kräfte seiner Natur durch einander arbeitete, brachte die widrigsten Wirtungen hervor und ließ ihm zulett nur eine Ermattung übrig, aus der er noch ängstlicher emporstrebte, als er mit allen Uebeln bisher gekämpst hatte. Die Beängstigugseines Herzens zehrte die übrigen Kräfte seines Geistes, seine Lebshaftigkeit, seinen Scharfinn auf; er ward ein trauriger Gesellschafter, immer unglücklicher und immer ungerechter, je unglücklicher immer ungstallicher und immer ungerechter, seinen Senigstens sagen dieß Alberts Freunde; sie behaupten, daß Werther einen reinen, ruhigen Mann, der nun eines

lang gewünschten Gludes theilhaftig geworben, und fein Betragen. nich diefes Glud auch auf die Butunft zu erhalten, nicht babe beurtheilen tonnen, er, ber gleichsam mit jedem Tage fein ganges Bermogen verzehrte, um an bem Abend zu leiden und zu barben. Albert, jagen fie, hatte fich in jo turger Beit nicht verandert, er war noch immer berfelbige, ben Berther fo vom Anfang ber tannte, jo jehr ichatte und ehrte. Er liebte Lotten über Alles, er war ftolz auf fie und wunschte fie auch von Jedermann als bas berrlichfte Geschöpf anerkannt zu wiffen. War es ihm baber gu verbenten, wenn er auch jeden Schein des Berdachtes abzuwenden wünschte, wenn er in dem Augenblide mit Riemand biefen toftlichen Befit auch auf die unschuldigfte Beije zu theilen Luft batte? Sie gefteben ein, daß Albert oft bas Bimmer feiner Frau verlaffen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus Sag noch 216= neigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gefühlt babe, daß biefer von feiner Begenwart gedrudt fei.

Lottens Bater war von einem Uebel befallen worden, das ihn in der Stube hielt; er schickte ihr seinen Wagen, und sie fuhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag, der erste Schnee war stark

gefallen und bedte die gange Begend.

Werther gieng ihr den andern Morgen nach, um, wenn Albert

fie nicht abzuholen tame, fie berein zu begleiten.

Das tlare Wetter konnte wenig auf sein trübes Gemuth wirken, ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich bei ihm festgesest, und sein Gemuth kannte keine Bewegung, als von einem schmerzlichen Gedanken zum andern.

Wie er mit sich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch ber Bustand Anderer nur bedenklicher und verworrener; er glaubte, das schone Verhältniß zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte sich Vorwürse darüber, in die sich ein beim-

licher Unwille gegen ben Gatten mischte.

Seine Gebanken fielen auch unterwegs auf diesen Gegenstand. Ja, ja, sagte er zu sich selbst, mit heimlichem Zähneknirschen, das ist der vertraute, freundliche, zärtliche, an Allem theilnehmende Umgang, die ruhige, dauernde Treue! Sattigkeit ist's und Gleichs gultigkeit! Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an, als die theure töstliche Frau? Weiß er sein Glück zu schäften? weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie, nun gut, er hat sie u achten, wie sie es verdient? Er hat sie, nun gut, er hat sie Ich waß anders auch weiß, ich glaube, an den Gedanken gewöhnt zu sein, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen — Und hat denn die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Aufmerksamkeit für sie einen stillen Borwurf? Ich weiß es wohl, ich

fühl' es, er fieht mich ungern, er wünscht meine Entfernung.

meine Gegenwart ist ibm beschwerlich.

Oft hielt er seinen raschen Schritt an, oft stand er stille und fcbien umtehren zu wollen; allein er richtete feinen Bang immer wieder vorwärts und war mit diesen Gedanten und Selbstaefprachen endlich gleichsam wider Willen bei bem Jagbhause angekommen.

Er trat in die Thur, fragte nach bem Alten und nach Lotten, er fand bas haus in einiger Bewegung. Der alteste Anabe fagte ibm. es fei bruben in Bablbeim ein Unglud gefcheben, es fei ein Bauer erschlagen worben! - Es machte bas weiter feinen Eindruck auf ibn. — Er trat in die Stube und fand Lotten beicaftiat, bem Alten augureben, ber ungeachtet feiner Rrantheit binüber wollte, um an Ort und Stelle die That zu untersuchen. Der Thater war noch unbefannt, man hatte ben Erschlagenen bes Morgens vor der hausthur gefunden, man hatte Muthmaßungen: der Entleibte war Knecht einer Wittme, die vorber einen andern im Dienste gehabt, ber mit Unfrieden aus bem Sause getommen mar.

Da Werther biefes borte, fubr er mit Beftigteit auf. 3ft's möglich! rief er aus; ich muß binüber, ich tann nicht einen Augenblick rubn. Er eilte nach Wahlbeim zu, jede Erinnerung ward ibm lebendig, und er zweifelte nicht einen Augenblid, baß jener Menich die That begangen, ben er fo manchmal gesprochen, ber

ibm fo werth geworden war.

Da er burch die Linden mußte, um nach der Schenke ju tommen, wo fie ben Rorper hingelegt batten, entfest' er fich por bem fonft fo geliebten Plate. Jene Schwelle, worauf die Nachbarstinder fo oft gespielt hatten, mar mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die iconften menschlichen Empfindungen, batten fich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starten Bäume standen obne Laub und bereift; Die iconen Seden, Die fich über Die niebrige Rirchhofmauer wölbten, waren entblättert, und bie Grabfteine faben mit Sonee bededt burch bie Luden bervor.

Alls er fich ber Schenke naberte, por welcher bas gange Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblicte von fern einen Trupp bewaffneter Manner, und ein Jeder rief, daß man den Thater berbeiführe. Werther fah bin und blieb nicht lange zweifelhaft. Ja! es war ber Knecht, ber jene Wittme fo febr liebte, ben er vor einiger Zeit mit bem ftillen Grimme, mit ber beimlichen Berzweiflung umbergebend angetroffen batte.

Bas haft bu begangen, Ungludlicher! rief Werther aus, in= bem er auf ben Gefangenen los gieng. Diefer fab ihn ftill an, schwieg und versette endlich gang gelaffen: "Reiner wird fie haben, fie wird teinen baben." Man brachte ben Gefangenen in Die

Schente, und Berther eilte fort.

Durch die entsetliche, gewaltige Berührung war Alles, was in seinem Wesen lag, durch einander geschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mißmuth, seiner gleichgültigen Hingegebenheit wurde er auf einen Augenblick herausgerissen; unüberwindlich bes mächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er fühlte ihn so ungsücklich, er sand ihn als Verbrecher selbst so schuldloß, er sette sich so tief in seine Lage, daß er gewiß glaubte, auch Andere das von zu überzeugen. Schon wünsche er, für ihn sprechen zu konnen, schon drängte sich der lebbasteste Vertrag nach seinen Lippen, er eilte nach dem Jagdhause und konnte sich unterwegs nicht entshalten, Alles daß, was er dem Amtmann vorstellen wollte, schon balb laut auszusprechen.

Als er in die Stube trat, sand er Alberten gegenwärtig, dieß verstimmte ihn einen Augenblick; doch saßte er sich bald wieder und trug dem Amtmann seurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einige Mal den Kopf, und obgleich Werther mit der größten Lebhastigleit, Leidenschaft und Wahrheit Alles vordrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken läßt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreden, widersprach ihm esfrig und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schuß nehme; er zeigte ihm, daß auf diese Weise jedes Geses ausgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grunde gerichtet werde; auch seste er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Verantwortung auszuladen, es müsse Alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebenen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtsmann möchte durch die Finger sehn, wenn man dem Menschen zur Flucht behülflich wäre! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite; Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetzlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einige Mal gesagt hatte: Nein, er ist nicht zu retten!

Die sehr ihm biese Worte aufgefallen sein muffen, sehen wir aus einem Zettelchen, bas sich unter seinen Papieren fand und bas gewiß an bem nämlichen Tage geschrieben worden:

"Du bift nicht zu retten, Ungludlicher! Ich sehe wohl, daß

wir nicht zu retten find."

Bas Albert zulest über die Sache des Gefangenen in Gegens wart des Amtmanns gesprochen, war Werthern höchst zuwider gewesen: er glaubte einige Empfindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Rachdenten seinem

Scharffinne nicht entgieng, daß beibe Manner Recht haben möchten, so war es ihm boch, als ob er seinem innersten Dasein entsagen mußte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben follte.

Ein Blättchen, bas sich darauf bezieht, das vielleicht sein ganzes Berhältniß zu Albert ausdruckt, finden wir unter seinen

Papieren.

"Bas hilft es, daß ich mir's fage und wieder fage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweide; ich kann nicht gerecht sein."

Weil es ein gelinder Abend war und das Wetter ansieng sich zum Thauen zu neigen, gieng Lotte mit Alberten zu Fuße zurück. Unterwegs sah sie sich hier und da um, eben, als wenn sie Werthers Begleitung vermiste. Albert sieng von ihm an zu reden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widersahren ließ. Er berührte seine unglückliche Leidenschaft und wünsche, daß es möglich sein möchte, ihn zu entsernen. Ich wünsch' es auch um unsertwillen, sagt' er, und ich bitte dich, suhr er fort, siehe zu, seinem Betragen gegen dich eine andere Richtung zu geben, seine östern Besuche zu vermindern. Die Leute werden ausmerkam, und ich weiß, daß man hier und da drüber gesprochen hat. Lotte schweig, und Albert schien ihr Schweigen empsunden zu haben; wenigstens seit der Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner erwähnte, ließ er das Gespräch sallen, oder lenkte es wo anders bin.

Der vergebliche Bersuch, den Werther zur Rettung des Ungludlichen gemacht hatte, war das lette Auslodern der Flamme eines verlöschenden Lichtes; er versank nur desto tiefer in Schmerz und Unthätigkeit; besonders kam er fast außer sich, als er hörte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menschen, der

fich nun aufs Laugnen legte, aufforbern konnte.

Alles, was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Berdruß bei der Gesandtschaft, Alles, was ihm sonst mißlungen war, was ihn je gekränkt hatte, gieng in seiner Seele auf und nieder. Er fand sich durch Alles dieses wie zur Unthätigkeit berechtigt, er sand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unsähig, irgend eine Handhabe zu ergreisen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens ansaßt, und so rückte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empsindung, Denkart und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liedenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Ruhe er störte, in seine Kräste stürmend, sie ohne Zwed und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näber.

Bon seiner Berworrenheit, Leibenschaft, von seinem raftlofen Treiben und Streben, von seiner Lebensmude find einige hinterlafine Briefe die stärtsten Zeugnisse, die wir hier einruden wollen.

Am 12. Dezember.

"Lieber Bilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen sein mussen, von denen man glaubte, sie wurden von einem bösen Geiste umhergetrieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zupreßt! Wehe! Und dann schweise ich umher in den surchtdaren nächtlichen Scenen dieser menschen-

feindlichen Jahrszeit.

Bestern Abend mußte ich binaus. Es war plotlich Thauwetter eingefallen; ich hatte gehört, ber Gluß fei übergetreten, alle Bache geschwollen, und von Wahlheim herunter mein liebes Thal überschwemmt! Nachts nach Gilfe rannte ich hinaus. Ein fürchterliches Schauspiel, vom Fels herunter die mublenden Fluthen in dem Mondlichte wirbeln zu feben, über Aeder und Biefen und Beden und Alles, und bas weite Thal binauf und binab eine fturmende See im Saufen bes Winbes! Und wenn bann ber Mond wieber bervortrat und über ber schwarzen Wolke rubte, und vor mir binaus die Fluth in fürchterlich herrlichem Wieberschein rollte und flana: da überfiel mich ein Schauer, und wieder ein Sehnen! Ach, mit offnen Armen stand ich gegen den Abgrund und athmete binab! binab! und verlor mich in ber Wonne, meine Qualen, meine Leiden da binab zu fturmen! dabin zu brausen wie die Bellen! Oh! - und ben Fuß vom Boben zu beben vermochtest ou nicht, und alle Qualen ju enden! - Meine Uhr ift noch nicht ausgelaufen, ich fühle es! D Wilhelm! wie gern hatte ich mein Menschsein brum gegeben, mit jenem Sturmwinde bie Bolfen gu zerreißen, die Fluthen ju faffen! Sa! und wird nicht vielleicht bem Gingekerkerten einmal biefe Wonne ju Theil? -

Und wie ich wehmüthig hinabsah auf ein Plätzchen, wo ich mit Lotten unter einer Beide geruht, auf einem heißen Spazierzgange, — das war auch überschwemmt, und kaum daß ich die Beide erkannte, Bilhelm! Und ihre Biesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhauß! wie verstört jest vom reißenden Strom unsere Laube, dacht' ich. Und der Bergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gefangenen ein Traum von Heerden, Wiesen und Ehrenämtern! Ich stand! — ich schelte mich nicht, denn ich habe Muth, zu sterben. — Ich sätte — Nun sitze ich hier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen stopvelt und

ihr Brod an den Thuren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Dasein noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

Mm 14. Dezember.

"Bas ift das, mein Lieber? Ich erschrede vor mir selbst! Ist nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Habe ich semals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt?

Ich will nicht betheuern — Und nun, Träume! O wie wahr sühlten die Menschen, die so widersprechende Wirtungen fremden Mächten zuschrieben! Diese Nacht! ich zittere, es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, sest an meinen Busen gedrückt, und beckte ihren liebelispelnden Mund mit unendlichen Küssen; mein Auge schwamm in der Tunkenheit des ihrigen! Gott! bin ich strasbar, daß ich auch jezt noch eine Seligkeit sühle, mir diese zlübenden Freuden mit voller Innigseit zurück zu rusen? Lotte! Lotte! — Und mit mir ist es auß! — Meine Sinnen verwirren sich, schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr, meine Augen sind voll Thränen; ich din nirgend wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre besser, ich gienge."

Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Zeit, unter solchen Umständen, in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonnen. Seit der Rückfehr zu Lotten war est immer seine letzte Aussicht und hoffnung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That sein, er wolle mit der besten Ueberzeugung, mit der möglichsteruhigen Entschlossenheit diesen Schritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst bliden aus einem Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilhelm ist und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden.

"Ihre Gegenwart, ihr Schidsal, ihre Theilnehmung an dem meinigen prest noch die letten Thränen aus meinem versengten Gehirne.

Den Borhang aufzuheben und dahinter zu treten! das ist Alles! Und warum das Zaudern und Zagen? — Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und daß das nun die Sigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und Finsterniß zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit dem traurigen Gedanten immer mehr verwandt und befreundet, und sein Borsat fest und unwiderruslich,

wovon folgender zweideutige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugniß abgiebt.

Am 20. Dezember.

"Ich danke beiner Liebe, Wilhelm, daß du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast Recht: mir ware besser, ich gienge. Der Borschlag, den du zu einer Rücksehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Bege zu bossen haben. Auch ist es mir sehr lieb, daß du kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte nur noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Es ist nöthig, daß nichts gepflückt werde, ehe cs reif ist; und vierzehn Tage auf oder ab thun viel. Meiner Mutter sollst du sagen: daß sie sur gen alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb' wohl, mein Theuerster! Allen Segen des himmels über dich! Leb' wohl!"

Bas in dieser Zeit in Lottens Seele vorgieng, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worten auszudrücken, ob wir uns gleich davon, nach der Kenntniß ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen können und eine schöne weibliche Seele sich in die ihrige denken und mit ihr empfinden kann.

So viel ist gewiß, sie war fest bei sich entschlossen, Alles zu thun, um Werthern zu entsernen, und wenn sie zauberte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wußte, wie viel es ihm tosten, ja, daß es ihm beinahe unmöglich sein würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt, Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dieß Berhältniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen werth seien.

An demselben Tage, als Werther den zulest eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war der Sonntag vor Beihnachten, kam er Abends zu Lotten und sand sie allein. Sie beschäftigte sich, einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenke zurecht gemacht hatte. Er redete von dem Bergnügen, das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Deffnung der Thur und die Erscheinung eines ausgeputzen Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwert und Aepfeln in paradiessische Entzückung

feste. Gie follen, fagte Lotte, indem fie ihre Berlegenheit unter ein liebes Lacheln verbarg, Sie follen auch beschert triegen, wenn Sie recht geschickt find; ein Wachsstödchen und noch mas. -"Und was beißen Sie geschickt sein? rief er aus, wie foll ich sein? wie tann ich fein? beste Lotte!" - Donnerstag Abend, fagte fie, ift Weihnachtsabend, ba tommen bie Rinder, mein Bater auch, ba friegt Jebes bas Seinige, ba tommen Sie auch - aber nicht eber. - Werther ftuste. - 3ch bitte Gie, fuhr fie fort, es ist nun einmal fo; ich bitte Sie um meiner Rube willen; es kann nicht, es kann nicht so bleiben. — Er wendete seine Augen von ihr und gieng in ber Stube auf und ab und murmelte bas: Es tann nicht so bleiben! zwischen ben Rabnen. Lotte, die den schredlichen Zustand fühlte, worein ihn diese Worte verfest hatten, suchte burch allerlei Fragen feine Gedanken abzulenten, aber vergebens. "Nein, Lotte, rief er aus, ich werde Sie nicht wiederseben!" - Warum bas? verfette fie: Werther. Sie tonnen, Sie muffen uns wieder feben, nur magigen Sie fich. D, warum mußten Sie mit biefer heftigfeit, biefer unbezwing: lich haftenben Leibenschaft für Alles, mas Gie ein Mal anfaffen, geboren werben! 3ch bitte Sie, fuhr fie fort, indem fie ihn bei ber Sand nahm, maßigen Sie fich! Ihr Geift, Ihre Wiffenschaften, Ihre Talente, was bieten die Ihnen für mannigfaltige Grankungen dar! Sein Sie ein Mann! wenden Sie diese traurige Anbanglichkeit von einem Geschöpf, bas nichts thun kann, als Sie bebauern. - Er fnirrte mit ben Bahnen und fab fie bufter Sie hielt feine Band. — Rur einen Augenblid rubiger: Sinn, Werther! fagte fie. Fühlen Sie nicht, daß Sie fich betrugen, fich mit Willen ju Grunde richten? Warum benn mich. Werther? just mich, bas Eigenthum eines Andern? just bas? Ich fürchte, ich fürchte, es ist nur die Unmöglichkeit, mich ju besitzen, Die Ihnen Diesen Wunsch so reigend macht. Er gog feine Sand aus ber ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blid ansah. "Beise! rief er, sehr weise! Hat vielleicht Albert Diese Anmerkung gemacht? Bolitisch! febr politisch!" - Es tann fie Jeber machen, verfette fie barauf. Und follte benn in ber meiten Welt fein Mabden fein, bas bie Buniche Ihres Bergens erfüllte? Gewinnen Sie's über sich, suchen Sie barnach, und ich schwöre Ihnen, Sie werden fie finden; denn schon lange angstet mich fur Sie und uns die Ginschrankung, in die Sie sich biefe Beit her felbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über fich! eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, finden Sie einen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und tehren Sie gurud, und laffen Sie uns gufammen die Seligfeit einer mahren Freundschaft genießen.

"Das tonnte man, fagte er mit einem talten Lachen, bruden laffen und allen hofmeistern empfehlen! Liebe Lotte! laffen Sie mir noch ein flein wenig Rub, es wird Alles werben!" - Rur bas, Werther, baß Sie nicht eher tommen als Weibnachtsabend! - Er wollte antworten, und Albert trat in die Stube. Man bot fich einen frostigen Guten Abend und gieng verlegen im Bimmer neben einander auf und nieder. Werther fieng einen unbedeutenden Disturs an, ber bald aus mar, Albert beggleichen, ber fobann feine Frau nach gewiffen Auftragen fragte und, als er borte, sie seien noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte fagte, Die Werthern falt, ja gar bart portamen. Er wollte geben . er tonnte nicht und zauderte bis Acht, da fich benn sein Unmuth und Unwillen immer vermehrte, bis ber Tifch gebeckt wurde und er Sut und Stod nahm. Albert lud ihn, zu bleiben, er aber, ber nur ein unbedeutendes Rompliment zu hören glaubte, bantte falt baaeaen und gieng weg.

Er tam nach Hause, nahm seinem Burschen, ber ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand und gieng allein in sein Zimmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, gieng heftig die Stude auf und ab und warf sich endlich in seinen Kleidern aufs Bette, wo ihn der Bediente sand, der es gegen Eilse wagte, hinsein zu gehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefel ausziehen sollte? das er denn zuließ und dem Bedienten verbot, den andern Morgen ins Zimmer zu kommen, die er ihm rusen würde.

Montags früh, ben ein und zwanzigsten Dezember, schrieb er solgenden Brief an Lotten, ben man nach seinem Tobe versiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und ihr überbracht hat, und den ich absameise hier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

"Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich dir ohne romantische Ueberspannung, gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum letten Male sehen werde. Wenn du diesel liesest, meine Beste, deckt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letzten Augenblicke seines keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach! eine wohlthätige Nacht. Sie ist es, die meinen Entsichluß beseltigt, bestimmt hat: ich will sterben! Wie ich mich gestern von dir riß, in der sürchterlichen Empörung meiner Sinznen, wie sich Alles das nach meinem Herzen drängte, und mein hossnungsloses, freudeloses Dasein neben dir in gräßlicher Kälte mich anpackte — ich erreichte kaum mein Zimmer, ich warf mich außer mir auf meine Kniee, und Gott! du gewährtest mir das

lette Labjal ber bitterften Thranen! Taufend Unichlage, taufend Aussichten wutheten burch meine Geele, und gulest ftand er ba, fest, gang, ber lette, einzige Gebante: ich will sterben! - 3d legte mich nieber, und Morgens, in ber Rube bes Erwachens. ftebt er noch fest, noch gang start in meinem Bergen: ich will fterben! - Es ift nicht Bergweiflung, es ift Gewißheit, baß ich ausgetragen babe, und bag ich mich opfere für bich. Ja, Lotte! warum follte ich es verschweigen? eins von uns breien muß binweg, und bas will ich fein! D meine Befte! in biefem gerriffenen Bergen ift es wuthend herumgeschlichen, oft - beinen Mann zu ermorben! - bich! - mich! - Go fei's benn! -Benn bu binauffteigst auf ben Berg, an einem schönen Sommerabende, bann erinnere bich meiner, wie ich fo oft bas Thal berauftam, und bann blide nach bem Rirchhofe binuber nach meinem Grabe, wie ber Wind bas bobe Gras im Scheine ber fintenben Sonne hin und ber wiegt - 3ch war rubig, ba ich anfieng; und nun weine ich wie ein Kind, ba alles bas fo lebhaft um mich wird --

Gegen zehn Uhr rief Werther seinem Bedienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würde, er solle daher die Kleider austehren und Alles zum Einspaden zurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Konti's zu sordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen und einigen Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen.

Er ließ sich bas Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antras. Er gieng tiefsinnig im Garten auf und ab und schien noch zulest alle Schwermuth der Erinnerung auf sich bäusen zu wollen.

Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Rube, sie versolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn morgen, und wieder morgen und noch ein Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Bunder, die sich ihre kleine Cindildungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder morgen! und noch ein Tag! und tüßte sie Alle herzlich, und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verrieth ihm, die großen Brüder hätten schone Reujahrswünsche geschrieben, so groß! und einen für den Bapa, sür Albert und Lotten einen, und auch einen für herrn Berther; die wollten sie am Neujahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schenkte Jedem etwas, setze sich zu Pserde, ließ den Alten grüßen und ritt mit Thränen in den Augen davon.

Feuer zu sehen und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bücher und Basche unten in den Koffer paden und die Aleider einnähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absat seines letten Briefes an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! du glaubst, ich wurde gehorchen und erst Beihnachtsabend dich wiedersehn. D Lotte! heut oder nie mehr. Beihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst und benegest es mit deinen lieben Thranen. Ich will, ich muß! D wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war indes in einen fonderbaren Zustand gerathen. Nach der letzten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entsernen sollte.

Es war wie im Borübergehen in Alberts Gegenwart gesagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder kommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über

Nacht ausbleiben mußte.

Sie faß nun allein, teins von ihren Geschwiftern mar um fie, fie überließ fich ihren Gedanten, Die ftille über ihren Berhalt= niffen herumschweiften. Sie fab fich nun mit bem Mann auf ewig verbunden, beffen Liebe und Treue fie tannte, bem fie von Bergen jugethan mar, beffen Rube, beffen Buverläffigfeit recht bom himmel bagu bestimmt ju fein ichien, bag eine madere Frau bas Glud ihres Lebens barauf grunben follte; fie fühlte, was er ihr und ihren Kindern auf immer fein wurde. Auf ber andern Seite war ihr Berther fo theuer geworden, gleich von bem erften Augenblick ihrer Bekanntschaft an hatte fich die Uebereinstimmung ihrer Gemuther fo icon gezeigt, ber lange bauernbe Umgang mit ihm, fo manche burchlebte Situationen batten einen unauslofdlichen Ginbrud auf ihr Berg gemacht. Alles, mas fie Interessantes fühlte und bachte, mar fie gewohnt mit ihm ju theilen, und feine Entfernung brobete in ihr ganges Befen eine Lude ju reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden tonnte. hätte fie ihn in dem Augenblick zum Bruder umwandeln können! wie gludlich ware fie gewesen! - batte fie ihn einer ihrer Freunbinnen verheirathen burfen, hatte fie hoffen tonnen, auch fein Berhaltniß gegen Albert gang wieder berzustellen!

Sie hatte ihre Freundinnen ber Reihe nach durchgebacht und fand bei einer jeglichen etwas auszusepen, fand feine, ber fie ihn

gegönnt hatte.

Ueber allen biefen Betrachtungen fühlte fie erft tief, ohne

fich es beutlich ju machen, bag ihr bergliches beimliches Berlangen es fei, ihn fur fich zu behalten, und fagte fich baneben, baß fie ibn nicht behalten tonne, behalten burfe; ihr reines, fcones, fonft fo leichtes und leicht fich belfenbes Bemuth empfand ben Drud einer Schwermuth, bem bie Mussicht zum Blud verschloffen ift. Berg mar gepreßt, und eine trube Bolte lag über ihrem Auge.

So war es halb Sieben geworden, als fie Werthern Die Treppe berauf tommen borte und feinen Tritt, feine Stimme, Die nach ihr fragte, balb ertannte. Die folug ihr Berg, und wir burfen fast fagen zum ersten Dal, bei feiner Antunft. Gie hatte fich gern por ihm verläugnen laffen, und als er bereintrat, rief fie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Berwirrung entgegen: Sie haben nicht Bort gehalten. - 3ch habe nichts versprochen, mar feine Antwort. Go batten Sie wenigstens meiner Bitte Statt geben follen, verfette fie, ich bat Gie um unfer beiber Rube willen.

Sie mußte nicht recht, mas fie fagte, eben fo wenig, mas fie that, als fie nach einigen Freundinnen schidte, um nicht mit Werthern allein ju fein. Er legte einige Bucher bin, bie er gebracht batte, fragte nach andern, und fie munichte, balb bag ihre Freundinnen tommen, balb daß fie wegbleiben mochten. Mabchen kam zurud und brachte die Nachricht, daß sich beide entidulbigen ließen.

Sie wollte bas Madden mit ihrer Arbeit in bas Rebenzimmer fiten laffen; bann befann fie fich wieber anders. Bertber gieng in ber Stube auf und ab; fie trat ans Rlavier und fiena einen Menuet an, er wollte nicht fließen. Sie nahm fich jufammen und feste fich gelaffen ju Werthern, ber feinen gewöhnlichen Blat

auf bem Ranavee eingenommen batte.

haben Sie nichts ju lefen? fagte fie. Er hatte nichts. Da brin in meiner Schublabe, fieng fie an, liegt Ihre Ueberfepung einiger Gefange Offians; ich habe fie noch nicht gelefen, benn ich boffte immer, fie von Ihnen ju boren; aber feither bat fich's nicht finden, nicht machen wollen. Er lächelte, bolte bie Lieber, ein Schauer überfiel ihn, als er fie in die Sande nahm, und bie Augen ftanden ihm voll Thranen, als er binein fab. Er fette fich nieber und las.

<sup>&</sup>quot;Stern ber bammernben Nacht, fcon funtelft bu in Beften, bebst bein strahlend Saupt aus beiner Wolke, manbelft ftattlich beinen Sügel bin. Wornach blickft bu auf die Beide? Die fturmenben Winde haben fich gelegt; von ferne tommt bes Gießbachs Murmeln; raufchenbe Wellen fpielen am Felfen ferne; bas Besumme ber Abendfliegen schwärmt übers Feld! Wornach siebst bu, icones Licht? Aber bu lächelft und gebit; freudig umgeben

bich die Bellen und baben bein liebliches haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl! Erscheine, bu berrliches Licht von Offians Seele.

"Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiesbenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine seuchte Nebelsäule; um ihn sind seine Helden, und, siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Ulin! Stattlicher Ryno! Alpin, lieblicher Sanger! und du, sanststagende Minona! — Wie verändert seid ihr, meine Freunde, seit den festlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingslüfte den hügel hin wechselnd beugen das schwachlispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blick und thränenvollem Auge; schwer floß ihr Haar im unsteten Winde, der von dem Hügel her stieß. — Duster ward's in der Seele der Helden, als sie die liedliche Stimme exhob; denn oft hatten sie das Grad Salgars gesehen, oft die sinstere Wohnung der weißen Colma. Colma, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme; Salgar versprach zu tommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme.

ba fie auf bem Sügel allein faß.

#### Colma.

"Es ist Nacht! — ich bin allein, verloren auf bem stürmischen Hügel. Der Wind saust im Gebirge. Der Strom heult ben Felsen hinab. Reine Hutte schütte schütt mich vor dem Regen, mich

Berlagne auf bem fturmischen Sugel.

"Tritt, o Mond, aus beinen Wolken! erscheinet, Sterne der Nacht! Leite mich irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerden der Jagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnobend um ihn! Aber hier muß ich sitzen allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm saust, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten.

"Barum zaubert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen? — Da ist ber Fels und der Baum, und hier der rauschende Strom! Mit einbrechender Nacht versprachst du hier zu sein; ach! wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit dir wollt' ich fliehen, verlassen Bater und Bruder! die Stolzen! Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!

"Schweig' eine Weile, o Wind! still eine kleine Weile, o Strom! daß meine Stimme klinge durchs Thal, daß mein Wansberer mich höre. Salgar! ich bin's, die ruft! hier ist der Baum und der Fels! Salgar! mein Lieber! bier bin ich; warum zaus

berft bu, zu tommen?

"Sieh, ber Mond erscheint, die Fluth glangt im Thale, die Felsen stehen grau ben Sugel hinauf; aber ich feh' ihn nicht auf ber hohe, seine Sunde por ihm ber verkundigen nicht seine An-

funft. Bier muß ich figen allein.

"Aber wer sind, die dort unten liegen auf der Heibe? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Rebet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach, sie sind todt! Ihre Schwerter roth vom Gesechte! O mein Brudder, mein Bruder, warum hast du meinen Salgar erschlagen? Ihre wart mir beibe so lieb! O du warst school an dem Hügel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlacht. Antwortet mir! hört meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach, sie sind stumm! stumm auf ewig! kalt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"D von dem Felsen des Hügels, von dem Gipfel des stürmenden Berges, redet, Geister der Todten! redet! mir soll es nicht grausen! — Wohin seid ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden? — Keine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine webende Antwort im

Sturme bes Bügels.

"Ich sipe in meinem Jammer, ich harre auf den Morgen in meinen Thränen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Lodten, aber schließt es nicht, die ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum; wie sollt' ich zurück bleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens — Wenn's Nacht wird auf dem Hügel, und der Wind kommt über die Heide, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie; denn süß soll meine Stimme sein um meine Freunde; sie waren mir beide so lieb!

"Das mar bein Gefang, o Minona, Thormans fanfte erröthenbe Tochter. Unsere Thranen floffen um Colma, und unsere

Seele ward bufter.

"Ullin trat auf mit der harse und gab uns Alpins Gesang — Alpins Stimme war freundlich, Ryno's Seele ein Feuerstrahl. Aber schon ruhten sie im engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einst kehrte Ullin zurück von der Jagd, ehe die Helben noch sielen. Er hörte ihren Wettgesang auf dem Hügel. Ihr Lied war sanst, aber traurig. Sie klagten Morars Fall, des ersten der Helben. Seine Seele war wie Fingals Seele, sein Schwert wie das Schwert Oklars — Aber er siel, und seine Batex jammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Thranen, Minona's Augen waren voll Thranen, der Schwester des herrlichen Morars. Sie trat zurück vor Ullins Gesang, wied der Mond in

Besten, der den Sturmregen voraus sieht und sein schönes Haupt in eine Bolke verbirgt. — Ich schlug die Harse mit Ullin zum Gesange des Jammers.

#### Knus.

"Borbei sind Wind und Regen, der Mittag ist so heiter, die Bollen theilen sich. Fliehend bescheint den Hügel die unbestänzdige Sonne. Röthlich sließt der Strom des Berges im Thale hin. Süß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme, die ich höre. Es ist Alpins Stimme, er bejammert den Todten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thränendes Auge. Alpin, tresslicher Sänger! warum allein auf dem schweizgenden Hügel? warum jammerst du, wie ein Bindstoß im Balde, wie eine Belle am sernen Gestade?

#### Alpin.

"Meine Thranen, Ryno, find für den Todten, meine Stimme für die Bewohner des Grads. Schlank bist du auf dem Hügel, schon unter den Söhnen der Heide! Aber du wirst fallen, wie Morar, und auf beinem Grade der Trauernde siten. Die Hügel werden dich vergessen, dein Bogen in der Halle liegt ungespannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf bem Hügel, schrecklich wie die Rachtseuer am himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Betterleuchten über der Heibe. Deine Stimme glich dem Baldstrome nach dem Regen, dem Donner auf sernen hügeln. Manche sielen von deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiedertehrtest vom Kriege, wie friedlich war deine Stimme! Dein Anzgesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat.

"Eng ift nun beine Bohnung! finster beine Stätte! Mit brei Schritten meff' ich bein Grab, o bu! ber bu ehe so groß warst! vier Steine mit moosigen Hauptern sind bein einziges Gesdächtniß; ein entblätterter Baum, langes Gras, bas im Binde wispelt, beutet bem Auge bes Jägers bas Grab bes mächtigen Morars. Keine Mutter hast du, dich zu beweinen, tein Mädchen mit Thränen ber Liebe; tobt ist, die dich gebar, gefallen die

Tochter von Morglan.

"Ber auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, dessen haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen roth sind von Thranen? — Es ist dein Bater, o Morar! der Bater keines Sohnes außer dir. Er hörte von beinem Ruf in der Schlacht; er hörte von zerstobenen Feinden; er horte Morars Ruhm! Ach! nichts von

seiner Bunde? Beine, Bater Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlaf der Todten, niedrig ihr Kissen von Staub. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Rus! D! wann wird es Morgen im Grabe, zu bieten dem Schlummerer: Erwache!

"Lebe wohl! ebelfter ber Menschen, du Eroberer im Felde! Aber nimmer wird dich daß Feld sehen! nimmer der düstere Bald leuchten vom Glanze deines Strahls! Du hinterließest keinen Sohn, aber der Gesang soll deinen Namen erhalten; kunftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gefallenen Morar.

"Laut war die Trauer der Helden, am lautesten Armins berstender Seuszer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nahe bei dem Helden, der Fürst des hallenden Galmal. Warum schluchzet der Seuszer Armins? sprach er: was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu ergögen? Sie sind wie sansten Robel, der steigend vom See aufs Thal sprüht, und die blühenden Blumen füllet das Naß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Kraft, und der Nebel ist gegangen. Warum dist du so jammervoll, Armin, Herrscher des seeumslossenen Gorma?

"Jammervoll! Wohl, das bin ich, und nicht gering die Urssache meines Webs. — Carmor, du verlorst keinen Sohn, verslorst keine blühende Tochter; Colgar, der Tapsere, lebt, und Amira, die schönste der Mätchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Carmor; aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grade — Wann erwachst du mit beinen Gesängen, mit deiner melosdischen Stimme? Auf! ihr Winde des Herbstes! auf! stürmt über die sinster Heide! Waslestene, brauft! heult, Stürme im Gipsel der Sichen! Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der scheen Racht, da meine Kinder umkamen, da Arindal, der mächtige, siel, Daura, die liebe, vergieng.

"Daura, meine Tochter, bu warst schön! schon, wie ber Mond auf den Hügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, suß, wie die athmende Luft! Arindal, bein Bogen war stark, bein Speer schnell auf dem Felde, dein Blid wie Nebel auf der Welle,

bein Schild eine Feuerwolfe im Sturme!

"Armar, berühmt im Kriege, tam und warb um Daura's Liebe; sie widerstand nicht lange. Schön waren die Hoffnungen ihrer Freunde.

"Erath, der Sohn Obgalls, grollte, benn fein Bruder lag erichlagen von Armar. Er tam, in einen Schiffer verkleibet.

Schön war sein Rachen auf der Welle, weiß seine Loden vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht sern' in der See, wo die rothe Frucht vom Baume herblinkt, dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete, als die Stimme bes Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum ängstest du mich so? Höre, Sohn Arnaths! höre! Daura ist's. die dich ruft!

"Erath, der Berräther, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruder: Arindal?

Armin! Ift teiner, feine Daura ju retten?

"Ihre Stimme kam über die See. Arindal, mein Sohn, stieg vom Hügel herab, rauh in der Beute der Jagd; seine Pfeile raffelten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der Hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er sah den kuhnen Erath am Ufer, safte und band ihn an die Siche; sest umflocht er seine Hüften, der Gefesselte füllte mit Aechzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herstber zu bringen. Armar tam in seinem Grimme, drückt' ab den graus besiederten Pfeil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, des Verräthers, kamst du um, das Boot erreichte den Felsen, er sank dran nieder und stard. Zu deinen Füßen floß deines Bruders Blut; welch war dein Jammer, o Daura!

"Die Bellen zerschmetterten bas Boot. Armar stürzt sich in bie See, seine Daura zu retten ober zu sterben. Schnell stürmt ein Stoß vom hügel in bie Bellen, er sank und hob sich nicht wieder.

"Allein auf bem seebespulten Felsen hörte ich die Rlage meiner Tochter. Biel und laut war ihr Schreien, doch konnte sie ihr Bater nicht retten. Die ganze Racht stand ich am User, ich sahse im schwachen Strahle des Mondes, die ganze Racht hörte ich ihr Schreien; laut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme ward schwach, ehe der Morgen erschien; sie starb weg, wie die Abendluft zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Stärke im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Mädschen.

"Wenn die Stürme des Berges tommen, wenn der Nord die Wellen hoch hebt, sie ich am schallenden User, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbdammernd wandeln sie zusammen in trauriger

Cintract."

Ein Strom von Thränen, der aus Lottens Augen brach und ihrem gepreßten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, saste ihre Hand und weinte die ditterften Thränen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg ihre Augen ins Schnupstuch. Die Bewegung beider war sürchterlich. Sie fühlten ihr eignes Elend in dem Schickal der Edlen, sühlten es zusammen, und ihre Thränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Berthers glühten an Lottens Arme; ein Schauer übersiel sie; sie wollte sich entsernen, und Schmerz und Antheil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie athmete, sich zu erholen, und bat ihn schluchzend, sortzusahren, dat mit der ganzen Stimme des Himmels! Werther zitterte, sein Herz wollte bersten, er hob das Blatt auf und las halb gedrochen:

"Warum wecht bu mich, Frühlingsluft? Du buhlft und sprichst: Ich bethaue mit Tropfen des himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört! Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde

mich fuchen, und wird mich nicht finden. --

Die gange Gewalt biefer Borte fiel über ben Ungludlichen. Er marf fich por Lotten nieber in ber vollen Bergweiflung, faßte ihre Banbe, brudte fie in feine Augen, wiber feine Stirn, und ihr fcien eine Ahnung feines fcredlichen Borbabens burch bie Seele ju fliegen. Ihre Ginnen verwirrten fich, fie brudte feine banbe, brudte fie wiber ihre Bruft, neigte fich mit einer webmuthigen Bewguung ju ihm, und ihre glubenben Bangen berührten fich. Die Welt vergieng ihnen. Er folgang feine Arme um fie ber, preste fie an feine Bruft und bedte ihre gitternben, ftammelnden Lippen mit muthenden Ruffen. Werther! rief fie mit erftidter Stimme, fich abwendend, Werther! und brudte mit fowacher Sand feine Bruft von ber ihrigen; Berther! rief fie mit bem gefaßten Tone bes ebelften Gefühles. Er wiberftanb nicht, ließ fie aus seinen Armen und warf fich unfinnig vor fie bin. Sie rif fich auf, und in angftlicher Berwirrung, bebend zwis fchen Liebe und Born, fagte fie: Das ift bas lette Dal, Berther! Sie febn mich nicht wieder. Und mit bem vollften Blide ber Liebe auf ben Elenden eilte fie ins Nebenzimmer und folof binter fich zu. Berther ftredte ihr die Arme nach, getraute fich nicht, fie zu balten. Er lag an ber Erbe, ben Ropf auf bem Ranapee und in diefer Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ibn ein Gerausch ju fich felbst rief. Es war bas Mabchen, bas ben Tifch beden wollte. Er gieng im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, gieng er zur Thüre des Kasbinets und rief mit leiser Stimme: Lotte! Lotte! nur noch Ein Wort! ein Lebewohl! — Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte; dann riß er sich weg und rief: Lebe wohl! Lotte! auf

ewig lebe wohl!

Er kam ans Stadtthor. Die Bachter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen Eilse klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, daß seinem Herrn der Hut sehlte. Er getraute sich nicht, etwas zu sagen, entkleiz dete ihn, Alles war naß. Man hat nachber den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels ins Thal sieht, gessunden, und es ist undegreislich, wie er ihn in einer sinstern, seuchten Racht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bebiente fand ihn schreiben, als er ihm ben andern Morgen auf sein Rufen den Kaffee brachte. Er schrieb Folgendes am Briefe an Lotten:

"Bum letten Male benn, zum letten Male schlage ich biese Augen auf. Sie follen, ach! die Sonne nicht mehr feben; ein trüber, neblichter Tag halt fie bebedt. So traure benn, Natur! bein Sohn, bein Freund, bein Geliebter nabt fich feinem Ende. Lotte! bas ift ein Gefühl ohne Gleichen, und boch tommt es bem bammernben Traum am nachsten, ju fich ju sagen: bas ift ber lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe teinen Sinn fur bas Wort ber lette! Stebe ich nicht ba in meiner gangen Rraft, und morgen liege ich ausgestrect und ichlaff am Boben. Sterben! Bas heißt bas? Siehe, wir traumen, wenn wir vom Tobe reben. 3d babe Manden fterben feben; aber fo eingeschränkt ift bie Menschheit, daß fie fur ihres Dafeins Unfang und Ende teinen Jest noch mein, bein! bein, o Geliebte! Und einen Sinn bat. Augenblid - getrennt, geschieben - vielleicht auf ewig? -Rein, Lotte, nein - Wie fann ich vergeben? wie fannst du veraeben? Wir find ja! - Bergeben! - Bas beift bas? Das ift wieder ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein Berg. - Tobt, Lotte! eingescharrt ber talten Erbe, fo eng! so finster! — Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner bulflofen Jugend; fie ftarb, und ich folgte ihrer Leiche und ftand an bem Grabe, wie fie ben Sarg hinunter ließen, und bie Seile schnurrend unter ibm weg und wieder berauf schnellten. bann bie erfte Schaufel binunter icollerte, und die angftliche Labe einen dumpfen Ton wiedergab, und dumpfer und immer dumpfer, und endlich hebedt mar! — Ich fturzte neben bas Grab bin — ergriffen, erschüttert, geangstet, gerriffen mein Innerstes, aber ich wußte nicht, wie mir geschah — wie mir geschehen wirb — Sterben! Grab! ich verstebe bie Worte nicht!

D vergieb mir! vergieb mir! Gestern! Es hatte der lette Augenblick meines Lebens sein sollen. D du Engel! zum ersten Male, zum ersten Male ganz ohne Zweisel durch mein Inniginnerstes durchglühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Sie liebt mich! die liebt mich! die brennt noch auf meinen Lippen, das heilige Feuer, das von den deinigen strömte! neue warme Wonne ist in meinem Gerzen. Bergieb mir! vergieb mir!

Ach, ich mußte, daß du mich liebtest, mußte es an ben ersten seelenvollen Bliden, an bem ersten Handebrudt: und boch, wenn ich wieber weg war, wenn ich Alberten an beiner Seite fab, ver-

jagte ich wieder in fieberhaften 3meifeln.

Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schickteft, als du in jener fatalen Gesellschaft mir tein Wort sagen, teine Hand reichen konntest? Dich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindrücke giengen vorüber, wie das Gesühl der Gnade seines Gottes allmählig wieder aus der Seele tes Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelssfülle in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glübende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umsaßt, diese Lippen auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewig.

Und was ist das, daß Albert dein Mann ist? Mann! — Das ware denn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut, und ich strase mich dafür; ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmedt, diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu deinem Bater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trössen, die de kommst, und ich sliege dir entgegen und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich traume nicht, ich mahne nicht. Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden sein! wir werden uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie finden, ach! und vor ihr mein ganzes herz ausschutten! Deine Mutter, bein

Chenbild."

Gegen Gilfe tragte Berther feinen Bedienten, ob wohl Albert gurudgetommen fei? Der Bediente fagte: ja, er habe beffen

Pferd bahin führen sehen. Drauf giebt ihm ber herr ein offenes Bettelchen, bes Inhalts:

"Bollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Bi-

ftolen leihen? Leben Sie recht mohl!"

Die liebe Frau hatte bie lette Racht wenig geschlafen; mas fie gefürchtet batte, mar entschieden, auf eine Beise entschieden, bie fie weber abnen noch fürchten tonnte. Ihr fonft fo rein und leicht fließendes Blut mar in einer fieberhaften Emporung, taufenberlei Empfindungen gerrutteten bas icone Berg. Bar es bas Feuer von Werthers Umarmungen, das fie in ihrem Busen fühlte? war es Unwille über seine Berwegenheit? war es eine unmutbige Bergleichung ibres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen gang unbefangener freier Unichuld und forglofen Butrauens an fich felbft? Bie follte fie ihrem Manne entgegen geben? wie ibm eine Scene bekennen, Die fie fo gut gesteben durfte, und Die fie fich boch ju gestehen nicht getraute? Sie hatten fo lange gegen einander geschwiegen, und follte fie die erfte fein, die bas . Stillschweigen brache und eben gur unrechten Beit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entbedung machte? Schon fürchtete fie, Die bloke Nachricht von Werthers Befuch werbe ibm einen unanaenehmen Eindrud machen, und nun gar biese unerwartete Ratastropbe! Konnte sie mobl boffen, bag ibr Mann sie gang im rechten Lichte feben, gang ohne Borurtheil aufnehmen murbe? und tonnte fie munichen, baß er in ihrer Seele lefen mochte? Und boch wieder konnte fie fich verftellen gegen ben Mann, por bem fie immer wie ein troftallbelles Glas offen und frei geftanden, und dem sie keine ihrer Empsindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen können? Gins und das Andere machte ihr Sorgen und feste fie in Berlegenheit, und immer tehrten ihre Gebanten wieber zu Werthern, ber für fie verloren war, ben fie nicht laffen tonnte, ben fie leiber! fich felbft überlaffen mußte, und bem, wenn er fie verloren batte, nichts mehr übrig blieb.

Bie schwer lag jett, was sie sich in dem Augenblick nicht beutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen sestgeseth hatte! So verständige, so gute Menschen siengen wegen gewisser heimlicher Berschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des Andern nach, und die Berbältnisse verwickelten und verhetzen sich dergestat, daß es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem Alles abhieng, zu lösen. Hätte eine glückliche Bertraulichkeit sie früher wieder einander näher gedracht, wäre Liede und Nachsicht wechselsweise unter ihnen ledendig worden

und hatte ihre Bergen aufgeschloffen, vielleicht mare unfer Freund

noch ju retten gemefen.

Roch ein sonberdarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briesen wissen, nie ein Geheimniß daraus gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen sehnen. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die That empsand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empsindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines Vorlaßes sehr zu zweiseln und seinen Unglauben Lotten mitzetheilt. Dieß beruhigte sie zwar von Einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorsührten, von der andern aber sühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Besorginisse mitzutheilen, die sie in dem Augenblide qualten.

Albert kam zurud, und Lotte gieng ihm mit einer verlegenen Hastigkeit entgegen; er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch

hatte ihn verbrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Uebereilung: Werther sei gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briese gesommen, und erhielt zur Anwort, daß einige Briese und Backete auf seiner Stube lägen. Er gieng hinüber, und Lotte blied allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Edelmuths, seiner Liebe und Güte hatte ihr Gemüth mehr beruhigt, sie sühlte einen heimischen Zug, ihm zu solgen, sie nahm ihre Arbeit und gieng auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun pflegte. Sie sand ihn beschäftigt, die Rackete zu erdrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete und sich an den Pult stellte, zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüth. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdeden, was ihr auf dem Herzen lag: sie verfiel in eine Wehmuth, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen

ju verschluden suchte.

Die Erscheinung von Werthers Anaben setzte sie in die größte Berlogenheit; er überreichte Alberten das Zettelchen, der fich gestaffen nach seiner Frau wendete und sagte: Gieb ihm die

Bistolen. "Ich laffe ihm gludliche Reise munschen," fagte er gum Jungen. Das fiel auf fie wie ein Donnerschlag; fie fcmantte aufzusteben, fie wußte nicht, wie ihr geschab. Langfam gieng fie nach ber Wand, gitternd nahm fie bas Gewehr herunter, putte ben Staub ab und zauberte, und hatte noch lange gezogert, wenn nicht Albert burch einen fragenden Blid fie gedrängt batte. gab bas ungludliche Wertzeug bem Anaben, ohne ein Wort vorbringen ju tonnen, und als er jum Saufe hinaus war, machte fie ibre Arbeit jusammen, gieng in ibr Rimmer in bem Ruftande ber unaussprechlichsten Ungewißbeit. Ihr Berg weiffagte ihr alle Schredniffe. Balb mar fie im Begriffe, fich ju ben gugen ihres Mannes ju merfen, ihm alles ju entbeden, die Geschichte bes gestrigen Abends, ibre Schuld und ihre Abnungen; bann fab fie wieber teinen Ausgang bes Unternehmens, am wenigften tonnte fie boffen, ihren Mann ju einem Bange nach Werthern ju be-Der Tijd marb gebedt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich geben wollte — und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich; man zwang sich, man redete, man ergablte, man vergaß fich.

Der Knabe kam mit den Bistolen zu Werthern, der sie ihm mit Entzuden abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brob und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tische

geben und feste fich nieder zu ichreiben.

"Sie sind durch deine Hände gegangen, du hast den Staub davon geputt, ich kusse sie tausend Mal, du hast sie berührt! Und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluß! und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach! nun empfange. Dich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Webe! kein Lebewohl! — Webe! tein Lebewohl! — Solltest du dein Herz für mich verschlossen, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich beseitigte? Lotte, tein Jahretausend vermag den Sindruck auszulöschen! und ich sühle es, du kannst den nicht hassen, der sie für dich glüht!"

Nach dem Tische hieß er den Knaben alles vollends einpaden, zerriß viele Papiere, gieng aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, gieng wieder aus vors Thor, ungeachtet des Regens, in den gräflichen Garten, schweiste weiter in der Gegend umber und kam mit andrechender Racht zurud und schrieb.

"Bilbelm, ich habe jum letten Male Feld und Bald und ben himmel gefeben. Lebe wohl auch bu! Liebe Mutter, perzeiht mir! Erofte fie, Wilhelm! Gott fegne euch! Meine Sachen find alle in Ordnung. Lebt mobl! wir feben uns wieber und freudiger."

"Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vergiebst mir. Ich habe ben Frieden beines Hauses gestört, ich habe Mißtrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. D baß ihr gludlich mart burch meinen Too! Albert! Albert! mache ben Engel gludlich! und fo wohne Gottes Segen über bir!"

Er framte ben Abend noch viel in feinen Bavieren, gerriß Bieles und warf es in ben Ofen, verfiegelte einige Bade mit Abreffen an Wilhelm. Sie enthielten fleine Auffage, abgeriffene Gedanten, beren ich verschiebene gesehn habe; und nachdem er um gebn Uhr Feuer hatte nachlegen und fich eine Flasche Bein geben laffen, schickte er ben Bedienten, beffen Rammer wie auch bie Schlafzimmer ber hausleute weit hinten hinaus waren, ju Bette, ber fich bann in feinen Rleibern niederlegte, um frube bei ber Sand ju fein; benn fein Berr hatte gefagt, Die Boftpferbe würden por Sechfe pors Saus tommen.

Rach Gilfe.

Alles ist so ftill um mich ber, und so rubig meine Seele. 3d bante bir, Gott, ber bu biefen letten Augenbliden biefe Barme, biefe Kraft ichenkeft.

3d trete an bas Fenfter, meine Beste! und sebe, und sebe noch burch die stürmenden vorüberfliebenden Wolfen einzelne Sterne bes ewigen himmels! Rein, ihr werbet nicht fallen! ber Ewige tragt euch an feinem Bergen, und mich. Ich febe bie Deichsels fterne bes Bagens, bes liebsten unter allen Gestirnen. ich Nachts von bir gieng, wie ich aus beinem Thore trat, ftand er gegen mir über. Dit welcher Trunkenbeit babe ich ibn oft angeseben, oft mit aufgehobenen Sanden ibn jum Beichen, jum beiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch - D Lotte, was erinnert mich nicht an bich! umgiebst bu mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Rinde, ungenugfam allerlei Rleinigkeiten zu mir geriffen, die bu Beilige berührt hatteft!

Liebes Schattenbild! Ich vermache bir es zurud, Lotte, und bitte bich, es zu ehren. Taufend, taufend Ruffe babe ich brauf gedruckt, taufend Gruße ihm zugewinkt, wenn ich ausgieng ober

nach Sause tam.

36 babe beinen Bater in einem Bettelchen gebeten, meine

Leiche zu schützen. Auf bem Kirchhofe sind zwei Lindenbaume, hinten in der Ede nach dem Felde zu; bort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege, oder im einsamen Thale, daß Priester und Levite vor dem bezeichnenden Steine sich segnend vorübergiengen und der Samariter eine Thräne weinte.

Hier, Lotte! Ich schaubre nicht, ben kalten schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll! Du reichtest mir ihn, und ich zage nicht. All! All! So sind alle die Wünsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so

ftarr an ber ebernen Bforte bes Tobes anzuklopfen.

Daß ich des Glückes hätte theilhaftig werden können, für dich zu sterben! Lotte, für dich mich binzugeben! Ich wollte muthig, ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenigen Edlen gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen und durch ihren Tod ein neues hundertsältiges Leben ihren Freun-

ben anzufachen!

In biesen Reibern, Lotte, will ich begraben sein; du hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch beinen Bater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blaßrothe Schleise, die du am Busen hattest, als ich dich zum ersten Male unter deinen Kindern sand — Otusse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ihres uns glücklichen Freundes. Die Lieben! sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen. konnte! — Diese Schleise soll mit mir begraben werden, an meinem Geburtstage schenktest du mir sie! Wie ich das Alles verschlang! — Ach, ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher sühren sollte! — Sei ruhig, ich bitte dich, sei ruhig! —

Sie find gelaben — Es schlägt Zwölfe! — So fei es benn!

- Lotte! Lotte, lebe wohl! lebe wohl!"

Ein Nachbar sah ben Blid vom Bulver und hörte ben Schuß sallen; ba aber Alles still blieb, achtete er nicht weiter brauf.

Morgens um Sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er sindet seinen Herrn an der Erde, die Bistole und Blut. Er ruft, er sast ihn an; keine Antwort, er röckelt nur noch. Er lauft nach den Aerzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle ihre Elieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Rachricht, Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberten nieder.

Als ber Mebikus zu bem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erbe ohne Rettung, der Buls schlug, die Glieber waren alle gelähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Ueberfluß eine Aber am Arme, das Blut lief; er holte noch immer Athem.

Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sigend vor dem Schreibtische die That vollbracht, dann ist er herunter gesunken, hat sich konvulswisch um den Stuhl herumsgewälzt. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn verbunden; sein Gesicht schon wie eines Todten, er rührte kein Glied, die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker; man erwartete sein Ende.

Bon bem Beine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia

Galotti lag auf bem Bulte aufgeschlagen.

Bon Alberts Befturjung, von Lottens Jammer laft mich nichts

fagen.

Der alte Amtmann kam auf die Rachricht hereingesprengt, er küßte den Sterbenden unter den heißesten Thränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausdrucke des undändigsten Schmerzens, küßten ihm die Hände und den Mund, und der ältste, den er immer am meisten geliedt, hing an seinen Lippen, die er verschieden war und man den Knaden mit Gewalt wegriß. Um Zwölse Mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Auflauf. Rachts gegen Eilse ließ er ihn an die Stätte begraden, die er sich erwählt hatte. Der Alte solgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht's nicht. Man sürchtete sür Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

# Briefe aus der Schweiz.

## Erfte Abtheilung.

Als vor mehreren Jahren uns nachstehende Briese abschriftlich mitgetheilt wurden, behauptete man, sie unter Werthers Bapieren gesunden zu haben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen und mögen übrigens dem Gefühl und Urtheil des Lesers auf keine Weise vorgreisen: denn, wie dem auch sei, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theilnahme durchlausen können.

Bie ekeln mich meine Beschreibungen an, wenn ich sie wieber lese! Nur bein Rath, bein Geheiß, bein Befehl können mich bazu vermögen. Ich las auch so viele Beschreibungen dieser Gegensstände, ehe ich sie sab. Gaben sie mir denn ein Bild, oder nur irgend einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Einbildungskraft, sie hervorzubringen, vergebens mein Geist, etwas dabei zu benken. Nun steht ich und schaue diese Wunder, und wie wird mir dabei? Ich einken inchts, ich empsinden nichts und möchte so gern etwas dabei denken und empsinden. Diese herrliche Gegenwart regt mein Innerstes auf, fordert mich zur Thätigkeit auf, und was kann ich thun, was thue ich! Da set ich mich hin und schreibe und beschreibe. So geht denn hin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glauben, daß ich etwas thue, daß er etwas sieht und liest.

Frei waren die Schweizer? frei diese wohlhabenden Bürger in ben verschlossenen Städten? frei diese armen Teusel an ihren Klippen und Felsen? Was man dem Menschen nicht Alles weiß machen kann! besonders wenn man so ein altes Märchen in Spiritus ausbewahrt. Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblick frei denken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne

aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Märchen immer fort, man hört dis zum Uederdruß: sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieden; und nun sitzen sie hinter ihren Mauern, eingefangen von ihren Gewohnheiten und Gesehen, ihren Fraudasereien und Philistereien, und da draußen auf den Felsen ist's auch wohl der Mühe werth, von Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmels thier gesangen gehalten wird.

Pfui, wie sieht so ein Menschenwert und so ein schlechtes noths gedrungenes Menschenwert, so ein schinderes Städtchen, so ein Schindel: und Steinhausen, mitten in der großen herrlichen Natur aus! Große Kiesel: und andere Steine auf den Dächern, daß ja der Sturm ihnen die traurige Decke nicht vom Kopse wegführe, und den Schmuß, den Mist! und staunende Bahnsinnige! — Wo man den Menschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren kummerlichen Werken gleich davon fliehen.

Daß in ben Menschen so viele geistige Anlagen find, bie fie im Leben nicht entwickeln konnen, Die auf eine beffere Rutunft, auf ein harmonisches Dafein beuten, barin find wir einig, mein Freund, und meine andere Grille tann ich auch nicht aufgeben, ob du mich gleich ichon oft für einen Schwärmer erklart haft. Bir fühlen auch die Uhnung forperlicher Unlagen, auf beren Entwidelung wir in diesem Leben Bergicht thun muffen: fo ift es gang gewiß mit bem Fliegen. So wie mich fonft die Bolten icon reigten, mit ihnen fort in fremde Lander ju gieben, wenn fie boch über meinem haupte wegzogen, fo fteb' ich jest oft in Gefahr, baf fie mich von einer Felfenspipe mitnehmen, wenn fie an mir vorbeis Welche Begierbe fühl' ich, mich in ben unendlichen Luft= raum zu stürzen, über ben schauerlichen Abgründen zu schweben und mich auf einen unzuganglichen Felfen niederzulaffen! Dit welchem Berlangen bol' ich tiefer und tiefer Athem, wenn der Adler in dunkler blauer Tiefe, unter mir, über Felfen und Baldern ichwebt und in Gefellichaft eines Weibchens um ben Gipfel, bem er feinen Horft und seine Jungen anvertrauet hat, große Kreife in fanfter Cintracht giebt! Soll ich benn nur immer die Bobe erfriechen, am bochften Felsen wie am niedrigsten Boden kleben und, wenn ich mühlelig mein Biel erreicht habe, mich angftlich antlammern, por ber Rudfehr schaudern und vor dem Falle gittern?

Mit welchen sonderbaren Eigenheiten sind wir boch geboren! welches unbestimmte Streben wirkt in uns! wie seltsam wirten Ein-

bildungskraft und körperliche Stimmungen gegen einander! Sonderbarkeiten meiner frühen Jugend kommen wieder hervor. Wenn ich einen langen Weg vor mich hingehe und der Arm an meiner Seite schlenkert, greif' ich manchmal zu, als wenn ich einen Wursspießfassen wollte; ich schleubere ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was; dann kommt ein Pfeil gegen mich angeslogen und durchbohrt mir das Herz; ich schlage mit der Hand auf die Brust und fühle eine unaussprechliche Süßigkeit, und kurz darauf din ich wieder in meinem natürlichen Zustande. Woher kommt mir die Erscheinung? was soll sie heißen, und warum wiederholt sie sich immer ganz mit denselben Bildern, derselben körperlichen Bewegung, derselben Empfindung?

Man fagt wir wieder, daß die Menschen, die mich unterweges gesehen haben, fehr wenig mit mir gufrieden find. Ich will es gern glauben, benn auch Niemand von ihnen hat zu meiner Zufriedenheit beigetragen. Das weiß ich, wie es zugeht! daß bie Gefellichaften mich bruden, bag bie Soflichteit mir unbequem ift, baß bas, mas fie mir fagen, mich nicht intereffirt, baß bas, mas fie mir zeigen, mir entweder gleichgultig ift, ober mich gang anbers aufregt. Geb' ich eine gezeichnete, eine gemalte Lanbichaft, fo entsteht eine Unruhe in mir, die unaussprechlich ift. Die Fuß: zehen in meinen Schuben fangen an ju juden, als ob fie ben Boben ergreifen wollten, die Finger ber Bande bewegen fich trampfhaft, ich beiße in die Lippen, und es mag schicklich ober unschicklich fein, ich suche ber Gesellschaft zu entfliehen, ich werfe mich ber berrlichen Natur gegenüber auf einen unbequemen Sit, ich fuche fie mit meinen Mugen ju ergreifen, ju durchbohren, und friple in ihrer Gegenwart ein Blattchen voll, bas nichts barftellt und boch mir fo unendlich werth bleibt, weil es mich an einen glüdlichen Augenblid erinnert, beffen Seligkeit mir biefe ftumperbafte Uebung ertragen hat. Das ift benn bas, biefes fonberbare Streben pon ber Runft zur Ratur, von der Natur zur Runft zurud? Deutet es auf einen Runftler, warum fehlt mir die Statigfeit? Ruft mich's jum Genuß, warum tann ich ihn nicht ergreifen? Dan ichidte uns neulich einen Rorb mit Obst, ich war entzudt wie von einem bimmlifden Anblid; diefer Reichthum, diefe Fulle, diefe Mannig= faltigfeit und Bermanbtichaft! Ich tonnte mich nicht überminben. eine Beere abzupfluden, eine Pfirsche, eine Feige aufzubrechen. Gewiß, dieser Genuß des Auges und des innern Sinnes ift hober, bes Menichen murbiger, er ift vielleicht der Zwed ber Natur, wenn bie bungrigen und burftigen Menschen glauben, für ihren Gaum habe fich die Natur in Bundern erschöpft. Ferdinand tam und fand mich in meinen Betrachtungen; er gab mir Recht und faate vann lächelnd mit einem tiefen Seufzer: Ja, wir sind nicht werth, diese herrlichen Naturprodukte zu zerstören; wahrlich, es wäre Schade! Erlaube mir, daß ich sie meiner Geliebten schiede. Wie gern sah ich den Korb wegtragen! wie liebte ich Ferdinanden! wie dankte ich ihm für das Gefühl, das er in mir erregte, über die Aussicht, die er mir gab! Ja, wir sollen das Schöne kennen, wir sollen es mit Entzüden betrachten und uns zu ihm, zu seiner Natur zu erzheben suchen; und um das zu vermögen, sollen wir uns uneigennützig erhalten, wir sollen es uns nicht zueignen, wir sollen es lieber mittheilen, es benen ausopfern, die uns lieb und werth sind.

Bas bilbet man nicht immer an unserer Jugend! Da sollen wir bald biefe, bald jene Unart ablegen, und doch find die Unarten meist eben so viel Organe, die bem Menschen durch bas Leben helfen. Bas ift man nicht hinter bem Anaben ber, bem man einen Funten Gitelteit abmertt! Bas ift ber Menich für eine elende Kreatur, wenn er alle Eitelfeit abgelegt hat! Wie ich ju biefer Reflexion getommen, will ich bir fagen : Borgeftern gefellte fich ein junger Menich ju uns, ber mir und Ferbinanben außerft zuwider mar. Seine ichmachen Seiten maren fo berausgefehrt, feine Leerheit fo beutlich, feine Sorgfalt fure Aeußere fo auffallend, wir hielten ihn fo weit unter uns, und überall mar er beffer aufgenommen als wir. Unter andern Thorheiten trug er eine Unterwefte von rothem Atlas, die am Salfe fo zugeschnitten war, daß fie wie ein Orbensbant aussah. Wir fonnten unfern Spott über diese Albernheit nicht verbergen; er ließ Alles über fich ergeben. jog ben beften Bortheil hervor und lachte uns mahricheinlich beimlich aus. Denn Birth und Wirthin, Rutscher, Knecht und Magbe, fogar einige Baffagiere ließen fich burch biefe Scheingierbe betrügen, begegneten ibm boflicher als uns; er mar querft bedient, und zu unserer größten Demuthigung faben wir, daß die bubiden Madden im Saus besonders nach ihm ichielten. Rulent mußten wir die durch sein vornehmes Wesen theuer gewordene Reche ju gleichen Theilen tragen. Wer mar nun ber Narr im Spiel? er mabrhaftia nicht!

Es ist was Schönes und Erbauliches um die Sinnbilder und Sittensprüche, die man hier auf den Defen antrist. Hier hast du die Zeichnung von einem solchen Lehrbild, das mich besonders anssprach. Ein Pferd, mit dem Hintersuße an einen Pfahl gebunden, grast umher, so weit es ihm der Strick zuläßt; unten steht geschrieben: Laß mich mein bescheiden Theil Speise dahin nehmen. So wird es ja wohl auch bald mit mir werden, wenn ich nach Hause komme und nach eurem Willen, wie das Pferd in der

Mühle, meine Pflicht thue und dafür, wie das Pferd hier am Ofen, einen wohl abgemessenen Unterhalt empsahe. Ja, ich komme zurück, und was mich erwartet, war wohl der Mühe werth, diese Berghöhen zu erklettern, diese Thäler zu durchirren und diesen blauen himmel zu sehen, daß es eine Natur giebt, die durch eine ewige stumme Nothwendigkeit besteht, die unbedürftig, gefühllos und göttlich ist, indes wir in Fleden und Städten unser kummersliches Bedürfniß zu sichern haben und nebenher Alles einer versworrenen Willsur unterwersen, die wir Freiheit nennen.

Ja, ich habe die Furka, den Gotthard bestiegen! Diese erhabenen unvergleichlichen Naturscenen werden immer vor meinem Geiste stehen; ja, ich habe die römische Geschichte gelesen, um bei der Bergleichung recht lebhaft zu fühlen, was für ein armseliger Schlucker ich bin.

Es ist mir nie so beutlich geworden, wie die letten Tage, daß ich in der Beschränkung glücklich sein könnte, so gut glücklich sein könnte wie jeder Andere, wenn ich nur ein Geschäft wüßte, ein rühriges, das aber keine Folge auf den Morgen hätte, das Fleiß und Bestimmtheit im Augenblick ersorderte, ohne Borsicht und Rücksicht zu verlangen. Jeder Handwerker scheint mir der glücklichste Mensch; was er zu thun hat, ist ausgesprochen; was er leisten kann, ist entschieden; er besinnt sich nicht dei dem, was man von ihm fordert; er arbeitet, ohne zu denken, ohne Anstrengung und Hast, aber mit Applikation und Liebe, wie der Bogel sein Rest, wie die Biene ihre Zellen herstellt; er ist nur eine Stufe über dem Thier und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid ich den Töpfer an seiner Scheibe, den Tischler hinter seiner Hobelbant!

Der Ackerbau gefällt mir nicht; diese erste und nothwendige Beschäftigung der Menschen ist mir zuwider; man ässt die Natur nach, die ihre Samen überall ausstreut, und will nun auf diesem besondern Feld diese besondre Frucht hervordringen. Das geht nun nicht so; das Unkraut wächst mächtig, Kälte und Rässe schabet der Saat, und Hagelwetter zerstört sie. Der arme Landmann harrt das ganze Jahr, wie etwa die Karten über den Wolken fallen mögen, ob er sein Baroli gewinnt oder verliert. Sin solcher unz gewisser zweideutiger Zustand mag den Menschen wohl angemessen, in unserer Dumpsbeit, da wir nicht wissen, woher wir kommen, noch, wohin wir gehen. Mag es denn auch erträglich sein, seine Bemühungen dem Zusall zu übergeben; hat doch der Pfarrer Gelegenheit, wenn es recht schlecht aussteht, seiner Götter zu ge-

benten und bie Sunden seiner Gemeine mit Naturbegebenheiten zusammen zu hängen.

So habe ich benn Ferdinanden nichts vorzuwerfen! Auch mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Abenteuer? warum brauche ich bas alberne Bort! es ist nichts Abenteuerliches in einem sansten Zuge, der Menschen zu Menschen binzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere falschen Berhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer; und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bei dem Herrn Tudou eingeführt, und wir fanden uns in der Familie fehr gludlich: reiche, offne, gute, lebhafte Menichen, die das Glud des Tages, ihres Bermogens, der berrlichen Lage mit ihren Rindern forglos und anftandig genießen. Wir jungen Leute waren nicht genöthigt, wie es in so vielen steifen Baufern geschieht, uns um ber Alten willen am Spieltisch aufzuopfern. Die Alten gefellten fich vielmehr zu uns, Bater, Mutter und Tante, wenn wir fleine Spiele aufbrachten, in benen Bufall, Beift und Wit burch einander wirten. Eleonore, benn ich muß fie nun boch einmal nennen, die zweite Tochter, - ewig wird mir ihr Bilb gegenwärtig fein, - eine folante, garte Geftalt, eine reine Bilbung, ein beiteres Auge, eine blaffe Farbe, die bei Madchen biefes Alters eber reizend als abschredend ift, weil sie auf eine beilbare Rrantbeit beutet; im Ganzen eine unglaublich angenehme Gegenwart. Sie schien froblich und lebhaft, und man war fo gern mit ihr. Bald, ja ich barf fagen gleich, gleich ben ersten Abend gesellte sie sich ju mir, sette sich neben mich, und wenn uns bas Spiel trennte, mußte fie mich boch wieder zu finden. 3ch mar froh und beiter; die Reife, das icone Wetter, Die Gegend, Alles hatte mich ju einer unbedingten, ja ich mochte fast fagen, zu einer aufgespannten Fröhlichkeit gestimmt; ich nahm fie von jedem auf und theilte fie jedem mit, fogar Ferdinand ichien einen Augenblid feiner Schonen zu vergeffen. Wir hatten uns in abwechseln: ben Spielen erschöpft, als wir endlich aufs Beirathen fielen, bas als Spiel luftig genug ift. Die Ramen von Mannern und Frauen werben in zwei bute geworfen und fo die Ehen gegen einander gezogen. Auf jebe, die beraus tommt, macht eine Berfon in ber Gesellschaft, an der die Reibe ift, das Gedicht. Alle Bersonen in ber Gefellichaft, Bater, Mutter und Tanten mußten in Die Bute, alle bedeutende Personen, die wir aus ihrem Kreise kannten; und um die Babl ber Randidaten zu vermehren, marfen wir noch die bekanntesten Bersonen ber politischen und literarischen Welt mit Wir fiengen an, und es murben gleich einige bedeutende Baare gezogen. Nicht Jedermann tonnte mit den Berfen jogleich

nach. Sie, Bertinant unt ist unt eine von den Lauten. Die febr arrive frangefriede Berfe madt, wir theilten und balo in bas Sebretariat. Die Ginfalle maren mein qut und tie Berfe leiblich: besendere barten ber übrigen ein Ratmeft, bat fich vor allen anbern aufgeichnete, eine aballide Bentung, eine eben geiftreich gu bein. Saber obne Svott und einen guten Balen gegen Bebermann. Der Caper ladter beraiet und alaufer vor Frenden, als man bie Berd beiner Ledber neben ben unfern fer bei besten anerfernen muite. Unier unmainer Beitall freue in bed : wir leben, wie man das Unerwartete roeit, wie man wordt, wenn mis der Ander bestreben bat. Subial fam and wen bred, und ber genned batte und eleganel desaite; et mar Komant mennen als ver receite Sarbern, bie mitt mit pur Geftbettn meines Arbeit berantigegegen banne. Dan lader bereich und Germer behannen, auf on it totel Pellage miles fit tie same Gefelichet anneren. Alle auffen fid er, einer deren weien gefaut; de von auch ferne wellte aber spiege erfen. der Munte und der eine Tener tradure am mitte in Stante unt ebreich der Bater ein wemig andres densitiere und de Laur anische seine ander काम अंग के प्रांतिक कार के किया है जिस के मान मान के प्रांतिक के प्रांतिक के प्रांतिक के प्रांतिक के प्रांतिक के Monner uben Erbeit fen is an fie beite bei beitemt Arbent bee का के बार्की के तथा कि में में एक एकार्ज क्या प्रोक्राफर्ट मारे १८९७ से रेप्ट पार्थ केत या देश मारेप्टर भी करत स्वीताल क idental in beide bie Kreibe der biebe er unen auffan Sabiener und Beidelbeiten dur St. war wir die went ein dieser Studies are emine that Thinks are not become indicate Jaren and Francis series in the Care of the companies of Care of the Care of t mitt mir Guter im uter anderen bie Gerett fe memb Die die Abgemann. Bein mit ist im berfande bitter finne de Core un derent le vie e me crue de la Prince Er bie beine bieben mit beine bit bei Benten beiter ein Same mire de conte tom dat dier mir une al mit in in The model of it was at the same that the Edit Breet SORTHER IN THE MENT WITH DONE STORE BOTH DESIGNATION.

The country of the co

zutrauft, zurecht legen, wenn ich's thun tonnte; bu wirst mich, wenn ich tabelnswerth bin, nicht verschonen, mich leiten und führen, wenn meine Sonderbarteiten mich vom rechten Bege abführen sollten.

Meine Freude, mein Entzuden an Runftwerten, wenn fie mabr, wenn fie unmittelbar geiftreiche Musspruche ber Natur find, macht jedem Befiger, jedem Liebhaber Die größte Freude. Diejenigen, bie fich Renner nennen, find nicht immer meiner Meinung; nun gebt mich boch ihre Rennerschaft nichts an, wenn ich gludlich bin. Drudt fich nicht bie lebendige Ratur lebhaft bem Sinne bes Auges ein, bleiben die Bilber nicht fest vor meiner Stirn, verschönern fie fich nicht und freuen fie fich nicht, ben burch Menschengeist verschönerten Bilbern ber Runft ju begegnen? Ich geftebe bir, darauf beruht bisher meine Liebe jur Natur, meine Liebhaberei jur Runft, daß ich jene fo fcon, fo fcon, fo glanzend und fo entgudend fab, bag mich bas Rachstreben bes Runftlers, bas uns volltommene Nachstreben, fast wie ein volltommenes Borbild bin-Beiftreiche gefühlte Runftwerte find es, die mich entzuden. Das talte Befen, das fich in einen beschränkten Birtel einer aewiffen burftigen Manier, eines tummerlichen Fleißes einschrantt, ift mir gang unerträglich. Du fiehft baber, bag meine Freude, meine Neigung bis jest nur folchen Runftwerten gelten tonnte, beren natürliche Begenstände mir befannt waren, die ich mit meinen Erfahrungen vergleichen tonnte. Ländliche Gegenden, mit dem, was in ihnen lebt und webt, Blumen und Fruchtftude, gothifche Rirchen, ein ber Ratur unmittelbar abgewonnenes Bortrat, bas fonnt' ich ertennen, fühlen und, wenn bu willft, gewiffermaßen beurtheilen. Der madre M\*\* hatte feine Freude an meinem Wefen und trieb, ohne daß ich es übel nehmen fonnte, feinen Scherg mit mir. Er überfieht mich fo weit in biefem Sache, und ich mag lieber leiben, bag man lehrreich fpottet, als bag man unfruchtbar lobt. Er hatte fich abgemertt, mas mir junachst auffiel, und verbarg mir nach einiger Befanntschaft nicht, bag in ben Dingen, Die mich entzudten, noch manches Schapenswerthe fein mochte, bas mir erst bie Zeit entbeden wurbe. Ich laffe bas babin gestellt fein und muß benn boch, meine Feber mag auch noch fo viele Um: ichweife nehmen, zur Sache tommen, die ich dir, obwohl mit einigem Widerwillen, vertraue. 3ch febe bich in beiner Stube, in beinem Sausgartchen, wo du bei einer Bfeife Tabat ben Brief erbrechen und lesen wirft. Konnen mir beine Gedanken in die freie und bunte Belt folgen? Werben beiner Ginbiloungetraft Die Berbaltniffe und die Umftande fo beutlich fein? Und wirft bu gegen einen abwesenden Freund so nachsichtig bleiben, als ich bich in ber Gegenwart oft gefunden babe?

Nachdem mein Runftfreund mich naber tennen gelernt, nach:

bem er mich werth bielt, stufenweis beffere Stude zu feben, brachte er, nicht ohne geheimnisvolle Miene, einen Raften berbei, ber, eröffnet, mir eine Danae in Lebensgroße zeigte, Die ben golonen Regen in ihrem Schoose empfängt. 3ch erftaunte über bie Bracht ber Glieber, über bie Berrlichkeit ber Lage und Stellung, über bas Große ber Bartlichfeit und über bas Geiftreiche bes finnlich. ften Gegenstandes; und boch stand ich nur in Betrachtung babor. Es erregte nicht jenes Entzuden, jene Freude, jene unaussprech. liche Luft in mir. Mein Freund, ber mir Bieles von ben Berdiensten Dieses Bilbes vorsagte, bemertte über fein eignes Entguden meine Ralte nicht und war erfreut, mir an biefem trefflichen Bilde die Borzüge der italienischen Schule deutlich zu machen. Der Anblid Diefes Bildes batte mich nicht gludlich, er batte mich unrubig gemacht. Wie! fagte ich ju mir felbft, in welchem befondern Falle finden wir uns, wir burgerlich eingeschränkten Menfchen? Ein bemoofter Fels, ein Bafferfall halt meinen Blid fo lange gefesselt, ich tann ihn auswendig; seine Soben und Tiefen, feine Lichter und Schatten, feine Farben, Salbfarben und Wiberfceine, Alles ftellt fich mir im Geifte bar, fo oft ich nur will, Alles fommt mir aus einer glücklichen Rachbildung eben fo lebhaft wieder entgegen; und vom Meisterstude der Natur, vom menschlichen Rörper, von bem Zusammenhang, ber Zusammenstimmung feines Glieberbaues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar tein Begriff ift. Meine Ginbilbungsfraft ftellt mir Diefen berrlichen Bau nicht lebhaft vor; und wenn mir ihn die Runft darbietet, bin ich nicht im Stande, weder etwas babei ju fühlen, noch bas Bild zu beurtheilen. Rein! ich will nicht langer in dem ftumpfen Buftande bleiben, ich will mir die Geftalt des Meniden eindruden wie die Gestalt der Trauben und Bfirfden.

Ich veranlaßte Ferdinanden, zu baden im See; wie herrlich ist mein junger Freund gebildet! welch ein Ebenmaß aller Theile! welch eine Fülle ber Form, welch ein Glanz der Jugend! welch ein Gewinn für mich, meine Einbildungstraft mit diesem volltoms menen Muster der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölltre ich Bälder, Wiesen und Höhen mit so schönen Gestalten; ihn seh' ich als Abonis dem Eber solgen, ihn als Narcis sich in

ber Quelle befpiegeln!

Noch aber fehlt mir leiber Benus, die ihn zuruchtält, Benus, die seinen Tod betrauert, die schone Echo, die noch einen Blick auf den kalten Jüngling wirft, ehe sie verschwindet. Ich nahm mir fest vor, es koste, was es wolle, ein Mädchen in dem Raturzustande zu sehen, wie ich meinen Freund gesehen hatte. Bir kamen nach Genf. Sollten in dieser großen Stadt, dachte ich, nicht Mädchen sein, die sich für einen gewissen Preis dem Mann

überlassen? Und follte nicht eine barunter schön und willig genug fein, meinen Augen ein Fest zu geben? Ich borchte an bem Lohnbedienten, ber fich mir, jeboch nur langfam und auf eine tluge Beife, naberte. Naturlich fagte ich ibm nichts von meiner Abficht: er mochte von mir benten, was er wollte, benn man will lieber Jemanden lafterbaft als lächerlich erscheinen. Er führte mich Abends zu einem alten Beibe; fie empfieng mich mit viel Borficht und Bedenklichkeiten: es fei, meinte fie, überall und besonbers in Genf gefährlich, ber Jugend ju bienen. 3ch ertlarte mich fogleich, was ich für einen Dienft von ihr verlange. Mein Marchen gludte mir, und bie Luge ging mir geläufig vom Mund. Ich mar ein Maler, hatte Landschaften gezeichnet, Die ich nun burch die Beftalten iconer Nomphen zu beroifden Landichaften erheben wolle. 3d fagte die wunderlichsten Dinge, die fie ihr Lebtag nicht gebort haben mochte. Sie schüttelte bagegen ben Ropf und versicherte mir: es fei fcmer, meinen Bunich zu befriedigen. Gin ehrbares Madchen werde fich nicht leicht dazu entschließen; es werde mich was toften; fie wolle feben. Bas? rief ich aus, ein ehrbares Mabden ergibt fich fur einen leidlichen Breis einem fremben Mann - Allerdings - Und fie will nicht nadend vor feinen Augen er: icheinen? - Reinesweges: bazu gebort viel Entschließung - Gelbst wenn sie schön ist? — Auch dann. Genug, ich will seben, was ich für Sie thun tann. Sie find ein junger artiger hubscher Mann, für ben man fich icon Mube geben muß.

Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen: ja! rief sie aus, ein Maler, das muß es wohl sein, denn Sie sind weder alt, noch vornehm genug, um dergleichen Scenen zu besdürfen. Sie bestellte mich auf den folgenden Zag, und so schieden

mir aus einander.

Ich kann heute nicht vermeiben, mit Ferdinand in eine große Gesellschaft zu gehen, und auf den Abend steht mir das Abenteuer bevor. Es wird einen schönen Gegensatz geben. Schon kenne ich diese verwünsichte Gesellschaft, wo die alten Weiber verlangen, daß man mit ihnen spielen, die jungen, daß man mit ihnen liebäugeln soll, wo man dann dem Gelehrten zuhören, den Geistlichen verehren, dem Edelmann Platz machen muß, wo die vielen Lichter kaum eine leidliche Gestalt beleuchten, die noch dazu hinter einen darbarischen Putz versteckt ist. Soll ich französsisch reden? eine fremde Sprache, in der man immer albern erscheint, man mag sich stellen, wie man will, weil man immer nur das Gemeine, nur die groben Büge und noch dazu stockend und stotternd ausdrücken kann. Denn was unterscheibet den Dummkopf vom geistreichen Menschen, als daß bieser das Zarte, Gehörige der Gegenwart schnell, lebhaft und

eigenthumlich ergreift und mit Leichtigteit ausdrückt, als daß jene, gerade wie wir es in einer fremden Sprache thun, sich mit schon gestempelten hergebrachten Phrasen bei jeder Gelegenheit behelsen mussen. Heute will ich mit Ruhe ein paar Stunden die schlechten Spaße ertragen in der Aussicht auf die sonderbare Scene, die meiner wartet.

Mein Abenteuer ift beftanden, volltommen nach meinen Bunfchen, über meine Bunfche, und boch weiß ich nicht, ob ich mich barüber freuen, oder ob ich mich tadeln foll. Sind wir denn nicht gemacht, bas Schone rein ju beschauen, ohne Gigennut bas Gute hervor zu bringen? Fürchte nichts, und bore mich: ich habe mir nichts porzuwerfen; ber Anblid bat mich nicht aus meiner Faffung gebracht, aber meine Einbildungefraft ift entzundet, mein Blut erhipt. D! ftund' ich nur icon ben großen Gismaffen gegenüber, um mich wieder abzutühlen! Ich schlich mich aus ber Gesellschaft und, in meinen Mantel gewidelt, nicht ohne Bewegung gur Alten. Bo haben Sie Ihr Portefeuille? rief sie aus. — 3ch hab' es bieß= mal nicht mitgebracht. 3ch will heute nur mit ben Augen ftubiren. - Ihre Arbeiten muffen Ihnen gut bezahlt werden, wenn Sie fo theure Studien machen fonnen. Beute werben Sie nicht wohlfeil bavon fommen. Das Madchen verlangt \*\*\*, und mir tonnen Sie auch für meine Bemühung unter \*\* nicht geben. (Du vergeibst mir, wenn ich bir ben Breis nicht gestebe.) Dafür find Sie aber auch bedient, wie Sie es munichen konnen. Ich hoffe, Sie follen meine Borforge loben; fo einen Augenschmaus baben Sie noch nicht gehabt und ... bas Anfühlen haben Sie umfonft.

Sie brachte mich barauf in ein tleines, artig meublirtes 3immer: ein fauberer Teppich bedte ben Fußboden, in einer Art von Nische stand ein fehr reinliches Bett, ju ber Seite bes hauptes eine Toilette mit aufgestelltem Spiegel, und zu ben Fußen ein Gueribon mit einem breiarmigen Leuchter, auf bem icone belle Rergen brannten; auch auf ber Toilette brannten zwei Lichter. Gin erloschenes Raminfeuer batte Die Stube burchaus ermarmt. Alte wies mir einen Seffel an, bem Bette gegenüber am Ramin, und entfernte fich. Es mahrte nicht lange, fo tam ju ber ent= gegengefesten Thure ein großes, herrlich gebildetes, icones Frauengimmer heraus; ihre Rleidung unterschied fich nicht von ber gewöhnlichen. Sie ichien mich nicht zu bemerten, warf ihren schwarzen Mantel ab und feste fich por die Toilette. Sie nahm eine große Saube, die ihr Geficht bededt batte, vom Ropfe: eine icone regel= mäßige Bildung zeigte fich, braune haare mit vielen und großen Loden rollten auf die Schultern herunter. Sie fieng an, fich ausautleiden; welch eine munderliche Empfindung, ba ein Stud nach bem andern berabfiel und die Ratur, von ber fremben Sulle ent: fleibet, mir als fremt ericbien und beinabe, mocht' ich fagen, mir einen schauerlichen Gindruck machte. Uch! mein Freund, ift es nicht mit unfern Meinungen, unfern Borurtheilen, Ginrichtungen, Befegen und Grillen auch fo? Erfdreden wir nicht, wenn eine von biefen fremben, ungehörigen, unwahren Umgebungen uns entzogen wird und irgend ein Theil unserer mahren Natur entblößt bafteben foll? Bir ichaudern, wir ichamen uns; aber por feiner wunderlichen und abgeschmackten Urt, uns durch außern 3mang ju entstellen, fühlen wir die mindeste Abneigung. Soll ich bir's gesteben, ich konnte mich eben so wenig in ben berrlichen Rorper finden, da die lette Bulle berabfiel, als vielleicht Freund L. fich in feinen Buftand finden mird, wenn ihn ber himmel jum Un= führer ber Dobamis machen follte. Bas feben wir an ben Beibern? mas für Beiber gefallen uns, und wie confundiren wir alle Beariffe? Gin fleiner Schub fiebt aut aus, und mir rufen: welch ein schöner kleiner Fuß! ein schmaler Schnürleib hat etwas Elegantes, und wir preisen die icone Taille.

3d beschreibe dir meine Reflexionen, weil ich dir mit Worten bie Reibe von entzudenden Bilbern nicht barftellen fann, die mich bas icone Madchen mit Anftand und Artigfeit feben ließ. Bewegungen folgten fo natürlich auf einander, und boch schienen fie fo ftubirt zu fein. Reigend mar fie, indem fie fich entfleidete, fcon, herrlich fcon, als bas lette Gewand fiel. Sie ftand, wie Minerva vor Baris mochte gestanden haben, bescheiden bestieg fie ibr Lager, unbededt verfuchte fie in verschiedenen Stellungen fic dem Schlafe zu übergeben, endlich schien fie entschlummert. In ber anmuthigsten Stellung blieb sie eine Beile, ich tonnte nur staunen und bewundern. Endlich schien ein leidenschaftlicher Traum fie ju beunruhigen, fie feufzte tief, veranderte heftig die Stellung, stammelte ben Namen eines Geliebten und ichien ihre Arme gegen ibn auszuftreden. Romm! rief fie endlich mit vernehmlicher Stimme, tomm, mein Freund, in meine Arme, ober ich fchlafe wirklich ein. In bem Mugenblid ergriff fie bie feibne burchnabte Dede, jog fie über fich ber, und ein allerliebstes Gesicht fab unter ihr bervor.

### Bweite Abtheilung.

Münfter, ben 3. Oftober 1779. Sonntag Abends.

Bon Basel erhalten Sie ein Packet, das die Geschichte unfrer bisherigen Reise enthält, indessen wir unsern Zug durch die Schweiz nun ernstlich fortsetzen. Auf dem Wege nach Biel ritten wir das schöne Birfchthal berauf und tamen endlich an ben engen Bag,

ber hierher führt.

Durch ben Rüden einer hohen und breiten Gebirgskette hat die Birsch, ein mäßiger Fluß, sich einen Weg von Uralters gessucht. Das Bedürfniß mag nachher durch ihre Schluchten ängstlich nachgeklettert sein. Die Römer erweiterten schon den Weg, und nun ist er sehr bequem durchgeführt. Das über Felsstüde rauschende Wasser und der Weg gehen neben einander hin und machen an den meisten Orten die ganze Breite des Passes, der auf beiden Seiten von Felsen beschlossen ist, die ein gemäcklich ausgehobenes Auge fassen kann. Hinterwärts heben Gebirge sanst ihre Rüden, deren Gipfel uns vom Rebel bedeckt waren.

Bald steigen aneinanderhängende Wände senkrecht auf, bald streichen gewaltige Lagen schief nach dem Fluß und dem Weg ein, breite Massen sind auf einander gelegt, und gleich daneben stehen scharfe Klippen abgesett. Große Klüste spalten sich auswärts, und Blatten von Mauerstärke haben sich von dem übrigen Gesteine loszgetrennt. Einzelne Felsstücke sind herunter gestürzt, andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage fürchten, daß sie dereinst

gleichfalls berein tommen werden.

Bald rund, bald spitz, bald bewachsen, bald nackt sind die Firsten der Felsen, wo oft noch oben drüder ein einzelner Kopf-tahl und kühn herüber sieht, und an Wänden und in der Tiefe

ichmiegen fich ausgewitterte Rlufte binein.

Mir machte der Zug durch diese Enge eine große ruhige Empfindung. Das Erhabene giebt der Seele die schöne Ruhe, sie wird ganz dadurch ausgefüllt, fühlt sich so groß, als sie sein kann. Wie herrlich ist ein solches reines Gefühl, wenn es dis gegen den Rand steigt, ohne überzulausen. Mein Auge und meine Seele konnten die Gegenstände fassen, und da ich rein war, diese Empfindung nirgends salsch widerstieß, so wirkten sie, was sie sollten. Bergleicht man solch ein Gefühl mit jenem, wenn wir uns mühselig im Kleinen umtreiden, Alles aufdieten, diesem so viel als möglich zu borgen und aufzusliden und unserm Geist durch seine eigne Kreatur Freude und Futter zu bereiten, so sieht man erst, wie ein armseliger Behelf es ist.

Ein junger Mann, ben wir von Basel mitnahmen, sagte, es sei ihm lange nicht wie das erste Mal, und gab der Neuheit die Ehre. Ich möchte aber sagen: wenn wir einen solchen Gegenstand zum ersten Mal erblicken, so weitet sich die ungewohnte Seele erst aus, und es macht dieß ein schwerzlich Vergnügen, eine Uebersfülle, die die Seele bewegt und uns wollüstige Thränen ablockt. Durch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist jener ersten Empsindung nicht mehr fähig. Der

Mensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Bas er an Wollust verliert, gewinnt er an innerm Bachsthum. Hätte mich nur das Schicksal in irgend einer großen Gegend heißen wohnen, ich wollte mit jedem Morgen Rahrung der Großheit aus ihr saugen, wie aus einem lieblichen Thal Geduld und Stille.

Am Ende der Schlucht stieg ich ab und kehrte einen Theil allein zurück. Ich entwickelte mir noch ein tieses Gesühl, durch welches das Bergnügen auf einen hohen Grad für den ausmerksamen Geist vermehrt wird. Man ahnet im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser seltsamen Gestalten. Es mag gesichehen sein, wie und wann es wolle, so haben sich diese Massen, nach der Schwere und Aehnlichkeit ihrer Theile, groß und einsach zusammengeset. Was für Acvolutionen sie nachber bewegt, gertrennt, gespalten haben, so sind auch diese noch nur einzelne Erschütterungen gewesen, und selbst der Gedanke einer so ungeheuren Bewegung giebt ein hohes Gesühl von ewiger Festigkeit. Die Zeit hat auch, gebunden an die ewigen Gesehe, bald mehr, bald weniger auf sie gewirkt.

Sie scheinen innerlich von gelblicher Farbe zu sein; allein das Wetter und die Luft verändern die Oberstäche in graublau, daß nur hier und da in Streisen und in frischen Spalten die erste Farbe sichtbar ist. Langsam verwittert der Stein selbst und rundet sich an den Schen ab, weichere Fleden werden weggezehrt, und so giedt's gar zierlich ausgeschweiste Höhlen und Löcher, die, wenn sie mit scharfen Kanten und Spigen zusammentressen, sich seltsam zeichnen. Die Begetation behauptet ihr Recht; auf jedem Borsprung, Fläche und Spalt fassen Fichten Wurzel, Woos und Kräuter säumen die Felsen. Man fühlt tief, hier ist nichts Willfürliches, hier wirkt ein alles langsam bewegendes, ewiges Geset, und nur von Menschenhand ist der bequeme Weg, über den man durch diese selsamen Gegenzben durchschleicht.

Benf, ben 27. Oftober.

Die große Bergkette, die, von Basel dis Genf, Schweiz und Frankreich scheidet, wird, wie Ihnen bekannt ist, der Jura genannt. Die größten höhen davon ziehen sich über Lausanne dis ungesähr über Rolle und Noon. Auf diesem höchsten Ruken ist ein merkwürdiges Thal von der Natur eingegraden — ich möchte sagen eingeschwemmt, da auf allen diesen Kalkhöhen die Wirkungen der uralten Gewässer sichtbar sind — das la Ballee de Joux genannt wird, welcher Name, da Jour in der Landsprache einen Felsen oder Berg bedeutet, deutsch das Bergthal hieße. Eh ich zur Beschreibung unserr Reise sortgehe, will ich mit Wenigem die Lage desselben geographisch angeben. Seine Länge streicht, wie

bas Gebirg, felbft, ziemlich von Mittag gegen Mitternacht und wird an iener Seite von ben Septmoncels, an biefer von ber Dent be Baulion, welche nach ber Dole ber bochfte Gipfel bes Jura ift, begranzt und bat, nach ber Sage bes Landes, neun fleine, nach unfrer ungefähren Reiferechnung aber, feche ftarte Stunden. Der Berg, der es die Lange bin an der Morgenfeite begranzt und auch von dem flachen Land herauf sichtbar ift, heißt le noir Mont. Gegen Abend streicht ber Risou bin und verliert sich allmählig gegen die Franche-Comté. Frantreich und Bern theilen fich siemlich gleich in dieses Thal, so daß jenes die obere schlechte Hälfte und dieses die untere beffere besitt, welche lettere eigentlich la Ballée du Lac de Jour genannt wird. Sang oben in dem Thal, gegen den Fuß ber Septmoncels, liegt ber Lac bes Rouffes, ber teinen sichtlichen einzelnen Ursprung bat, sondern sich aus quelligem Boben und ben überall auslaufenden Brunnen fammelt. Mus bemfelben fließt die Orbe, durchstreicht das ganze frangofische und einen großen Theil bes Berner Gebiets, bis fie wieder unten, gegen die Dent de Baulion, fich jum Lac de Jour bildet, ber feitwarts in einen fleinen See abfallt, woraus bas Baffer end: lich fich unter ber Erbe verliert. Die Breite bes Thales ift verschieden, oben beim Lac des Rouffes etwa eine halbe Stunde, alsbann verengert fich's und läuft wieber unten aus einander, wo etwa die größte Breite anderthalb Stunden wird. So viel jum beffern Berftandniß bes folgenden, wobei ich Sie einen Blid auf die Rarte zu thun bitte, ob ich fie gleich alle, mas biese Begend betrifft, unrichtig gefunden habe.

Den 24. Ott. ritten wir, in Begleitung eines Sauptmanns und Oberforstmeifters biefer Gegenden, erstlich Mont binan. einen tleinen gerstreuten Ort, ber eigentlicher eine Rette von Reb- und Landhäufern genannt werden konnte. Das Wetter mar febr bell; wir hatten, wenn wir uns umtehrten, die Aussicht auf den Genferfee, die Savoper und Wallis-Gebirge, konnten Lausanne ertennen und durch einen leichten Rebel auch die Gegend von Genf. Der Montblanc, der über alle Gebirge des Faucigni ragt, tam immer mehr hervor. Die Sonne gieng flar unter; es war fo ein großer Anblid, daß ein menschlich Auge nicht dazu binreicht. Der fast volle Mond kam herauf und wir immer höher. Durch Fichtenwälder stiegen wir weiter ben Jura hinan und saben ben See im Duft und den Wiederschein des Monds darin. Es wurde immer beller. Der Weg ift eine wohlgemachte Chauffee, nur angelegt, um bas holz aus bem Gebirg bequemer in bas Land berunter ju bringen. Wir maren mobl brei Stunden geftiegen. als es hinterwarts fachte wieder hinabzugeben anfieng. Wir glaubten unter uns einen großen Gee ju erbliden, indem ein tiefer

Nebel das gange Thal, mas wir überseben tonnten, ausfüllte. Wir tamen ihm endlich naber, faben einen weißen Bogen, ben ber Mond barin bilbete, und wurden bald gang vom Rebel eingewidelt. Die Begleitung bes Sauptmanns verschaffte uns Quartier in einem Saufe, wo man fonft nicht Frembe aufzunehmen pflegt. Es unterschied fich in ber innern Bauart von gewöhnlichen Gebauben in nichts, als daß ber große Raum mitten inne zugleich Ruche, Bersammlungsplat, Vorsaal ist und man von da in die Rimmer gleicher Erbe und auch die Treppe binauf gebt. ber einen Seite war an bem Boben auf steinernen Blatten bas Feuer angegundet, bavon ein weiter Schornstein, mit Brettern dauerhaft und fauber ausgeschlagen, ben Rauch aufnahm. ber Ede waren die Thuren zu ben Badofen, ber ganze Fußboben übrigens gebielet, bis auf ein fleines Edden am Fenfter um ben Spulftein, bas gepflaftert mar; übrigens rings berum, auch in ber Sobe über ben Balten, eine Menge Sausrath und Gerath. schaften in schöner Ordnung angebracht, Alles nicht unreinlich aebalten.

Den 25. Morgens war belles taltes Wetter, die Diefen bereift, hier und da jogen leichte Nebel: wir konnten den untern Theil des Thals ziemlich übersehen, unser haus lag am guß bes östlichen noir Mont. Gegen Achte ritten wir ab und, um ber Sonne gleich zu genießen, an ber Abendseite bin. Der Theil bes Thals, an bem wir binritten, besteht in abgetheilten Wiesen, bie gegen ben See ju etwas sumpfichter werben. Die Orbe fließt in der Mitte durch. Die Einwohner haben fich theils in einzelnen Baufern an ber Seite angebaut, theile find fie in Dorfern naber zusammengerudt, die einfache Namen von ihrer Lage führen. Das erfte, wodurch wir tamen, mar le Sentier. Wir faben von weitem die Dent de Baulion über einem Nebel, der auf dem See stand, hervorbliden. Das Thal ward breiter, wir tamen binter einem Felsgrat, ber uns den See verdedte, durch ein ander Dorf, le Lieu genannt, Die Nebel stiegen und Relen wechselsweise por ber Sonne. hier nahebei ift ein fleiner See, ber feinen Bu- und Abfluß zu haben icheint. Das Wetter flarte fich völlig auf, und wir tamen gegen ben Fuß ber Dent be Baulion und trafen bier ans nördliche Enbe bes großen Sees, ber, inbem er fich meft: warts wendet, in den kleinen burch einen Damm, unter einer Brude weg, feinen Ausfluß bat. Das Dorf bruben beißt le Bont. Die Lage best fleinen Sees ift wie in einem eigenen kleinen Thal, was man niedlich fagen tann. Un bem westlichen Ende ift eine mertwürdige Muble in einer Reletluft angebracht, die ebemals ber fleine See ausfüllte. Nunmehr ift er abgedammt und die Mühle in die Tiefe gebaut. Das Waffer läuft burch Schleufen auf die

nach. Sie, Ferdinand und ich und eine von den Tanten, die febr artige frangofische Berse macht, wir theilten uns balb in bas Setretariat. Die Ginfalle waren meift gut und die Berfe leidlich; besonders hatten die ihrigen ein Naturell, das fich vor allen anbern auszeichnete, eine gludliche Wendung, ohne eben geiftreich ju fein. Schern obne Spott, und einen guten Willen gegen Jebermann. Der Bater lachte berglich und glangte vor Freuden, als man die Berfe seiner Tochter neben ben unfern für die besten anertennen mußte. Unfer unmäßiger Beifall freute ibn boch; wir lobten, wie man das Unerwartete preift, wie man preift, wenn uns der Autor bestochen hat. Endlich tam auch mein Loos, und der himmel hatte mich ehrenvoll bedacht; es war Niemand weniger als die russische Raiferin, die man mir jur Gefährtin meines Lebens berausgezogen hatte. Man lachte berglich, und Eleonore behauptete, auf ein fo bobes Beilager mußte fich Die gange Gefellichaft angreifen. Alle griffen fich an; einige Gebern waren zertaut; fie war zuerst fertig, wollte aber zulett lefen, die Mutter und die eine Tante brachten gar nichts zu Stande, und obgleich ber Bater ein wenig gradezu, Ferdinand schalthaft und die Tante gurudhaltend gewesen war, fo konnte man boch burch Alles ibre Freundschaft und aute Meinung seben. Endlich tam es an fie, fie holte tief Athem; ihre Beiterteit und Freiheit verließ fie, fie las nicht, fie lispelte es nur und legte es por mich bin zu ben andern; ich war erstaunt, erichroden: fo bricht die Anospe ber Liebe in ihrer größten Schonbeit und Bescheibenheit auf! Es war mir, als wenn ein ganger Frühling auf einmal seine Blüthen auf mich herunter schüttelte. Jebermann schwieg, Ferdinanden verließ seine Gegenwart des Geistes nicht, er rief: Schon, fehr icon! er verdient bas Gebicht fo wenig als ein Raiferthum. Wenn wir es nur verstanden batten! fagte ber Bater; man verlangte, ich follte es noch einmal lefen. Meine Augen batten bisber auf Diefen foftlichen Worten geruht, ein Schauder überlief mich vom Kopf bis auf die Füße; Ferdinand mertte meine Berlegenheit, nahm bas Blatt weg und las; fie ließ ibn taum endigen, als fie ichon ein anderes Loos jog. Das Spiel dauerte nicht lange mehr, und das Effen ward aufgetragen.

Soll ich, oder soll ich nicht? Ift es gut, dir etwas zu versichweigen, dem ich so viel, dem ich Alles sage? Soll ich dir etwas Bedeutendes verschweigen, indessen ich dich mit so vielen Kleinigseiten unterhalte, die gewiß Niemand lesen möchte, als du, der du eine so große und wunderbare Vorliebe für mich gesaßt hast; oder soll ich etwas verschweigen, weil es dir einen salschen, einen üblen Begriff von mir geben könnte? Nein, du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne; du wirst auch das, was du mir nicht

zutrauft, zurecht legen, wenn ich's thun tonnte; bu wirft mich, wenn ich tabelnswerth bin, nicht verschonen, mich leiten und führen, wenn meine Sonderbarkeiten mich vom rechten Bege abführen sollten.

Meine Freude, mein Entzuden an Runftwerten, wenn fie mabr, wenn fie unmittelbar geiftreiche Musspruche ber Natur finb, macht jedem Befiger, jedem Liebhaber Die größte Freude. Diejenigen. Die fich Renner nennen, find nicht immer meiner Meinung; nun geht mich boch ihre Rennerschaft nichts an, wenn ich gludlich bin. Druckt sich nicht die lebendige Ratur lebhaft dem Sinne des Auges ein, bleiben die Bilber nicht fest vor meiner Stirn, verfconern fie fich nicht und freuen fie fich nicht, ben burch Menschengeist vericonerten Bilbern ber Runft ju begegnen? Ich geftebe bir, darauf beruht bisher meine Liebe jur Natur, meine Liebhaberei jur Runft, bag ich jene fo fcon, fo fcon, fo glangend und fo entzudend fab, bag mich bas Rachstreben bes Runftlers, bas un= volltommene Nachstreben, fast wie ein volltommenes Vorbild binriß. Beiftreiche gefühlte Runftwerte find es, Die mich entzuden. Das talte Befen, bas fich in einen beschränkten Birtel einer gewissen burftigen Manier, eines kummerlichen Fleißes einschränkt, ift mir gang unerträglich. Du fiehft baber, baß meine Freude, meine Neigung bis jest nur folden Runftwerten gelten tonnte, beren natürliche Gegenstände mir befannt waren, Die ich mit meis nen Erfahrungen vergleichen konnte. Ländliche Gegenden, mit bem. was in ihnen lebt und webt, Blumen und Fruchtftude, gothifche Rirchen, ein ber Natur unmittelbar abgewonnenes Bortrat, bas fonnt' ich ertennen, fühlen und, wenn bu willft, gewiffermaßen beurtheilen. Der madre M\*\* batte feine Freude an meinem Befen und trieb, ohne daß ich es übel nehmen tonnte, feinen Scherz mit mir. Er überfieht mich fo weit in biefem Fache, und ich mag lieber leiben, daß man lehrreich fpottet, als bag man unfruchtbar lobt. Er hatte fich abgemerkt, was mir junachst auffiel, und verbarg mir nach einiger Befanntschaft nicht, bag in ben Dingen, bie mich entzudten, noch manches Schapenswerthe fein mochte, bas mir erft die Beit entbeden murbe. Ich laffe bas babin geftellt fein und muß benn boch, meine Feber mag auch noch so viele Umschweife nehmen, zur Sache tommen, Die ich bir, obwohl mit einigem Wiberwillen, vertraue. 3ch febe bich in beiner Stube, in beinem Sausgartchen, wo bu bei einer Bfeife Tabat ben Brief erbrechen und lesen wirst. Können mir beine Gebanten in die freie und bunte Belt folgen? Berben beiner Ginbilbungsfraft bie Berbaltniffe und die Umftande fo deutlich fein? Und wirft bu gegen einen abwesenden Freund fo nachsichtig bleiben, als ich bich in ber Gegenmart oft gefunden babe?

Nachdem mein Runftfreund mich naber tennen gelernt, nach:

bem er mich werth hielt, ftufenweis beffere Stude au feben . brachte er, nicht ohne geheimnisvolle Miene, einen Raften berbei, ber, eröffnet, mir eine Danae in Lebensgröße zeigte, bie ben golbnen Regen in ihrem Schoofe empfängt. Ich erstaunte über bie Bracht ber Glieber, über Die Berrlichkeit ber Lage und Stellung, über bas Große ber Bartlichfeit und über bas Geiftreiche bes finnlichften Gegenstandes; und boch stand ich nur in Betrachtung bavor. Es erregte nicht jenes Entzuden, jene Freude, jene unausiprech. liche Luft in mir. Mein Freund, ber mir Bieles von den Berbienften biefes Bilbes vorfagte, bemerkte über fein eignes Entguden meine Ralte nicht und mar erfreut, mir an biefem trefflichen Bilde die Borzüge der italienischen Schule deutlich zu machen. Der Anblid biefes Bilbes batte mich nicht gludlich, er batte mich unruhig gemacht. Wie! fagte ich zu mir felbst, in welchem befondern Falle finden wir uns, wir burgerlich eingeschräntten Denichen? Ein bemoofter Fels, ein Bafferfall balt meinen Blid fo lange gefeffelt, ich tann ihn auswendig; feine Boben und Tiefen, feine Lichter und Schatten, feine Farben, Balbfarben und Bibericheine. Alles ftellt fich mir im Geifte bar, fo oft ich nur will, Alles tommt mir aus einer gludlichen Nachbildung eben fo lebhaft wieder entgegen; und vom Meifterftude ber Natur, vom menfchlichen Rörper, von bem Busammenhang, ber Busammenftimmung seines Glieberbaues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar tein Begriff ift. Meine Ginbildungstraft ftellt mir biesen herrlichen Bau nicht lebhaft vor; und wenn mir ihn die Runft barbietet, bin ich nicht im Stande, weber etwas babei ju fühlen, noch bas Bild zu beurtheilen. Rein! ich will nicht langer in bem ftumpfen Zustande bleiben, ich will mir die Gestalt bes Menschen einbruden wie die Gestalt der Trauben und Pfirschen.

Ich veranlaste Ferdinanden, zu baden im See; wie herrlich ist mein junger Freund gebildet! welch ein Ebenmaß aller Theile! welch eine Fülle der Form, welch ein Glanz der Jugend! welch ein Gewinn für mich, meine Einbildungstraft mit diesem volltommenen Muster der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölkre ich Bälder, Wiesen und höhen mit so schönen Gestalten; ihn seh' ich als Adonis dem Eber solgen, ihn als Narcis sich in

der Quelle bespiegeln!

Noch aber fehlt mir leiber Benus, die ihn zurüchält, Benus, die seinen Tod betrauert, die schone Echo, die noch einen Blick auf den kalten Jüngling wirft, ehe sie verschwindet. Ich nahm mir fest vor, es koste, was es wolle, ein Mädchen in dem Naturzustande zu sehen, wie ich meinen Freund gesehen hatte. Wir tamen nach Genf. Sollten in dieser großen Stadt, dachte ich, nicht Mädchen sein, die sich für einen gewissen Preis dem Mann

überlaffen? Und follte nicht eine barunter schon und willig genug fein, meinen Mugen ein Fest zu geben? Ich borchte an bem Lobnbedienten, ber fich mir, jedoch nur langfam und auf eine tluge Beife, naberte. Naturlich fagte ich ibm nichts von meiner Abficht; er mochte von mir benten, mas er wollte, benn man will lieber Jemanden lafterhaft als lächerlich erscheinen. Er führte mich Abends zu einem alten Beibe; fie empfieng mich mit viel Borficht und Bebenklichkeiten: es fei, meinte fie, überall und besonders in Benf gefährlich, ber Jugend ju bienen. Ich erklarte mich fogleich, mas ich für einen Dienst von ibr verlange. Mein Marchen glückte mir, und bie Luge ging mir geläufig vom Mund. 3d war ein Maler, hatte Landschaften gezeichnet, die ich nun burch die Geftalten iconer Romphen zu beroifden Landichaften erheben wolle. 3d fagte die wunderlichsten Dinge, Die fie ihr Lebtag nicht gebort haben mochte. Sie schüttelte bagegen ben Ropf und verficherte mir: es fei fcwer, meinen Bunfc ju befriedigen. Gin ehrbares Madden werde fich nicht leicht dazu entschließen; es werde mich was tosten; sie wolle seben. Bas? rief ich aus, ein ehrbares Madden ergibt fich für einen leiblichen Breis einem fremben Mann - Allerdings - Und fie will nicht nadend vor seinen Augen ericheinen? - Reinesweges; bazu gebort viel Entschließung - Selbst wenn fie schon ift? - Much bann. Genug, ich will feben, mas ich für Sie thun tann. Sie find ein junger artiger hubscher Mann. für den man fich schon Dabe geben muß.

Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen: ja! rief sie aus, ein Maler, das muß es wohl sein, denn Sie sind weder alt, noch vornehm genug, um dergleichen Scenen zu bedürfen. Sie bestellte mich auf den folgenden Tag, und so schieden

wir aus einander.

Ich kann heute nicht vermeiben, mit Ferdinand in eine große Gesellschaft zu gehen, und auf den Abend steht mir das Abenteuer bevor. Es wird einen schönen Gegensatz geben. Schon kenne ich diese verwünsichte Gesellschaft, wo die alten Weiber verlangen, daß man mit ihnen spielen, die jungen, daß man mit ihnen liebäugeln soll, wo man dann dem Gelehrten zuhören, den Geistlichen versehren, dem Edelmann Platz machen muß, wo die vielen Lichter kaum eine leibliche Gestalt beleuchten, die noch dazu hinter einen barbarischen Autz versteckt ist. Soll ich französisch reden? eine fremde Sprache, in der man immer albern erscheint, man mag sich stellen, wie man will, weil man immer nur das Gemeine, nur die groben Züge und noch dazu stockend und stotternd ausdrücken kann. Denn was unterscheibet den Dummkopf vom geistreichen Menschen, als daß bieser das Zarte, Gebörige der Gegenwart schnell, lebhaft und

eigenthümlich ergreift und mit Leichtigkeit ausdrückt, als daß jene, gerade wie wir es in einer fremden Sprache thun, sich mit schon gestempelten hergebrachten Phrasen bei jeder Gelegenheit behelsen müssen. Heute will ich mit Ruhe ein paar Stunden die schlechten Späse ertragen in der Aussicht auf die sonderbare Scene, die meiner wartet.

Mein Abenteuer ist bestanden, vollkommen nach meinen Bünschen, über meine Bunfche, und boch weiß ich nicht, ob ich mich barüber freuen, ober ob ich mich tabeln foll. Sind wir benn nicht gemacht, bas Schone rein zu beschauen, ohne Gigennut bas Gute hervor zu bringen? Fürchte nichts, und bore mich; ich habe mir nichts porzuwerfen; ber Anblick bat mich nicht aus meiner Kaffung gebracht, aber meine Einbildungsfraft ift entzundet, mein Blut erhitt. D! ftund' ich nur icon ben großen Gismaffen gegenüber. um mich wieder abzukühlen! Ich schlich mich aus der Gesellschaft und, in meinen Mantel gewidelt, nicht obne Bewegung gur Alten. Wo haben Sie Ihr Bortefeuille? rief fie aus. - 3ch hab' es bieß= mal nicht mitgebracht. Ich will heute nur mit ben Augen ftubiren. - Ihre Arbeiten muffen Ihnen gut bezahlt werben, wenn Sie fo theure Studien machen konnen. Seute werden Sie nicht wohlfeil bavon tommen. Das Mädchen verlangt \*\*\*, und mir tonnen Sie auch für meine Bemühung unter \*\* nicht geben. (Du vergeibst mir, wenn ich bir ben Breis nicht gestebe.) Dafür find Sie aber auch bedient, wie Sie es munichen konnen. 3ch hoffe, Sie follen meine Borforge loben; fo einen Augenschmaus haben Sie noch nicht gehabt und . . . bas Anfühlen baben Sie umfonft.

Sie brachte mich barauf in ein tleines, artig meublirtes Bim= mer: ein fauberer Teppich bedte ben Supboden, in einer Art von Nische stand ein sehr reinliches Bett, ju der Seite bes Hauptes eine Toilette mit aufgestelltem Spiegel, und ju ben Fugen ein Gueridon mit einem breiarmigen Leuchter, auf bem icone belle Rergen brannten; auch auf ber Toilette brannten zwei Lichter. Gin erloschenes Raminfeuer batte die Stube burchaus erwarmt. Alte wies mir einen Seffel an, bem Bette gegenüber am Ramin, und entfernte fich. Es mahrte nicht lange, fo tam ju ber ent= gegengesetten Thure ein großes, herrlich gebilbetes, schones Frauenzimmer heraus; ihre Kleidung unterschied fich nicht von ber gewöhnlichen. Sie ichien mich nicht zu bemerten, marf ihren ichwarzen Mantel ab und feste fich vor bie Toilette. Sie nahm eine große Saube, die ihr Geficht bededt hatte, vom Ropfe: eine icone regel= maßige Bilbung zeigte fich, braune Saare mit vielen und großen Loden rollten auf die Schultern herunter. Sie fieng an, fich auszutleiben; welch eine wunderliche Empfindung, ba ein Stud nach bem andern berabfiel und die Ratur, von der fremden Sulle ent: fleidet, mir als fremt erschien und beinabe, mocht' ich sagen, mir einen schauerlichen Einbrud machte. Ach! mein Freund, ift es nicht mit unfern Meinungen, unfern Borurtbeilen, Ginrichtungen, Befeten und Brillen auch fo? Erfdreden wir nicht, wenn eine von biesen fremden, ungehörigen, unwahren Umgebungen uns entjogen wird und irgend ein Theil unferer mabren Natur entblößt basteben soll? Wir schaubern, wir schämen und; aber por feiner wunderlichen und abgeschmachten Art, uns burch außern 3mang ju entstellen, fühlen wir die mindeste Abneigung. Soll ich bir's gesteben, ich tonnte mich eben so wenig in ben berrlichen Rorper finden, da die lette Bulle herabfiel, als vielleicht Freund &. fich in feinen Ruftand finden wird, wenn ibn ber himmel gum Unführer ber Mohamts machen follte. Bas feben wir an ben Beibern? was für Beiber gefallen uns, und wie confundiren wir alle Begriffe? Ein tleiner Schuh fieht gut aus, und wir rufen: welch ein iconer tleiner Jug! ein schmaler Schnurleib hat etwas Elegantes. und wir preisen die schöne Taille.

3d beschreibe bir meine Reflexionen, weil ich bir mit Worten bie Reibe von entzudenden Bilbern nicht barftellen fann, die mich bas icone Madden mit Unftand und Artigfeit feben ließ. Bewegungen folgten fo naturlich auf einander, und boch schienen fie fo ftubirt ju fein. Reigend mar fie, indem fie fich enttleidete, icon. berrlich icon, als das lette Gewand fiel. Sie ftand, wie Minerva vor Baris mochte geftanben haben, bescheiben bestieg fie ibr Lager, unbedect versuchte fie in verschiedenen Stellungen fic bem Schlafe zu übergeben, endlich schien fie entschlummert. In ber anmuthigften Stellung blieb fie eine Beile, ich tonnte nur ftaunen und bewundern. Endlich schien ein leidenschaftlicher Traum fie zu beunruhigen, fie feufzte tief, veranderte beftig die Stellung, stammelte den Namen eines Geliebten und schien ihre Arme gegen ihn auszustrecen. Komm! rief sie endlich mit vernehmlicher Stimme, tomm, mein Freund, in meine Arme, ober ich schlafe wirklich ein. In bem Mugenblid ergriff fie Die feibne burchnabte Dede, gog fie fiber fich ber, und ein allerliebstes Gesicht fab unter ihr hervor.

## Bweite Abtheilung.

Münfter, ben 3. Oftober 1779. Sonntag Abends.

Bon Basel erhalten Sie ein Packet, das die Geschichte unsrer bisherigen Reise enthält, indessen wir unsern Zug durch die Schweiz nun ernstlich fortsetzen. Auf dem Wege nach Biel ritten wir das fcone Birfcthal herauf und tamen endlich an ben engen Bas,

ber hierher führt.

Durch ben Rüden einer hohen und breiten Gebirgskette hat die Birsch, ein mäßiger Fluß, sich einen Weg von Uralters gessucht. Das Bedürfniß mag nachher durch ihre Schluchten ängstlich nachgeklettert sein. Die Römer erweiterten schon den Weg, und nun ist er sehr bequem durchgeführt. Das über Felsstüde rauschende Wasser und der Weg gehen neben einander hin und machen an den meisten Orten die ganze Breite des Passes, der auf beiden Seiten von Felsen beschlossen ist, die ein gemäcklich ausgehobenes Auge fassen kann. Hinterwärts heben Gebirge sanst ihre Rüden, deren Sipsel uns vom Rebel bedeckt waren.

Bald steigen aneinanderhängende Wände senkrecht auf, bald streichen gewaltige Lagen schief nach dem Fluß und dem Weg ein, breite Massen sind auf einander gelegt, und gleich daneben stehen scharfe Klippen abgesett. Große Klüste spalten sich auswärts, und Platten von Mauerstärke haben sich von dem übrigen Gesteine loszgetrennt. Einzelne Felsstücke sind herunter gestürzt, andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage fürchten, daß sie dereinst

gleichfalls berein tommen werden.

Bald rund, bald spitz, bald bewachsen, bald nackt sind die Firsten der Felsen, wo oft noch oben drüber ein einzelner Kopf tahl und kuhn herüber sieht, und an Wänden und in der Tiefe

schmiegen fich ausgewitterte Rlufte binein.

Mir machte ber Zug durch diese Enge eine große ruhige Empfindung. Das Erhabene giebt der Seele die schöne Ruhe, sie wird ganz dadurch ausgefüllt, fühlt sich so groß, als sie sein kann. Wie herrlich ist ein solches reines Gefühl, wenn es dis gegen den Rand steigt, ohne überzulausen. Mein Auge und meine Seele konnten die Gegenstände sassen, und da ich rein war, diese Empsindung nirgends falsch widerstieß, so wirkten sie, was sie sollten. Bergleicht man solch ein Gefühl mit jenem, wenn wir uns mühselig im Kleinen umtreiben, Alles ausbieten, diesem so viel als möglich zu borgen und auszussischen und unserm Geist durch seine eigne Kreatur Freude und Futter zu bereiten, so sieht man erst, wie ein armseliger Behelf es ist.

Ein junger Mann, ben wir von Basel mitnahmen, sagte, es sei ihm lange nicht wie das erste Mal, und gab der Neuheit die Shre. Ich möchte aber sagen: wenn wir einen solchen Gegenstand zum ersten Mal erbliden, so weitet sich die ungewohnte Seele erst aus, und es macht dieß ein schwerzlich Bergnügen, eine Ueberstüle, die die Seele bewegt und uns wollustige Thranen ablockt. Durch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist iener ersten Empsindung nicht mehr fähig. Der

Mensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Bas er an Wolluft verliert, gewinnt er an innerm Bachsthum. Batte mich nur bas Schidfal in irgend einer großen Gegend heißen wohnen, ich wollte mit jebem Morgen Rahrung ber Großbeit aus ibr faugen, wie aus einem lieblichen Thal Gebuld und Stille.

Am Ende der Schlucht stieg ich ab und tehrte einen Theil allein gurud. Ich entwickelte mir noch ein tiefes Gefühl, burch welches das Bergnügen auf einen boben Grad für den aufmertfamen Geist vermehrt wird. Man ahnet im Dunkeln bie Entftebung und bas Leben biefer feltsamen Gestalten. Es mag geschehen sein, wie und wann es wolle, so haben fich diese Maffen, nach ber Schwere und Aehnlichkeit ihrer Theile, groß und einfach jusammengesett. Bas für Revolutionen fie nachber bewegt, getrennt, gespalten baben, so find auch biefe noch nur einzelne Ericutterungen gewesen, und felbft ber Gebante einer fo ungeheuren Bewegung giebt ein hohes Gefühl von emiger Festigkeit. Die Beit hat auch, gebunden an die ewigen Gefete, bald mehr, balb meniger auf fie gewirtt.

Sie icheinen innerlich von gelblicher Karbe zu fein; allein bas Better und bie Luft verandern die Oberfläche in graublau, baß nur bier und ba in Streifen und in frischen Spalten Die erfte Farbe fichtbar ift. Langfam verwittert ber Stein felbst und rundet fich an ben Eden ab, weichere Fleden werden meggezehrt, und fo giebt's gar zierlich ausgeschweifte Söhlen und Löcher, Die, wenn fie mit icharfen Ranten und Spipen gufammentreffen, fich feltfam zeichnen. Die Begetation behauptet ihr Recht; auf jedem Borfprung, Flache und Spalt faffen Richten Burgel, Moos und Rrauter faumen bie Relfen. Man fühlt tief, bier ift nichts Willfürliches, bier wirtt ein alles lanafam bewegendes, ewiges Gefet, und nur von Menfchenhand ift ber begueme Beg. über ben man burch biefe felfamen Gegenben burdidleicht.

Benf, ben 27. Oftober.

Die große Bergtette, die, von Bafel bis Genf, Schweiz und Frankreich scheidet, wird, wie Ihnen bekannt ift, der Jura genannt. Die größten Sohen bavon ziehen fich über Laufanne bis ungefähr über Rolle und Noon. Auf biefem bochften Ruden ift . ein merkwürdiges Thal von der Natur eingegraben - ich mochte fagen eingeschwemmt, ba auf allen diesen Kalthöben bie Wirtungen ber uralten Gewäffer sichtbar find — bas la Balle be Jour genannt wird, welcher Name, ba Jour in ber Landsprache einen Felfen ober Berg bebeutet, beutsch bas Bergthal bieße. Eh ich jur Beschreibung unfrer Reise fortgebe, will ich mit Benigem Die Lage beffelben geographisch angeben. Seine Lange ftreicht, wie

bas Gebirg felbst, ziemlich von Mittag gegen Mitternacht und wird an jener Seite von ben Septmoncels, an biefer von ber Dent be Baulion, welche nach ber Dole ber bochfte Gipfel bes Jura ift, begranzt und hat, nach ber Sage bes Landes, neun fleine, nach unfrer ungefähren Reiserechnung aber, fechs ftarte Stunden. Der Berg, ber es die Lange bin an ber Morgenseite begranzt und auch von bem flachen Land herauf fichtbar ift, heißt le noir Mont. Gegen Abend streicht ber Risou bin und verliert sich allmählig gegen die Franche-Comté. Frankreich und Bern theilen fich siemlich gleich in dieses Thal, so daß jenes die obere schlechte Halfte und dieses die untere beffere besitt, welche lettere eigentlich la Ballée du Lac de Jour genannt wird. Sang oben in bem Thal, gegen ben Jug ber Septmoncels, liegt ber Lac bes Rouffes, ber teinen sichtlichen einzelnen Ursprung bat, sondern sich aus quelligem Boben und ben überall auslaufenden Brunnen fammelt. Mus bemfelben fließt die Orbe, burchstreicht bas gange frangofische und einen großen Theil bes Berner Gebiets, bis fie wieber unten, gegen die Dent de Baulion, sich jum Lac de Jour bilbet, der seitwarts in einen fleinen See abfallt, woraus das Baffer end: lich fich unter ber Erbe verliert. Die Breite bes Thales ift verschieben, oben beim Lac bes Rouffes etwa eine balbe Stunde, alsbann verengert fich's und läuft wieber unten aus einander, wo etwa die größte Breite anderthalb Stunden wird. So viel jum beffern Berftandniß bes folgenden, wobei ich Sie einen Blid auf die Rarte ju thun bitte, ob ich fie gleich alle, mas biefe Begend betrifft, unrichtig gefunden habe.

Den 24. Oft. ritten wir, in Begleitung eines hauptmanns und Oberforstmeisters biefer Gegenden, erftlich Mont binan, einen tleinen zerstreuten Ort, ber eigentlicher eine Rette von Reb- und Landhäusern genannt werden konnte. Das Wetter mar febr bell; wir hatten, wenn wir uns umtehrten, die Aussicht auf ben Gen: ferfee, die Savoper und Ballis-Gebirge, tonnten Laufanne ertennen und burch einen leichten Rebel auch die Gegend von Genf. Der Montblanc, ber über alle Gebirge bes Faucigni ragt, tam immer mehr hervor. Die Sonne gieng flar unter; es war fo ein großer Anblid, daß ein menschlich Auge nicht dazu hinreicht. Der fast volle Mond tam herauf und wir immer bober. Fichtenwälder ftiegen wir weiter ben Jura binan und faben ben Gee im Duft und ben Wieberschein bes Monds barin. Es murbe immer heller. Der Weg ift eine moblaemachte Chaussee, nur angelegt, um bas holz aus bem Gebirg bequemer in bas Land herunter zu bringen. Wir waren wohl brei Stunden gestiegen, als es hinterwarts fachte wieder hinabzugehen anfieng. Wir glaub: ten unter uns einen großen See ju erbliden, indem ein tiefer Nebel bas ganze Thal, was wir überseben konnten, ausfüllte. Wir tamen ihm endlich naber, faben einen weißen Bogen, ben ber Mond darin bildete, und wurden balb gang vom Nebel eingemidelt. Die Begleitung bes hauptmanns verschaffte uns Quartier in einem Baufe, wo man fonft nicht Frembe aufzunehmen pflegt. Es unterschied fich in ber innern Bauart von gewöhnlichen Gebauben in nichts, als bag ber große Raum mitten inne jugleich Ruche, Bersammlungsplat, Vorsaal ift und man von ba in die Rimmer gleicher Erbe und auch die Treppe hinauf geht. ber einen Seite war an bem Boben auf fteinernen Blatten bas Reuer angezündet, davon ein weiter Schornstein, mit Brettern bauerhaft und fauber ausgeschlagen, ben Rauch aufnahm. ber Ede waren die Thuren ju ben Badofen, ber gange Sugboben übrigens gebielet, bis auf ein fleines Cachen am Renfter um ben Spülstein, bas gepflaftert mar; übrigens rings berum, auch in ber Sobe über ben Balten, eine Menge Sausrath und Gerath. schaften in iconer Ordnung angebracht, Alles nicht unreinlich aehalten.

Den 25. Morgens mar belles taltes Wetter, die Diefen bereift, hier und da zogen leichte Rebel: wir konnten ben untern Theil bes Thals siemlich überfeben, unfer Baus lag am guß bes öftlichen noir Mont. Gegen Achte ritten wir ab und, um ber Sonne gleich zu genießen, an der Abendseite bin. Der Theil bes Thals, an dem wir binritten, besteht in abgetheilten Diefen, bie gegen ben See ju etwas sumpfichter werben. Die Orbe fließt in der Mitte durch. Die Ginwohner haben fich theils in einzelnen Baufern an ber Seite angebaut, theils find fie in Dorfern naber jufammengerudt, bie einfache Namen von ihrer Lage führen. Das erfte, wodurch wir tamen, mar le Sentier. Wir faben von weitem Die Dent de Baulion über einem Nebel, ber auf dem See ftand, bervorbliden. Das Thal ward breiter, wir tamen hinter einem Felsgrat, ber uns ben See verbedte, burch ein anber Dorf, le Lieu genannt, die Nebel stiegen und Relen wechselsweise por ber Sonne. Sier nabebei ift ein fleiner See, ber teinen Bu- und Abfluß zu baben icheint. Das Wetter klarte fich völlig auf, und wir tamen gegen ben Jug ber Dent be Baulion und trafen bier ans nördliche Enbe bes großen Sees, ber, indem er fich west-warts wendet, in ben kleinen burch einen Damm, unter einer Brude weg, seinen Ausfluß-bat. Das Dorf brüben beißt le Bont. Die Lage best leinen Sees ift wie in einem eigenen tleinen Thal, was man niedlich fagen tann. Un bem weftlichen Ende ift eine merkwürdige Mühle in einer Felstluft angebracht, die ebemals ber fleine See ausfüllte. Runmehr ift er abgedammt und bie Mühle in die Tiefe gebaut. Das Waffer läuft burch Schleufen auf die Raber, es fturgt fich von ba in Felsrigen, wo es eingeschluckt wird und erft eine Stunde von ba in Balorbe bervorkommt, wo es wieder ben Namen bes Orbefluffes führet. Diefe Abzuge (entonnoirs) muffen rein gehalten werben, fonft murbe bas Baffer steigen, die Kluft wieder ausfüllen und über die Muhle weg geben, wie es icon mehr geschehen ift. Sie waren ftart in ber Urbeit begriffen, ben morichen Raltfelfen theils wegguichaffen, theils ju befestigen. Bir ritten gurud über bie Brude nach Bont, nahmen einen Wegweiser auf la Dent. Im Aufsteigen faben wir nunmehr ben großen See völlig binter uns. Ditwarts ift ber noir Mont feine Grange, binter bem ber table Gipfel ber Dole bervortommt: westwarts hielt ibn ber Felsruden, ber gegen ben Gee gang nadt ift, jusammen. Die Sonne ichien beiß, es war gwischen Gilf und Mittag. Nach und nach übersaben wir bas gange Thal, konnten in ber Ferne ben Lac bes Rouffes erkennen, und weiterbin bis gu unfern Sugen bie Gegend, burch bie wir getommen waren, und ben Weg, ber uns rudwarts noch überblieb. 3m Auffteigen murbe von ber großen Strede Landes und ben Berrichaften, Die man oben unterscheiden könnte, gesprochen, und in folden Bedanten betraten wir ben Gipfel; allein uns mar ein ander Schaufpiel aubereitet. Nur die boben Gebirgstetten maren unter einem flaren und heitern himmel fichtbar, alle niebern Gegenden mit einem weißen wolkigen Nebelmeer überbedt, bas fich von Genf bis nordwarts an ben horizont erstredte und in ber Sonne glanzte. Daraus ftieg oftwarts die gange reine Reihe aller Schnee- und Gisgebirge, ohne Unterschied von Ramen ber Bölter und Fürsten, bie fie ju besiten glauben, nur Ginem großen herrn und bem Blid bec Coune unterworfen, ber fie icon rothete. Der Montblanc gegen uns über ichien ber bochfte, Die Gisgebirge bes Ballis und bes Oberlandes folgten, julest ichloffen niebere Berge bes Kantons Bern. Gegen Abend mar an einem Blate bas Nebelmeer unbegrangt; jur Linken in ber weitsten Gerne zeigten fich sodann die Gebirge von Solothurn, naber die von Neufcatel, gleich vor uns einige niebere Gipfel bes Jura; unter uns lagen einige Saufer von Baulion, babin bie Dent gebort und baber ben Namen bat. Gegen Abend ichließt die Franche-Comte mit flachstreichenden waldigen Bergen ben gangen Sorizont, wovon ein einziger gang in ber Gerne gegen Nordwest sich unterschieb. Grad ab war ein schöner Anblid. Hier ist die Spipe, die diesem Gipfel ben Namen eines Bahns giebt. Er geht fteil und eber etwas einwarts hinunter, in ber Tiefe folieft ein fleines Fichtenthal an mit schönen Grasplägen; gleich brüber liegt bas Thal, Balorbe genannt, wo man die Orbe aus dem Felsen kommen fieht und rudwurts jum fleinen See ihren unterirbifden Lauf in

Gedanken verfolgen kann. Das Städtchen Balorbe liegt auch in diesem Thal. Ungern schieden wir. Ginige Stunden längeren Ausenthalts, indem der Rebel um diese Zeit sich zu zerstreuen psiegt, hätten uns das tiesere Land mit dem See entdecken lassen; so aber mußte, damit der Genuß vollkommen werde, noch etwas zu wünschen übrig bleiben. Abwärts hatten wir unser ganzes Thal in aller Klarheit vor uns, stiegen bei Bont zu Pferde, ritten an der Oftseite den See hinauf, kamen durch l'Abbaye de Joux, welches jest ein Dorf ist, ehemals aber ein Six der Geistlichen war, denen das ganze Thal zugehörte. Gegen Biere langten wir in unserm Wirthshaus an und fanden ein Essen, wovon uns die Wirthin versicherte, daß es um Mittag gut gewesen sei, aber

auch übergar trefflich ichmedte.

Daß ich noch Giniges, wie man mir es erzählt, bingufüge. Wie ich eben erwähnte, foll ebebem bas Thal Monchen gebort baben, die es bann wieder vereinzelt, und zu Zeiten ber Reformation mit ben übrigen ausgetrieben worben. Jest gebort es jum Ranton Bern und find die Gebirge umber die Holgtammer von bem Bans be Baub. Die meiften Solzer find Brivatbefigungen, werben unter Aufficht geschlagen und fo ins Land gefahren. Much werden bier bie Dauben ju fichtenen Saffern geschnitten, Eimer, Bottiche und allerlei bolgerne Gefage verfertiget. Die Leute find gut gebildet und gesittet. Reben bem Holzverkauf treiben fie bie Biebzucht; fie haben tleines Bieh und machen gute Rafe. Sie find geschäftig, und ein Eroschollen ift ihnen viel werth. fanden einen, ber bie wenige aus einem Grabden aufgeworfene Erbe mit Pferd und Karren in einige Vertiefungen eben berfelben Wiese führte. Die Steine legen fie forgfältig gusammen und bringen fie auf tleine Saufen. Es find viele Steinschleifer bier, die für Genfer und andere Raufleute arbeiten, mit welchem Erwerb sich auch die Frauen und Kinder beschäftigen. Die Saufer find dauerhaft und fauber gebaut; die Form und Einrichtung nach bem Bedürfniß ber Gegend und ber Bewohner; vor jedem Saufe läuft ein Brunnen, und durchaus spürt man Fleiß, Rührigkeit und Wohlstand. Ueber Alles aber muß man die iconen Wege preisen, für bie, in biesen entfernten Gegenden, ber Stand Bern, wie durch den gangen übrigen Ranton, forgt. Es geht eine Chauffee um bas gange Thal herum, nicht übermäßig breit, aber wohl unterhalten, fo bag bie Ginmohner mit ber größten Bequemlichfeit ihr Bewerbe treiben, mit fleinen Pferben und leichten Bagen fortkommen konnen. Die Luft ift fehr zein und gefund.

Den 26. ward beite Frühftlich überlegt, weichen Weg man zurück nehmen wolle. De wir borten, daß die Dole, der höchste Gipfel des Luca, nicht weit von dem obern Ende des Thals üege, ba bas Wetter fich auf bas berrlichste anließ und wir hoffen tonnten, mas uns geftern noch gefehlt, beute vom Glud Alles ju er: langen, fo murbe babin zu geben beschloffen. Wir padten einem Boten Rafe, Butter, Brod und Wein auf und ritten gegen Achte Unser Weg gieng nun durch den obern Theil des Thals in dem Schatten bes noir Mont bin. Es war febr falt, batte gereift und gefroren; wir batten noch eine Stunde im Bernischen ju reiten, wo fich die Cauffee, die man eben ju Ende bringt, abschneiben wird. Durch einen kleinen Sichtenwald rudten wir ins frangofische Gebiet ein. Bier veranderte fich ber Schauplat febr. Bas wir zuerst bemertten, maren die schlechten Wege. Der Boden ift febr fteinig, überall liegen febr große Saufen gufammen gelesen; wieder ift er eines Theils febr moraftig und quellig; die Baldungen umber find fehr ruinirt; ben Baufern und Ginwohnern fieht man, ich will nicht fagen Mangel, aber doch bald ein febr enges Bedürfniß an. Sie geboren fast als Leibeigne an die Canonici von St. Claude, fie find an die Erde gebunden, viele Abgaben liegen auf ihnen (sujets à la main morte et au droit de la suite), wovon mundlich ein mehreres, wie auch von bem neusten Epitt bes Ronigs, woburch bas droit de la suite aufgeboben wird, die Gigenthumer und Besiter aber eingeladen werben, gegen ein gewisses Geld ber main morte zu entfagen. Doch ift auch diefer Theil bes Thals febr angebaut. Sie nahren fich mubiam und lieben boch ihr Baterland febr, ftehlen gelegentlich ben Bernern Soly und vertaufen's wieder ins Land. Der erfte Sprengel beißt le Bois b'Amont, burch ben wir in bas Rirch: fpiel les Rouffes tamen, wo wir ben tleinen Lac bes Rouffes und les fept Moncels, fieben tleine, verschieden gestaltete und verbundene Bugel, die mittagige Granze des Thale, por-uns faben. Wir tamen balb auf bie neue Strafe, Die aus dem Bans de Baud nach Baris führt: wir folgten ihr eine Beile abwarts und waren nunmehr von unserm Thale geschieden; ber table Gipfel ber Dole lag por uns, wir ftiegen ab, unfere Pferbe gogen auf ber Straße voraus nach St. Cerques, und wir stiegen die Dole hinan. Es war gegen Mittag, die Sonne ichien beiß, aber es wechselte ein tubler Mittagswind. Wenn wir, auszuruhen, uns umfaben, hatten wir les fept Moncels hinter uns, wir faben noch einen Theil bes Lac bes Rouffes und um ibn die zerftreuten Saufer bes Rirchfviels; ber noir Mont bedte uns bas übrige gange Thal; bober faben wir wieder ungefähr die gestrige Aussicht in die Franche-Comte, und naber bei uns, gegen Mittag, die letten Berge und Thaler bes Jura. Sorgfältig buteten wir uns, nicht burch einen Bug ber hügel uns nach ber Gegend umzuseben, um berentwillen wir eigentlich berauf stiegen. 3ch war in einiger Gorge wegen bes Rebels, boch gog ich aus ber Gestalt bes obern himmels einige gute Borbebeutungen. Wir betraten endlich ben obern Gipfel und faben mit größtem Bergnugen uns beute gegonnt, mas uns gestern verfagt mar. Das gange Paps be Baub und be Ger lag wie eine Flurtarte unter uns, alle Befitungen mit grunen Baunen abgeschnitten, wie die Beete eines Parterres. Wir maren fo boch, daß die Höhen und Bertiefungen bes vorbern Landes gar nicht ericbienen. Dorfer, Stabtden, Lanbhaufer, Beinberge, und bober berauf, wo Bald und Alpen angeben, Sennbutten, meiftens weiß und hell angestrichen, leuchteten gegen die Sonne. Bom Lemaner-See hatte fich ber Rebel fcon gurudgezogen, wir faben ben nach: ften Theil an ber bieffeitigen Rufte beutlich; ben fogenannten fleinen See, wo fich ber große verenget und gegen Genf gugebt, bem wir gegenüber waren, überblidten wir gang, und gegenüber flarte fich bas Land auf, bas ibn einschließt. Bor Allem aber behauptete ber Anblid über Die Gis- und Schneeberge feine Rechte. Bir festen uns vor ber tublen Luft in Schut binter Felfen, ließen uns von ber Sonne bescheinen, bas Effen und Trinten schmedte trefflich. Wir faben bem Nebel gu, ber fich nach und nach verjog; jeber entbedte etwas, ober glaubte etwas zu entbeden. Wir faben nach und nach Laufanne mit allen Gartenbaufern umber, Bevan und das Schlof von Chillon gang beutlich, bas Gebirg, bas uns ben Eingang vom Wallis verbedte, bis in ben See, von ba, an ber Savoper Rufte, Evian, Rivaille, Tonon; Dorfden und Sausden gwifden inne: Genf tam endlich rechts auch aus bem Nebel, aber weiter gegen Mittag, gegen ben Montscrebo und Montsvauche, wo das Fort l'Ecluse inne liegt, zog er fich gar nicht weg. Benbeten wir uns wieder links, fo lag bas gange Land von Laufanne bis Solothurn in leichtem Duft. Die nabern Berge und Soben, auch Alles, mas weiße Saufer batte, tonnten wir ertennen; man zeigte uns bas Schlof Chanvan blinten, bas vom Reuburgerfee links liegt, woraus wir feine Lage muthmaßen, ibn aber in dem blauen Duft nicht ertennen tonnten. Es find teine Worte für die Groke und Schone diefes Anblicks: man ift fich im Augenblick felbst taum bewußt, bag man fiebt, man ruft fich nur gern bie Ramen und alten Gestalten ber betannten Stabte und Orte jurud und freut fich in einer taumeln: ben Erkenntniß, daß bas eben die weißen Bunkte find, die man vor sich hat.

Und immer wieder zog die Reihe der glänzenden Eisgebirge das Aug' und die Seele an sich. Die Sonne wendete sich mehr gegen Abend und erleuchtete ihre größern Flächen gegen uns zu. Schon was vom See auf für schwarze Felsrücken, Jähne, Thurme und Mauern in vielfachen Reihen vor ihnen aufsteigen! wilde, un-

geheure, undurchdringliche Borhöfe bilden! wenn sie dann erst selbst in der Reinheit und Klarheit in der freien Luft mannigfaltig da liegen; man giebt da gern jede Brätenston ans Unendliche auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im Anschauen

und Gebanken fertig werden fann.

Bor und faben wir ein fruchtbares bewohntes Land; ber Boben, worauf wir ftunden, ein hobes, tables Gebirge, tragt noch Gras, Kutter für Thiere, von denen der Mensch Ruten giebt. Das tann fich ber einbilbische Berr ber Welt noch zueignen; aber jene find wie eine beilige Reibe von Jungfrauen, Die ber Beift des Simmels in unzugänglichen Gegenden, por unfern Augen, für fich allein in ewiger Reinheit aufbewahrt. Wir blieben und reizten einander wechselsweise, Stadte, Berge und Gegenden, bald mit bloßem Auge, bald mit dem Teleftop, zu entdecken, und giengen nicht eber abwarts, als bis die Sonne im Beichen ben Rebel feinen Abendhauch über ben See breiten ließ. Wir tamen mit Sonnen-Untergang auf die Ruinen des Fort de St. Cerques. Auch näher am Thal waren unfre Augen nur auf die Gisgebirge gegenüber gerichtet. Die letten, links im Oberland, ichienen in einen leichten Feuerdampf aufzuschmelzen; die nächsten standen noch mit wohlbestimmten rothen Seiten gegen uns, nach und nach murben jene weiß, grun, graulich. Es fab fast angftlich aus. Wie ein gewaltiger Körper von außen gegen bas Berg zu abstirbt, fo erblaßten alle langfam gegen ben Montblanc zu, beffen weiter Bufen noch immer roth herüber glanzte und auch zulest uns noch einen röthlichen Schein zu behalten schien, wie man ben Tod bes Geliebten nicht gleich bekennen und ben Augenblid, wo ber Buls ju schlagen aufhört, nicht abschneiden will. Auch nun giengen wir ungern meg. Die Bferbe fanden wir in St. Cerques, und baß nichts fehle, stieg ber Mond auf und leuchtete uns nach Roon, indeß unterweges unfere gespannten Sinnen fich wieder lieblich entfalteten, wieder freundlich wurden, um mit frischer Luft aus ben Kenstern bes Wirthsbauses ben breitschwimmenden Wiederglang Des Mondes im gang reinen See genießen gu tonnen.

Hier und da auf der ganzen Reise ward soviel von der Merts würdigkeit der Savoper Eisgebirge gesprochen, und wie wir nach Genf kamen, hörten wir, es werde immer mehr Mode, dieselben zu sehen, daß der Graf eine sonderliche Lust kriegte, unsern Weg dahin zu leiten, von Genf aus über Cluse und Salenche ins Thal Chamouni zu gehen, die Wunder zu betrachten, dann über Baslorsine und Trient nach Martinach ins Wallis zu sallen. Diese Weg, den die meisten Reisenden nehmen, schien wegen der Jahrsseit etwas bedenklich. Der Herr de Saussure wurde deswegen auf seinem Landaute besucht und um Rath gefragt. Er versicherte.

daß man ohne Bebenken den Weg machen könne: es liege auf den mittlern Bergen noch kein Schnee, und wenn wir in der Folge aufs Better und auf den guten Rath der Landleute achten wollten, der niemals fehl schlage, so könnten wir mit aller Sicherheit diese Reise unternehmen. Hier ist die Abschrift eines sehr eiligen Tageregisters.

### Cluse in Savopen, ben 3. November.

Beute beim Abicheiben von Benf theilte fich bie Gefellichaft; ber Graf, mit mir und einem Jager, jog nach Savopen ju; Freund 2B. mit ben Bferden burchs Baps be Baub ins Wallis. Bir, in einem leichten Kabriolet mit vier Rabern, fubren erft, Subern auf feinem Landqute ju befuchen, ben Dann, bem Geift, Amagination. Nachahmungsbegierde zu allen Gliedern beraus will. einen der wenigen gangen Menschen, die wir angetroffen baben. Er feste une auf ben Beg, und wir fuhren fodann, die hoben Schneegebirge, an die mir wollten, vor Augen, weiter. Bom Genferfee laufen die vordern Bergtetten gegen einander, bis ba, wo Bonneville zwischen ber Mole, einem ansehnlichen Berge, und ber Arve inne liegt. Da agen wir ju Mittag. hinter ber Stadt foließt fich bas Thal an, obgleich noch fehr breit, die Arve fließt facte burch, die Mittagfeite ift febr angebaut und burchaus ber Boben benutt. Wir batten feit fruh etwas Regen, wenigstens auf die Nacht befürchtet, aber die Wolken verließen nach und nach bie Berge und theilten fich in Schafden, die uns ichon mehr ein autes Zeichen gewesen. Die Luft war so warm wie Unfang Geptembers und die Gegend febr icon, noch viele Baume grun, Die meiften braungelb, wenige gang tabl, die Saat bochgrun, die Berge im Abendroth rofenfarb ins Biolette, und biefe Farben auf großen, schönen, gefälligen Formen ber Lanbschaft. Wir schwatten viel Gegen Funfe tamen wir nach Cluse, wo das Thal fich schließet und nur Einen Ausgang läßt, wo die Arve aus dem Gebirge tommt und wir morgen hineingeben. Bir ftiegen auf einen hoben Berg und faben unter uns die Stadt an einen Fels gegenüber mit ber einen Seite angelehnt, die andere mehr in bie Flache bes Thals hingebaut, bas wir mit vergnügten Bliden burche liefen und, auf abgestürzten Granitstücken figend, die Ankunft ber Nacht, mit rubigen und mannigfaltigen Gesprächen, erwarteten. Gegen Sieben, als wir hinabstiegen, mar es noch nicht fühler, als es im Sommer um neun Uhr zu fein pflegt. In einem fcblech: ten Wirthshaus, bei muntern und willigen Leuten, an beren Batois man fich erluftigt, erschlafen wir nun ben morgenden Tag, por beffen Anbruch mir icon unfern Stab weiter fegen wollen. Abende gegen Bebn.

Salende, ben 4. Rob. Mittags.

Bis ein ichlechtes Mittageffen von febr willigen Banden wird bereitet sein, versuche ich, bas Merkwürdigfte von heute fruh aufjufchreiben. Mit Tages Unbruch giengen wir ju Fuße von Clufe ab, ben Weg nach Balme. Angenehm frisch war's im Thal; bas lette Mondviertel gieng vor der Sonne hell auf und erfreute uns, weil man es felten so ju feben gewohnt ift. Leichte, einzelne Nebel stiegen aus ben Felsrigen aufwärts, als wenn die Morgenluft junge Beister ausweckte, die Lust fühlten, ihre Bruft ber Sonne entgegen zu tragen und fie an ihren Bliden zu vergulben. Der obere himmel mar gang rein, nur wenige burchleuchtete Boltenstreifen zogen quer barüber bin. Balme ist ein elendes Dorf. unfern vom Wege, wo fich eine Felsichlucht wendet. Wir verlangten von ben Leuten, baß fie uns jur Boble führen follten, von der der Ort seinen Ruf bat. Da saben sich die Leute unter einander an und fagten einer zum andern: Rimm bu die Leiter, ich will ben Strick nehmen; tommt ihr herrn nur mit! Diefe wunderbare Einladung schreckte uns nicht ab, ihnen ju folgen. Auerst gieng ber Stieg burch abgefürzte Raltfelsenstude binauf. die durch die Zeit vor die steile Felswand aufgestufet worden und mit Safel- und Buchenbuichen burdmachien find. Auf ihnen tommt man endlich an die Schicht der Felswand, wo man mubselig und leidig, auf ber Leiter und Felsstufen, mit Bulfe übergebogener Rugbaum-Mefte und bran befestigter Strice, binauf flettern muß; bann fteht man fröhlich in einem Bortal, bas in ben Felfen eingewittert ift, überfieht bas Thal und bas Dorf unter fich. Bir bereiteten uns jum Gingang in die Boble, gunbeten Lichter an und luden eine Biftole, Die wir losschießen wollten. Die Boble ift ein langer Bang, meift ebenes Bobens, auf Einer Schicht, bald zu einem, bald zu zwei Menschen breit, balb über Mannsbobe, bann wieber jum Buden und auch jum Durchfriechen. Gegen die Mitte steigt eine Kluft aufwärts und bildet einen spitigen Dom. In einer Ede ichiebt eine Rluft abwarts, mo wir immer gelaffen Siebzehn bis Neunzehn gezählt baben, eb ein Stein mit verschiedentlich wiederschallenden Sprungen endlich in die Tiefe tam. An ben Banben fintert ein Tropfftein, boch ift fie an ben wenigsten Orten feucht, auch bilben sich lange nicht bie reichen munderbaren Figuren, wie in der Baumanns-Boble. Wir drangen jo weit vor, als es die Baffer juliegen, ichoffen im Berausgehen Die Bistole los, bavon die Soble mit einem starten dumpfen Klang erschüttert wurde und um uns wie eine Glode summte. Wir brauchten eine starte Biertelstunde, wieder beraus zu geben, mach: ten uns die Felfen wieder hinunter, fanden unfern Bagen und fubren weiter. Bir faben einen iconen Bafferfall auf Staub:

bachs Art; er war weber sehr hoch noch sehr reich, doch sehr interessant, weil die Felsen um ihn wie eine runde Rische bilden, in der er herabstürzt, und weil die Kalkschichten an ihm, in sich selbst umgeschlagen, neue und ungewohnte Formen bilden. Bei hohem Sonnenschein kamen wir hier an, nicht hungrig genug, das Mittagessen, das aus einem ausgewärmten Fisch, Kuhsteisch und hartem Brod besteht, gut zu sinden. Bon hier geht weiter ins Gebirg kein Fuhrweg für eine so stattliche Keisekutsche, wie wir haben; diese geht nach Genf zurück, und ich nehme Abschied von Ihnen, um den Weg weiter fortzusetzen. Ein Maulesel mit dem Gepäck wird und auf dem Fuße folgen.

## Chamouni, ben 4. Rob. Abends gegen Reun.

Rur baß ich mit biefem Blatt Ihnen um fo viel naher ruden tann, nehme ich die Feber; fonft mare es beffer, meine Beifter ruben zu lassen. Wir ließen Salenche in einem ichonen, offnen Thale hinter uns, der himmel hatte sich während unfrer Mittagsraft mit weißen Schäfchen überzogen, von benen ich bier eine besondre Anmertung machen muß. Wir haben fie fo schon und noch schöner, an einem beitern Tag, von ben Berner Gisbergen auf= fteigen feben. Much bier ichien es uns wieber fo, als wenn bie Sonne die leisesten Ausdunstungen von den bochften Schneegebirgen gegen fich aufgoge, und biefe gang feinen Dunfte von einer leichten Luft, wie eine Schaumwolle, burch die Atmosphare gekammt würben. Ich erinnere mich nie in ben höchsten Sommertagen, bei uns, wo bergleichen Lufterscheinungen auch vorkommen, etwas fo Durchsichtiges, Leichtgewobenes gefeben ju haben. Schon faben wir die Schneegebirge, von benen fie aufsteigen, vor uns, bas Thal fieng an ju stoden, die Arve schoß aus einer Felstluft bervor. wir mußten einen Berg binan und manben uns, Die Schneegebirge rechts vor uns, immer höher. Abwechselnde Berge, alte Fichtenwälder zeigten sich uns rechts, theils in ber Tiefe, theils in gleicher Sobe mit uns. Links über uns maren bie Gipfel bes Berge tabl und fpigig. Wir fühlten, bag wir einem ftartern und machtigern Sat von Bergen immer naber rudten. Wir tamen über ein breites trodnes Bett von Riefeln und Steinen, bas bie Bafferfluthen die Lange des Berges hinab zerreißen und wieder füllen; von ba in ein fehr angenehmes, rundgeschloffenes flaches Thal, worin das Dörfchen Serves liegt. Bon da geht der Weg um einige fehr bunte Felfen wieder gegen die Arve. Wenn man über fie weg ift, fteigt man einen Berg binan: Die Maffen wers ben bier immer größer, Die Natur hat hier mit sachter hand bas Ungeheure ju bereiten angefangen. Es wurde buntler, wir tamen

dem Thale Chamouni näher und endlich darein. Nur die großen Maffen waren uns fichtbar. Die Sterne giengen nach einander auf, und wir bemerkten über ben Gipfeln ber Berge, rechts por uns, ein Licht, bas wir nicht erflaren fonnten. Bell, ohne Glang wie bie Milchstraße, boch bichter, fast wie bie Blejaben, nur großer, unterhielt es lange unfre Aufmertfamteit, bis es endlich, ba wir unsern Standpunkt anderten, wie eine Ppramibe, von einem innern geheimnifvollen Lichte burchzogen, bas bem Schein eines Johanniswurms am besten verglichen werben tann, über ben Gipfeln aller Berge hervorragte und uns gewiß machte, baß es ber Gipfel bes Montblanc war. Es war die Schönheit biefes Anblids gang außerordentlich; benn, da er mit den Sternen, Die um ihn herum stunden, zwar nicht in gleich raschem Licht, boch in einer breitern zusammenhangenbern Daffe leuchtete, fo fcbien er ben Augen zu einer höhern Sphare zu gehören, und man hatte Mub', in Gebanten feine Burgeln wieder an die Erbe ju befestigen. Bor ibm faben wir eine Reibe von Schneegebirgen bammernber auf ben Ruden von fcwarzen Fichtenbergen liegen und ungeheure Gleticher zwischen ben ichwarzen Balbern berunter ins Thal steigen.

Meine Beschreibung fangt an unordentlich und angstlich zu werben; auch brauchte es eigentlich immer zwei Menschen, einen,

ber's fahe, und einen, ber's beschriebe.

Wir sind hier in bem mittelsten Dorfe des Thals, le Prieurs genannt, wohl logieret, in einem Hause, das eine Wittwe, den vielen Fremden zu Ehren, vor einigen Jahren erbauen ließ. Wirfitzen am Kamin und laffen uns den Muskatellerwein, aus der Ballé d'Aost, besser schmeden, als die Fastenspeisen, die uns aufzgetischt werden.

Den 5. Nov. Abends.

Es ist immer eine Resolution, als wie wenn man ins kalte Wasser soll, ehe ich die Feder nehmen mag, zu schreiben. Hier hätt' ich nun gerade Lust, Sie auf die Beschreibung der Savopischen Eisgebirge, die Bourrit, ein passionirter Kletterer, herausgegeben

hat, zu verweisen.

Errischt durch einige Gläser guten Bein und den Gedanken, daß diese Blätter eher als die Reisenden und Bourrits Buch bei Ihnen ankommen werden, will ich mein Möglichstes thun. Das Thal Chamouni, in dem wir uns besinden, liegt sehr hoch in den Gebirgen, ist etwa sechs bis sieben Stunden lang und gehet ziems lich von Mittag gegen Mitternacht. Der Character, der mir es vor andern auszeichnet, ist, daß es in seiner Mitte sast ger teine

Flace bat, sondern bas Erbreich, wie eine Mulbe, fich gleich von ber Arve aus gegen die bochften Gebirge anschmiegt. Der Montblanc und die Gebirge, die von ihm berabsteigen, Die Gismaffen, die diese ungeheuren Klüfte ausfüllen, machen die östliche Wand aus, an der die gange Länge des Thals bin fieben Gletscher, einer größer als ber andere, herunter tommen. Unfere Rubrer, die wir aebinat batten, bas Eismeer ju feben, tamen bei Beiten. eine ist ein ruftiger junger Buriche, ber andre ein icon alterer und fich tlug buntenber, ber mit allen gelehrten Fremben Bertehr gehabt bat, von ber Beschaffenheit ber Gisberge fehr mobl unterrichtet und ein febr tuchtiger Dann. Er verficherte uns, bag feit acht und zwanzig Jahren - fo lange führ' er Fremde auf Die Gebirge - er jum ersten Mal fo spat im Sahr, nach Allerbeiligen, Jemand hinauf bringe; und boch follten wir Alles eben fo gut wie im August feben. Wir ftiegen mit Speise und Bein geruftet, ben Mont-Anvert binan, wo uns ber Anblid bes Gismeers überraschen follte. Ich wurde es, um die Baden nicht fo voll zu nehmen, eigentlich bas Gisthal ober ben Gisstrom nennen: benn bie ungeheuren Daffen von Eis bringen aus einem tiefen Thal, von oben anguseben, in ziemlicher Ebne bervor. binten endigt ein fpiper Berg, von beffen beiben Seiten Eiswogen in den Saudtstrom hereinstarren. Es lag noch nicht der mindeste Schnee auf ber gadigen Rlache, und die blauen Spalten glangten gar fcon bervor. Das Wetter fieng nach und nach an, fich ju überziehen, und ich fab wogige graue Bolten, die Schnee anzubeuten ichienen, wie ich fie niemals gefehn. In ber Wegend, mo wir ftunden, ift bie fleine von Steinen jusammengelegte Butte für bas Bedürfniß der Reisenden, jum Scherz bas Schloß von Mont-Anvert genannt. Monsieur Blaire, ein Engländer, der fich zu Genf aufhält, bat eine geräumigere an einem ichidlichern Ort, etwas weiter binauf, erbauen laffen, mo man, am Reuer fibend . ju einem Fenfter binaus bas gange Gisthal überfeben tann. Die Gipfel der Felsen gegenüber und auch in die Tiefe des Thals bin find febr fpigig ausgezactt. Es tommt baber, weil fie aus einer Gefteinart jufammengefest find, beren Banbe faft gang perpenditular in die Erbe einschießen. Wittert eine leichter aus, so bleibt die andere spit in die Luft stehen. Solche Zaden werben Nabeln genennet, und die Aiguille du Dru ift eine folche hohe merkwürdige Spige, gerade bem Mont-Anvert gegenüber. Bir wollten nunmehr auch bas Gismeer betreten und biefe ungeheuren Maffen auf ihnen felbst beschauen. Wir stiegen ben Berg hinunter und machten einige hundert Schritte auf ben wogigen Arpftallflippen herum. Es ift ein gang trefflicher Unblid, wenn man, auf bem Gife felbit ftebend, ben obermarts fich berabbran:

genden und burch feltfame Spalten geschiedenen Daffen entgegen fiebt. Doch wollt' es uns nicht langer auf biefem ichlubfrigen Boben gefallen; wir waren weber mit Rugeisen, noch mit beichlagenen Schuben geruftet, vielmehr hatten fich unfere Abfate burch ben langen Marich abgerundet und geglättet. Bir machten und also wieder ju ben hutten binauf und nach einigem Musruben zur Abreife fertig. Wir ftiegen ben Berg binab und tamen an ben Ort, wo ber Eisstrom stufenweis bis hinunter ins Thal bringt, und traten in die Soble, in ber er fein Baffer ausgießt. Sie ift weit, tief, von bem iconften Blau, und es ftebt fich fichrer im Grund als vorn an der Mundung, weil an ihr fich immer große Stude Gis schmelgend ablosen. Wir nahmen unsern Weg nach dem Wirthshause zu, bei der Bobnung zweier Blondins porbei: Rinder von zwölf bis vierzehn Jahren, Die fehr weiße haut, weiße, boch schroffe haare, rothe und bewegliche Augen wie die Raninchen haben. Die tiefe Racht, die im Thale lieat. labt mich zeitig zu Bette, und ich babe taum noch fo viel Munterteit, Ihnen ju fagen, baß wir einen jungen gabmen Steinbod gesehen haben, ber fich unter ben Ziegen ausnimmt, wie ber naturliche Sohn eines großen Beren, beffen Erziehung in ber Stille einer bürgerlichen Kamilie aufgetragen ift. Bon unsern Distursen gehts nicht an, daß ich etwas außer ber Reihe mittheile. Graniten, Gneißen, Larchen: und Birbelbaumen finden Sie auch teine große Erbauung; boch follen Sie ehestens mertwurdige Rruchte von unferm Botanifiren ju feben friegen. 3ch bilbe mir ein, febr folaftrunten zu fein, und tann nicht eine Beile weiter fcbreiben.

Chamouni, ben 6. Rob. Früh.

Jufrieden mit dem, was uns die Jahrszeit zu sehen erlaubte, sind wir reisesertig, noch heute ins Wallis durchzudringen. Das ganze Thal ist über und über bis an die Hälfte der Berge mit Nebel bedeckt, und wir müssen erwarten, was Sonne und Wind zu unserm Bortheil thun werden. Unser Führer schlägt uns einen Weg über dem Col de Balme vor: ein hoher Berg, der an der nörblichen Seite des Thals gegen Wallis zu liegt, und auf dem wir, wenn wir glüdlich sind, das Thal Chamouni, mit seinen meisten Merkvürrdigkeiten, noch auf einmal von seiner höhe überssehen können. Indem ich dieses schreibe, geschiebt an dem himmel eine herrliche Erscheinung: die Rebel, die sich dewegen und sich an einigen Orten brechen, lassen, wie durch Tagelöcher, den blauen himmel sehen und zugleich die Gipfel der Berge, die oben, über unsere Dunstbecke, von der Morgensonne beschienen werden. Auch ohne die Hossmung eines schönen Tags ist dieser Anblick dem Auch

eine rechte Beibe. Erst jeto hat man einiges Maß für die Höhe ber Berge. Erst in einer ziemlichen Höhe vom Thal auf streichen die Nebel an dem Berg hin, hohe Wolken steigen von da auf, und alsdann sieht man noch über ihnen die Gipfel der Berge in der Berklärung schimmern. Es wird Zeit! Ich nehme zugleich von diesem geliebten Thal und von Ihnen Abschied.

### Martinach im Wallis, ben 6. Nov. Abends.

Glücklich find wir herüber gekommen, und so wäre auch bieses Abenteuer bestanden. Die Freude über unser gutes Schicksal wird mir noch eine halbe Stunde die Feder lebendig erhalten.

Unfer Gepad auf ein Maulthier geladen, jogen wir heute frub gegen Neune von Brieurs aus. Die Wolfen mechfelten, bag bie Gipfel ber Berge bald erschienen, bald verschwanden, bald bie Sonne streifweis ins Thal bringen tonnte, balb bie Gegend wieber verbedt murbe. Wir giengen bas Thal hinauf, ben Ausguß bes Gisthals vorbei, ferner ben Glacier d'Argentiere bin, ben bochften von allen, beffen oberfter Gipfel uns aber von Bolten bebedt war. In ber Gegend murbe Rath gehalten, ob wir ben Stieg über ben Col be Balme unternehmen und ben Weg über Balorfine verlaffen wollten. Der Anschein war nicht ber vortheilhafteste, boch ba bier nichts zu verlieren und viel zu gewinnen war, traten wir unfern Weg ted gegen die buntle Rebel- und Boltenregion an. Als wir gegen ben Glacier bu Tour tamen, riffen fich die Wolken auseinander, und wir faben auch diefen schönen Gletscher in völligem Lichte. Wir festen uns nieber, tranten eine Maiche Wein aus und agen etwas Weniges. Wir ftiegen nunmehr immer ben Quellen ber Arve auf rauben Matten und ichlecht beraften Aleden entgegen und tamen dem Nebelfreis immer naber, bis er uns endlich völlig aufnahm. Wir ftiegen eine Beile gebulbig fort, als es auf ein Mal, indem wir auffcritten, wieder über unfern Sauptern belle gu werden anfieng. Rurge Beit bauerte es, fo traten wir aus ben Wolken beraus, faben fie in ihrer gangen Last unter uns auf bem Thale liegen und tonnten bie Berge, die es rechts und links einschließen, außer bem Gipfel bes Montblanc, ber mit Wolfen bededt mar, feben, beuten und mit Namen nennen. Wir faben einige Gleticher von ibren Soben bis ju ber Wolfentiefe berabsteigen, von andern faben wir nur bie Blate, indem uns bie Gismaffen burch bie Bergidrunden verbedt murben. Ueber Die gange Wolfenflache faben wir, außerhalb bem mittagigen Ende bes Thales, ferne Berge im Sonnenschein. Was foll ich Ihnen die Namen von ben Gipfeln, Spipen, Nabeln, Eist und Schneemaffen porergablen,

die Ihnen doch kein Bild, weder vom Ganzen noch vom Einzelnen. in die Seele bringen. Merkwürdiger ift's, wie die Beifter ber Luft fich unter uns zu ftreiten ichienen. Raum batten wir eine Beile gestanden und uns an ber großen Aussicht ergött, fo ichien eine feindselige Gahrung in bem Rebel zu entstehen, ber auf ein Mal aufwärts ftrich und uns aufs neue einzuwideln brobte. Wir ftiegen ftarter ben Berg binan, ibm nochmals zu entgeben, allein er überflügelte uns und bullte uns ein. Wir ftiegen immet frisch aufwarts, und bald tam uns ein Gegenwind vom Berge felbft ju Bulfe, ber burch ben Sattel, welcher zwei Gipfel verbindet, hereinstrich und ben Nebel wieber ins Thal gurudtrieb. Dieser wundersame Streit wiederholte fich öfter, und wir langten endlich gludlich auf bem Col be Balme an. Es war ein feltfamer, eigener Anblid. Der bochfte Simmel über ben Gipfeln ber Berge mar überzogen, unter uns faben wir durch den mandmal gerriffenen Nebel ins gange Thal Chamouni, und zwischen biefen beiben Boltenschichten maren bie Gipfel ber Berge alle fichtbar. Auf ber Oftseite maren wir von ichroffen Gebirgen eingeschloffen, auf ber Abenbseite faben wir in ungeheure Thaler, wo boch auf einigen Matten fich menschliche Wohnungen zeigten. Bormarts lag uns bas Wallisthal, wo man mit Einem Blid, bis Martinach und weiter hinein, mannigfaltig übereinander geschlungene Berge feben tonnte. Auf allen Seiten von Gebirgen umfoloffen, Die fich weiter gegen ben Borizont immer zu vermehren und aufzuthurmen schienen, so standen wir auf der Granze von Savopen und Ballis. Einige Contrebandiers tamen mit Maulefeln ben Berg berauf und erschraken vor uns, ba fie an bem Blat jeto Niemand vermutheten. Sie thaten einen Schuf, als ob fie fagen wollten: bamit ibr febt, daß fie geladen find! und einer gieng poraus. um uns zu rekoanosciren. Da er unfern Rubrer erkannte und unfre harmlofen Figuren fab, rudten die andern auch naber, und wir zogen, mit wechselseitigen Gludwunschen, an einander vorbei. Der Wind gieng icarf, und es fieng ein wenig an ju fcneien. Nunmehr gieng es einen febr rauben und milben Stieg abwarts, burch einen alten Fichtenwald, ber fich auf Felsplatten von Gneiß eingewurzelt hatte. Bom Bind über einander geriffen, verfaulten bier die Stamme mit ihren Wurzeln, und die gugleich losgebrochenen Felsen lagen schroff durch einander. Endlich tamen wir ins Thal, wo ber Trientfluß aus einem Gletscher entspringt. ließen bas Dörfchen Trient gang nabe rechts liegen und folgten bem Thale burch einen giemlich unbequemen Weg, bis wir endlich gegen Sechse bier in Martinach auf flachem Ballisboben angefommen find, wo wir uns zu weitern Unternehmungen aus: ruben wollen.

Martinach, den 6. Nov. 1779. Abends.

Wie unfere Reise ununterbrochen fortgeht, knüpft sich auch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen ans andre, und kaum hab' ich das Ende unfrer Savoyer Wanderungen gefaltet und beiseite gelegt, nehm' ich schon wieder ein andres Papier, um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

Bu Nacht find wir in ein Land getreten, nach welchem unfre Neugier icon lange gespannt ift. Noch baben mir nichts als bie Gipfel ber Berge, Die bas Thal von beiben Seiten einschließen, in der Abenddammerung gesehen. Wir find im Wirthshause untergefrochen, feben jum Fenfter binaus bie Bolten wechseln, es ift uns fo heimlich und fo wohl, raß wir ein Dach haben, als Kindern, die sich aus Stuhlen, Tischblättern und Teppichen eine butte am Dien machen und fich barin bereben, es regne und ichneie braugen, um angenehme eingebilbete Schauer in ihren fleinen Seelen in Bewegung zu bringen. Go find wir in ber Berbstnacht in einem fremden unbefannten Lande. Mus der Rarte wiffen wir, daß wir in dem Wintel eines Ellenbogens figen, von wo aus ber fleinere Theil bes Wallis, ungefähr von Mittag gegen Mitternacht, die Rhone binunter fich an ben Genfersee anschließt. ber andre aber und längste, von Abend gegen Morgen, die Rhone binauf bis an ihren Ursprung, Die Furta, streicht. Das Ballis felbft zu burchreisen, macht uns eine angenehme Mussicht; nur wie wir oben hinaustommen werben, erregt einige Sorge. Buvorberft ist festaesett, daß wir, um ben untern Theil zu seben, morgen bis St. Maurice geben, wo ber Freund, ber mit ben Bferben burch bas Bans de Baud gegangen, eingetroffen sein wird. Morgen Abend gebenten wir wieder hier ju fein, und übermorgen foll es bas Land hinauf. Wenn es nach bem Rath bes Berrn be Sauffure geht, so machen wir ben Weg bis an die Furka zu Pferde, sodann wieber bis Brieg gurud über ben Simpelberg, wo bei jeber Witterung eine gute Paffage ift, über Domo D'ofula, ben Lago maggiore, über Bellingona, und bann ben Gotthard binauf. Der Weg foll gut und burchaus fur Pferbe praktikabel fein. Um liebsten giengen wir über bie Furta auf den Gotthard, ber Rurge wegen und weil ber Schwang burch die italianischen Provingen von Anfang an nicht in unserm Plane war; allein wo mit ben Pferden bin, Die sich nicht über die Furta schleppen laffen, wo vielleicht gar icon Fußgangern ber Weg burch Schnee verfperrt ift. Wir find barüber gang ruhig und hoffen von Augen= blid zu Augenblid wie bisher von ben Umftanben felbst guten Rath zu nehmen. Merkwurdig ift in biefem Birthshause eine Mago, die bei einer großen Dummheit alle Manieren einer fich empfindfam zierenden beutschen Fraulein hat. Es gab ein großes

Gelächter, als wir uns die müden Füße mit rothem Wein und Rleien, auf Anrathen unferes Führers, badeten und sie von dieser annehmlichen Dirne abtrocknen ließen.

Nach Tische.

Um Effen haben wir uns nicht fehr erholt und hoffen, daß ber Schlaf beffer schmeden foll.

Den 7ten. St. Maurice gegen Mittag.

Unter Weges ift es meine Art, bie iconen Gegenden ju genießen, daß ich mir meine abwesenden Freunde wechselsweise berbeirufe und mich mit ihnen über bie berrlichen Gegenstände unterhalte. Romm' ich in ein Wirthshaus, so ist ausruhen, mich ruderinnern und an Sie schreiben Gins, wenn schon manchmal die allzusehr ausgespannte Seele lieber in fich felbst gusammenfiele und mit einem halben Schlaf fich erholte. Beute fruh giengen wir in der Dammerung von Martinach weg; ein frischer Rordwind ward mit dem Tage lebendig, wir tamen an einem alten Schlosse vorbei, das auf der Ede steht, wo die beiben Arme des Wallis ein Y machen. Das Thal ift eng und wird auf beiben Seiten von mannigfaltigen Bergen beschloffen, die wieder gufammen von eigenem, erhaben lieblichem Charafter find. Wir tamen babin, wo ber Trientstrom um enge und gerade Felsenwande berum in das Thal bringt, daß man zweifelhaft ift, ob er nicht unter ben Felsen hervor komme. Gleich babei steht die alte, vorm Jahr burch ben fluß beschädigte Brude, unweit melder ungeheure Relsstude por turzer Leit vom Gebirge berab die Landstraße verschüttet baben. Diese Gruppe ausammen murbe ein außerorbentlich icones Bild machen. Richt weit bavon bat man eine neue bolgerne Brude gebaut und ein ander Stud Landstraße eingeleitet. Wir wußten. baß wir uns dem berühmten Wafferfall der Biffe bache naberten, und wunschten einen Sonnenblick, wozu uns die wechselnden Bol-ten einige Hoffnung machten. An dem Wege betrachteten wir Die vielen Granit- und Gneißstude, Die bei ihrer Bericbiedenbeit boch alle Eines Urfprungs zu fein schienen. Endlich traten wir por ben Bafferfall, ber feinen Rubm por vielen andern verdient. In ziemlicher Sobe ichieft aus einer Felstluft ein ftarter Bach flammend herunter in ein Beden, wo er in Staub und Schaum fich weit und breit im Wind herum treibt. Die Sonne trat berpor und machte ben Anblid boppelt lebenbig. Unten im Bafferstaube hat man einen Regenbogen bin und wieder, wie man gebt. gang nabe vor fich. Tritt man weiter binauf, fo fieht man noch eine schönere Erscheinung. Die luftigen schäumenden Wellen bes obern Strable, wenn fie gischend und flüchtig bie Linien berühren.

wo in unfern Augen ber Regenbogen entstehet, farben fich flam: mend, ohne bag die aneinanderhangende Geftalt eines Bogens erschiene; und so ist an bem Plate immer eine wechselnde feurige Bewegung. Wir tletterten bran berum, festen uns babei nieber und wünschten ganze Tage und gute Stunden bes Lebens babei aubringen zu tonnen. Auch hier wieder, wie fo oft auf biefer Reife, fühlten wir, daß große Gegenstände im Vorübergeben gar nicht empfunden und genoffen werden konnen. Wir tamen in ein Dorf, wo luftige Soldaten waren, und tranken daselbst neuen Wein, ben man uns gestern auch icon vorgefest hatte. Er fieht aus wie Seifenwaffer, boch mag ich ibn lieber trinten als ihren fauren jährigen und zweijährigen. Wenn man durftig ift, bekommt Alles wohl. Wir sahen St. Maurice von weitem, wie es just an einem Plate liegt, wo das Thal sich zu einem Passe zusammendruckt. Links über ber Stadt saben wir an einer Felswand eine kleine Rirche mit einer Einsiedelei angeflict, wo wir noch hinaufzusteigen benten. Sier im Wirthsbaus fanden wir ein Billet vom Freunde, ber zu Ber, brei viertel Stunden von bier, geblieben ift. haben ihm einen Boten gefdidt. Der Graf ift spazieren gegangen, vorwärts die Gegend noch zu seben; ich will einen Biffen effen und alsbann auch nach ber berühmten Brude und bem Baß zu gehn.

Rach Eins.

Ich bin wieder jurud von bem Fledchen, wo man Tage lang fipen, zeichnen, herumschleichen und, ohne mube zu werden, fich mit fich felbft unterhalten konnte. Wenn ich Jemanden einen Weg ins Ballis rathen follte, fo mar' es diefer vom Genferfee die Rhone herauf. Ich bin auf bem Weg nach Ber ju über die große Brude gegangen, wo man gleich ins Berner Gebiet eintritt. Die Rhone fließt bort hinunter, und bas Thal wird nach bem See su etwas weiter. Wie ich mich umkehrte, fab ich die Felsen fich bei St. Maurice jusammenbruden, und über die Rhone, die unten burchrauscht, in einem boben Bogen eine fcmale leichte Brude fühn binüber gesprengt. Die mannigfaltigen Erter und Thurme einer Burg schließen brüben gleich an, und mit einem einzigen Thore ift ber Gingang ins Ballis gesperrt. Ich gieng über bie Brude nach St. Maurice gurud, fuchte noch vorber einen Gefichts: puntt, ben ich bei Subern gezeichnet gesehn habe und auch ungefähr fanb.

Der Graf ist wieder gekommen; er war den Pferden entgegen gegangen und hat sich auf seinem Braunen voraus gemacht. Er sagt, die Brücke sei so schön und leicht gebaut, daß es aussähe, als wenn ein Pferd stüchtig über einen Graben sest. Der Freund kommt auch an, zufrieden von seiner Reise. Er hat den Weg

am Genserse ber bis Ber in wenigen Tagen zurückgelegt, und es ist eine allgemeine Freude, sich wieder zu sehen.

Martinad, gegen Reun ..

Bir sind tief in die Nacht geritten, und der Herweg hat uns länger geschienen als der Hinweg, wo wir von einem Gegenstand zu dem andern gelockt worden sind. Auch habe ich aller Beschreibungen und Resterionen sür heute herzlich satt, doch will ich zwei schöne noch geschwind in der Erinnerung sestsen. An der Bisse vache kamen wir in tieser Dämmerung wieder vorbei. Die Berge, das Thal und selbst der Himmel waren dunkel und dämmernd. Graulich und mit stillem Rauschen sah man den herabschießenden Strom von allen andern Gegenständen sich unterscheiden, man bemerkte sast gar keine Bewegung. Es war immer dunkler geworden. Auf einmal sahen wir den Gipfel einer sehr hohen Mippe völlig wie geschmolzen Erz im Osen glüben und rothen Damps davon aussteigen. Dieses sonderdare Phänomen wirkte die Abendsonne, die den Schnee und den davon aussteigenden Rebel erleuchtete.

Sion, den 8. Nov. Rach brei Uhr.

Wir haben heute fruh einen Fehlritt gethan und uns wenigftens um brei Stunden verfaumet. Wir ritten vor Tag von Martinach weg, um bei Zeiten in Sion zu fein. Das Wetter war außerorbentlich foon, nur daß die Sonne, wegen ihres niebern Standes, von den Bergen gehindert mar, ben Weg, ben wir ritten, ju bescheinen; und ber Unblid bes munberschönen Ballisthals machte manchen guten und muntern Gebanten rege. Wir waren icon brei Stunden die Landstraße hinan, die Rhone uns linter Sand, geritten; wir faben Sion vor uns liegen und freuten uns auf bas balb ju veranstaltenbe Mittagseffen, als wir bie Brude, die wir ju paffiren hatten, abgetragen fanden. blieb uns, nach Angabe ber Leute, Die babei beschäftigt maren, nichts übrig, ale entweder einen fleinen Suppfad, ber an ben Relfen bingieng, zu mablen, ober eine Stunde wieder gurud gu reiten und alsbann über einige andere Bruden ber Rhone zu geben. Wir mablten bas lette und ließen uns von teinem üblen humor anfecten, sondern schrieben diefen Unfall wieder auf Rechnung eines guten Geiftes, ber und bei ber iconften Tagszeit burch ein so interessantes Land spazieren führen wollte. Die Rhone macht überhaupt in biesem engen Lande bose handel. Wir mußten, um au ben andern Bruden zu tommen, über anderthalb Stunden burch bie fandigen Riede reiten, Die fie burch Ueberschwemmungen

fehr oft ju verandern pflegt, und die nur ju Erlen und Beiden: gebuichen zu benuten find. Endlich tamen wir an die Bruden, Die fehr bos, schwankend, lang und von falfchen Anuppeln que fammengesett find. Bir mußten einzeln unfere Bferbe, nicht ohne Sorge, barüber führen. Run gieng es an ber linten Seite bes Wallis wieder nach Sion gu. Der Weg an fich mar meistentbeils ichlecht und fteinig, boch zeigte uns jeber Schritt eine Landschaft, bie eines Gemalbes werth gewesen ware. Besonders führte er uns auf ein Schloß hinauf, wo herunter fich eine bet schonsten Musfichten zeigte, die ich auf bem gangen Bege gesehen babe. Die nachsten Berge schoffen auf beiben Seiten mit ihren Lagen in die Erde ein und verjungten durch ihre Gestalt die Gegend gleichsam perspettivisch. Die gange Breite bes Ballis von Berg ju Berg lag bequem anzuseben unter und; die Rhone tam mit ibren mannigfaltigen Krummen und Bufchwerten bei Dorfern. Biefen und angebauten Sügeln vorbeigefloffen; in der Entfernung fah man die Burg von Sion und die verschiedenen Sugel, die fich babinter zu erheben anfiengen; die lette Gegend marb wie mit einem Amphitheaterbogen burch eine Reihe von Schneegebirgen geschlossen, die wie bas übrige Bange von der hoben Mittags: sonne erleuchtet stunden. So unangenehm und steinig ber Weg war, den wir zu reiten hatten, so erfreulich fanden wir die noch ziemlich grunen Reblauben, Die ihn bebedten. Die Einwohner, benen jebes Rledchen Erbreich toftbar ift, pflanzen ihre Beinftode gleich an die Mauern, die ihre Buter von bem Wege scheiben; fie machien zu außerordentlicher Dide und werden vermittelft Bfable und Latten über ben Weg gezogen, so baß er fast eine aneinanderhangende Laube bildet. In dem untern Theile war meistens Biesemache, boch fanben wir auch, ba wir uns Sion naberten, einigen Feldbau. Begen biefe Stadt ju wird die Begend burch wechselnde Sugel außerordentlich mannigfaltig, und man wünschte, eine langere Beit bes Aufenthalts bier genießen ju tonnen. Doch unterbricht bie Saglichfeit ber Stabte und ber Denichen bie angenehmen Empfindungen, welche die Landschaft erregt, gar febr. Die scheußlichen Aropfe haben mich gang und gar üblen humors gemacht. Unfern Bferden burfen wir mohl beute nichts mehr zumuthen und benten beswegen ju Ruße nach Septers ju geben. hier in Sion ift bas Wirthsbaus abicheulich, und bie Stadt bat ein widriges ichwarzes Unfebn.

Septers, den 8. Nov. 1779. Rachts.

Da wir bei einbrechenbem Abend erst von Sion weggegangen, find wir bei Racht unter einem hellen Sternhimmel bier ange-

tommen. Wir haben einige schöne Aussichten barüber verloren, merk ich wohl. Besonders wünschten wir das Schloß Tourbillon, das bei Sion liegt, erstiegen zu haben; es muß von da aus eine ganz ungemein schöne Aussicht sein. Sin Bote, den wir mitenahmen, drachte uns glücklich durch einige bose Flecke, wo das Wasser ausgetreten war. Bald erreichten wir die Höhe und hatten die Rhone immer rechts unter uns. Mit verschiedenen astronomischen Gesprächen verkürzten wir den Weg und sind dei guten Leuten, die ihr Bestes thun werden, uns zu dewirthen, eingestehret. Wenn man zurückenkt, kommt einem so ein durchledter Tag, wegen der mancherlei Gegenstände, fast wie eine Wocke vor. Es sängt mir an recht leid zu thun, daß ich nicht Zeit und Geschied habe, die merkwürdigsten Gegenden auch nur linienweise zu zeichnen; es ist immer besser als alle Beschreibungen für einen Abwesenden.

Septers, ben 9.

Roch ehe wir aufbrechen, kann ich Ihnen einen guten Morgen bieten. Der Graf wird mit mir links ins Gebirg nach dem Leukerbad zu gehen, der Freund indessen die Pferde hier erwarten und uns morgen in Leuk wieder antressen.

Leuferbad, ben 9. am Sug bes Gemmiberges.

In einem kleinen bretternen Saus, wo wir von fehr braven Leuten gar freundlich aufgenommen worden, fiten wir in einer schmalen und niedrigen Stube, und ich will feben, wie viel von unserer beutigen febr intereffanten Tour burd Worte mitzutbeilen ift. Bon Septers ftiegen wir heute fruh brei Stunden lang einen Berg berauf, nachdem wir vorber große Bermuftungen ber Bergmaffer unterwegs angetroffen batten. Es reißt ein folder ichnell entstehender Strom auf Stunden weit Alles zusammen, überführt mit Steinen und Ries Relber, Wiesen und Garten, Die benn nach und nach fummerlich, wenn es allenfalls noch möglich ift, von den Leuten wieder hergestellt und nach ein paar Generationen vielleicht wieder verschüttet werden. Wir hatten einen grauen Tag mit abwechselnben Sonnenbliden. Es ift nicht zu beschreiben, wie manniafaltia auch hier bas Ballis wieder wird; mit jedem Augenblid biegt und verandert fich die Landschaft. Es scheint Alles febr nah beifammen zu liegen, und man ift boch burch große Schluchten und Berge getrennt. Wir hatten bisher noch meift bas offene Ballisthal rechts neben uns gehabt, als fich auf einmal ein iconer Unblid ins Gebirg por uns aufthat.

3ch muß, um anschaulicher zu machen, was ich beschreiben

will, etwas von der geographischen Lage der Gegend, wo wir uns besinden, sagen. Wir waren nun schon drei Stunden aufwärts in das ungeheure Gebirg gestiegen, das Wallis von Bern trennet. Es ist eben der Stod von Bergen, der in einem sort vom Gensersee bis auf den Gotthard läuft, und auf dem sich in dem Berner Gebiet die großen Sis: und Schnee-Massen eingenistet haben. Hier sind oden und unten bloß relative Worte des Augenblicks. Ich sage, unter mir auf einer Fläche liegt ein Dorf, und eben diese Fläche liegt vielleicht wieder an einem Abgrund,

ber viel höher ift als mein Berhaltnig ju ibr. Wir faben, als wir um eine Ede berum tamen und bei einem Beiligenstod ausruhten, unter uns am Ende einer iconen grunen Matte, die an einem ungeheuren Felsschlund hergieng, bas Dorf Inden mit einer weißen Rirche gang am hange bes Felsens in der Mitte der Landschaft liegen. Ueber der Schlucht drüben giengen wieder Matten und Tannenwälder aufwärts, gleich hinter bem Dorfe ftieg eine große Kluft von Felsen in die Sobe; die Berge von der linken Seite schloffen fich bis ju uns an, die von ber rechten festen auch ihre Ruden weiter fort, fo bag bas Dorfden mit seiner weißen Rirche gleichsam wie im Brennpunkt von jo viel zusammenlaufenben Felfen und Klüften ba ftanb. Der Weg nach Inden ist in die steile Felswand gehauen, die dieses Amphitheater von ber linken Seite, im Singeben gerechnet, einschließt. Es ift biefes tein gefährlicher, aber boch fehr fürchterlich aussehender Weg. Er geht auf ben Lagen einer schroffen Felswand hinunter, an der rechten Seite mit einer geringen Blanke von dem Abgrunde gesondert. Gin Rerl, ber mit einem Maulesel neben une binab ftieg, faßte fein Thier, wenn es an gefähr: liche Stellen kam, beim Schweife, um ihm einige Hülfe zu geben, wenn es gar ju fteil vor fich hinunter in den Felfen hinein mußte. Endlich tamen wir in Inden an, und da unfer Bote wohl betannt war, fo fiel es uns leicht, von einer willigen Frau ein aut Glas rothen Wein und Brod zu erhalten, ba fie eigentlich in diefer Gegend teine Wirthshäufer haben. Nun gieng es die hohe Schlucht hinter Inden hinauf, wo wir denn bald ben fo schredlich beschriebenen Gemmiberg vor uns saben und bas Leuterbad an seinem Ruß, swischen andern boben, unwegsamen und mit Schnee bededten Gebirgen, gleichsam wie in einer hohlen Sand liegen fanden. Es war gegen Drei, als wir ankamen; unfer Suhrer ichaffte uns bald Quartier. Es ift zwar tein Gafthof hier, aber alle Leute find so ziemlich, wegen ber vielen Badegafte, die bierber tommen, eingerichtet. Unfere Birthin liegt feit gestern in den Wochen, und ihr Mann macht mit einer alten Mutter und ber Magd gang artig bie Chre bes Saufes. Wir bestellten etwas zu effen und ließen uns die warmen Quellen zeigen, die an verschiedenen Orten febr ftart aus der Erbe berportommen und reinlich eingefaßt find. Außer bem Dorfe, gegen bas Gebirge zu, sollen noch einige ftartere fein. Es hat biefes Baffer nicht ben minbeften schwefelichten Geruch, fest, wo es quillt und wo es burchfließt, nicht ben mindeften Oter noch fonft irgend etwas Mineralisches ober Irbisches an, sonbern lagt wie ein anderes reines Waffer feine Spur gurud. Es ift, wenn es aus der Erde kommt, febr beiß und wegen seiner guten Rrafte berühmt. Bir hatten noch Zeit zu einem Spaziergang gegen ben Ruß bes Gemmi, ber uns gang nah ju liegen ichien. 3ch muß hier wieder bemerten, was icon fo oft vorgekommen, daß, wenn man mit Gebirgen umschloffen ift, einem alle Gegenftanbe fo außerordentlich nabe scheinen. Wir hatten eine ftarte Stunde über berunter gefturzte Felsstude und bagwischen geschwemmten Ries binauf zu steigen, bis wir uns an bem Ruß bes ungeheuren Gemmibergs, wo ber Weg an fteilen Rlippen aufwarts gebet, befanden. Es ift dieß ber Uebergang ins Berner Gebiet, wo alle Rranten fich muffen in Sanften herunter tragen laffen. Sieß' uns die Jahrszeit nicht eilen, fo murde mahricheinlicher Weise morgen ein Bersuch gemacht werden, diesen so mertwürdigen Berg ju besteigen: fo aber merben wir uns mit ber bloken Unficht für Dießmal begnugen muffen. Wie wir jurud giengen, faben wir bem Gebraube ber Bolten gu, bas in ber jegigen Sahrszeit in biefen Begenden außerst intereffant ift. Ueber bas icone Better baben wir bisher gang vergeffen, daß wir im Rovember leben: es ift auch, wie man uns im Bernischen voraussagte, bier ber Berbft fehr gefällig. Die frühen Abende und Schnee vertundende Wolfen erinnern uns aber boch manchmal, daß wir tief in der Jahrszeit Das munderbare Weben, das fie heute Abend verführten, war außerordentlich schon. Als wir vom Rug des Gemmiberges jurud tamen, faben wir, aus ber Schlucht von Inden berauf, leichte Nebelwolten sich mit großer Schnelligkeit bewegen. Sie wechselten balb rudwärts, balb vorwarts, und tamen endlich aufsteigend dem Leuterbad fo nah, daß wir wohl faben, wir mußten unfere Schritte verdoppeln, um bei bereinbrechender nacht nicht in Wolfen eingewidelt zu werben. Wir tamen auch gludlich zu Saufe an, und mahrend ich biefes hinschreibe, legen fich wirklich Die Wolfen gang ernstlich in einen fleinen artigen Schnee auseinander. Es ift biefes ber erfte, ben mir haben, und, wenn mir auf unsere gestrige warme Reise von Martinach nach Sion, auf Die noch ziemlich belaubten Rebengelander gurudbenten, eine febr idnelle Abwechselung.

Ich bin in die Thure getreten, ich habe dem Wesen der Wolken

eine Beile zugesehen, das über alle Beschreibung schon ift. Gigentlich ift es noch nicht Racht, aber fie verhüllen abwechselnb ben himmel und machen buntel. Aus den tiefen Relsichluchten fteigen fie berauf, bis fie an die bochften Gipfel ber Berae reichen: pon biefen angezogen, scheinen fie fich zu verbiden und, von ber Ralte gepadt, in Geftalt bes Schnees nieberzufallen. Es ift eine unaussprechliche Ginsamteit bier oben, in fo großer Sobe boch noch wie in einem Brunnen zu fein, wo man nur pormarts burch Die Abgrunde einen Jugpfad binaus vermuthet. Die Wolfen, Die fich bier in diesem Sade ftopen, Die ungeheuren Felfen bald gubeden und in eine undurchdringliche obe Dammerung verschlingen, bald Theile bavon wieder als Gespenster seben laffen, geben bem Ruftand ein trauriges Leben. Man ift voller Ahnung bei biefen Wirkungen ber Natur. Die Bolken, eine bem Menfchen von Rugend auf fo merkwürdige Lufterscheinung, ist man in dem platten Lande doch nur als etwas Fremdes, Ueberirdisches anzusehen ge-Man betrachtet fie nur als Bafte, als Strichvogel, Die, unter einem andern himmel geboren, von diefer oder jener Gegend bei uns augenblidlich vorbeigezogen tommen; als prachtige Teppiche, womit die Gotter ihre Berrlichkeit vor unfern Augen verschließen. Hier aber ist man von ihnen felbst, wie sie sich er= zeugen, eingehüllt, und die ewige innerliche Rraft ber Ratur fühlt man fich ahnungsvoll durch jede Nerve bewegen.

Auf die Rebel, die bei uns eben diese Wirkungen bervorbringen, giebt man weniger Acht; auch weil fie uns weniger pors Muge gebrangt find, ift ihre Birthichaft ichwerer zu beobachten. Bei allen diesen Gegenständen wünscht man nur länger sich perweilen und an folden Orten mehrere Tage gubringen zu können; ja, ift man ein Liebhaber von bergleichen Betrachtungen, fo wird biefer Bunich immer lebhafter, wenn man bebentt, bag jebe Sabrezeit, Tagszeit und Witterung neue Erscheinungen, Die man aar nicht erwartet, bervorbringen muß. Und wie in jedem Menschen, auch felbst bem gemeinen, fonderbare Spuren übrig bleiben, wenn er bei großen ungewöhnlichen Sandlungen etwa einmal gegenwärtig gemefen ist; wie er sich von diesem einen Flecke gleichsam größer fühlt, unermublich eben baffelbe ergablend wiederholt und fo, auf jene Beife, einen Schat für fein ganges Leben gewonnen bat, fo ist es auch dem Menschen, der folde große Gegenstände der Natur gesehen und mit ihnen vertraut geworden ift. Er bat, wenn er biefe Eindrude zu bewahren, fie mit andern Empfindungen und Bedanten, die in ihm entstehen, ju verbinden weiß, gewiß einen Borrath von Gewurg, womit er ben unschmachaften Theil bes Lebens verbeffern und feinem gangen Befen einen burchziehenden auten Geschmad geben tann.

Ich bemerke, daß ich in meinem Schreiben der Menschen wenig erwähne; sie sind auch unter diesen großen Gegenständen der Ratur, besonders im Borbeigeben, minder merkwürdig. Ich zweisse nicht, daß man dei längerm Ausenthalt gar interessante und gute Leute sinden würde. Eins glaub' ich überall zu bemerken: je weiter man von der Landstraße und dem größern Gewerde der Menschen abkommt, je mehr in den Gebirgen die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten Bedürsnisse des Zedens zurüczgewiesen sind, je mehr sie sich von einem einsachen langsamen unveränderlichen Erwerde nährent; desto besser, willsähriger, freundlicher, uneigennütziger, gastfreier bei ihrer Armuth hab' ich sie gefunden.

## Leuferbab, den 10. Rob.

Wir machen uns bei Licht zurechte, um mit Tagesanbruch wieder hinunter zu geben. Diese Nacht habe ich ziemlich unruhig zugebracht. Ich lag kaum im Bette, so kam mir vor, als wenn ich über und über mit einer Nesselsschucht befallen wäre; doch merkte ich bald, daß es ein großes Heer hüpsender Insekten waren, die den neuen Ankömmling blutdürstig übersielen. Diese Thiere erzeugen sich in den hölzernen Häusern in großer Menge. Die Nacht ward mir sehr lang, und ich war zufrieden, als man uns den Morgen Licht brachte.

Leut, gegen 10 Uhr.

Wir haben nicht viel Reit, doch will ich, eh wir hier weggeben, die mertwürdige Trennung unferer Gesellschaft melben, Die hier vorgegangen ift, und was fie veranlaßt hat. Wir giengen mit Tagesanbruch beute vom Leuferbad aus und batten im frischen Schnee einen folüpfrigen Weg über bie Matten zu machen. Bir tamen balb nach Inden, wo wir dann den fteilen Weg, den wir gestern herunter tamen, jur Rechten über uns ließen und auf ber Matte nach der Schlucht, die uns nunmehr links lag, binabitiegen. Es ift biefe wild und mit Baumen vermachfen, boch geht ein gang leiblicher Weg hinunter. Durch biefe Felstlufte bat bas Baffer, bas vom Leuterbad tommt, feine Abfluffe ins Ballis: thal. Wir faben in ber bobe an ber Seite bes Felfens, ben mir gestern heruntergekommen waren, eine Bafferleitung gar fünstlich eingehauen, wodurch ein Bach erft baran ber, bann burch eine Söhle aus bem Gebirge in bas benachbarte Dorf geleitet wird. Wir mußten nunmehr wieder einen hügel hinauf und saben bann bald bas offene Ballis und die garftige Stadt Leut unter uns liegen. Es find biefe Städtchen meift an die Berge angeflictt. bie Dacher mit groben gerifinen Schindeln ungierlich gebedt, die burch bie Jahrszeit gang schwarz gefault und vermooft find. man auch nur hineintritt, so etelt's einem, benn es ist überall unfauber; Mangel und angftlicher Erwerb Diefer privilegirten und freien Bewohner tommt überall zum Borfchein. Wir fanden den Freund, der die schlimme Nachricht brachte, daß es nunmehr mit ben Bferben febr beschwerlich weiter zu geben anfienge. Die Ställe werben tleiner und enger, weil fie nur auf Maulesel und Saumroffe eingerichtet find; ber Saber fangt auch an febr felten gu werben, ja, man fagt, baß weiter bin ins Gebirg gar teiner mehr anzutreffen fei. Gin Befchluß mard bald gefaßt: ber Freund follte mit den Bferden das Wallis wieder hinunter über Ber. Bevap, Laufanne, Freiburg und Bern auf Luzern geben, ber Graf und ich wollten unfern Weg das Wallis binauf fortseten, versuchend, wo wir auf ben Gotthard binauf bringen tonnten, alsbann burch ben Ranton Uri über ben Biermalbstätterfee gleich falls in Luzern eintreffen. Man findet in dieser Begend überall Maulthiere, die auf solchen Wegen immer besser sind als Pferde, und zu Ruße zu geben ist am Ende doch immer das Angenehmste. Wir haben unfere Sachen getrennet. Der Freund ift fort, unfer Mantelfad wird auf ein Maulthier, bas wir gemiethet haben, gepact, und so wollen wir aufbrechen und unsern Weg zu Fuße nach Brieg nehmen. Um himmel sieht es bunt aus; boch ich bente, bas aute Glud, bas uns bisber begleitet und uns fo weit gelockt hat, foll uns auf bem Plate nicht verlaffen, wo wir es am nötbiaften brauchen.

# Brieg, ben 10. Abenbe.

Bon unserm heutigen Weg kann ich wenig erzählen, ausgenommen, wenn Sie mit einer weitläuftigen Wettergeschichte sich
wollen unterhalten lassen. Wir giengen in Gesellschaft eines schwäbischen Metgerknechts, der sich hierher verloren, in Leuk Condition gesunden hatte und eine Art von Handwurst machte, unser Gepäd auf ein Maulthier geladen, das sein Herr vor sich hertrieb, gegen Eils von Leuk ab. Hinter und, so weit wir in das Wallisthal hineinsehen konnten, lag es mit dicken Schneewolken bedeckt, die das Land herausgezogen kamen. Es war wirklich ein trüber Andlick, und ich besürchtete in der Stille, daß, ob es gleich so hell vor und auswärts war als wie im Lande Gosen, und boch die Wolken bald einholen und wir vielleicht im Grunde des Wallis an beiden Seiten von Bergen eingeschlossen, von Wolken zugedeckt und in einer Nacht eingeschneit sein könnten. So süterte die Sorge, die sich meistentheils des einen Ohrs bemeistert.

Auf der andern Seite sprach der gute Muth mit weit zuverläffi: gerer Stimme, verwies mir meinen Unglauben, hielt mir bas Bergangene vor und machte mich auch auf die gegenwärtigen Luft= ericeinungen aufmertfam. Wir giengen bem ichonen Wetter immer entgegen; die Rhone hinauf war Alles heiter, und fo ftart ber Abendwind das Gewölt hinter uns hertrieb, fo tonnte es uns boch niemals erreichen. Die Urfache mar biefe: In bas Wallis: thal geben, wie ich ichon fo oft gefagt, febr viele Schluchten bes benachbarten Gebirges aus und ergießen fich wie kleine Bache in ben großen Strom, wie benn auch alle ihre Gemässer in ber Rhone zusammen laufen. Mus jeder folder Deffnung streicht ein Rugwind, ber fich in ben innern Thalern und Krummungen er-Wie nun der Hauptzug der Wolken bas Thal herauf an jo eine Schlucht tommt, fo lagt bie Zugluft die Wolken nicht porbei, sondern tampft mit ihnen und bem Winde, ber fie tragt. hält sie auf und macht ihnen wohl Stunden lang den Weg streitig. Diesem Rampf faben wir oft gu, und wenn wir glaubten von ihnen überzogen zu werden, so fanden sie wieder ein foldes hinberniß, und wenn wir eine Stunde gegangen waren, tonnten fie noch taum vom fled. Gegen Abend mar ber himmel außeror= bentlich icon. Als wir uns Brieg naberten, trafen bie Bolten fast zu gleicher Zeit mit uns ein; boch mußten fie, weil die Sonne untergegangen war und ihnen nunmehr ein vadender Morgenwind entgegen tam, ftille fteben und machten von einem Berge jum andern einen großen halben Mond über bas Thal. Sie maren von ber falten Luft zur Confistenz gebracht und hatten, ba mo fich ibr Saum gegen ben blauen himmel zeichnete, fcone leichte und muntere Formen. Man fab, baß fie Schnee enthielten, boch fcheint uns die frifche Luft zu verheißen, daß diefe Racht nicht viel fallen foll. Wir haben ein gang artiges Wirthshaus und, mas uns zu großem Bergnugen bient, in einer geräumigen Stube ein Ramin angetroffen; wir figen am Feuer und machen Rathfcblage megen unserer weitern Reife. Sier in Brieg geht bie gewöhnliche Strafe über ben Simplon nach Italien; wenn wir alfo unfern Gebanten, über die Furta auf ben Gotthard zu geben, aufgeben wollten, fo giengen wir mit gemietbeten Bferben und Maulthieren auf Domo D'ofula, Margozzo, führen ben Lago maggiore binaufwarts, bann auf Bellingona und fo weiter ben Gottbard hinauf, über Airolo zu ben Kapuzinern. Diefer Weg ift ben gangen Winter über gebahnt und mit Bferben bequem gu machen, boch scheint er unserer Borftellung, ba er in unserm Plane nicht war und uns fünf Tage später als unsern Freund nach Qugern führen murbe, nicht reigend. Wir munichen vielmehr bas Ballis bis an fein oberes Ende ju feben, babin wir morgen

Abend kommen werden; und wenn das Glück gut ist, so sitzen wir übermorgen um diese Zeit in Realp in dem Ursener Thal, welches auf dem Gotthard nahe bei dessen höchstem Gipfel ist. Sollten wir nicht über die Furka kommen, so bleibt uns immer der Weg hierher unverschlossen, und wir werden alsdann das aus Noth ergreisen, was wir aus Wahl nicht gerne thun. Sie können sich vorstellen, daß ich hier schon wieder die Leute examiniret habe, ob sie glauben, daß die Passage über die Turka ossen ist; denn das ist der Gedanke, mit dem ich den ganzen Tag über beschäftigt din. Bisher war es einem Marsch zu vergleichen, den man gegen einen Feind richtet, und nun ist's, als wenn man sich dem Flecke nähert, wo er sich verzichanzt hat und man sich mit ihm herumschlagen muß. Außer unsern Maulthier sind zwei Pserde auf morgen früh bestellt.

#### Münfter, ben 11. Nov. 1779, Abends 6 Uhr.

Wieder einen glücklichen und angenehmen Tag zurückgelegt! Beute frub, als wir von Brieg bei guter Tagszeit ausritten, fagte uns der Wirth noch auf den Weg: wenn der Berg, fo nennen fie hier bie Furta, gar ju grimmig mare, fo mochten wir wieder jurudtehren und einen andern Weg fuchen. Mit unfern zwei Bferden und einem Maulefel tamen wir nun bald über angenehme Matten, wo das Thal so eng wird, daß es taum einige Buchsenschuffe breit ift. Es bat baselbst eine schone Weibe, worauf große Baume ftehen und Felsstude, Die sich von benachbarten Bergen abgelöft haben, gerftreut liegen. Das Thal wird immer enger, man wird genothiget, an ben Bergen feitwarts binauf ju fteigen, und hat nunmehr die Rhone in einer schroffen Schlucht immer rechts unter fich. In ber Sobe aber breitet fich bas Land wieder recht icon aus; auf mannigfaltig gebogenen Sügeln find ichone nahrhafte Matten, liegen bubiche Derter, Die mit ihren buntelbraunen hölzernen Saufern gar wunderlich unter bem Schnee berpor quien. Wir giengen viel ju fuß und thaten's uns einander mechfelseitig zu Gefallen. Denn ob man gleich auf ben Bferben ficher ift, fo fieht es doch immer gefährlich aus, wenn ein andrer, auf fo schmalen Pfaben, von fo einem schwachen Thiere getragen, an einem schroffen Abgrund vor einem berreitet. Beil nun tein Bieb auf ber Beibe fein tann, indem die Menschen alle in den Baufern fteden, fo fieht eine folche Gegend febr einfam aus, und ber Gebante, daß man immer enger und enger zwischen ungebeuren Gebirgen eingeschloffen wird, giebt ber Imagination graue und unangenehme Bilber, Die Ginen, ber nicht recht fest im Sattel faße, gar leicht berabwerfen tonnten. Der Menfc ift niemals

ganz Herr von sich selbst. Da er die Zukunft nicht weiß, da ihm sogar ber nächste Augenblick verborgen ift, so hat er oft, wenn er etwas Ungemeines vornimmt, mit unwillfürlichen Empfindungen, Ahnungen, traumartigen Borstellungen zu fämpfen, über die man tury binter brein mobl lachen tann. Die aber oft in dem Augenblide ber Entscheidung bochft beschwerlich find. In unserm Mittagsquartier begegnete uns mas Angenehmes. Wir traten bei einer Frau ein, in beren Saufe es gang rechtlich aussah. Ihre Stube war nach hiefiger Landesart ausgetäfelt, die Betten mit Schnitwert gezieret, die Schränke, Tische und mas sonft von kleinen Repositorien an den Banden und in den Eden befestigt mar, hatte artige Zierrathen von Drechsler: und Schnigwerk. An den Bortraits, die in der Stube hiengen, konnte man bald feben, daß mehrere aus dieser Ramilie fich bem geistlichen Stand gewidmet hatten. Wir bemerkten auch eine Sammlung wohl eingebunbener Bucher über ber Thur, bie wir fur eine Stiftung eines Dieser Berren hielten. Wir nahmen die Legenden der Beiligen berunter und lasen brin, mabrent bas Effen por uns zubereitet wurde. Die Wirthin fragte uns einmal, als fie in die Stube trat, ob wir auch die Geschichte bes heiligen Alexis gelesen hätten? Wir sagten nein, nahmen aber weiter keine Notiz da= von, und Jeber las in feinem Rapitel fort. Als wir uns gu Tische geset hatten, stellte fie fich ju uns und fieng wieder von bem beiligen Alexis an zu reben. Wir fragten, ob es ihr Batron ober ber Patron ihres Saufes fei, welches fie verneinte, babei aber versicherte, daß biefer beilige Mann fo viel aus Liebe gu Gott ausgestanden habe, daß ihr feine Geschichte erbarmlicher porfomme, als viele der übrigen. Da sie sah, daß wir gar nicht unterrichtet waren, fieng sie an, uns zu erzählen. Es sei der heilige Alexis der Sohn vornehmer, reicher und gottesfürchtiger Eltern in Rom gewesen, sei ihnen, die den Armen außerordentlich viel Gutes gethan, in Ausübung guter Werte mit Bergnugen gefolgt; boch habe ihm biefes noch nicht genug gethan, fondern er habe fich in der Stille Gott ganz und gar geweiht und Chrifto eine ewige Reuschheit angelobet. Als ihn in der Folge seine Eltern an eine ichone und treffliche Jungfrau verheirathen wollen, habe er zwar fich ihrem Willen nicht widerfett, die Trauung sei vollzogen worden; er habe fich aber, anstatt fich zu ber Braut in Die Rammer zu begeben, auf ein Schiff, bas er bereit gefunden, gefett und sei damit nach Ufien übergefahren. Er habe baselbst die Beftalt eines ichlechten Bettlers angezogen und fei bergeftalt un= tenntlich geworden, daß ihn auch die Anechte seines Baters, die man nach ihm geschickt, nicht erkannt batten. Er babe fich baselbst an der Thure der hauptfirche gewöhnlich aufgehalten, dem Gottes: bienft beigewohnt und sich von geringen Almosen ber Gläubigen genährt. Nach brei ober vier Sahren feien verschiedene Bunber geschehen, die ein besonderes Boblgefallen Gottes anaezeigt. Der Bifchof babe in ber Rirche eine Stimme gebort, bag er ben frommften Mann, beffen Gebet vor Gott am angenehmsten sei, in die Rirche rufen und an seiner Seite den Dienst verrichten follte. Da dieser hierauf nicht gewußt, wer gemeint sei, babe ibm die Stimme ben Bettler angezeigt, ben er benn auch ju großem Erftaunen bes Bolts bereingeholt. Der beilige Alexis, betroffen, daß die Aufmerksamteit der Leute auf ihn rege geworden, habe nich in ber Stille bavon und auf ein Schiff gemacht, willens, weiter fich in die Fremde zu begeben. Durch Sturm aber und andere Umftanbe fei er genothiget worden, in Stalien ju landen. Der beilige Mann babe bierin einen Bint Gottes gesehen und fich gefreut, eine Gelegenheit ju finden, mo er die Gelbstwerlaugnung im höchsten Grabe zeigen konnte. Er fei baber geradezu auf feine Baterftadt losgegangen, habe fich als ein armer Bettler por seiner Eltern Sausthure gestellt, Diese, ihn auch bafur baltenb, haben ihn nach ihrer frommen Wohlthätigkeit gut aufgenommen und einem Bedienten aufgetragen, ihn mit Quartier im Schloß und ben nöthigen Speisen zu verseben. Dieser Bediente, verbrieflich über die Mübe und unwillig über feiner herrschaft Bohlthatiafeit, babe biefen anscheinenden Bettler in ein ichlechtes Loch unter der Treppe gemiesen und ihm baselbst geringes und sparfames Effen gleich einem hunde vorgeworfen. Der beilige Mann, anstatt fich baburch irre machen ju laffen, habe barüber erft Gott recht in feinem Bergen gelobt und nicht allein biefes, mas er fo leicht anbern fonnen, mit gelaffenem Gemuthe getragen, fonbern auch die andauernde Betrübniß der Eltern und seiner Gemablin über die Abwesenheit ihres so geliebten Alexis mit unglaublicher und übermenschlicher Standhaftigfeit ausgehalten. Denn seine vielgeliebten Eltern und seine schöne Gemablin bat er bes Tags mobl hundertmal feinen Ramen auerufen boren, fich nach ihm febnen und über seine Abmesenheit ein tummervolles Leben verzehren An diefer Stelle konnte fich die Frau der Thränen nicht mehr enthalten, und ihre beiben Mabchen, die fich mabrend ber Erzählung an ihren Rod angehängt, faben unverwandt an der Mutter hinauf. Ich weiß mir teinen erbarmlichern Zustand vorauftellen, fagte fie, und teine größere Marter, als mas biefer heilige Mann bei ben Seinigen und aus freiem Willen ausgestanden bat. Aber Gott bat ibm feine Bestandigkeit aufs berrlichste vergolten und bei seinem Tobe die größten Zeichen ber Gnabe por ben Augen ber Gläubigen gegeben. Denn als biefer beilige Mann, nachbem er einige Nahre in biefem Buftanbe gelebt,

täglich mit größter Inbrunft bem Gottesbienfte beigewohnet, fo ift er endlich trant geworden, ohne daß Jemand fonderlich auf ibn Acht gegeben. Als barnach an einem Morgen ber Bapit, in Gegenwart bes Kaisers und bes gangen Abels, selbst bobes Amt gehalten, haben auf einmal bie Gloden ber gangen Stadt Rom wie zu einem vornehmen Tobtengeläute zu läuten angefangen; wie nun Jebermanniglich barüber erstaunt, so ist bem Papste eine Offenbarung geschehen, daß dieses Bunder den Tod des heiligften Mannes in ber gangen Stadt anzeige, ber in bem Sause bes Batricii \*\*\* fo eben verschieden sei. Der Bater des Alexis fiel auf Befragen felbst auf ben Bettler. Er gieng nach Saufe und fand ihn unter ber Treppe wirklich tobt. In ben gufammengefalteten Sanden batte ber beilige Mann ein Bapier fteden, welches ibm ber Alte, wiewohl vergebens, berauszuziehen suchte. Er brachte Diese Nachricht bem Raifer und Bapft in Die Rirche gurud, Die alsbann mit bem Sofe und ber Rlerisei fich aufmachten, um felbst ben beiligen Leichnam zu besuchen. Als fie angelangt, nahm ber beilige Bater ohne Mube bas Bavier bem Leichnam aus ben Sanben, überreichte es bem Raifer, ber es fogleich von feinem Rangler porlesen ließ. Es enthielt bieses Bapier die bisberige Geschichte bieses Beiligen. Da hatte man nun erft ben übergroßen Jammer der Eltern und der Gemablin seben follen, die ihren theuren Sohn und Gatten fo nabe bei fich gehabt und ihm nichts gu gute thun konnen und nunmehro erft erfuhren, wie übel er behandelt worden. Sie fielen über ben Rorper ber, flagten fo wehmuthig, daß Niemand von allen Umstehenden fich bes Weinens enthalten konnte. Auch maren unter ber Menge Bolts, Die fich nach und nach zudrängten, viele Rranke, die zu dem heiligen Rorper gelaffen und burch beffen Berührung gefund wurden. Erzählerin versichterte nochmals, indem fie ihre Augen trodnete, baß fie teine erbarmlichere Beschichte niemals gebort habe; und mir tam felbst ein fo großes Berlangen ju weinen an, daß ich große Mühe hatte, es zu verbergen und zu unterbrücken. bem Effen suchte ich im Bater Cochem Die Legende felbst auf und fand, daß die gute Frau ben gangen reinen menschlichen Faben ber Geschichte behalten und alle abgeschmadten Anwendungen biefes Schriftstellers rein vergeffen batte.

Wir gehen sleißig ins Fenster und sehen uns nach der Witterung um, denn wir sind jetzt sehr im Fall, Winde und Wolken anzudeten. Die frühe Racht und die allgemeine Stille ist das Element, worin das Schreiben recht gut gedeiht, und ich bin überzzeugt, wenn ich mich nur einige Monate an so einem Orte inne halten könnte und müßte, so würden alle meine angesangenen Dramen und Arbeiten, die vielleicht jest ewig unvollendet bleiben.

eins nach bem andern aus Roth fertig. Wir haben ichon verschiedene Leute porgehabt und fie nach bem Uebergange über bie Furta gefragt; aber auch bier konnen wir nichts Bestimmtes erfahren, ob ber Berg gleich nur zwei Stunden entfernt ift. muffen uns also barüber beruhigen, und morgen mit Anbruch bes Tages felbst recognosciren und feben, wie fich unser Schicfal entscheibet. So gefaßt ich auch sonft bin, so muß ich gestehen, baß mir's höchst verbrießlich mare, wenn wir gurudgeschlagen murben. Gludt es, fo find wir morgen Abend in Realb auf bem Gotthard und übermorgen ju Mittage auf bem Gipfel bes Bergs bei ben Rapuzinern; miglingt's, fo baben wir nur zwei Wege zur Retirade offen, wovon teiner sonderlich besser ist als der andere. Durchs gange Ballis gurud und ben befannten Weg über Bern auf Lugern; ober auf Brieg gurud und erst durch einen großen Umweg anf ben Gotthard! Ich glaube, ich habe Ihnen bas in biefen wenigen Blattern schon breimal gesagt. Freilich ift es für uns von ber größten Bichtigfeit. Der Ausgang wird entscheiben, ob unfer Muth und Butrauen, bag es geben muffe, oder die Rlugbeit einiger Bersonen, bie uns biesen Beg mit Gewalt widerrathen wollen. Recht behalten wird. So viel ift gewiß, daß beide. Klugheit und Muth, das Glud über fich ertennen muffen. Nachbem wir vorher nochmals das Wetter examinirt, die Luft falt, den himmel beiter und ohne Disposition zu Schnee gesehen baben. legen wir uns rubig ju Bette.

# Münfter, ben 12. November. Früh 6 Uhr.

Wir sind schon fertig, und Alles ist eingepackt, um mit Tagesanbruch von hier weg zu gehen. Wir haben zwei Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnlich sechs Stunden auf Realp. Unser Maulthier geht mit dem Gepäck nach, so weit wir es bringen können.

## Realp, ben 12. November. Abenbe.

Mit einbrechender Nacht sind wir hier angekommen. Es ist überstanden und der Knoten, der uns den Weg verstrickte, entzwei geschnitten. Eh ich Ihnen sage, wo wir eingekehrt sind, eh ich Ihnen das Wesen unserer Gastfreunde beschreibe, lassen Sie mich mit Vergnügen den Weg in Gedanken zuruck machen, den wir mit Sorgen vor uns liegen sahen, und den wir glücklich, doch nicht ohne Beschwerde zuruckgelegt haben. Um Sieden giengen wir von Münster weg und sahen das beschneite Amphitheater der hohen Gebirge vor uns zugeschlossen, hielten den Berg, der hinten

quer vorsteht, für die gurta; allein wir irrten uns, wie wir nach: mals erfuhren; fie mar burch Berge, Die uns links lagen, und durch bobe Bolten bedectt. Der Morgenwind blies ftart und ichlug fich mit einigen Schneewolken herum und jagte abwechselnd leichte Geftober an den Bergen und durch das Thal. Defto stärker trieben aber die Windweben an dem Boden bin und machten uns etlichemal ben Weg verfehlen, ob wir gleich, auf beiben Seiten von Bergen eingeschloffen, Oberwald am Ende boch finden mußten. Nach Neun trafen wir baselbst ein und sprachen in einem Wirthshaus ein, wo fich die Leute nicht wenig wunderten, folche Gestalten in diefer Sahregeit erscheinen ju feben. Wir fragten, ob ber Weg über die Furfa noch gangbar mare? Sie antworteten: daß ihre Leute ben größten Theil bes Winters brüber giengen; ob wir aber binüber tommen murben, bas mußten fie nicht. Bir schickten sogleich nach solchen Rührern; es tam ein untersetzer ftarter Mann, beffen Geftalt ein gutes Butrauen gab, dem wir unfern Untrag thaten: wenn er ben Weg für uns noch praktikabel hielte, fo follt' er's fagen, noch einen ober mehr Kameraden zu fich nebmen und mit uns tommen. Nach einigem Bedenten fagte er's zu, gieng weg, um sich fertig zu machen und ben Andern mit zu bringen. Wir zahlten indessen unserm Mauleseltreiber seinen Lohn, ben wir mit seinem Thiere nunmehr nicht weiter brauchen fonnten, aben ein weniges Ras und Brod, tranten ein Glas rothen Wein und maren febr luftig und wohlgemuth, als unfer Führer wieder tam und noch einen größern und ftarter aussehenben Mann, ber bie Starte und Tapferteit eines Roffes zu haben ichien, hinter fich batte. Giner bodte ben Mantelfact auf ben Ruden, und nun gieng der Zug zu Fünfen zum Dorfe hinaus, ba wir benn in furger Reit ben Fuß bes Berges, ber uns lints lag, erreichten und allmählig in die Bobe zu steigen anfiengen. Buerft hatten wir noch einen betretenen Suppfad, ber von einer benachbarten Alve beruntergieng, bald aber verlor fich diefer, und wir mußten im Schnee ben Berg binauf fteigen. Unfere Subrer wanden sich durch die Felfen, um die sich der bekannte Fußpfad schlingt, febr geschickt berum, obgleich Alles überein jugeschneit Noch gieng ber Weg burch einen Fichtenwald, wir hatten bie Rhone in einem engen unfruchtbaren That unter uns. Nach einer tleinen Weile mußten wir felbst binab in dieses Thal, tamen über einen tleinen Steg und faben nunmehr ben Rhonegletscher por uns. Es ift ber ungeheuerfte, ben wir fo gang überfeben haben. Er nimmt ben Sattel eines Berges in febr großer Breite ein, steigt ununterbrochen berunter bis ba, wo unten im That Die Rhone aus ihm beraus fließt. Un Diesem Aussluffe bat er, wie die Leute ergablen, verschiedene Jahre ber abgenommen; bas

will aber gegen die übrige ungeheure Maffe gar nichts fagen. Obgleich Alles voll Schnee lag, so waren boch die schroffen Gistlippen, wo ber Wind fo leicht feinen Schnee haften läßt, mit ihren vitriolblauen Spalten sichtbar, und man konnte beutlich sehen, wo ber Gletscher aufbort und ber beschneite Felsen anbebt. Wir giengen gang nabe baran bin, er lag uns linker hand. tamen wir wieder auf einen leichten Steg über ein kleines Berg= waffer, das in einem muldenförmigen unfruchtbaren Thal nach ber Rhone zufloß. Bom Gletscher aber rechts und links und vorwarts fieht man nun feinen Baum mehr. Alles ift obe und mufte. Reine ichroffe und überftebende Felfen, nur lang gedebnte Thaler, fact geschwungene Berge, die nun gar im Alles vergleichenden Schnee die einfachen ununterbrochenen Flachen und entgegen wie-Wir stiegen nunmehr links ben Berg binan und fanten in tiefen Schnee. Einer von unfern Führern mußte voran und brach, indem er herzhaft durchschritt, die Bahn, in ber wir folgten. Es war ein feltsamer Unblid, wenn man einen Moment seine Aufmerksamteit von dem Wege ab und auf fich felbst und die Besellschaft wendete: in der obesten Gegend der Welt, und in einer ungeheuren einformigen ichneebedecten Gebirgs-Bufte, wo man rudmarts und vormarts auf brei Stunden feine lebendige Seele weiß, wo man auf beiden Seiten die weiten Tiefen verschlunge= ner Gebirge bat, eine Reihe Menschen ju feben, beren einer in bes andern tiefe Fußtapfen tritt, und wo in ber ganzen glatt überzogenen Beite nichts in die Augen fallt, als die Furche, Die man gezogen bat. Die Tiefen, aus benen man bertommt, liegen grau und endlos in Nebel binter einem. Die Wolfen wechseln über die blaffe Sonne, breitflodiger Schnee stiebt in der Tiefe und zieht über Alles einen emig beweglichen Flor. Ich bin überzeugt, daß Giner, über den auf diesem Weg seine Ginbildungs: traft nur einigermaßen herr murbe, bier ohne anscheinende Befahr vor Ungst und Furcht vergeben mußte. Gigentlich ift auch bier teine Gefahr bes Sturges, sondern nur die Lauwinen, wenn ber Schnee starter wird, als er jest ift, und burch feine Laft gu rollen anfängt, find gefährlich. Doch erzählten uns unfere Fuhrer, daß sie den gangen Winter burch brüber giengen, um Biegenfelle aus bem Ballis auf ben Gotthard zu tragen, womit ein starter Handel getrieben wird. Sie geben alsbann, um die Lauwinen ju vermeiben, nicht ba, wo wir giengen, ben Berg allmablig binauf, sondern bleiben eine Beile unten im breitern Thal und steigen alsbann ben steilen Berg gerade binauf. Der Weg ist da sicherer, aber auch viel unbequemer. Nach viertehalb Stunden Marich tamen wir auf dem Sattel der Furta an, beim Rreuz, wo sich Wallis und Uri scheiden. Auch hier ward uns der doppelte Gipfel ber Furta, woher fie ihren Namen hat, nicht fichtbar. Wir hofften nunmehr einen bequemern Sinabstieg, allein unfere Führer verfündigten uns einen noch tiefern Schnee, ben wir auch balb fanden. Unfer Rug gieng wie vorher hinter einander fort, und der Borderfte, der die Bahn brach, faß oft bis über ben Burtel barin. Die Geschicklichkeit ber Leute und Die Leichtigkeit, womit fie die Sache traktirten, erhielt auch unfern guten Muth; und ich muß fagen, daß ich für meine Berfon fo gludlich gewesen bin, ben Weg ohne große Mubfeligfeit ju überfteben, ob ich gleich bamit nicht fagen will, daß es ein Spaziergang fei. Der Jager Bermann verficherte, baß er auf bem Thuringer Balbe auch icon so tiefen Schnee gehabt habe, boch ließ er sich am Ende verlauten, die Furta fei ein S\*\*\*r. Es tam ein Lammergeier mit unglaublicher Schnelle über uns bergeflogen; er mar bas einzig Lebende, mas mir in diefen Buften antrafen, und in ber Ferne faben wir die Berge bes Urfener Thals im Sonnenschein. Unfere Führer wollten in einer verlaffenen, fteinernen und jugefconeiten hirtenbutte einkebren und etwas effen, allein wir trieben fie fort, um in ber Ralte nicht ftille ju fteben. Sier schlingen fich wieder andere Thaler ein, und endlich batten wir den offenen Anblick ins Ursener Thal. Wir giengen scharfer, und nach viertehalb Stunden Weas vom Rreug an faben wir die gerftreuten Dacher von Realp. Wir hatten unsere Führer ichon verschiedentlich gefragt, mas für ein Birthshaus und befonders mas für Bein mir in Realp zu erwarten batten. Die hoffnung, Die fie uns gaben, war nicht sonderlich, doch versicherten fie, daß die Rapuziner bafelbst, die amar nicht, wie die auf dem Gotthard, ein Sospitium hatten, bennoch manchmal Fremde aufzunehmen pflegten. Diesen wurden wir einen auten rothen Wein und befferes Effen als im Wirthshaus finden. Wir fchidten Ginen beswegen voraus, daß er die Batres disponiren und uns Quartier machen follte. Wir faumten nicht, ihm nachzugeben, und tamen bald nach ihm an, ba uns benn ein großer ansehnlicher Bater an ber Thur empfieng. Er bieß uns mit großer Freundlichkeit eintreten und bat noch auf der Schwelle, daß wir mit ihnen vorlieb nehmen moch: ten, ba fie eigentlich, besonders in jepiger Jahrszeit, nicht eingerichtet waren, folche Gafte ju empfangen. Er führte uns fogleich in eine marme Stube und mar febr geschäftig, uns, indem mir unfere Stiefel auszogen und Baide medfelten, zu bedienen. Er bat uns einmal über bas anbre, wir möchten ja völlig thun, als ob wir ju Saufe waren. Wegen bes Effens mußten wir, fagte er, in Gebuld steben, indem sie in ihrer langen Fasten begriffen maren, die bis Beibnachten bauert. Bir verficherten ibm, daß eine warme Stube, ein Stud Brod und ein Glas Bein unter

gegenwärtigen Umftanben alle unsere Buniche erfulle. Er reichte uns bas Berlangte, und wir batten uns taum ein wenig erholt, als er und ihre Umftanbe und ihr Berhaltniß bier auf biefem oben Flede ju erzählen anfieng. Wir haben, fagte er, fein bospitium, wie die Batres auf dem Gotthard; wir find hier Bfarrberrn und unfer brei: ich babe bas Bredigtamt auf mir, ber zweite Bater die Schullehre und ber Bruder die Saushaltung. Er fuhr fort ju ergablen, wie beschwerlich ihre Geschäfte seien, am Ende eines einsamen, von aller Welt abgesonderten Thales gu liegen und für febr geringe Ginkunfte viele Arbeit qu thun. Es fei sonst diese, wie die übrigen bergleichen Stellen, von einem Weltgeistlichen versehen worden, ber aber, als einstens eine Schneelauwine einen Theil bes Dorfe bebectt, fich mit ber Monftrang geflüchtet; ba man ihn benn abgesett und fie, benen man mehr Refianation gutraue, an beffen Stelle eingeführet babe. 3ch habe mich, um biefes ju fcbreiben, in eine obere Stube begeben, bie burch ein Loch von unten auf geheizt wird. Es fommt die Rachricht, daß das Effen fertig ift, die, ob wir gleich ichon Giniges porgearbeitet haben, febr willfommen flingt.

Nach Reun.

Die Batres, herren, Rnechte und Trager haben alle gusam: men an Einem Tijche gegeffen; nur ber Frater, ber die Ruche beforgte, mar erft gang gegen Enbe ber Tafel fichtbar. Er batte aus Eiern, Mild und Mehl aar manniafaltige Speisen gusammengebracht, die wir uns eine nach ber andern gar wohl ichmeden Die Trager, Die eine große Freude hatten, von unserer gludlich vollbrachten Expedition zu reben, lobten unfere feltene Geschidlichkeit im Geben und verficherten, baß fie es nicht mit einem Jeben unternehmen murben. Sie gestanden uns nun, baß heute fruh, als fie geforbert murben, erft Giner gegangen fei, um zu retognodeiren, um zu feben, ob wir wohl die Miene batten, mit ihnen fortzutommen; benn fie huteten fich febr, alte ober schmache Leute in biefer Jahrszeit zu begleiten, weil es ihre Bflicht fei, benjenigen, bem fie einmal zugesagt ibn binüber zu bringen, im Fall er matt ober frant murde, ju tragen und, felbit wenn er fturbe, nicht liegen ju laffen, außer wenn fie in augenscheinliche Gefahr ihres eigenen Lebens tamen. Es war nunmehr burch biefes Geständniß die Schleuse ber Erzählung aufgezogen. und nun brachte Giner nach bem Andern Geschichten von beschwerlichen oder verungludten Bergmanderungen hervor, morin die Leute hier gleichsam wie in einem Elemente leben, fo baß fie mit ber größten Gelaffenbeit Ungludsfälle ergablen, benen fie taglich felbit unterworfen find. Der Gine brachte eine Geschichte vor, wie er

auf dem Kandersteg, um über den Gemmi ju geben, mit noch einem Kameraden, ber benn auch immer mit Bor- und Zunamen genennt wird, in tiefem Schnee eine arme Familie angetroffen, Die Mutter sterbend, den Anaben halb todt und den Bater in einer Gleichgültigfeit, die bem Babnfinne abnlich gewesen. habe die Frau aufgehoctt, sein Ramerade den Sohn, und so haben fie ben Bater, ber nicht vom Flede gewollt, por fich bergetrieben. Beim Absteigen vom Gemmi sei die Frau ihm auf bem Rucken gestorben, und er habe sie noch tobt bis binunter ins Leuterbad gebracht. Auf Befragen, mas es für Leute gemefen feien, und wie fie in diefer Jahrszeit auf die Gebirge gefommen, fagte er, es feien arme Leute aus bem Ranton Bern gewesen, Die, von Mangel getrieben, fich in unschicklicher Sahrszeit auf ben Weg gemacht, um Bermandte in Ballis ober ben italianischen Brovingen aufzusuchen, und seien von der Witterung übereilt worden. Sie ergablten ferner Geschichten, die ihnen begegnen, wenn fie Winters Ziegenfelle über die Furka tragen, wo fie aber immer gesellschaftsweise zusammen giengen. Der Bater machte bazwischen viele Entschuldigungen wegen seines Effens, und wir verdoppelten unfere Berficherungen, bag wir nicht mehr munichten, und erfuhren, ba er bas Gespräch auf sich und seinen Zustand lenkte, daß er noch nicht sehr lange an biesem Plage sei. Er fieng an vom Predigtamte zu sprechen und von dem Geschick, bas ein Brediger haben muffe; er verglich ihn mit einem Raufmann, ber feine Baare wohl heraus zu ftreichen und durch einen gefälligen Bortrag ben Leuten angenehm zu machen habe. Er feste nach Tisch die Unterredung fort, und indem er aufgestanden die linke Sand auf den Tisch stemmte, mit der rechten seine Worte begleitete und von der Rede felbst rednerisch redete, so schien er in dem Augenblid und überzeugen zu wollen, daß er felbst ber geschidte Raufmann fei. Wir gaben ihm Beifall, und er tam von bem Bortrage auf die Sache felbft. Er lobte die tatholische Religion. Gine Regel des Glaubens muffen wir haben, fagte er, und daß biefe fo fest und unveranderlich als moglich fei, ift ihr größter Borjug. Die Schrift haben wir jum Fundamente unfers Glaubens, allein dieß ift nicht hinreichend. Dem gemeinen Manne burfen mir fie nicht in die Sande geben: benn fo beilig fie ift und von bem Beifte Bottes auf allen Blattern zeugt, fo tann boch ber irbisch gefinnte Mensch biefes nicht begreifen, sonbern findet überall leicht Bermirrung und Anftoß. Das foll ein Laie Gutes aus ben schändlichen Geschichten, die darin vorkommen, und die doch zu Stärtung bes Glaubens für geprüfte und erfahrne Rinder Gottes von bem beiligen Beifte aufgezeichnet worben, mas foll ein gemeiner Mann baraus Gutes gieben, ber bie Sachen nicht in ihrem Busammenhange betrachtet? Wie foll er sich aus ben bier und ba anscheinenden Widersprüchen, aus der Unordnung der Bucher, aus ber mannigfaltigen Schreibart herauswideln, ba es ben Gelehrten selbst so schwer wird und die Gläubigen über so viele Stellen ihre Bernunft gefangen nehmen muffen? Was follen wir also lehren? Eine auf Die Schrift gegründete, mit der besten Schrift-Auslegung bewiesene Regel! Und wer foll die Schrift auslegen? wer foll diese Regel festseten? Etwa ich oder ein anderer einzelner Mensch? Mit nichten! Jeber hangt bie Sache auf eine andere Urt gufam= men, stellt fie fich nach seinem Concepte por. Das murbe eben jo viele Lehren als Ropfe geben und unfägliche Berwirrungen bervorbringen, wie es auch schon gethan hat. Rein, es bleibt ber allerheiligsten Kirche allein, die Schrift auszulegen und die Regel zu bestimmen, wornach wir unfere Seelenführung einzurichten haben. Und wer ift biese Rirche? Es ist nicht etwa ein ober bas andere Oberhaupt, ein ober bas andere Glied berfelben, nein! es find die heiligsten, gelehrteften, erfahrenften Manner aller Beiten, die fich jusammen vereiniget baben, nach und nach, unter bem Beiftand bes heiligen Beiftes, Diefes übereinstimmenbe große und allgemeine Gebäude aufzuführen; die auf den großen Bersammlungen ihre Gebanten einander mitgetheilet, fich wechselseitig erbaut, die Arrthumer verbannt und eine Sicherheit, eine Gewißbeit unserer allerheiligsten Religion gegeben, beren fich teine andre rühmen tann; ihr einen Grund gegraben und eine Bruftwehr aufgeführet, die die Sölle felbst nicht überwältigen tann. Eben jo ist es auch mit dem Texte der beiligen Schrift. Wir haben bie Bulgata, wir haben eine approbirte Ueberfetung ber Bulgata, und zu jedem Spruche eine Auslegung, welche von ber Rirche gebilliget ift. Daber tommt diese Uebereinstimmung, die einen Jeden erstaunen muß. Db Sie mich hier reden horen an diesem entfernten Wintel ber Welt, ober in ber größten Sauptstadt in einem entfernteften Lande, ben ungeschickteften ober ben fabigiten: alle werden Gine Sprache führen, ein tatholischer Christ wird immer baffelbige hören, überall auf biefelbe Beife unterrichtet und erbauet werden; und bas ift's, mas die Gewißheit unfers Glaubens macht, was und die füße Rufriedenheit und Berficherung giebt, in ber wir Einer mit bem Undern fest verbunden leben und in der Gewißheit, uns gludlicher wieber ju finden, von einander scheiden tonnen. Er hatte biefe Rebe, wie im Discurs, eins auf bas andre, folgen laffen, mehr in dem innern behaalichen Gefühl, baß er fich uns von einer vortheilhaften Seite zeige, als mit bem Ton einer bigotten Belehrungssucht. Er wechselte theils mit ben Sanden dabei ab, ichob fie einmal in die Ruttenarmel qu: fammen, ließ fie über bem Bauch ruben, bald bolte er mit gutem Anstand seine Dose aus der Kapuze und warf sie nach dem Gebrauch wieder hinein. Wir hörten ihm ausmerksam zu, und er schien mit unserer Art, seine Sachen auszunehmen, sehr vergnügt zu sein. Wie sehr würde er sich gewundert haben, wenn ihm ein Geist im Augenblicke offenbaret hätte, daß er seine Peroration an einen Nachkommen Friedrichs des Weisen richte.

#### Den 13. Rob. oben auf dem Gipfel des Gotthards bei den Rapuzinern. Morgens um Zehn.

Endlich find wir auf bem Gipfel unserer Reise glücklich angelangt! Sier, ift's beichloffen, wollen wir ftille fteben und uns wieder nach dem Baterlande zuwenden. 3ch tomme mir febr munberbar bier oben vor, wo ich mich vor vier Jahren mit gang andern Sorgen, Gesinnungen, Blanen und hoffnungen, in einer andern Jahrszeit, einige Tage aufhielt und, mein fünftiges Schicfal unvorahnend, burch ein ich weiß nicht mas bewegt, Italien ben Ruden gutehrte und meiner jegigen Bestimmung unwiffend entgegen gieng. Ich erkannte bas haus nicht wieder. Bor einiger Reit ift es burch eine Schneelauwine ftart beschäbigt worben; bie Batres haben diefe Gelegenheit ergriffen und eine Beisteuer im Lande eingesammelt, um ihre Wohnung zu erweitern und bequemer zu machen. Beide Batres, die bier oben wohnen, find nicht ju Saufe, boch, wie ich hore, noch eben dieselben, die ich vor vier Jahren antraf. Bater Seraphim, ber icon breizehn Jahre auf biefem Boften aushält, ift gegenwärtig in Mailand, ben andern erwarten fie noch heute von Airolo herauf. In biefer reinen Luft ift eine gang grimmige Ralte. Sobald wir gegeffen haben, will ich weiter fortfabren, benn vor die Thure, mert' ich ichon, werden wir nicht viel tommen.

Rad Tifche.

Es wird immer tälter, man mag gar nicht von bem Ofen weg. Ja, es ist die größte Lust, sich oben brauf zu segen, welches in diesen Gegenden, wo die Oesen von steinernen Platten zusammengesetzt sind, gar wohl angeht. Zuvörderst also wollen wir an den Abschied von Realp und unsern Weg hierher.

Noch gestern Abend, ehe wir zu Bette giengen, führte uns ber Pater in sein Schlafzimmer, wo Alles auf einen sehr kleinen Platz zusammen gestellt war. Sein Bett, das aus einem Strohssad und einer wollenen Decke bestund, schien und, die wir und an ein gleiches Lager gewöhnt, gerade nichts Berdienstliches zu haben. Er zeigte und Alles mit großem Bergnügen und innerer Zufriedenheit, seinen Bücherschrant und andere Dinge. Wir lobten

ibm Alles und ichieben febr gufrieden von einander, um gu Bette ju geben. Bei ber Ginrichtung bes Bimmers batte man, um zwei Betten an Gine Wand anzubringen, beibe fleiner als gehörig gemacht. Diefe Unbequemlichkeit hielt mich vom Schlaf ab. bis ich mir burch jufammengestellte Stuble ju belfen suchte. Erft heute fruh bei hellem Tage erwachten wir wieder und giengen binunter, ba wir benn burchaus vergnügte und freundliche Gefichter antrafen. Unfere Subrer, im Begriff, ben lieblichen gestrigen Weg wieder jurud ju machen, schienen es als Epoche angufebn und als Geschichte, mit ber fie fich in ber Folge gegen andere Fremde mas zu aute thun konnten; und da fie aut bezahlt murben, schien bei ihnen ber Begriff von Abenteuer vollfommen gu Wir nahmen noch ein ftartes Frühftud zu uns und schieden. Unfer Weg gieng nunmehr burche Urfener Thal, bas mertwürdig ift, weil es in fo großer Bobe icone Matten und Biebaucht hat. Es werben hier Rase gemacht, benen ich einen besondern Borgug gebe. Sier machsen feine Baume; Buiche von Saalweiden faffen ben Bach ein, und an den Gebirgen flechten fich tleine Straucher burcheinander. Dir ift's unter allen Gegen: ben, die ich tenne, die liebste und intereffanteste; es fei nun, baß alte Erinnerungen fie werth machen, ober baß mir bas Befühl von fo viel zusammengeketteten Bunbern ber Ratur ein beimliches und unnennbares Bergnügen erregt. Ich fete jum Boraus, bie gange Gegend, durch die ich Sie führe, ist mit Schnee bebedt, Fels und Matte und Weg find alle überein verschneit. Der himmel war gang tlar ohne irgend eine Wolfe, das Blau viel tiefer, als man es in bem platten Lande gewohnt ift, Die Ruden ber Berge, die fich weiß bavon abschnitten, theils bell im Connenlicht, theils blaulich im Schatten. In anderthalb Stunden waren wir in hofpital, ein Dertchen, bas noch im Urfener Thal am Beg auf ben Gotthard liegt. hier betrat ich jum erften Mal wieder die Babn meiner porigen Reise. Bir tebrten ein, bestell= ten und auf morgen ein Mittageffen und ftiegen ben Berg binauf. Gin großer Bug von Maulefeln machte mit feinen Gloden Die gange Gegend lebendig. Es ift ein Ton, ber alle Berg-Erinnerungen rege macht. Der größte Theil war ichon vor uns aufgestiegen und hatte ben glatten Weg mit ben scharfen Gifen icon ziemlich aufgehauen. Wir fanden auch einige Wegetnechte, Die bestellt sind, bas Glatteis mit Erbe ju überfahren, um ben Wea brattitabel ju erhalten. Der Bunfc, ben ich in vorigen Reiten gethan hatte, Diefe Gegend einmal im Schnee ju feben, ift mir nun auch gewährt. Der Weg geht an der über Felsen sich immer hinabstürzenden Reuß hinauf, und die Wasserfälle bilben bier die schönsten Formen. Wir verweilten lange bei ber

Schönbeit bes einen, ber über ichwarze Felfen in ziemlicher Breite berunter tam. Sier und ba batten fich in ben Rigen und auf ben Flachen Eismaffen angefest, und bas Waffer ichien über ichwars und weiß gesprengten Marmor herzulaufen. Das Gis blinkte wie Krustall-Abern und Strahlen in der Sonne, und bas Baffer lief rein und frisch bagwischen hinunter. Auf ben Gebirgen ift teine beschwerlichere Reisegesellschaft als Maulthiere. Sie halten einen ungleichen Schritt, indem fie burch einen fonberbaren Instinkt unten an einem steilen Orte erst stehen bleiben, bann benfelben ichnell binauf ichreiten und oben wieder ausruben. Sie halten auch auf geraden Flächen, die hier und ba vorkommen, manchmal inne, bis fie burch ben Treiber, ober burch bie nach: folgenden Thiere vom Plate bewegt werden. Und fo, indem man einen gleichen Schritt balt, brangt man fich an ihnen auf bem schmalen Wege vorbei und gewinnt über folche gange Reiben ben Bortheil. Steht man ftill, um etwas ju betrachten, fo tommen fie einem wieder guvor, und man ift von bem betaubenden Laut ihrer Rlingeln und von ihrer breit auf die Seite ftebenben Burde beschwert. So langten wir endlich auf bem Gipfel bes Berges an, ben Sie fich wie einen tablen Scheitel, mit einer Rrone umgeben, benten muffen. Man ift hier auf einer Flache, ringeum wieder von Bipfeln umgeben, und die Aussicht wird in ber Nabe und Ferne von tablen und auch meiftens mit Schnee bebedten Rippen und Rlippen eingeschränft.

Man tann fich taum erwarmen, besonders da fie nur mit Reisig beizen konnen und auch biefes sparen muffen, weil fie es fast brei Stunden berauf zu ichleppen baben, und obermarts, wie gesagt, fast gar kein Holz wächst. Der Bater ist von Airolo herauf gekommen, so erfroren, daß er bei seiner Ankunst kein Wort hervorbringen konnte. Ob sie gleich hier oben sich bequemer als bie Uebrigen vom Orben tragen burfen, fo ift es boch immer ein Angug, ber für biefes Klima nicht gemacht ift. Er war von Airolo herauf den sehr glatten Weg gegen den Wind gestiegen; ber Bart mar ihm eingefroren, und es mabrte eine gange Beile, bis er fich befinnen fonnte. Bir unterhielten uns pon ber Beschwerlichkeit Dieses Aufenthalts: er ergablte, wie es ibnen bas Sahr über zu geben pflege, ibre Bemühungen und bauslichen Umstände. Er sprach nichts als italianisch, und wir fanben bier Gelegenheit, von ben Uebungen, die wir uns bas Frühjahr in biefer Sprache gegeben, Gebrauch ju machen. Gegen Abend traten wir einen Augenblid vor bie hausthure beraus, um uns vom Bater benjenigen Gipfel zeigen zu laffen, ben man für ben bochften bes Gottbarde balt; wir tonnten aber taum einige Minuten bauern, fo burchbringend und angreifend talt ift es.

Bir bleiben also wohl für dießmal in dem Hause eingeschlossen, bis wir morgen fortgeben, und haben Zeit genug, das Merkwür-

bige biefer Gegend in Gebanten ju burchreifen.

Mus einer fleinen geographischen Beschreibung werben Sie feben, wie mertwürdig der Buntt ift, auf dem wir uns jest befinden. Der Gotthard ift zwar nicht bas hochfte Gebirg ber Schweig, und in Savonen übertrifft ihn ber Montblanc an Bobe um febr vieles; boch behauptet er ben Rang eines foniglichen Gebirges über alle andere, weil die größten Gebirgstetten bei ibm gusammen laufen und sich an ihn lehnen. Ja, wenn ich mich nicht irre, so hat mir herr Wyttenbach ju Bern, ber von bem bochften Gipfel Die Spiten ber übrigen Gebirge gefeben, ergablt, baß fich biefe alle gleichsam gegen ihn ju neigen schienen. Die Gebirge von Schwyz und Unterwalden, gefettet an die von Uri, steigen von Mitter: nacht, von Morgen bie Gebirge bes Graubundter Landes, von Mittag die der italianischen Bogteien berauf, und von Abend brangt fich burch bie Furta bas boppelte Gebirg, welches Wallis einschließt, an ibn beran. Richt weit vom Sause bier find zwei tleine Seen, davon ber eine ben Teffin durch Schluchten und Thaler nach Italien, ber andere gleicherweise die Reuß nach bem Bierwaldstätterfee ausgießt. Richt fern von bier entspringt ber Rhein und läuft gegen Morgen, und wenn man alsbann bie Rhone dazu nimmt, die an einem Fuß ber Furta entsprinat und nach Abend burch bas Wallis läuft, jo befindet man fich hier auf einem Rreuzpuntte, von dem aus Gebirge und Fluffe in alle vier himmelsaegenden auslaufen.

## Brief

## des Paftors zu \*\*\* an den neuen Paftor zu \*\*\*

Mus dem Frangofifchen.

#### Lieber herr Amtsbruder!

Da die Beränderung in meiner Rachbarschaft vorgieng, daß der alte Pastor starb, an bessen Stelle Ihr kommt, freute ich mich von ganzem Herzen. Denn ob ich gleich kein unleidsamer Mann bin und meinem Rächsten nichts mehr gönne als sein Bißchen Leben, das bei manchen, wie beim Bieh, das einzige ist, was sie haben, so muß ich boch aufrichtig gestehen, daß Eures

Borfahren Todtengeläut mir eben so eine freudige Wallung ins Blut brachte, als das Geläute Sonntags früh, wenn es mich zur Kirche ruft, da mein Herz vor Liebe und Neigung gegen meine

Buhörer überfließt.

Er konnte Niemanden leiden, Euer Borfahr, und Gott wird mir vergeben, daß ich ihn auch nicht leiden konnte. Ich hoffe, Ihr sollt mir so viel Freude machen, als er mir Berdruß gemacht hat; denn ich höre so viel Guts von Euch, als man von einem Geistlichen sagen kann, das heißt: Ihr treibt Euer Amt still und mit nicht mehr Eifer, als nöthig ift, und seid ein Feind von Controversen. Ich weiß nicht, ob's Guerm Berstand oder Euerm Herzen mehr Ehre macht, daß Ihr so jung und so friedsertig seid, ohne deswegen schwach zu sein; denn freilich ist's auch kein Bortheil für die Heerbe, wenn der Schäfer ein Schaf ist.

Ihr glaubt nicht, lieber Herr Amtsbruder, was mir Euer Borfahr für Noth gemacht hat. Unsre Sprengel liegen so nah beisammen, und da steckten seine Leute meine Leute an, daß die zulet haben wollten, ich sollte mehr Menschen verdammen, als ich nicht thäte; es wäre keine Freude, meinten sie, ein Christ zu sein, wenn nicht alle Heiben ewig gedraten würden. Ich versichre, lieber Bruder, ich wurde manchmal ganz muthlos; denn es giebt gewisse Materien, von denen anzusangen ich so entsernt bin, daß ich vielmehr jedes Mal am Ende der Boche meinem Gott von ganzem Herzen danke, wenn mich Niemand darum gesstragt hat, und wenn's geschehen ist, ihn bitte, daß er's inskunstige abwenden möge; und so wird's jedem rechtschassen. Verschlichen sein, der gutdenkende Semüther nicht mit Borten bezahlen will, und doch weiß, wie gesährlich es ist, sie halbbefriedigt wegzusschieden, oder sie gar abzuweisen.

Ich muß Euch gestehen, daß die Lehre von Verdammung der Heiben eine von denen ist, über die ich wie über glühendes Eisen eile. Ich din alt geworden und habe die Wege des herrn betrachtet, so viel ein Sterblicher in ehrsurchtsvoller Stille darf; wenn Ihr eben so alt sein werdet als ich, sollt Ihr auch bekennen, daß Gott und Liebe Spnonymen sind, wenigstens wünsche ich's Euch. Iwar müßt Ihr nicht benken, daß meine Loleranz mich indisserent gemacht habe. Das ist bei allen Eiserern sur ihre Sekte ein mächtiger Behus der Redekunst, daß sie mit Worten um sich wersen, die sie nicht verstehen. So wenig die ewige einzige Quelle der Wahrheit indisserent sein kann, so tolerant sie auch ist, so wenig kann ein Herz, das sich seiner Seligkeit versichern will, von der Gleichgültigkeit Profession machen. Die Rachsolger des Pyrrho waren Elende. Wer möchte zeitlebens auf dem Weer von Stürmen getrieben werden? Unsere Seele ist einsach

und zur Rube geboren; so lang fie zwischen Gegenständen getheilt ift, so fühlt fie mas, das Jeder am besten weiß, wer zweifelt.

Also, lieber Bruber, danke ich Gott für nichts mehr, als die Gewißheit meines Glaubens; benn darauf sterb' ich, daß ich kein Glück besitze und keine Seligkeit zu hoffen habe, als die mir von der ewigen Liebe Gottes mitgetheilt wird, die sich in das Elend der Welt mischte und auch elend ward, damit das Elend der Welt mit ihr herrlich gemacht werde. Und so lieb' ich Jesum Christum, und so glaub' ich an ihn und danke Gott, daß ich an ihn glaube, denn wahrhaftig, es ist meine Schuld nicht, daß ich glaube.

Es war eine Zeit, da ich Saulus war; Gottlob, daß ich Paulus geworden bin; gewiß, ich war sehr erwischt, da ich nicht mehr läugnen konnte. Man fühlt Einen Augenblick, und der Augenblick ift entscheidend für daß ganze Leben, und der Geist Gottes hat sich vorbehalten, ihn zu bestimmen. So wenig din ich indisserent; darf ich deswegen nicht tolerant sein? Um wie wiel Millionen Weilen verrechnet sich der Astronom? Wer der Liebe Gottes Gränzen bestimmen wollte, würde sich noch mehr verrechnen. Weiß ich, wie mancherlei seine Wege sind? So viel weiß ich, daß ich auf meinem Weg gewiß in den himmel komme, und ich hosse, daß er Andern auch auf dem ihrigen hineinhelsen wird.

Unste Kirche behauptet, daß Glauben und nicht Werke selig machen, und Christus und seine Apostel lehren das ungefähr auch. Das zeigt nun von der großen Liebe Gottes, denn für die Erbssünde können wir nichts, und für die wirkliche auch nichts. Das ist so natürlich, als daß Einer geht, der Füße hat; und darum verlangt Gott zur Seligkeit keine Thaten, keine Augenden, sondern den einfältigsten Glauben; und durch den Glauben allein wird uns das Berdienst Christi mitgetheilt, so daß wir die Herrschaft der Sünde einigermaßen los werden hier im Leben und nach unsern Tode, Gott weiß wie, auch das eingeborne Berderben im Grabe bleibt.

Wenn nun der Glaube das Sinzige ift, wodurch wir Christi Berdienst uns zueignen, so sagt mir, wie ist's denn mit den Kindern? Die sprecht ihr selig, nicht wahr? Warum denn? Weil sie nicht gesündigt haben? Das ist ein schoner Sat, man wird ja nicht verdammet, weil man sündigt. Und das eingeborne Berderben haben sie ja doch an sich, und werden also nicht aus Berdienst selig. Nun, so sagt mir die Art, wie die Gerechtigkeit der menschgewordenen Liebe sich den Kindern mittheilt. Seht, ich sinder in dem Beispiel einen Beweiß, daß wir nicht wissen, was Gott thut, und daß wir nicht Ursache haben, an jemands Seligkeit zu perzweiseln.

Ihr wißt, lieber Herr Amtsbruder, daß viele Leute, die so barmherzig waren wie ich, auf die Wiederbringung gesallen sind; und ich versichre Euch, es ist die Lehre, womit ich mich insgeheim tröste. Aber das weiß ich wohl, es ist keine Sache, davon zu predigen. Uebers Grab geht unser Amt nicht, und wenn ich ja einmal sagen muß, daß es eine Hölle giedt, so red' ich davon, wie die Schrift davon redet, und sage immerhin: Ewig! Wenn man von Dingen spricht, die Niemand begreist, so ist's einerlei, was sur Worte man braucht. Uebrigens hab' ich gefunden, daß ein rechtschaffner Geistlicher in dieser Zeitlichkeit so viel zu thun hat, daß er gern Gott überläßt, was in der Ewigkeit zu thun sein möchte.

So, mein lieber Herr Confrater, sind meine Gesinnungen über biesen Bunkt: Ich halte den Glauben an die göttliche Liebe, die vor so viel hundert Jahren, unter dem Namen Jesus Christus, auf einem kleinen Stückhen Welt, eine kleine Zeit als Mensch herumzog, für den einzigen Grund meiner Seligkeit; und das sage ich meiner Gemeinde, so oft Gelegenheit dazu ist. Ich subtilissire die Materie nicht; denn da Gott Mensch geworden ist, damit wir arme sinnliche Areaturen ihn möchten sassen und begreisen können, so muß man sich vor nichts mehr hüten, als ihn wieder zu Gott

zu machen.

Ihr habt in Eurer vorigen Pfarre, wie ich höre, viel von benen Leuten um Euch gehabt, die sich Philosophen nennen und eine sehr lächerliche Person in der Welt spielen. Es ist nichts jämmerlicher, als Leute unaushörlich von Bernunst reden zu hören, mittlerweile sie allein nach Borurtheilen handeln. Es liegt ihnen nichts so sehr am Herzen als die Toleranz, und ihr Spott über Alles, was nicht ihre Meinung ist, beweist, wie wenig Friede man von ihnen zu hoffen hat. Ich war recht erfreut, lieber Herzen Bruder, zu hören, daß Ihr Euch niemals mit ihnen gezantt, noch Euch Mühe gegeben habt, sie eines Bessern zu überweisen. Man halt einen Aal am Schwanze sester, als einen Lacher mit Grünzben. Es geschah dem portugiessichen Juden recht, der den Spötter von Ferney Vernunst hören machen wollte; seine Gründe mußten einer Sottise weichen, und anstatt seinen Gegner übersührt zu sehen, sertigte ihn dieser sehr tolerant ab und sagte: Bleibt denn Jude, weil ihr es einmal seide.

Bleibt benn Philosoph, weil ihr's einmal feid, und Gott habe Mitleiben mit cuch! So pflege ich zu fagen, wenn ich mit so

einem zu thun habe.

3d weiß nicht, ob man die Gottlichkeit ber Bibel einem beweisen tann, der sie nicht fühlt, wenigstens halte ich es fur unnöthig. Denn wenn Ihr fertig seid, und es antwortet Guch einer wie der Savogische Vicar: "es ist meine Schuld nicht, daß ich teine Gnade am Herzen fühle," so seid Ihr geschlagen und konnt nichts antworten, wenn Ihr Euch nicht in Weitläusigkeiten vom freien Willen und von der Gnadenwahl einlassen wollt, wovon Ihr doch, Alles zusammengenommen, zu wenig wißt, um davon

disputiren ju fonnen.

Wer die Süßigkeit des Evangelii schmeden kann, der mag so was Herrliches Riemanden aufdringen. Und giebt uns unser Herr nicht das excellenteste Beispiel selbst? Gieng er nicht gleich von Gergesa, ohne böse zu werden, sobald man ihn darum dat? Und vielleicht war's ihm selbst um die Leute nicht zu thun, die ihre Schweine nicht drum geben wollten, um den Teufel los zu werden. Denn man mag ihnen vorsagen, was man will, so bleiben sie auf ihrem Kopfe. Bas wir thun können, ist, die Heilsbegierigen zurecht zu weisen, und den andern läßt man, weil sie's nicht besser haben wollen, ihre Teufel und ihre Schweine.

Da habt Ihr also die eine Ursache, warum und wie tolerant ich bin; ich überlasse, wie Ihr seht, alle Ungläubigen der ewigen wiederbringenden Liebe und habe das Zutrauen zu ihr, daß sie am besten wissen wird, den unsterblichen und unbestedlichen Funten, unsre Seele, aus dem Leibe des Todes auszusühren und mit einem neuen und unsterblich reinen Kleide zu umgeden. Und diese Seligkeit meiner friedsertigen Empsindung vertauschte ich nicht mit dem höchsten Ansehn der Infallibilität. Welche Wonne ist es, zu densen, daß der Türke, der mich für einen Hund, und der Jude, der mich sir ein Schwein hält, sich einst freuen werden, meine Brüder zu sein.

So weit davon, mein lieber Bruder! und gleichsam im Borbeigehen; benn das Hauptelend der Intoleranz offenbart sich doch am meisten in den Uneinigkeiten der Christen selbst, und das ist was Trauriges. Nicht daß ich meine, man sollte eine Bereinizgung suchen; das ist eine Sottise, wie die Republik Heinrichs des Vierten. Wir sind alle Christen, und Augsburg und Dortrecht machen so wenig einen wesentlichen Unterschied der Religion, als Frankreich und Deutschland in dem Wesen des Menschen. Sin Franzose ist vom Kopf dis auf die Füße eben ein Mensch, wie ein Deutscher; das andre sind politische Considerationen, die fürtresssich, und die Niemand unbestrast einreißen soll.

Wer die Geschichte des Wortes Gottes unter den Menschen mit liebevollem Herzen betrachtet, der wird die Wege der ewigen Beisheit anbeten. Aber wahrhaftig, weder Bellarmin noch Seckendorf wird euch eine reine Geschichte erzählen. Warum sollte ich läugnen, daß der Ansang der Resormation eine Mönchszänkerei war, und daß es Luthers Intention im Ansang gar nicht war, das auszurichten, was er ausrichtete. Was sollte mich antreiben, die Augsburgische Consession für was anders als eine Formel auszugeben, die damals nöthig war und noch nöthig ist, etwas sest zu setzen, das mich aber nur äußerlich verdindet und mir übrigens meine Bibel läßt. Kommt aber ein Glaubensbekenntnis dem Worte Gottes näher als das andre, so sind die Bestenner desto besser daran; aber das bekümmert niemand anders.

Luther arbeitete, uns von der geistlichen Knechtschaft zu befreien; möchten doch alle seine Nachfolger so viel Abscheu vor der Hierarchie behalten haben, als der große Mann empfand.

Er arbeitete sich durch verjährte Borurtheile durch und schied bas Göttliche vom Menschlichen, so viel ein Mensch scheiden kann; und was noch mehr war: er gab dem Herzen seine Freiheit wies der und machte es der Liebe sähiger. Aber man lasse sich nicht blenden, als hätte er das Reich erworben, davon er einen andern herunter warf. Man bilde sich nicht ein, die alte Kirche sei deßswegen ein Gegenstand des Abschaus und der Berachtung. Hat sie doch wenige menschliche Sahungen, die nicht auf etwas göttlich Wahres gegründet wären. Last sie, leidet sie und segnet sie. Warum lästert ihr ihre Messe Sie thun zu viel, das weiß ich, aber last sie thun, was sie wollen. Verslucht sei der, der einen Dienst Abgötterei nennt, dessen Gegenstand Christus ist.

Lieber Bruber, es wird täglich lichter in der römischen Kirche; ob's aber Gottes Werk ift, wird die Zeit ausweisen. Vielleicht protestirt sie bald mehr, als gut ist. Luther hatte die Schwärmerei zur Empsindung gemacht, Calvin machte die Empsindung zum Berstand. Diese Trennung war unvermeidlich, und daß sie politisch geworden ist, lag in den Umständen. Ich bin so sern, eine Bereinigung zu wünschen, daß ich sie vielmehr äußerst gessährlich halte. Jeder Theil, der sich ein Haar vergäde, hätte Unrecht. Doch, es ist gut, daß politische Betrachtungen der Sache im Wege stehen, sonst würde man vielleicht den Gewissen ihre Freiheit rauben. Beides lauft auf eins hinaus, od ein Satrament ein Zeichen oder mehr ist, und wie tönnte ich böse sein, daß ein andrer nicht empsinden kann, wie ich?

Ich fenne die Seligkeit zu gut, es für mehr zu halten, als ein Zeichen, und doch habe ich unter meiner Gemeinde eine große Anzahl Menschen, die die Enade nicht haben, es auch zu fühlen. Es sind Leute, wo der Kopf das Herz überwiegt. Mit diesen leb' ich in so zärtlicher Eintracht und ditte Gott, daß er Jedem Freude und Seligkeit gebe nach seinem Maß; denn der Geist Gottes weiß am besten, was einer saßen kann. Eben so ist's mit der Gnadenwahl; davon verstehen wir ja Alle nichts, und so ist's mit tausend Dingen. Denn wenn man's bei Lichte besieht.

so hat Jeber seine eigene Religion, und Gott muß mit unserm armseligen Dienste zufrieden sein, aus übergroßer Güte; denn das mußte mir ein rechter Mann sein, der Gott diente, wie sich's

gehört.

Ach, es ift unwidersprechlich, lieber Bruder, daß teine Lehre uns von Borurtheilen reinigt, als die vorher unsern Stolz zu erniedrigen weiß; und welche Lehre ist's, die auf Demuth daut, als die aus der Höhe? Wenn wir das immer bedächten und recht im Herzen fühlten, was das sei, Religion, und Jeden auch fühlen ließen, wie er könnte, und dann mit brüderlicher Liebe unter alle Selten und Barteien träten, wie würde es uns freuen, den göttlichen Samen auf so vielerlei Weise Frucht bringen zu sehen! Dann würden wir ausrufen: Gottlob, daß das Reich Gottes auch da zu sinden ist, wo ich's nicht suchte.

Unser lieber Herr wollte nicht, daß es ein Ohr kosten sollte, dieses Reich auszubreiten; er wußte, daß es damit nicht ausgerichtet wäre; er wollte anklopfen an der Thüre und sie nicht einschmeißen. Wenn wir das nur recht bedächten und Gott dankten, daß wir in diesen schlimmen Zeiten noch ungestört lehren dursen. Und einmal für allemal, eine Hierarchie ist ganz und gar wider den Begriff einer ächten Kirche. Denn, mein lieber Bruder, betrachtet nur selbst die Zeiten der Apostel gleich nach Christi Tode, und Ihr werdet bekennen mussen, es war nie eine sichtbare Kirche

auf Erben.

Es sind wunderliche Leute, die Theologen. Da prätendiren sie, was nicht möglich ist. Die christliche Religion in ein Glaubensbekenntniß bringen, o ihr guten Leute! Petrus meinte schon, in Bruder Pauli Briesen wäre viel schwer zu verstehen; und Petrus war doch ein andrer Mann als unste Superintendenten. Aber er hatte Recht. Paulus hat Dinge geschrieben, die die ganze christliche Kirche in corpore dis auf den heutigen Tag nicht verssteht. Da sieht's denn schon gewaltig scheu um unsere Lehre aus, wenn wir Alles, was in der Bibel steht, in Ein System zerren wollen, und mit dem Wandel läßt sich eben so wenig Gewisse bestimmen. Peter thate schon Sachen, die Paulen nicht gesielen, und ich möchte wissen, mit was sur Tieln der große Apostel unsere Geistlichen beehren würde, die noch eine weit ungegründetere und verwerslichere Prädilettion sur ihre Sette haber, als Betrus für die Juden.

Daß bei ber Einsetzung bes Abendmahls die Junger das Brod und Bein genoffen, wie die reformirte Kirche, ist unläugbar; benn ihr Meister, den sie viel kannten, der saß bei ihnen; sie versprachen's gleichsam zu seinem Gedächtniß zu wiederholen, weil sie ihn liebten, und mehr prätendirte er auch nicht. Wahrhaftig, Johannes, der an seinem Busen lag, brauchte nicht erst das Brod, um sich von der Existenz seines Herrn lebendig zu überzeugen: genug, es mag den Jüngern dabei der Kopf gedreht haben, wie selbigen ganzen Abend, denn sie verstunden nicht eine Sylbe von

bem, mas ber Berr fagte.

Raum mar ber herr von ber Erde meg, als gartliche, liebes: gefinnte Leute fich nach einer innigen Bereinigung mit ibm febn: ten: und weil wir immer nur halb befriedigt find, wenn unfre Seele genoffen bat, fo verlangten fie auch mas für ben Rorper, und hatten nicht Unrecht, benn ber Körper bleibt immer ein mertwürdiger Theil bes Menschen, und bagu gaben ihnen die Saframente die ermunichteste Gelegenheit. Durch die finnliche Sandlung der Taufe oder bes händeauflegens gerührt, gab vielleicht ihr Rörper ber Seele eben benjenigen Ton, ber nothig ift, um mit bem Beben bes beiligen Beiftes ju fympathifiren, bas uns unaushörlich umgiebt. Ich sage vielleicht, und ich darf gewiß sagen. Eben das fühlten sie beim Abendmahl und glaubten, burch bie Borte Chrifti geleitet, es für bas halten ju tonnen. was fie fo febr munichten. Befonders da die Unarten ihres Rorpers fich durch diefe Beiligung am besten beilen ließen, fo blieb ihnen fein Ameifel übrig, daß ihr verherrlichter Bruder ihnen von dem Befen feiner gottlichen Menschheit durch diefe finnliche Zeichen mittheile. Aber bas maren unaussprechliche Empfindungen, Die fie wohl im Anfang jur gemeinschaftlichen Erbauung einander tommunicirten, die aber leider nachber jum Gefet gemacht murben. Und ba konnte es nicht fehlen, daß die, beren Berg feiner solchen Empfindung fabig war, und die mit einer bebachtigen geistlichen Bereinigung fich begnügten, daß die sich trennten und nich zu behaupten getrauten, eine Empfindung, die nicht allgemein fei, tonne tein allgemein verbindendes Gefet werden.

Ich bente, daß das der ehrlichste Status causae ist, den man erwarten kann, und wenn man wohl thun will, so versährt man mit seiner Gemeinde so billig von der Seite als möglich. Ginem Meinungen aufzwingen, ist schon grausam; aber von einem verslangen, er musse empfinden, was er nicht empsinden kann. das

ift tyrannischer Unfinn.

Noch was, lieber Bruber! Unfre Kirche hat sich nicht allein mit ber resormirten gezankt, weil die zu wenig empsindet, sondern auch mit andern ehrlichen Leuten, weil sie zu viel empsanden. Die Schwärmer und Inspiranten haben sich oft unglücklicherweise ihrer Erleuchtung überhoben; man hat ihnen ihre eingebildete Offenbarung vorgeworsen. Aber wehe uns, daß unsre Geistlichen nichts mehr von einer unmittelbaren Eingebung wissen, und wehe dem Christen, der aus Commentaren die Schrift verstehen lernen will!

Wollt ihr die Wirkungen des heiligen Geistes schmälern? Bestimmt mir die Zeit, wenn er aufgehöret hat, an die Herzen zu predigen, und euern schalen Diskursen das Umt überlassen hat, von dem Reiche Gottes zu zeugen. Unverständlich nennt ihr unsnüß! Was sah der Apostel im dritten himmel? Richt wahr, unaussprechliche Dinge? Und was waren denn das für Leute, die in der Gemeine Sachen redeten, die einer Auslegung bedurften? D meine Herren, eure Dogmatik hat noch viel Lücken. Lieber Bruder, der heilige Geist giebt Allen Beisheit, die ihn darum bitten, und ich habe Schneider gekannt, die Mosheimen zu rathen ausgegeben hätten.

Genug, die Wahrheit sei uns lieb, wo wir sie sinden. Last uns unser Gewissen nicht beslecken, daß wir an jenem Tage rein sein mögen, wenn an das Licht kommen wird, daß die Lehre von Christo nirgends gedrücker war, als in der dristlichen Kirche. Und wem darum zu thun ist, die Wahrheit dieses Sates noch bei seinem Leben zu ersahren, der wage, ein Nachfolger Christi öffentlich zu sein, der wage, sich's merten zu lassen, daß ihm um seine Seligkeit zu thun ist! Er wird einen Unnamen am Halse haben, eh er sich's versieht, und eine christliche Gemeine macht

ein Kreuz vor ihm.

Laßt uns also darauf arbeiten, lieber Bruder, nicht daß unsere, sondern daß Christi Lehre lauter gepredigt werde. Laßt uns unbekümmert über andere Reiche sein; nur laßt uns sur bekümmert über andere Reiche sein; nur laßt uns für unser Reich sorgen, und besonders hütet Such vor den salschen Propheten. Diese nichtswürdige Schmeichler nennen sich Christen, und unter ihrem Schasspelz sind sie reißende Wölfe; sie predigen eine glänzende Sittenlehre und einen tugendhaften Wandel und schmälern das Verdienst Christi, wo sie können. Wahrhaftig, alle Religionssspötter sind wenigstens ehrliche Leute, die über das lachen, was sie nicht sühlen, und einen öffentlichen Feind hat man wenig zu sücheiden, nicht daß Ihr sie in Eurem Sprengel nicht leiden wollt, sondern nur, daß Ihr sie als ehrliche Leute verlangt, die bekennen, was sie sind.

Der liebe Johannes lehrt uns ganz turz allen Religionsuntersichieb; das sei der einzige, den wir kennen. Ich habe in meinem Amt Jesum so laut geprediget, daß sich die Widerchristen geschieben haben, und weiter braucht's keine Scheidung. Wer Jesum einen Herrn heißt, der sei uns willsommen; konnen die andern auf ihre eigene Hand leben und sterben, wohl bekomme es ihnen. Wenn der Geistliche ein Mann ist, der nicht vom Hauptpunkte abweicht, so wird unter der Gemeine auch kein Zwist entstehen. Hier habt Ihr mein und meiner ganzen Gemeine Glaubensbekenntniß.

Dir sind elend! Die wir's sind, und warum wir's sind, das tann und sehr einerlei sein; wir sehnen und nur nach einem Weg, auf dem und geholsen werden könnte. Wir glauben, daß die ewige Liebe darum Mensch geworden ist, um und das zu verschaffen, wornach wir und sehnen; und Alles, was und dient, und mit ihr näher zu vereinigen, ist und liebenswürdig; was zu diesem Zwede nicht zielt, gleichgültig, und was davon entsernt, verhaßt. Ihr könnet Euch denken, Herr Confrater, in was für einem Kredit die Controversen bei und stehen.

Laßt uns Friede halten, lieber herr Amtsbruder! Ich weiß nicht, wie ein Pastor sich unterstehen kann, mit haß im herzen auf einen Stuhl zu treten, wo nur Liebe erschallen sollte; und um keinem Zwist Gelegenheit zu geben, laßt uns alle Kleinigkeiten sliehen, wo man Grillen für Wahrheit, und hopothesen für Grundlehren verkauft. Es ist immer lächerlich, wenn ein Pastor seine Gemeine belehrt, daß die Sonne nicht um die Erde geht,

und doch kommt sowas vor.

Noch eins, Herr Bruder! Laßt Eure Gemeine ja die Bibel lesen, so viel sie wollen; wenn sie sie gleich nicht verstehen, das thut nichts; es kommt doch immer viel Guts dabei heraus; und wenn Eure Leute Respekt vor der Bibel haben, so habt Ihr viel gewonnen. Doch bitt' ich Euch, nichts vorzubringen, was Ihr nicht Jedem an seinem Herzen beweisen kont, und wenn's hundertmal geschrieben stünde. Ich habe sonst auch gesorgt, die Leute möchten Anstoß an Dingen nehmen, die hier und da in der Bibel vorkommen; aber ich habe gefunden, daß der Geist Gottes sie vorkommen; aber ich habe gefunden, daß der Geist Gottes sie gerade über die Stellen wegführt, die ihnen nichts nühen dürsten. Ich weiß zum Erempel kein zärtliches Herz, das an Salomons Diskursen, die freilich herzlich trocken sind, einigen Geschmack hätte sinden können.

Ueberhaupt ist es ein eignes Ding um die Erbauung. Es ist oft nicht die Sache, die einen erbaut, sondern die Lage des Herzens, worin sie uns überrascht, ist das, was einer Kleinigkeit den

Werth giebt.

Darum kann ich die Lieberverbesserungen nicht leiben. Das möchte für Leute sein, die dem Berstand viel und dem Herzen wenig geben. Was ist dran gelegen, was man singt, wenn sich nur meine Seele hebt und in den Flug kommt, in dem der Geist des Dichters war. Aber wahrhaftig, das wird einem bei denen gedrechselten Liedern sehr einerlei bleiben, die mit aller kritisch richtigen Kälte hinter dem Schreibepult mühsam polirt worden sind.

Abieu, lieber Herr Confrater! Gott gebe Eurem Amte Segen! Brediget Liebe, so werdet Ihr Liebe haben. Segnet Alles, was Christ ist, und seid übrigens in Gottes Namen indisserent, wenn man Euch so schelten will. So oft ich an Euerm Geläute höre, daß Ihr auf die Kanzel geht, so oft will ich für euch beten. Und wenn Euer allgemeiner Bortrag nach Aller Maß eingerichtet ist, und ihr die Seelen, die sich Euch besonders vertrauen, insbessondere belehret, so daß Ihr sie doch Alle auf den großen Mittelpunkt unsres Glaubens, die ewige Liebe, hinweiset; wenn Ihr dem Starken genug und dem Schwachen so viel gebet, als er braucht; wenn Ihr die Gemisserth wenn Ihr die Gemisserth wacht, so werdet Ihr dereinst mit der Uederzeugung, Euer Amt wohl geführt zu haben, vor den Richterstuhl des Herrn treten können, der über Hirten und Schase als Oberhirt allein zu richten das Recht hat. Ich din mit aller Zärtlichkeit

Guer Bruber

Baftor su \*\*\*

Zwo wichtige, bisher unerörterte

# Biblijche Fragen,

zum erstenmal gründlich beantwortet.

Von einem Landgeiflichen in Schwaben.

M. ben 6. Febr. 1773.

Es ist betrübt, die langen Winterabende so allein zu sein. Mein Sohn, der Magister, ist in der Stadt. Ich kann's ihm nicht verdenken; er sindet bei mir so wenig Unterhaltung für seine Gelehrsamkeit, als ich an ihm Liebeswärme für meine Empfindung; und die Kollegen um mich her sind und bleiben meine letzte Gesellschaft. Wer nach einem kurzen Benedicite von Gewissens fragen und andern Pastoralkleinigkeiten sich nicht zur ausgelaßnen Spiels und Trinkfollation hinsehen und das Gratias gegen Mitternacht mit Zoten intoniren mag, der muß wegbleiben, wissen Sie, lieber Herr Bruder.

Unfre lette wichtige Unterredung, als ich das Bergnügen hatte, in so guter Gesellschaft bei Ihnen zu sein, hat mich auf allerlei Gedanken und endlich gar zu dem Entschlusse gebracht, Ihnen Beiliegendes zu senden.

Ich hatte damals noch viel zu sagen, aber das Gespräch wurd' auf einmal zu gelehrt, und da ich niemals ein Freund von Büchern, am wenigsten von exegetischen, war, bleib' ich meistentheils zurück, wenn meine Gesellen einen Ausritt in das so verwachsene Dicticht

wagen.

Was kann einem Geistlichen zwar angelegener sein, als die Auslegung der Sammlung Schriften, woran sein zwiesaches Leben hängt. Mit allen dem hab' ich mich nie genug über Männer wundern können, die sich hinsehen, ein ganzes Buch, ja viele Bücher unserer Vibel an einem Faden weg zu exegestren, da ich Gott danke, wenn mir hier und da ein brauchbarer Spruch aufgeht, und das ist wahrhaftig Alles, was man nöthig hat.

Der Magister, mein Sohn, wie er vor anderthalb Jahren von Akademieen zurückam, verstund er gewisse Bücher des Alten und Neuen Testaments, über die er hatte Kollezia lesen hören, aus dem Jundament; und zu den übrigen, sagte er, habe er einen Universalschlüssel, daß es ihm bei Gelegenheit, meint' er, nicht

fehlen tonnte.

Meine Wissensbegierbe wurde rege, und ich dat ihn, mich in die Schule zu nehmen. Das that er gerne, denn er sticht gewaltig auf einen Prosessor, tonsultirte hier und da seine Hefte, und das Dociren stund ihm gar gravitätisch an. Nur merkt' ich dald, daß die ganze Kunst auf eine kalte Reduktion hinaus lies. Das that mir leid, und ich wollt' ihn überzeugen: allein im Ledensz und Amtsgange lerne man Kerndücker verstehen; gelehrte Prediger seien just nicht die besten, weil sie niemals fragen: was brauchen meine Zuhörer? sondern: was könnt' ich Ihnen aus der Fülle meiner Weisheit, doch ohnbeschadet der geheimen Spazbüchse (die nun freilich einer wie der andre dei Seite verwahrt) noch Alles mittheilen? Ferner sagt' ich ihm: die einzige brauch dare Religion muß einsach und warm sein; von der einzigen waheren haben wir nicht zu urtheilen: wer will das ächte Verhältniß der Seele gegen Gott bestimmen, als Gott selbst?

Darüber wurd' er mitrisch, und ich merkte ganz deutlich, daß er von meiner Urtheilstraft nicht das Beste dachte. Mag er! bis er selbst gescheuter wird. Die Erkenntniß wächst in jedem Mensichen nach Graden, die ein Lehrer weder übertreiben soll, noch tann; und den hielt' ich für den geschicktesten Gartner, der für jede Epoche jeder Pslanze die erforderliche Wartung verstünde.

Doch Alles das wollt' ich nicht fagen. Beitommende Mus-

legungen fordern einen Borbericht.

Bur Zeit, da ich studirte, erklärte man die Bibel zu universal; die ganze Welt sollte an jedem Spruche Theil haben. Dieser Meinung war ich immer seind, weil sie so viele Inkonvenienzen

und Anstöße in die Wege legte. Nun, wie mein Magister zuructam, wunderte ich mich, ihn von denen schweren Borurtheilen so frei zu sehn; mein Herz gieng mir recht auf, wie ich grad mit ihm reden konnte, wie er meine Ahnungen durch gelehrte Beweise bestätigte. Doch die Freude dauerte nicht lang. Ich sah ihn mit der entgegengesesten Thorheit behaftet, alle dunkle, alle seinem Spstem widrige Stellen zu Lotalkleinigkeiten zu drechseln. Darüber kamen wir abermals auseinander.

Ich glaube die Mittelftraße getroffen ju haben. hier ift ber

Deutpfahl babin.

Das jubische Bolt seh' ich für einen wilben, unfruchtbaren Stamm an, der in einem Kreis von wilben, unfruchtbaren Bäumen stund; auf den pflanzte der ewige Gärtner das eble Reis Jesum Christum, daß es, darouf bekleibend, des Stammes Natur veredelte, und von dannen Pfropfreiser zur Befruchtung aller übrigen Bäume geholt würden.

Die Geschichte und Lehre dieses Bolts, von seinem ersten Keime bis zur Pfropfung, ist allerdings partikular, und das wenige Universelle, das etwo in Rūdsicht der zukunftigen großen Handlung mit ihm möchte vorgegangen sein, ist schwer und viels

leicht unnöthig aufzusuchen.

Non der Kfropfung an wendet sich die ganze Sache. Lehre und Geschichte werden universell. Und obgleich jeder von das her veredelte Baum seine Specialgeschichte und nach Beschassenheit der Umstände seine Specialsehre hat, so ist doch meine Meinung: hier sei so wenig Partitulares als dort Universelles zu vermuthen und zu deuten.

Beikommende zwei Erklärungen, die mir schon vor langer Zeit vom guten Geiste zugewinkt worden, und die, je langer ich sie umschaue, je mahrer ich sie finde, werden Ihnen Tiefen der Er-

tenntnig und Empfindung eröffnen.

## Erfte Frage.

#### Bas ftund auf ben Tafeln des Bundes?

#### Unimori:

Richt die zehen Gebote, das erste Stud unseres Katechismus! Last es euch Mosen selbst sagen. Hier liefre ich einen Aus-

jug feines zweiten Buchs.

Die Gesetzgebung beginnt majestätisch fürchterlich, und ber Herr spricht von Sinai ben Eingang von meist allgemeinen Bahrebeiten, die er bei ihnen, wie bei andern Bölkern, gleichsam vor aussett; das Bolt erschrickt und überträgt Mose ben weiteren

<sup>1 2.</sup> Mof. 20, 1-17.

Willen ves herrn zu vernehmen, dem dann Gott fortfährt <sup>1</sup>, seine Gesete vorzulegen. Moses kehrt zum Bolke zurück <sup>2</sup>, ohne daß der Taseln Erwähnung geschehen, schreibt alle die Worte des Herren in ein Buch, das das Buch des Bundes genannt wird, und lieset es ihnen vor. Dann erst spricht der Herr zu Mose <sup>3</sup>: Komm herauf zu mir auf den Berg, daß ich dir gede steinerne Taseln und Geset und Gebot, die ich geschrieben habe. Er dez giebt sich sinauf, und ihm wird die Einrichtung der Stiftshütte vorgelegt <sup>4</sup>; ganz zulet <sup>5</sup> aber erst gemeldet: und da der Herr außgeredt hatte — gab er ihm die Taseln. Was drauf gestanden, ersährt Riemand. Das Unwesen mit dem Kalb entsteht, und Moses zerschlätzt sie, ehe wir ihren Inhalt nur muthmaßen können <sup>6</sup>.

Rach Reinigung des reuigen Bolts spricht der versöhnte Herr zum Propheten ?: Haue dir zwo steinerne Tafeln, wie die ersten waren, daß ich die Worte drauf schreibe, die in den ersten waren.

Moses, gehorchend, tritt vor den Herrn, preist bessen Barmsberzigkeit und ruft sie an. Der Herr spricht 8: Siehe, ich will einen Bund machen vor alle beinem Bolt.

halt, mas ich bir heute gebiete!

1.

Du follst teinen andern Gott anbeten.

Darum hute bich, daß du nicht einen Bund mit den Ginwohnern des Lands machft, noch deinen Sohnen ihre Töchter zu Beibern nehmest; sie wurden dich zu falschen Göttern kehren. Eben so wenig sollst du mit irgend einem Bilde was zu thun haben.

2

Das Fest ber ungesäuerten Brode sollst du halten. Sieben Tage sollst du ungesäuert Brod essen, um die Zeit des Monats Abib, zur Erinnerung, daß ich dich um diese Zeit aus Aegypten geführt habe.

3

Alles, mas feine Mutter am ersten bricht, ist mein, was mannlich fein wird in beinem Bieh, es fei Ochse ober Schaf.

Aber statt bem Erstling bes Gels sollst bu ein Schaf erlegen zc.

<sup>4</sup> Bom 22. B. bes 20. Rap. bis ju Enbe bes 23.

<sup>2 84, 8. 1</sup>c.

<sup>84, 18.</sup> 

<sup>4 88--81.</sup> 

<sup>81, 18.</sup> 

<sup>\* 89. 19.</sup> 

<sup>7 84. 20</sup> ML

<sup>8 84, 10</sup> K.

Die Erstgeburt beiner Söhne sollst du lofen, und daß Niemand vor mir leer erscheine.

4

Sechs Tage sollst bu arbeiten, am fiebenten Tage sollst bu feiern, beides mit Pflügen und Ernten.

5.

Das Fest ber Woche sollst du halten mit den Erst: lingen der Weizenernte, und das Fest der Einsamm: lung, wenn das Jahr um ist.

ĸ

Dreimal im Jahr sollen alle Mannsnamen erscheis nen bor bem herrn.

Und es soll Niemand beines Lands begehren, so lang' bu biesem Gebote geborchft.

7.

Du follst bas Blut meines Opfers nicht opfern auf bem gefäuerten Brob.

8.

Das Opfer bes Ofterfests foll nicht über Nacht bleiben.

9

Das Erstling ber Früchte beines Aders follst bu in bas haus bes herrn bringen.

10.

Du follst bas Bödlein nicht tochen, wenn's noch an feiner Mutter Milch ift.

Und der herr sprach zu Mose: Schreibe diese Worte, benn nach diesen Borten hab' ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. Und er war allda bei dem herrn vierzig Tag und vierzig Nächte, und af kein Brod und trank kein Baffer. Und er schrieb auf die Tafeln solchen Bund,

die zehen Worte.

Mit ben beutlichsten Borten steht es hier verzeichnet, und ber Menschenverstand freut sich darüber. Die Taseln waren ein Zeugnis des Bunds, mit dem sich Gott ganz besonders Israel verpstichtete. Wie gehörig, lesen wir also die Gesetze darauf, die sie von allen Böltern auszeichnen, die Borschriften, wonach sie die Epochen ihrer Geschichte theils seiern, theils die Grundgesetze ihrer Berfassung als heilig ehren sollten. Wie gerne wirft man den beschwerlichen alten Irrthum weg: es habe der partikularste Bund auf Universalverbindlichteiten (benn das sind doch die meisten der sogenannten zehen Gebote) gegründet werden können.

Kurz, das Proömium der Gesetzebung enthält, wie ich schon oben, obgleich unbestimmter, gesagt, Lehren, die Gott bei seinem Bolke als Menschen und als Ifraeliten voraussetze. Als Menschen, dahin gehören die allgemeinen moralischen; als Ifraeliten, die Erkenntniß eines einzigen Gottes und die Sabbathseier.

Wenn es aber so evident ist, warum hat die Kirche so viele

Jahrhunderte in der entgegengesetten Meinung gestanden?

Das wird Riemanden wundern, wer ihre Geschichte nur einiger=

maßen fennt.

Der Verfasser des fünsten Buchs Mosis versiel zuerst in den Irrthum. Es ist wahrscheinlich, und ich glaube es irgendwo einmal gelesen zu haben, daß dieses Buch in der babylonischen Gefangenschaft aus der Tradition zusammengestoppelt worden sei. Die Unordnung desselben macht es fast gewiß. Und unter solchen Umständen ist ein Mißgriff, wie gegenwärtiger, sehr natürlich. Die Taseln waren sammt der Lade verloren, die ächten Abschriften der heiligen Bücher in wenig Handen, die zehen Gesetzeschliesen und wurden vergessen, die Lebensregeln hatte Jeder im Gerzen, wenigstens im Gedächtniß. Und wer weiß, was noch Alles zu dieser ungeschickten Kombination Gelegenheit gegeben.

Es ließ sich noch viel sagen, bas will ich aber Gelehrtern hinterlassen, und nur bas anfügen. Nicht weiß ich, ob Jemand biese Wahrheit vor mir gefunden ober gelehrt. So viel kann ich sagen, daß die Kirche den Jrrthum über diese Stelle heilig be-

mabrt und viele fatale Ronseguengen braus gezogen bat.

## Andere Frage.

#### Bas heißt mit Bungen reben? 1

Bom Geift erfullt, in der Sprache des Geifts, des Geifts Geheimniffe verfündigen.

Το γαρ ενθεαζειν, κατα γλωσσαν υπαρχειν, σιβυλλαινειν. Diodorus quidam. 2

Wer Ohren hat, ju hören, ber hore.

Fragt ihr: wer ist ber Geist? So sag' ich euch: ber Wind bläset, du fühlest sein Sausen, aber von wannen er kommt und wohin er geht, weißest du nicht. Was willst du uns von der Sprache des Geistes sagen, wenn du den Geist nicht kennst! Ist dir gegeben worden, mit Zungen zu reden? Darauf antwort' ich:

<sup>1</sup> γλωσσαις λαλειν.
2 3ch weiß nicht, wer eigentlich ber Dioborus war. 3m ersten Abeil von Fabricii Bibl. Gr. finbet ihr die Stelle mit ein Baar gelehrten ichlechten Exilarungen berfelben.

Ihr habt Mofen und die Propheten! Ich will euch nur hindeuten,

wo von diefer Sprache geschrieben steht.

Der verheißene Geist erfüllt die versammelten Jünger mit der Kraft seiner Weisheit 1. Die göttlichste Empfindung strömt aus der Seele in die Zunge, und stammend verkündigt sie die großen Thaten Gottes in einer neuen Sprache 2, und das war die Sprache des Geistes 3.

Das war jene einfache allgemeine Sprache, die aufzusinden mancher große Ropf vergebens gerungen. In der Ginschränkung unserer Menschlichkeit ist nicht mehr als eine Ahnung bavon zu

tappen.

Hier tont fie in ihrer vollen Herrlichkeit! Barther, Meber und Clamiter entseten sich; Jeber glaubt seine Sprache zu hören, weil er die Wundermanner versteht; er hört die großen Thaten Gottes verkundigen und weiß nicht, wie ihm geschieht.

Es waren aber nicht allen die Ohren geöffnet, zu hören. Nur fühlbare Seelen 4 nahmen an dieser Glückseligkeit Theil. Schlechte Menschen, kalte Herzen stunden spottend dabei und sprachen: fie

find voll fußen Beins!

Ram in der Folge der Geist über eine Seele, so war das Aushauchen seiner Fülle das erste nothwendigste Athmen eines so gewürdigten Herzens 5. Es sloß vom Geiste selbst über, der so einsach wie das Licht, auch so allgemein ist, und nur wenn die Wogen verbraust hatten, stieß aus diesem Meere der sanste Lehrstrom 3 zur Erweckung und Aenderung der Menschen.

Wie aber jede Quelle, wenn sie von ihrem reinen Ursprung weg durch allerlei Gänge zieht und, vermischt mit irdischen Theislen, zwar ihre selbstständige innerliche Reinigkeit erhält, doch dem Auge trüber scheint und sich wohl gar zulezt in einen Sumpf

verliert: so gieng's bier auch.

Schon ju Baulus Beiten ward diese Gabe in ber Gemeine

gemißbraucht.

Die Fülle der heiligsten, tiefsten Empfindung drängte für einen Augenblick den Menschen zum überirdischen Wesen; er redete die Sprache der Geister, und aus den Tiefen der Gottheit flammte seine Zunge Leben und Licht. Auf der höhe der Empfindung erhält sich kein Sterblicher. Und doch mußte denen Jüngern die Erinnerung jenes Augenblicks Wonne durch ein ganzes Leben

<sup>1</sup> A. G. 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> έτερως γλασσαις.

<sup>3</sup> καθως το πνευμα εδιδου αυτοις αποφθεγγεσθαι.

<sup>4</sup> ανδρες ευλαβεις.

<sup>5</sup> M. G. 19, 6.

ε Das προφητευείν.

nachvibriren. Wer fühlt nicht in seinem Busen, daß er sich unaushörlich wieder dahin sehnen würde? Auch thaten sie das. Sie verschlossen sich in sich selbst, hemmten den reinen Fluß der Lebenssehre 1, um die Wasser zu ihrer ersten höhe zu dämmen, brüteten dann mit ihrem eignen Geiste über der Finsterniß und bewegten die Tiese. Bergebens! Es konnte diese geschraubte Kraft nichts als dunkle Ahnungen hervordrängen; sie lallten sie aus, Niemand verstund sie, und so verdarben sie die beste Zeit der Versammlung.

Gegen dieses arbeitet Paulus mit allem Ernst in dem vierzzehnten Kapitel der ersten Spistel an die Korinthische Gemeinde. Abtreten könnt' ich nun, Jeden sich selbst dieses Kapitel auszlegen, Jeden empfinden lassen, daß es nimmer eine andre Erklärung annimmt. Auch will ich nur einige Blide hinwerfen.

Mehr als Pantomime, doch unartikulirt, muß die Sprache gewesen sein. Paulus sett die zur Empsindung des Geists bewegte Seele<sup>2</sup> dem ruhigen Sinn<sup>3</sup> entgegen, neben einander vielmehr, nach einander! Wie ihr wollt! Es ist Bater und Sohn, Keim und Psanze. nvevua! nvevua! was ware vous ohne dich!

Genug! Wie gern, ohne paraphraftische Foltern geben bie

Spruche ibren Sinn!

"Der wie ihr mit der Geistessprache redet, redet nicht den "Menschen, sondern Gott; denn ihn vernimmt Niemand; er "redet im Geist Geheimnisse. So ich mit der tiesen Sprache bete, "betet mein Geist, mein Sinn bringt Niemanden Frucht. Dieses "Reden ist nur ein auffallendes, Ausmerksamteit erregendes Zeichen ""für Ungläubige, teine Unterweisung für sie, teine Unterhaltung

"in der Gesellschaft ber Glaubigen."

Sucht ihr nach diesem Bache; ihr werdet ihn nicht finden. Er ist in Sümpse verlaufen, die von allen wohlgekleideten Personen vermieden werden. Hier und da maffert er eine Wiese ins Gebeim; dafür danke einer Gott in der Stille. Denn unste theologische Kameralisten haben das Principium, man müßte dergleichen Flede all' eindeichen, Landstraßen durchführen und Spaziergänge darauf anlegen. Mögen sie denn! Ihnen ist Macht gegeben! Für uns Haushalter im Berborgnen bleibt doch der wahre Trost: Dämmt ihr! Drängt ihr! Ihr drängt nur die Kraft des Wassers zusammen, daß es von euch weg auf uns desto lebendiger sieße.

<sup>1</sup> TO TOOPITEURIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> πνουμα.

<sup>8</sup> vous.

<sup>4</sup> dnusiov.

Und wir, lieber Herr Bruder, lassen Sie uns in der Fühlbarkeit gegen das schwache Menschengeschlecht, dem einzigen Glück der Erde und der einzigen wahren Theologie, gelassen fortwandeln und den Sinn des Apostels sleißig beherzigen: Trachtet ihr, daß ihr Lebenstenntniß erlanget, euch und eure Brüder aufzubauen. Das ist euer Weinderg, und jeder Abend reicht dem Tage seinen Lohn. Wirft aber der ewige Geist einen Blick seiner Weisbeit, einen Funken seiner Liebe einem Erwählten zu, der trete auf und lalle sein Gesübl.

Er tret' auf, und wir wollen ihn ehren! Gesegnet seist bu, woher du auch tommst! Der du die Heiben erleuchtest! Der du

bie Bölfer ermarmit!

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

### Erstes Buch.

### Erftes Rapitel.

Das Schauspiel dauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einigemal ans Fenster und horchte, ob die Kutschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Marianen, ihre schöne Gebieterin, die heute im Rachspiele, als junger Offizier gekleidet, das Publikum entzückte, mit größerer Ungeduld, als sonst, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abendessen vorzusetzen hatte; dießmal sollte sie mit einem Backet überrascht werden, das Korberg, ein junger reicher Kausmann, mit der Bost geschickt hatte, um zu zeigen, daß er auch

in ber Entfernung feiner Beliebten gebente.

Barbara war als alte Dienerin, Bertraute, Rathgeberin, Unterhändlerin und Haushälterin im Besit des Rechtes, die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend konnte sie ihrer Neugierde um so weniger widerstehen, als ihr die Gunst des freigebigen Liebhabers mehr als selbst Marianen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Packete ein seines Stück Neffeltuch und die neuesten Bänder für Marianen, für sich aber ein Stück Kattun, Halstücher und ein Köllchen Geld gefunden. Mit welcher Neigung, welcher Dankbarkeit erinnerte sie sich des adwesenden Norbergs! wie lebhaft nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im Besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sei und was er von ihrer Treue hossen und erwarten müsse.

Das Nesseltuch, burch die Farbe der halbaufgerollten Bänder belebt, lag wie ein Christgeschent auf dem Tischen; die Stellung der Lichter erhöhte den Glanz der Gabe, Alles war in Ordnung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe vernahm und ihr entgegeneilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zurück, als das weibliche Offizierchen, ohne auf ihre Liebkosungen zu achten, sich an ihr vorbeidrängte, mit ungewöhnlicher Hast und Bewegung

in das Zimmer trat, Federhut und Degen auf den Tisch warf, unruhig auf und nieder gieng und den seierlich angezündeten

Lichtern teinen Blid gonnte.

Was haft du, Liebchen? rief die Alte verwundert aus. Ums Himmels willen, Töchterchen, was giebt's? Sieh hier diese Geschente! Von wem können sie sein, als von deinem zärklichsten Freunde? Norberg schickt dir das Stück Musselin zum Nachtkleide; bald ift er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals.

Die Alte kehrte sich um und wollte die Gaben, womit er auch sie bedacht, vorweisen, als Mariane, sich von den Geschenken wegwendend, mit Leidenschaft ausries: Fort! Fort! heute will ich nichts von allem diesen hören; ich habe dir gehorcht, du hast es gewollt, es sei so! Benn Norberg zurücklehrt, din ich wieder sein, din dein, mache mit mir, was du willst; aber dis dahin will ich mein sein, und hättest du tausend Bungen, du solle bein mir meinen Borsas nicht ausreden. Dieses ganze Mein will ich dem geben, der mich liebt und den ich liebe. Keine Gesichter! Ich will mich dieser Leidenschaft überlassen, als wenn sie ewig dauern sollte.

Der Alten sehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Grünsben; doch da sie in sernerem Wortwechsel hestig und bitter ward, sprang Mariane auf sie los und saste sie bei der Brust. Die Alte lachte überlaut. Ich werde sorgen müssen, rief sie aus, daß sie wieder bald in lange Kleider tommt, wenn ich meines Lebens sicher sein will. Fort, zieht euch aus! Ich hosse, das Mädchen wird mir abbitten, was mir der slüchtige Junter Leids zugesügt bat; herunter mit dem Rod und immer so sort Alles herunter! es ist eine unbequeme Tracht, und sur euch gesährlich, wie ich merke. Die Achseldander begeistern euch.

Die Alte hatte Sand an sie gelegt, Mariane ris sich los. Nicht so geschwind! rief sie aus; ich habe noch beute Besuch zu erwarten.

Das ift nicht gut, verseste die Alte. Doch nicht den jungen, gartlichen, unbesiederten Kaufmannssohn? Eben den, verseste Mariane.

Es scheint, als wenn die Großmuth eure herrschende Leidensschaft werden wollte, erwiederte die Alte spottend; ihr nehmt euch der Unmundigen, der Unvermögenden mit großem Eiser an. Es muß reizend sein, als uneigennützige Geberin angebetet zu werden. —

Spotte, wie du willst. Ich lieb' ihn! ich lieb' ihn! Mit welchem Entzucken sprech' ich zum ersten Mal diese Borte aus! Das ist diese Leidenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von der ich teinen Begriff hatte. Ja, ich will mich ihm um den Hals werfen! ich will ihn fassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte.

Ich will ihm meine gange Liebe zeigen, feine Liebe in ihrem

ganzen Umfang genießen. —

Mäßigt euch, sagte die Alte gelassen, mäßigt euch! Ich muß eure Freude durch Gin Bort unterbrechen: Norberg kommt! in vierzehn Tagen kommt er! Hier ist sein Brief, der die Geschenke begleitet hat. —

Und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen. Bierzehn Tage! Belche Ewigkeit! In vierzehn Tagen, was kann ba nicht vorfallen, was kann sich ba

nicht verändern!

Bilhelm trat herein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog sie ihm entgegen! Mit welchem Entzucken umschlang er die rothe Uniform, drückte er das weiße Atlaswestchen an seine Brust! Wer wagte hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen. Die Alte gieng murrend bei Seite, wir entfernen uns mit ihr und lassen die Glücklichen allein.

## Zweites Rapitel.

Als Wilhelm seine Mutter bes andern Morgens begrüßte, eröffnete sie ihm, daß der Bater sehr verdrießlich sei und ihm den täglichen Besuch des Schauspiels nächstens untersagen werde. Wenn ich gleich selbst, fuhr sie fort, manchmal gern ins Theater gehe, so möchte ich es doch oft verwünschen, da meine häusliche Ruhe durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Vergnügen gestört wird. Der Bater wiederholt immer, wozu es nur nühe sei? wie

man feine Beit nur fo verderben tonne? -

3d habe es auch icon von ihm hören muffen, verfeste Wil: helm, und habe ihm vielleicht ju haftig geantwortet; aber ums himmels willen, Mutter! ift benn Alles unnut, mas uns nicht unmittelbar Gelb in ben Beutel bringt, mas uns nicht ben aller: nachsten Besit verschafft? Satten wir in dem alten Saufe nicht Raum genug? und mar es nothig, ein neues zu bauen? Berwendet ber Bater nicht jahrlich einen ansehnlichen Theil feines Sandels-Geminnes gur Bericonerung ber Bimmer? Diefe feibenen Tapeten, Diese englischen Mobilien, find fie nicht auch unnut? Ronnten wir und nicht mit geringeren begnugen? Benigftens betenne ich, daß mir biefe gestreiften Banbe, biefe bunbert Dal wiederholten Blumen, Schnörfel, Rorbchen und Figuren einen burchaus unangenehmen Einbrud machen. Sie tommen mir bochftens por, wie unfer Theatervorhang. Aber wie anders ift's, vor biefem ju figen! Wenn man noch fo lange marten muß, fo weiß man boch, er wird in die Hohe geben, und wir werden die mannigfaltiaften Gegenstände feben, die uns unterhalten, aufklären und erbeben.

Mach' es nur mäßig, fagte bie Mutter; ber Bater will auch Abends unterhalten fein; und bann glaubt er, es zerftreue bich, und am Ende trag' ich, wenn er verbrieflich wird, bie Schulb. Wie oft mußte ich mir bas verwünschte Buppenspiel vorwerfen laffen, bas ich euch por zwölf Jahren zum heiligen Chrift gab, und bas euch zuerft Geschmad am Schauspiel beibrachte!

Schelten Sie bas Puppenspiel nicht, laffen Sie fich Ihre Liebe und Borforge nicht gereuen! Es waren die erften vergnügten Augenblide, Die ich in bem neuen leeren Saufe genoß; ich febe es biefen Augenblid noch vor mir, ich weiß, wie fonderbar es mir portam, als man uns, nach Empfang ber gewöhnlichen Chrift: geschente, vor einer Thure niedersigen bieß, die aus einem andern Rimmer herein gieng. Sie eröffnete fich; allein nicht wie sonst jum bin : und Wiederlaufen, ber Gingang mar burch eine un: erwartete Festlichkeit ausgefüllt. Es baute sich ein Bortal in Die Bobe, bas von einem mystischen Borhang verbedt mar. Erft ftan: ben wir Alle von ferne, und wie unfre Reugierbe größer mard, um zu feben, mas mohl Blintenbes und Raffelndes fich binter ber halb burchsichtigen Bulle verbergen mochte, wies man Jedem fein Stublchen an und gebot uns, in Gebuld zu warten.

So faß nun Alles und mar ftill; eine Pfeife gab bas Signal, ber Borhang rollte in die Sohe und zeigte eine hochroth gemalte Aussicht in den Tempel. Der Hohepriester Samuel erschien mit Jonathan, und ihre wechselnden munderlichen Stimmen tamen mir höchst ehrwurdig vor. Kurz darauf betrat Saul die Scene, in großer Berlegenheit über bie Impertineng bes ichwerlothigen Rriegers, ber ihn und die Seinigen berausgefordert hatte. Die wohl mard es mir baber, als ber zweragestaltete Sobn Mai mit Schaferstab, hirtentasche und Schleuder hervorhupfte und fprach: Großmächtigster Ronig und herr herr! es entfalle feinem ber Muth um beswillen; wenn Ihro Majestat mir erlauben wollen, fo will ich bingeben und mit bem gewaltigen Riefen in ben Streit treten. - Der erste Aft war geendet und die Zuschauer höchst begierig, ju feben, mas nun weiter vorgeben follte; jedes munichte, die Mufit modte nur balb aufhören. Endlich gieng ber Borbang wieder in die Höhe. David weihte bas Fleisch bes Ungeheuers ben Bogeln unter dem himmel und ben Thieren auf dem Felde; ber Philister sprach Sohn, stampfte viel mit beiben Fugen, fiel endlich wie ein Klop und gab der ganzen Sache einen herrlichen Ausschlag. Wie dann nachher die Jungfrauen fangen: Saul hat Taufend gefchlagen, David aber Behntaufend! der Roof bes Riefen por dem fleinen Ueberminder bergetragen murbe, und er die schöne Königstochter zur Gemahlin erhielt, verdroß es mich doch bei aller Freude, daß der Glücksprinz so zwergmäßig gebildet sei. Denn nach der Joee vom großen Goliath und kleinen David hatte man nicht versehlt, beide recht charafteristisch zu machen. Ich bitte Sie, wo sind die Buppen hingekommen? Ich habe versprochen, sie einem Freunde zu zeigen, dem ich viel Vergnügen machte, in-

bem ich ihn neulich von diesem Rinderspiel unterhielt.

Es wundert mich nicht, daß du dich dieser Dinge so lebhaft erinnerst: denn du nahmst gleich den größten Antheil daran. Ich weiß, wie du mir das Büchlein entwendetest und das ganze Stück auswendig lerntest; ich wurde es erst gewahr, als du eines Abends dir einen Goliath und David von Wachs machtest, sie beide gegen einander peroriren ließest, dem Riesen endlich einen Stoß gabst und sein unsörmliches Haupt auf einer großen Stecknadel mit wächsernem Griff dem kleinen David in die Hand klebtest. Ich hatte damals so eine herzliche mütterliche Freude über dein gutes Gedächtniß und deine pathetische Rede, daß ich mir sogleich vorsnahm, dir die hölzerne Truppe nun selbst zu übergeben. Ich dachte damals nicht, daß es mir so manche verdrießliche Stunde machen sollte.

Laffen Sie sich's nicht gereuen, verfeste Wilhelm; benn es haben uns diese Scherze manche vergnügte Stunde gemacht.

Und mit diesem erbat er sich die Schlussel, eilte, fand die Buppen und war einen Augenblid in jene Zeiten versetzt, wo sie ihm noch belebt schienen, wo er sie durch die Lebhaftigkeit seiner Stimme, durch die Bewegung seiner Hand zu beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und verwahrte sie sorgfältig.

### Drittes Rapitel.

Wenn die erste Liebe, wie ich allgemein behaupten höre, das Schönste ist, was ein Herz früher oder später empsinden kann, so müssen wir unsern Helden dreisach glüdlich preisen, daß ihm gegönnt ward, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Umfange zu genießen. Nur wenig Menschen werden so vorzüglich begünstigt, indeß die meisten von ihren frühern Empsindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie, nach einem kümmerlichen Genuß, gezwungen sind, ihren besten Wünschen entsagen und das, was ihnen als höchste Glückseligkeit vorschwebte, für immer entbebren zu lernen.

Auf ben Flügeln ber Einbildungstraft hatte sich Bilhelms Begierde zu bem reizenden Mädchen erhoben; nach einem kurzen Umgange hatte er ihre Reigung gewonnen, er fand sich im Beste einer Person, die er so sehr liebte, ja verehrte: denn sie war ihm zuerst in dem günstigen Lichte theatralischer Borstellung erschienen, und seine Leidenschaft zur Bühne verband sich mit der ersten Liebe zu einem weiblichen Geschöpfe. Seine Jugend ließ ihn reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten wurden. Auch der Zustand seiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, welche seinen Empsindungen sehältnisse vor der Zeit entbeden, verbreitete über sie einen liebenswürdigen Anschein von Sorge und Scham; ihre Leidenschaft für ihn war lebhaft, selbst ihre Unruhe schien ihre Zärtlicheit zu vermehren; sie war das lieblichste Geschöpf in seinen Armen.

Als er aus dem ersten Taumel der Freude erwachte und auf sein Leben und seine Berhältnisse zurücklicke, erschien ihm Alles neu, seine Pflichten heiliger, seine Liebhabereien lebhafter, seine Kenntnisse deutlicher, seine Talente kräftiger, seine Borsate entsichiedener. Es ward ihm daher leicht, eine Sinrichtung zu tressen, um den Borwürsen seines Baters zu entgehen, seine Mutter zu beruhigen und Marianens Liebe ungestört zu genießen. Er verrichtete des Tags seine Geschäfte pünktlich, entsagte gewöhnlich dem Schauspiel, war Abends dei Tische unterhaltend und schlich, wenn Alles zu Bette war, in seinen Mantel gehüllt, sachte zu dem Garten hinaus und eilte, alle Lindors und Leanders im Busen, unaushaltsam zu seiner Geliebten.

Bas bringen Sie? fragte Mariane, als er eines Abends ein Bundel hervorwies, das die Alte, in Hoffnung angenehmer Geschenke, sehr aufmerksam betrachtete. Sie werden es nicht errathen,

perfette Wilhelm.

Bie verwunderte sich Mariane, wie entsetzte sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verworrenen Haufen spannen-langer Puppen sehen ließ. Mariane lachte laut, als Wilhelm die verworrenen Drähte aus einander zu wickeln und sede Figur einzeln vorzuzeigen bemührt war. Die Alte schlich verdrießlich bei Seite.

Es bedarf nur einer Kleinigkeit, um zwei Liebende zu unterhalten, und so vergnügten sich unsere Freunde diesen Abend aufs beste. Die kleine Truppe wurde gemustert, jede Figur genau betrachtet und besacht. König Saul im schwarzen Sammtrocke mit der golbenen Krone wollte Marianen gar nicht gesallen; er sähe ihr, sagte sie, zu steif und pedantisch aus. Desto besser behagte ihr Jonathan, sein glattes Kinn, sein gelb und rothes Kleid und der Turban. Auch wußte sie ihn gar artig am Drahte hin und her zu drehen, sieß ihn Reverenzen machen und Liebeserklärungen hersagen. Dagegen wollte sie dem Propheten Samuel nicht die mindeste Aufmerksamkeit schenken, wenn ihr gleich Wilhelm das Brustschilden anpries und erzählte, daß der Schillertaft des Leiberocks von einem alten Kleide der Großmutter genommen sei. Das vid war ihr zu klein und Goliath zu groß; sie hielt sich an ihren Jonathan. Sie wußte ihm so artig zu thun und zulet ihre Liebskofungen von der Puppe auf unsern Freund herüber zu tragen, daß auch dießmal wieder ein geringes Spiel die Einleitung glücklicher Stunden ward.

Aus der Süßigkeit ihrer zärtlichen Träume wurden sie durch einen Lärm geweckt, welcher auf der Straße entstand. Mariane rief der Alten, die, nach ihrer Gewohnheit noch sleißig, die veränderlichen Materialien der Theater-Garderobe zum Gebrauch des nächsten Stückes anzupassen beschäftigt war. Sie gab die Austunft, daß eben eine Gesellschaft lustiger Gesellen aus dem Italianer Reller neben an heraus taumle, wo sie bei frischen Austern, die eben angekommen, des Champagners nicht geschont hätten.

Schabe, fagte Mariane, daß es uns nicht früher eingefallen

ift; wir hatten uns auch mas ju gute thun follen.

Es ist wohl noch Zeit, versetzte Wilhelm und reichte der Alten einen Louisd'or hin; verschafft Sie uns, was wir wünschen, so soll Sie's mit genießen.

Die Alte war behend, und in kurzer Zeit stand ein artig bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten Collation vor den Liebens den. Die Alte mußte sich dazu setzen; man aß, trank und ließ sich's wohl sein.

In solchen Fällen sehlt es nie an Unterhaltung. Mariane nahm ihren Jonathan wieder vor, und die Alte wußte das Gespräch auf Wilhelms Lieblingsmaterie zu wenden. Sie haben uns schon einmal, sagte sie, von der ersten Aufführung eines Puppenspiels am Weihnachts-Abend unterhalten; es war lustig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballet angeben sollte. Run kennen wir das herrliche Personal, das jene großen Wirkungen hervorbrachte.

Ja, fagte Mariane, ergable uns weiter, wie war bir's zu

Muthe?

Es ift eine schöne Empfindung, liebe Mariane, versetze Wilbelm, wenn wir uns alter Zeiten und alter unschädlicher Jrrthümer erinnern, besonders wenn es in einem Augenblicke gesschieht, da wir eine Höhe glüdlich erreicht haben, von welcher wir uns umsehen und den zurückgelegten Weg überschauen können. Es ist so angenehm, selbstzufrieden sich mancher Hindernisse zu ersinnern, die wir oft mit einem peinlichen Gefühle für unüberwindslich hielten, und daszenige, was wir jest entwickelt sind, mit dem zu vergleichen, was wir damals unentwickelt waren. Aber

unaussprechlich gludlich fühl' ich mich jest, ba ich in diesem Augenblicke mit dir von dem Bergangnen rede, weil ich zugleich vorwarts in das reizende Land schaue, das wir zusammen Hand in Hand durchwandern können.

Wie war es mit dem Ballet? fiel die Alte ihm ein. Ich

fürchte, es ist nicht Alles abgelaufen, wie es sollte.

D ja, versetzte Wilhelm, sehr gut! Bon jenen wunderlichen Sprüngen der Mohren und Mohrinnen, Schäfer und Schäferinnen, Zwerze und Zwerzeinnen ist mir eine duntle Erinnerung auf mein ganzes Leben geblieben. Run fiel der Borhang, die Thüre schloß sich, und die ganze kleine Gesellschaft eilte wie betrunken und taumelnd zu Bette; ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlafen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen that, und daß ich nur ungern die Wärterin entließ, die uns zur Ruhe gebracht hatte.

Den andern Morgen war leider das magische Gerüste wieder verschwunden, der mystische Schleier weggehoben, man gieng durch jene Thüre wieder frei aus einer Stube in die andere, und so viel Abenteuer hatten keine Spur zurückgelassen. Meine Geschwister liesen mit ihren Spielsachen auf und ab, ich allein schlich hin und her, es schien mir unmöglich, daß da nur zwo Thurpsosten sein sollten, wo gestern noch so viel Zauberei gewesen war. Uch, wer eine verlorne Liebe sucht, kann nicht unglücklicher sein, als ich mir

bamals schien.

Ein freudetrunfner Blid, den er auf Marianen warf, überzgeugte fie, daß er nicht fürchtete, jemals in diesen Fall kommen zu können.

## Biertes Rapitel.

Mein einziger Wunsch war nunmehr, suhr Wilhelm fort, eine zweite Aufführung des Stücks zu sehen. Ich lag der Mutter an, und diese suchte zu einer gelegenen Stunde den Bater zu bereden; allein ihre Mühe war vergebens. Er behauptete, nur ein seltenes Bergnügen könne bei den Menschen einen Werth haben, Kinder und Alte wüßten nicht zu schätzen, was ihnen Gutes täglich bezgegnete.

Wir hatten auch noch lange, vielleicht bis wieder Weihnachten, warten muffen, hatte nicht der Erbauer und heimliche Direktor des Schauspiels felbst Luft gefühlt, die Borstellung zu wiederholen und dabei in einem Nachspiele einen ganz frisch fertig gewor-

benen hanswurft zu produciren.

Ein junger Mann von der Artillerie, mit vielen Talenten

begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschickt, der dem Bater während des Bauens viele wesentliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichlich beschenkt worden war, wollte sich am Christseste der kleinen Familie dankbar erzeigen und machte dem Hause seines Gönners ein Geschenk mit diesem ganz eingerichteten Theater, das er ehmals in müßigen Stunden zusammen gedaut, geschnigt und gemalt hatte. Er war es, der mit Hülse eines Beschenten selbst die Buppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiedenen Rollen hersagte. Ihm ward nicht schwer, den Vater zu bereden, der einem Freunde aus Gefälligkeit zugestand, was er seinen Kindern aus Ueberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder ausgestellt, einige Nachbarskinder gebeten und das Stück wiederholt.

Hatte ich das erste Mal die Freude der Ueberraschung und des Staunens, so war zum zweiten Male die Wollust des Ausmerkens und Forschens groß. Wie das zugehe? war jest mein Anliegen. Daß die Puppen nicht selbst redeten, hatte ich mir schon das erste Mal gesagt; daß sie sich nicht von selbst bewegten, vermuthete ich auch; aber warum das Alles doch so hübsch war? und es doch so aussah, als wenn sie selbst redeten und sich bewegten? und wo die Lichter und die Leute sein möchten? diese Räthsel beunruhigten mich um desto mehr, je mehr ich wünschte, zugleich unter den Bezauberten und Zauberern zu sein, zugleich meine Hände versbeckt im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude der Illusion

gu genießen.

Das Stud war zu Ende, man machte Borbereitungen zum Nachspiel, die Buschauer waren aufgestanden und schwatten durch einander. 3ch brangte mich naber an die Thure und horte inwendig am Rlappern, daß man mit Aufräumen beschäftigt fei. Ich hub den untern Teppich auf und gudte zwischen bem Gestelle burch. Meine Mutter bemerkte es und gog mich gurud; allein ich hatte boch fo viel gefehen, daß man Freunde und Feinde, Saul und Goliath und wie fie alle beißen mochten, in Ginen Schiebtaften padte, und so erhielt meine halbbefriedigte Neugierde frische Dabei hatte ich zu meinem größten Erstaunen ben Lieutenant im Beiligthume febr geschäftig erblickt. Nunmehr tonnte mich ber Sanswurft, fo febr er mit ben Abfagen flapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Nachbenten und war nach bieser Entbedung ruhiger und unruhiger als vorher. Nachdem ich etwas erfahren hatte, tam es mir erft vor, als ob ich gar nichts wisse, und ich batte Recht: benn es fehlte mir ber Aufammenbang, und barauf tommt boch eigentlich Alles an.

## Fünftes Kapitel.

Die Rinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohleingerichteten und geordneten Saufern eine Empfindung, wie ungefähr Ratten und Maufe haben mogen: fie find aufmertfam auf alle Riten und Löcher, wo fie ju einem verbotenen Raschwert gelangen tonnen; fie genießen es mit einer folden verftohlnen wolluftigen Furcht, bie einen großen Theil bes findischen Gluds ausmacht.

3d war vor allen meinen Geschwiftern aufmertfam, wenn irgend ein Schluffel fteden blieb. Je großer Die Chrfurcht war, Die ich für Die verschloffenen Thuren in meinem Bergen herumtrug, an benen ich Wochen und Monate lang vorbeigeben mußte, und in die ich nur manchmal, wenn die Mutter das Seiligthum öffnete, um etwas heraus ju bolen, einen verftohlnen Blid that, besto schneller mar'ich, einen Augenblick zu benuten, ben mich Die Nachläffigfeit der Wirthschafterinnen manchmal treffen ließ.

Unter allen Thuren war, wie man leicht erachten fann, die Thure ber Speisetammer biejenige, auf bie meine Sinne am scharfften gerichtet maren. Wenig ahnungsvolle Freuden des Lebens glichen ber Empfindung, wenn mich meine Mutter manchmal bineinrief, um ihr etwas beraustragen ju helfen, und ich bann einige geborrte Bflaumen entweder ihrer Gute ober meiner Lift zu banten hatte. Die aufgehäuften Schape übereinander umfiengen meine Einbildungstraft mit ihrer Fulle, und felbft ber munderliche Geruch, ben fo mancherlei Spezereien burcheinander aushauchten, hatte so eine ledere Wirtung auf mich, daß ich niemals versäumte, so oft ich in der Nähe war, mich wenigstens an der eröffneten Atmofphare zu weiden. Diefer mertwürdige Schluffel blieb eines Sonntag Morgens, ba bie Mutter von bem Geläute übereilt marb und bas gange Saus in einer tiefen Sabbathftille lag. fteden. Raum hatte ich es bemerkt, als ich etlichemal fachte an der Wand hin und her gieng, mich endlich ftill und fein andrangte, Die Thure öffnete und mich mit Ginem Schritt in ber Nabe fo vieler langgewünschter Glüdfeligfeit fühlte. 3d befah Raften, Sade, Schachteln, Buchfen, Glafer mit einem fcnellen zweifelnden Blice. was ich wählen und nehmen follte, griff endlich nach den viels geliebten geweltten Pflaumen, versah mich mit einigen getrodnes ten Aepfeln und nahm genügsam noch eine eingemachte Bomerangenschale bagu; mit welcher Beute ich meinen Weg wieder rudwarts glitschen wollte, als mir ein paar nebeneinanderstebende Kaften in die Augen fielen, aus beren einem Drabte, oben mit Batchen verfeben, durch ben übel verschloffenen Schieber beraus: hiengen. Ahnungsvoll fiel ich barüber ber; und mit welcher überirdischen Empfindung entbedte ich, daß darin meine Belden- und Freudenwelt auf einander gepackt sei! Ich wollte die obersten ausheben, betrachten, die untersten hervorziehen; allein gar bald verwirrte ich die leichten Drähte, kam darüber in Unruhe und Bangigkeit, besonders da die Köchin in der benachdarten Küche einige Bewegungen machte, daß ich Alles, so gut ich konnte, zussammendrückte, den Kasten zuschod, nur ein geschriebenes Büchelchen, worin die Komödie von David und Goliath ausgezeichnet war, das oben ausgelegen hatte, zu mir steckte und mich mit dieser Beute leise die Treppe hinauf in eine Dachkammer rettete.

Bon der Zeit an mandte ich alle verstohlenen einsamen Stunben darauf, mein Schauspiel wiederholt zu lesen, es auswendig zu lernen und mir in Gedanten vorzustellen, wie berrlich es fein mußte, wenn ich auch die Gestalten dazu mit meinen Fingern beleben könnte. 3ch ward barüber in meinen Gedanken selbst jum David und Goliath. In allen Winkeln bes Bobens, ber Ställe, bes Gartens, unter allerlei Umständen, studirte ich bas Stud gang in mich binein, ergriff alle Rollen und lernte fie auswendig, nur baß ich mich meift an ben Blat ber Saupthelben gu setzen pflegte und die übrigen wie Trabanten nur im Gedächtnisse mitlaufen ließ. So lagen mir die großmuthigen Reden Davids, mit benen er ben übermutbigen Riefen Goliath herausforderte, Zag und Racht im Sinne; ich murmelte fie oft vor mich bin . Riemand gab Acht barauf, als ber Bater, ber manchmal einen folden Ausruf bemertte und bei fich felbst bas gute Gedachtniß feines Anaben pries. ber von fo wenigem Buboren fo Mancherlei habe behalten konnen.

hierburch ward ich immer verwegener und recitirte eines Abends bas Stud jum größten Theile vor meiner Mutter, indem ich mir einige Wachstlumpchen zu Schauspielern bereitete. Sie merkte auf,

brang in mich, und ich geftanb.

Glücklicher Beise siel biese Entvectung in die Zeit, da der Lieutenant selbst den Bunsch geäußert hatte, mich in diese Gebeimnisse einweihen zu dürsen. Meine Mutter gab ihm sogleich Nachricht von dem unerwarteten Talente ihres Sohnes, und er wußte nun einzuleiten, daß man ihm ein Paar Zimmer im odersten Stocke, die gewöhnlich leer standen, überließ, in deren einem wieder die Zuschauer sigen, in dem andern die Schauspieler sein und das Proscenium abermals die Oeffnung der Thüre ausfüllen sollte. Der Bater hatte seinem Freunde das Alles zu veranstalten erlaubt, er selbst schien nur durch die Finger zu sehen, nach dem Grundsaße, san müsse den Kindern nicht merken lassen, wie lieb man sie habe, sie grissen immer zu weit um sich; er meinte, man müsse bei ihren Freuden ernst schenen und sie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zusriedenheit sie nicht übermäßig und übermüttig mache.

### Sechstes Rapitel.

Der Lieutenant schlug nunmehr das Theater auf und besorate Ich merkte wohl, daß er die Woche mehrmals zu ungewöhnlicher Zeit ins Saus tam, und vermuthete die Abficht. Meine Begierbe muchs unglaublich, ba ich wohl fühlte, baß ich por Sonnabends teinen Theil an bem, mas gubereitet murbe, nehmen durfte. Endlich erschien ber gewünschte Tag. um fünf Uhr tam mein Führer und nahm mich mit binauf. Bitternd por Freude trat ich hinein und erblickte auf beiden Seiten bes Gestelles die berabhangenden Buppen in ber Ordnung, wie fie auftreten follten; ich betrachtete fie forgfältig, ftieg auf ben Tritt, der mich über das Theater erhub, fo daß ich nun über ber fleinen Welt schwebte. 3ch fab nicht ohne Chrfurcht zwischen Die Brettden binunter, weil Die Erinnerung, melde berrliche Birtung bas Sanze von außen thue, und bas Gefühl, in welche Bebeimniffe ich eingeweiht fei, mich umfaßten. Wir machten einen Berfuch, und es gieng gut.

Den andern Tag, da eine Gesellschaft Kinder geladen war, hielten wir uns trefslich, außer daß ich in dem Feuer der Aktion meinen Jonathan sallen ließ und genöthigt war, mit der Hand hinunter zu greisen und ihn zu holen; ein Zusall, der die Jlusion sehr unterdrach, ein großes Gelächter verursachte und mich unsäglich kränkte. Auch schien dieses Bersehn dem Bater sehr willskommen zu sein, der das große Bergnügen, sein Söhnchen sofähig zu sehen, wohlbedächtig nicht an den Tag gab, nach besendigtem Stücke sich gleich an die Fehler hieng und sagte, es wäre recht artig gewesen, wenn nur dieß oder das nicht versagt bätte.

Mich kränkte das innig, ich ward traurig für den Abend, hatte aber am kommenden Morgen allen Verdruß schon wieder verschlasen und war in dem Gedanken selig, daß ich, außer jenem Unglück, trefslich gespielt habe. Dazu kam der Beisall der Zusschauer, welche durchaus behaupteten: obgleich der Lieutenant in Absicht der groben und seinen Stimme sehr viel gethan habe, so perorire er doch meist zu afsektirt und steif, dagegen spreche der neue Ansänger seinen David und Jonathan vortresslich; besonders lobte die Mutter den freimüthigen Ausdruck, wie ich den Goliath herausgesordert und dem Könige den bescheidenen Sieger vorgesstellt habe.

Run blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen, und da der Frühling herbeikam und man ohne Feuer bestehen konnte, lag ich in meinen Freis und Spielstunden in der Kammer und ließ die Buppen wacker durch einander spielen. Oft lud ich meine Geschwister und Kameraden hinauf; wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungskraft brütete über ber kleinen Welt, die gar bald eine andere

Geftalt gewann.

Ich hatte kaum das erste Stück, wozu Theater und Schausspieler geschaffen und gestempelt waren, etlichemal aufgeführt als es mir schon keine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Büchern des Großvaters die deutsche Schaubühne und verschiedene italianische deutsche Opern in die Hande gekommen, in die ich mich sehr vertieste und jedesmal nur erst vorne die Versonen überrechnete und dann sogleich, ohne weiteres, zur Aufsührung des Stücks schritt. Da mußte nun König Saul in seinem schwarzen Sammtkleide den Chaumigrem, Cato und Darius spieslen; wobei zu bemerken ist, daß die Stücke niemals ganz, sondern meistentheils nur die fünsten Atte, wo es an ein Todtstechen gieng, ausgeschlert wurden.

Auch war es natürlich, daß mich die Oper mit ihren mannigfaltigen Beränderungen und Abenteuern mehr als Alles anziehen
mußte. Ich fand darin stürmische Meere, Götter, die in Wolken
herabkommen, und was mich vorzüglich glücklich machte, Bliz und
Donner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wußte gar
trefflich Nacht zu machen, der Bliz war fürchterlich anzusehen,
nur der Donner gelang nicht immer, doch das hatte so viel nicht
zu sagen. Auch sand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen
David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama
gar nicht angehen wollte. Ich sühlte täglich mehr Anhänglichkeit
für das enge Pläzichen, wo ich so manche Freude genoß; und ich
gestehe, daß der Geruch, den die Puppen aus der Speisekammer
an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug.

Die Dekorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollkommenheit; denn, daß ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Pappe auszuschneiden und Bilder zu illuminiren, kam mir jett wohl zu Statten. Um desto weher that es mir, wenn mich gar oft das Personal an

Ausführung großer Sachen binderte.

Meine Schwestern, indem sie ihre Buppen aus: und antleisbeten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, setzte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelke sich manches Stücken Taft zusammen und schaffte nach und nach eine Theater-Garderobe an, in welcher besonders die Reifröcke für die Damen nicht vergessen waren.

Die Truppe war nun wirklich mit Kleibern für bas größte Stud versehen, und man batte benten follen, es wurde nun erft

recht eine Aufführung ber andern folgen; aber es gieng mir, wie es ben Rindern ofter ju geben pflegt: fie faffen weite Blane, machen große Unftalten, auch wohl einige Berfuche, und es bleibt Alles zusammen liegen. Dieses Fehlers muß ich mich auch an-Die größte Freude lag bei mir in ber Erfindung und in ber Beschäftigung ber Ginbilbungefraft. Dies ober jenes Stud intereffirte mich um irgend einer Scene willen, und ich ließ gleich wieder neue Rleider baju machen. Ueber folchen Unftalten maren bie ursprünglichen Rleibungoftude meiner Belben in Unordnung gerathen und verschleppt worden, daß alfo nicht einmal bas erfte große Stud mehr aufgeführt werben tonnte. 3ch überließ mich meiner Bhantafie, probirte und bereitete ewig, baute taufend Lufticbloffer und fpurte nicht, bag ich ben Grund bes tleinen Gebaubes zerftört hatte.

Bahrend biefer Erzählung hatte Mariane alle ihre Freund-

lichteit gegen Wilhelm aufgeboten, um ihre Schläfrigkeit gu perbergen. Go icherzhaft bie Begebenheit von einer Seite ichien, fo war fie ihr boch zu einfach und die Betrachtungen babei zu ernfthaft. Sie feste gartlich ihren Fuß auf ben Juß bes Geliebten und gab ihm icheinbare Beichen ihrer Aufmerksamkeit und ihres Beifalls. Sie trant aus feinem Glase, und Wilhelm war überzeugt, es fei tein Wort feiner Geschichte auf die Erde gefallen. einer kleinen Baufe rief er aus: Es ift nun an bir. Mariane. mir auch beine erften jugendlichen Freuden mitzutheilen. Noch maren wir immer ju febr mit bem Gegenwartigen beschäftigt, als baß wir uns wechselseitig um unsere vorige Lebensweise hatten befummern tonnen. Sage mir: unter welchen Umstanden bift bu erzogen? Welche find die ersten lebbaften Eindrücke, deren du bich erinnerit?

Diese Fragen murben Marianen in große Berlegenheit geset haben, wenn ihr die Alte nicht fogleich ju Gulfe getommen mare. Glauben Sie benn, fagte bas tluge Beib, bas wir auf bas, was uns fruh begegnet, fo aufmerkfam find, daß wir fo artige Begebenheiten zu erzählen haben, und, wenn wir fie zu erzählen batten, bak mir ber Sache auch ein foldes Geschick zu geben

wüßten?

Als wenn es beffen bedürfte! rief Wilhelm aus. Ich liebe biefes gartliche, gute, liebliche Gefcopf fo febr, bag mich jeber Augenblid meines Lebens verbrießt, ben ich ohne fie jugebracht habe. Lag mich wenigstens burch bie Ginbilbungefraft Theil an beinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir Alles, ich will bir Alles erzählen. Wir wollen und wo möglich tauschen und jene für bie Liebe verlornen Beiten wieder ju gewinnen suchen.

Benn Sie so eifrig barauf bestehen, tonnen wir Sie mohl

befriedigen, sagte die Alte. Erzählen Sie uns nur erst, wie Ibre Liebhaberei zum Schauspiele nach und nach gewachsen sei, wie Sie sich geübt, wie Sie so glücklich zugenommen haben, daß Sie nunmehr für einen guten Schauspieler gelten können? Es hat Ihnen dabei gewiß nicht an lustigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe werth, daß wir uns zur Ruhe legen, ich habe noch eine Flasche in Reserve; und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zufrieden zusamensten?

Mariane schaute mit einem traurigen Blid nach ihr auf, ben

Bilhelm nicht bemertte und in feiner Ergablung fortfuhr.

# Siebentes Rapitel.

Die Zerstreuungen ber Jugend, da meine Gespannschaft sich zu vermehren ansieng, thaten dem einsamen stillen Bergnügen Sintrag. Ich war wechselsweise bald Jäger, bald Soldat, bald Reiter, wie es unsre Spiele mit sich brachten; doch hatte ich immer darin einen kleinen Borzug vor den Andern, daß ich im Stande war, ihnen die nöthigen Geräthschaften schielts auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Fabrik; ich verzierte und vergoldete die Schlitten, und ein geheimer Instinkt ließ mich ruhen, bis ich unfre Miliz ins Antike umgeschassen hatte. helme wurden versertiget, mit papiernen Büschen geschwückt; Schilde, sogar Harnische wurden gemacht, Arbeiten, bei denen die Bedienten im Hause, die etwa Schneider waren, und die Näheterinnen manche Nabel zerbrachen.

Einen Theil meiner jungen Gesellen sah ich nun wohl gerüstet, die übrigen wurden auch nach und nach, doch geringer, ausstaffirt, und es kam ein stattliches Corps zusammen. Wir marschirten in Höfen und Gärten, schlugen uns brav auf die Schilde und auf die Köpfe; es gab manche Mißhelligkeit, die aber bald beige-

leat war.

Dieses Spiel, das die Andern sehr unterhielt, war kaum etlichemal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr befriedigte. Der Anblick so vieler gerüsteten Gestalten mußte in mir nothwendig die Ritterideen aufreizen, die seit einiger Zeit, da ich in das Lesen alter Romane gefallen war, meinen Kopf anfüllten.

Das befreite Jerusalem, bavon mir Koppens Uebersetzung in die Hände fiel, gab meinen herumschweisenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Ganz konnte ich zwar das Gedicht nicht lesen; es waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilder mich umschwebten. Besonders fesselte mich Chlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, bie ruhige

Fülle ihres Daseins thaten mehr Wirkung auf ben Geist, ber sich ju entwideln ansieng, als die gemachten Reize Armibens, ob ich

gleich ihren Barten nicht verachtete.

Aber hundert und hundertmal, wenn ich Abends auf dem Altan, der zwischen den Giebeln des Hauses angebracht ist, spazierte, über die Gegend hinsah, und von der hinadgewichenen Sonne ein zitternder Schein am Horizont herausdämmerte, die Sterne hervortraten, aus allen Winkeln und Tiefen die Nacht hervordrang und der klingende Ton der Grillen durch die seierzliche Stille schrilte, sagte ich mir die Geschichte des traurigen Zweikamps zwischen Tancred und Chlorinden vor.

So sehr ich, wie billig, von der Partei der Christen war, stand ich doch der heidnischen Heldin mit ganzem Herzen bei, als sie unternahm, den großen Thurm der Belagerer anzuzünden. Und wie nun Tancred dem vermeinten Krieger in der Nacht begegnet, unter der dustern Hulle den Streit beginnt, und sie gewaltig

tampfen! - 3ch tonnte nie die Worte aussprechen:

Allein das Lebensmaß Chlorindens ist nun voll, Und ihre Stunde kommt, in der sie sterben soll!

daß mir nicht die Thränen in die Augen kamen, die reichlich floßen, wie der unglückliche Liebhaber ihr das Schwert in die Bruft stößt, der Sinkenden den Helm löst, sie erkennt und zur Taufe bebend das Wasser holt.

Aber wie gieng mir das herz über, wenn in dem bezauberten Balbe Tancredens Schwert den Baum trifft, Blut nach dem hiebe fließt und eine Stimme ihm in die Ohren tont, daß er auch hier Chlorinden verwunde, daß er vom Schickfal bestimmt

fei, bas, mas er liebt, überall unmiffend ju verlegen.

Es bemächtigte sich die Geschichte meiner Sinbilvungskraft so, daß sich mir, was ich von dem Gedichte gelesen hatte, dunkel zu einem Ganzen in der Seele bildete, von dem ich dergestalt einz genommen war, daß ich es auf irgend eine Weise vorzustellen gedachte. Ich wolkte Tancreden und Reinalben spielen und fand dazu zwei Küstungen ganz bereit, die ich schon gesertigt hatte. Die eine von dunkelgrauem Papier mit Schuppen sollte den ernzsten Tancred, die andere von Silberz und Goldpapier den glänzenden Reinald zieren. In der Lebhaftigkeit meiner Vorstellung erzählte ich Alles meinen Gespannen, die davon ganz entzückt wurden, und nur nicht wohl begreisen konnten, daß das Alles aufgeführt, und zwar von ihnen ausgeführt werden sollte.

Diesen Zweiseln half ich mit vieler Leichtigkeit ab. 3ch dissponirte gleich über ein paar Zimmer in eines benachbarten Gestvielen Saus, ohne zu berechnen, daß die alte Tante sie nimmers

mehr hergeben wurde; ebenso war es mit dem Theater, wovon ich auch keine bestimmte Idee hatte, außer daß man es auf Balken seßen, die Coulissen von getheilten spanischen Wänden hinstellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen musse. Woher aber die Materialien und Geräthschaften kommen sollten, hatte ich nicht bedacht.

Für den Wald fanden wir eine gute Auskunft: wir gaben einem alten Bedienten aus einem der Häuser, der nun Förster geworden war, gute Worte, daß er uns junge Birken und Fichten schaffen möchte, die auch wirklich geschwinder, als wir hoffen konnten, herbeigebracht wurden. Nun aber fand man sich in großer Verlegenheit, wie man das Stück, eh die Bäume verborrten, zu Stande bringen könne. Da war guter Rath theuer! Es sehlte an Plat, am Theater, an Vorhängen. Die spanischen Wände waren das Einzige, was wir hatten.

In dieser Verlegenheit giengen wir wieder den Lieutenant an, dem wir eine weitläuftige Beschreibung von der Herrlichkeit macheten, die es geben follte. So wenig er uns begriff, so behülflich war er, schob in eine kleine Stude, was sich von Tischen im Hause oder in der Nachbarschaft nur sinden wollte, an einander, itellte die Wände darauf, machte eine hintere Aussicht von grünen Borhängen, die Bäume wurden auch gleich mit in die Reihe

aestellt.

Andessen war es Abend geworden, man hatte die Lichter angegundet, die Magde und Rinder fagen auf ihren Blaten, bas Stud follte angebn, bie gange Belbenichaar mar angezogen; nun fpurte aber Jeder jum erstenmal, bag er nicht wiffe, mas er ju fagen babe. In ber Site ber Erfindung, ba ich gang von meinem Gegenstande durchbrungen mar, hatte ich vergeffen, daß boch Jeber wiffen muffe, mas und mo er es ju fagen habe; und in ber Lebbaftiakeit der Ausführung war es den übrigen auch nicht beigefallen; fie glaubten, fie murben fich leicht als Belben barftellen, leicht so handeln und reden können, wie die Bersonen, in beren Welt ich sie versent batte. Sie standen Alle erstaunt, fragten sich einander, mas zuerft tommen follte? und ich, ber ich mich als Tancred vorne an gevacht hatte, fieng, allein auftretend, einige Berfe aus dem Belbengedichte bergusagen an. Beil aber Die Stelle gar zu bald ins Erzählende übergieng, und ich in meiner eignen Rebe endlich als britte Person portam, auch ber Gottfrieb, von bem die Sprache mar, nicht heraustommen wollte, fo mußte ich unter großem Gelächter meiner Buschauer eben wieber abzieben: ein Unfall, ber mich tief in ber Seele frankte. Berungludt mar die Expedition; die Zuschauer faßen ba und wollten etwas feben. Getleibet waren wir: ich raffte mich jufammen und entschloß mich

turz und gut, David und Goliath zu spielen. Einige der Gesellschaft hatten ehemals das Puppenspiel mit mir aufgeführt, alle hatten es oft gesehn, man theilte die Rollen aus, es versprach Jeder sein Bestes zu thun, und ein kleiner drolliger Junge malte sich einen schwarzen Bart, um, wenn ja eine Lücke einfallen sollte, sie als handwurst mit einer Posse auszusüllen, eine Anskalt, die, als dem Ernste des Stückes zuwider, sehr ungern geschehen ließ. Doch schwur ich mir, wenn ich nur einmal aus dieser Berzlegenheit gerettet ware, mich nie, als mit der größten Ueberlegung, an die Borstellung eines Stücks zu wagen.

#### Achtes Rapitel.

Mariane, vom Schlaf überwältigt, lehnte sich an ihren Geliebten, der sie fest an sich drückte und in seiner Erzählung fortfuhr, indeß die Alte den Ueberrest des Weins mit gutem Bedachte

aenob.

Die Verlegenheit, sagte er, in der ich mich mit meinen Freuns den befunden hatte, indem wir ein Stück, das nicht existirte, zu spielen unternahmen, war bald vergessen. Meiner Leidenschaft, jeden Roman, den ich las, jede Geschichte, die man mich lehrte, in einem Schauspiele darzustellen, konnte selbst der undiegsamste Stoff nicht widerstehen. Ich war völlig überzeugt, daß Alles, was in der Erzählung ergötzte, vorgestellt eine viel größere Wirfung thun müsse; Alles sollte vor meinen Augen, Alles auf der Bühne vorgehen. Wenn uns in der Schule die Weltgeschichte vorgetragen wurde, zeichnete ich mir sorgfältig aus, wo einer auf eine besondere Weise erstochen oder vergistet wurde, und meine Sindildungskraft sah über Exposition und Verwicklung hinweg und eilte dem interessanten sünsten und Berwicklung hinweg und eilte dem interessanten fünsten Akte zu. So sieng ich auch wirklich an, einige Stücke von hinten hervor zu schreiben, ohne daß ich auch nur bei einem einzigen bis zum Ansange gekommen wäre.

Bu gleicher Zeit las ich, theils aus eignem Antrieb, theils auf Beranlassung meiner guten Freunde, welche in den Geschmack gekommen waren, Schauspiele auszuführen, einen ganzen Bust theatralischer Produktionen durch, wie sie der Zusall mir in die Hande sichtete. Ich war in den glücklichen Jahren, wo und noch Alles gefällt, wo wir in der Wenge und Abwechslung unste Bestriedigung sinden. Leider aber ward mein Urtheil noch auf eine andre Weise bestochen. Die Stück gesielen mir besonders, in denen ich zu gefallen hosste, und es waren wenige, die ich nicht in dieser angenehmen Täuschung durchlas; und meine lebhaste Borstellungskraft, da ich mich in alle Kollen denken konnte, ver-

führte mich, zu glauben, daß ich auch alle darstellen würde; gewöhnlich wählte ich daher bei der Austheilung diejenigen, welche sich gar nicht für mich schickten, und, wenn es nur einigermaßen

angehn wollte, wohl gar ein paar Rollen.

Kinder miffen beim Spiele aus Allem Alles ju machen: ein Stab wird gur Flinte, ein Studden holg gum Degen, jedes Bunbelden gur Buppe und jeder Bintel gur Sutte. In Diefem Sinne entwidelte fich unfer Brivattheater. Bei ber völligen Untenntniß unfrer Rrafte unternahmen wir Alles, bemertten tein qui pro quo und waren überzeugt, Jeber muffe uns bafur nehmen, wofür wir uns gaben. Leiber gieng Alles einen fo gemeinen Bang, daß mir nicht einmal eine merkwürdige Albernbeit ju erzählen übrig bleibt. Erft spielten wir bie wenigen Stude burch, in welchen nur Mannspersonen auftreten; bann vertleis beten wir einige aus unferm Mittel und zogen zulest die Schweftern mit ins Spiel. In einigen Saufern hielt man es fur eine nupliche Beschäftigung und lud Gefellichaften barauf. Unfer Artillerielieutenant verließ uns auch hier nicht. Er zeigte uns, wie wir tommen und geben, betlamiren und gestifuliren follten; allein er erntete für feine Bemühung meiftens wenig Dant, indem wir Die theatralischen Kunfte icon beffer als er zu verstehen glaubten.

Wir versielen gar bald auf das Trauerspiel: benn wir hatten oft sagen hören und glaubten selbst, es sei leichter, eine Tragödie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustspiele vollkommen zu sein. Auch fühlten wir uns beim ersten tragischen Bersuche ganz in unserm Elemente; wir suchten uns der Höhe des Standes, der Bortresslichkeit der Charaktere durch Steissbeit und Affektation zu nähern und dunkten uns durchaus nicht wenig; allein vollkommen gludlich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit den zusen stampfen und uns wohl gar vor Wuth und Berzweiflung auf die

Erbe werfen burften.

Rnaben und Mädchen waren in diesen Spielen nicht lange beisammen, als die Natur sich zu regen und die Gesellschaft sich in verschiedene kleine Liebesgeschichten zu theilen ansieng, da denn meistentheils Komödie in der Komödie gespielt wurde. Die glücklichen Paare drückten sich hinter den Theaterwänden die hände auf das zärtlichste; sie verschwammen in Glückseligkeit, wenn sie einander, so bebändert und aufgeschmückt, recht idealisch vorkamen, indeß gegenüber die unglücklichen Rebenbuhler sich vor Neid verzzehrten und mit Trup und Schadenfreude allerlei Unheil anrichteten.

Diese Spiele, obgleich ohne Berstand unternommen und ohne Anleitung durchgeführt, waren doch nicht ohne Rugen für uns. Wir übten unser Gedächtniß und unsern Körper und erlangten mehr Geschmeidigkeit im Sprechen und Betragen, als man sonst in fo frühen Jahren gewinnen tann. Für mich aber war jene Beit besonders Epoche, mein Geist richtete sich gang nach bem Theater, und ich fand tein größer Glud, als Schauspiele zu lesen,

ju fcbreiben und ju fpielen.

Der Unterricht meiner Lehrer bauerte fort; man hatte mich bem Hanbelsstand gewidmet und zu unserm Nachbar auf das Comptoir gethan; aber eben zu selbiger Zeit entsernte sich mein Geist nur gewaltsamer von Allem, was ich für ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thätigzeit widmen, auf ihr mein Glud und meine Zufriedenheit finden.

Ich erinnere mich noch eines Gedichtes, das sich unter meinen Papieren sinden muß, in welchem die Muse der tragischen Dicktunst und eine andere Frauensgestalt, in der ich das Gewerbe personisicirt hatte, sich um meine werthe Person recht wader zanken. Die Ersindung ist gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Verse etwas taugen; aber ihr sollt es sehen, um der Furcht, des Abscheues, der Liebe und der Leidenschaft willen, die darin herrsschen. Die ängstlich hatte ich die alte Hausmutter geschildert mit dem Roden im Gürtel, mit Schlüsseln an der Seite, Vrillen auf der Rase, immer sleißig, immer in Unruhe, zänkisch und hausbältisch, kleinlich und beschwerlich! Wie kummerlich beschrieb ich den Zustand dessen, der sich unter ihrer Ruthe bücken und sein knechtisches Tagewerk im Schweiße des Angesichtes verdienen sollte!

Wie anders trat Jene bagegen auf! Welche Erscheinung ward fie bem befummerten Bergen! Berrlich gebildet, in ihrem Befen und Betragen als eine Tochter ber Freiheit anguseben. Das Gefühl ihrer selbst aab ihr Würde obne Stolz: ihre Rleider ziemten ibr, fie umbullten jedes Glied, ohne es zu zwangen, und die reichlichen Kalten bes Stoffes wiederholten, wie ein taufenbfaches Eco die reizenden Bewegungen ber Göttlichen. Welch ein Kontraft! und auf welche Seite fich mein Berg mandte, tannft bu leicht benten. Auch war nichts vergeffen, um meine Muse tennt: lich zu machen. Kronen und Dolche, Retten und Dasten, wie fie mir meine Borganger überliefert batten, waren ibr auch bier zugetbeilt. Der Wettstreit war heftig, die Reden beider Bersonen kontraftirten gehörig, da man im vierzehnten Jahre gewöhnlich bas Schwarze und Weiße recht nah an einander zu malen pflegt. Die Alte rebete, wie es einer Berfon geziemt, Die eine Stednabel aufhebt, und Jene wie eine, die Konigreiche verschenkt. Die warnenden Drohungen ber Alten murben verschmäht; ich fab bie mir versprochenen Reichtbumer icon mit bem Ruden an; enterbt und nadt übergab ich mich ber Muse, die mir ihren golonen Schleier zuwarf und meine Bloge bebedte. -

Satte ich benten tonnen, o meine Geliebte! rief er aus, in-

bem er Marianen sest an sich brückte, daß eine ganz andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich in meinem Borsatz stärken, mich auf meinem Bege begleiten würde; welch eine schönere Bendung würde mein Gedicht genommen haben, wie interessant würde nicht der Schluß desselben geworden sein! Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in deinen Armen sinde; laß uns das sühe Glück mit Bewußtsein genießen!

Durch ben Drud seines Armes, durch die Lebhaftigkeit seiner erhöhten Stimme war Mariane erwacht und verbarg durch Lieb-kosungen ihre Berlegenheit: benn sie hatte auch nicht ein Wort von dem letzten Theile seiner Erzählung vernommen, und es ist zu wünschen, daß unser Held sur seine Lieblingsgeschichten aus-

mertfamere Buborer funftig finden moge.

## Reuntes Rapitel.

So brachte Wilhelm seine Rächte im Genusse vertraulicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Berlangen und Hossinung zu Marianen binzog, sühlte er sich wie neu belebt, er sühlte, daß er ein anderer Mensch zu werden beginne; nun war er mit ihr vereinigt, die Befriedigung seiner Wünsche ward eine reizende Gewohnheit. Sein herz strebte, den Gegenstand seiner zeizende Gewohnheit. Sein herz strebte, den Gegenstand seiner leidenschaft zu veredeln, sein Geist, daß geliebte Mädchen mit sich empor zu heben. In der Kleinsten Abwesenheit ergriff ihn ihr Andenken. War sie ihm sonst nothwendig gewesen, so war sie ihm sest unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menscheit an sie geknüpst war. Seine reine Seele fühlte, daß sie die Hälfte, mehr als die Hälfte seiner selbst sei. Er war dankbar und hingegeben ohne Gränzen.

Auch Mariane konnte sich eine Zeit lang täuschen; sie theilte die Empsindung seines lebhaften Glücks mit ihm. Ach! wenn nur nicht manchmal die kalte Hand des Borwurfs ihr über das Herz gesahren wäre! Selbst an dem Busen Wilhelms war sie nicht sicher davor, selbst unter den Flügeln seiner Liebe. Und wenn sie nun gar wieder allein war und aus den Wolken, in denen seine Leidenschaft sie emportrug, in das Bewustsein ihres Justandes herabsank, dann war sie zu bedauern. Denn Leichtsinn kam ihr zu Hülfe, so lange sie in niedriger Berworrenheit lebte, sich über ihre Berhältnisse betrog, oder vielmehr sie nicht kannte; da erschienen ihr die Vorfälle, denen sie ausgesest war, nur einzzeln: Vergnügen und Verdruße, benen sie ausgesest war, nur einzeln: Vergnügen und Verdruße lösten sich ab, Demüthigung wurde durch Eitelteit, und Mangel oft durch augenblicklichen Ueberslüß vergütet; sie konnte Noth und Gewohnbeit sich als Gesetz und

Rechtfertigung anführen, und so lange ließen sich alle unangenehmen Empsindungen von Stund zu Stunde, von Tag zu Tage abschütteln. Run aber hatte das arme Mädchen sich Augenblick in eine bessere Welt hinübergerückt gefühlt, hatte, wie von oben herad, aus Licht und Freude ins Oede, Berworfene ihres Lebens herunter gesehen, hatte gefühlt, welche elende Kreatur ein Weib ist, das mit dem Berlangen nicht zugleich Liebe und Ehrsucht einslöt, und sand sich äußerlich und innerlich um nichts gebessert. Sie hatte nichts, was sie aufrichten konnte. Wenn sie in sich blickte und suchte, war es in ihrem Geiste leer, und ihr Herz hatte keinen Widerhalt. Je trauriger dieser Justand war, deste heftiger schloß sich ihre Reigung an den Geliebten sest; ja, die Leidenschaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gesahr, ihn zu ver-

lieren, mit jedem Tage naber rudte.

Dagegen fcmebte Wilhelm gludlich in höheren Regionen, ihm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an berrlichen Musfichten. Raum ließ das Uebermaß ber erften Freude nach, fo ftellte fich bas hell por seine Seele, mas ihn bisher buntel burchmühlt hatte. Sie ist bein! Sie hat sich dir hingegeben! Sie, bas geliebte, gesuchte, angebetete Geschöpf, bir auf Treu und Glauben hingegeben; aber fie bat fich teinem Undantbaren überlaffen. Wo er ftand und gieng, rebete er mit fich felbst; fein Berg floß beständig über, und er sagte fich in einer Fulle von prächtigen Worten die erhabensten Gesinnungen vor. Er glaubte ben hellen Wint bes Schickfals ju verstehen, bas ihm burch Marianen die hand reichte, sich aus bem stodenden, schleppenden, bürgerlichen Leben beraus zu reißen, aus dem er ichon so lange fich zu retten gewünscht hatte. Geines Baters Saus, Die Seinigen ju verlaffen, schien ihm etwas Leichtes. Er war jung und neu in der Welt, und fein Muth, in ihren Weiten nach Glud und Befriedigung ju rennen, durch die Liebe erhöht. Seine Beftimmung zum Theater mar ihm nunmehr flar; bas hohe Ziel, bas er fich vorgestedt fab, schien ihm naber, indem er an Marianens Sand hinffrebte, und in felbstgefälliger Bescheibenheit erblidte er in sich ben trefflichen Schauspieler, ben Schöpfer eines fünftigen Nationaltheaters, nach bem er fo vielfältig batte feufzen boren. Alles, was in ben innerften Winteln feiner Seele bisber geschlum: mert hatte, murbe rege. Er bilbete aus ben vielerlei Ibeen mit Farben ber Liebe ein Gemalde auf Rebelgrund, beffen Gestalten freilich fehr in einander floffen; bafur aber auch bas Ganze eine defto reigendere Wirfung that.

# Behntes Rapitel.

Er saß nun zu Hause, tramte unter seinen Papieren und rüstete sich zur Abreise. Was nach seiner bisherigen Bestimmung schmedte, ward bei Seite gelegt: er wollte bei seiner Wanderung in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sein. Nur Werte des Geschmack; Dichter und Kritiker, wurden als befannte Freunde unter die Erwählten gestellt; und da er disher die Kunstrichter sehr wenig genut hatte, so erneuerte sich seine Begierde nach Belehrung, als er seine Bücher wieder durchsalund sand, daß die theoretischen Schristen noch meist unaufgeschniten waren. Er hatte sich, in der völligen Uederzeugung von der Rothwendigkeit solcher Werte, viele davon angeschafft und mit dem besten Willen in keines auch nur die halfte sich hineinlesen können.

Dagegen hatte er sich besto eifriger an Beispiele gehalten und in allen Arten, die ihm bekannt worden waren, felbst Ber-

suche gemacht.

Werner trat herein, und als er seinen Freund mit den betannten Hesten beschäftigt sah, rief er aus: Bist du schon wieder über diesen Papieren? Ich wette, du hast nicht die Absicht, eins oder das andere zu vollenden! Du siehst sie durch und wieder durch, und beginnst allenfalls etwas Neues.

Bu vollenden ift nicht die Sache des Schülers, es ift genug,

wenn er sich übt. —

Aber boch fertig macht, so gut er kann.

Und doch ließe sich wohl die Frage auswerfen: ob man nicht eben gute Hoffnung von einem jungen Menschen sassen könne, der bald gewahr wird, wenn er etwas Ungeschickes unternommen hat, in der Arbeit nicht sortsährt und an Etwas, das niemals einen Werth haben kann, weder Mühe noch Zeit verschwenden mag.

Ich weiß wohl, es war nie beine Sache, etwas zu Stande zu bringen, du warst immer müde, eh es zur Hälfte kam. Da du noch Direktor unsers Buppenspiels warst, wie oft wurden neue Kleider für die Zwerggesellschaft gemacht, neue Dekorationen ausgeschnitten? Bald sollte dieses, bald jenes Trauerspiel aufgeführt werden, und höchstens gabst du einmal den fünsten Akt, wo Alles recht bunt durch einander gieng und die Leute sich erstachen.

Benn bu von jenen Zeiten sprechen willst, wer war benn Schuld, baß wir die Rleider, die unsern Buppen angepaßt und auf den Leib fest genäht waren, herunter trennen ließen und den Auswand einer weitläuftigen und unnühen Garderobe machten? Barst du's nicht, der immer ein neues Stud Band zu verhandeln hatte, der meine Liebhaberei anzuseuern und zu nupen wußte? —

Werner lachte und rief aus: Ich erinnere mich immer noch mit Freuden, daß ich von euern theatralischen Feldzügen Vortheil zog, wie Lieferanten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Jerusalems rüftetet, machte ich auch einen schönen Prosit, wie ehemals die Benetianer im ähnlichen Falle. Ich sinde nichts versnünstiger in der Welt, als von den Thorheiten Anderer Vortheil zu ziehen.

3ch weiß nicht, ob es nicht ein ebleres Bergnügen ware, die

Dienschen von ihren Thorbeiten zu beilen. -

Bie ich sie kenne, mochte bas wohl ein eitles Bestreben sein. Es gehört schon etwas bazu, wenn ein einziger Mensch klug und reich werben soll, und meistens wird er es auf Untosten ber andern. Es fällt mir eben recht der Jüngling am Scheibewege in die Hände, versetze Wilhelm, indem er ein Heft aus den übrigen Papieren herauszog; das ist doch fertig geworden, es mag übris

gens fein, wie es will.

Leg' es bei Seite, wirf es ins Feuer! verfeste Berner. Die Erfindung ift nicht im geringften lobenswürdig; icon vormals ärgerte mich diese Composition genug und jog dir den Unwillen bes Baters ju. Es mogen gang artige Berfe fein; aber bie Borstellungsart ist grundfalfd. Ich erinnere mich noch beines versonificirten Gewerbes, beiner gusammengeschrumpften erbarmlichen Sibylle. Du magst bas Bild in irgend einem elenden Kramladen aufgeschnappt haben. Bon ber Handlung hattest bu bamals teinen Begriff; ich mußte nicht, weffen Beift ausgebreiteter mare, ausgebreiteter fein mußte, als ber Geift eines achten Sanbelsmannes. Belden Ueberblid verschafft uns nicht die Ordnung, in der wir unsere Geschäfte führen! Sie läßt uns jederzeit bas Ganze überichauen, ohne daß wir nothig batten, uns durch das Einzelne permirren zu laffen. Welche Vortheile gemahrt bie boppelte Buch: haltung dem Raufmanne! Es ist eine der schönsten Erfindungen bes menschlichen Beiftes, und ein jeber gute haushalter follte fie in feiner Birtbidaft einführen.

Berzeih mir, sagte Wilhelm lächelnd, du fängst von der Form an, als wenn bas die Sache mare; gewöhnlich vergest ihr aber auch über eurem Abdiren und Bilanciren bas eigentliche Facit

bes Lebens.

Leider siehst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ist, eins ohne das andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust, zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel haushält, besindet sich in der Dunkelheit sehr wohl; er mag die Posten nicht gerne zusammen rechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirthe nichts angenehmer sein, als sich alle Tage die Summe seines

wachsenden Glüdes zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht; benn er weiß sogleich, was für erworbene Bortheile er auf die andere Wagschale zu legen hat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur einmal einen rechten Geschmad an unsern Geschäften sinden könntest, so würdest du dich überzeugen, daß manche Fähigkeiten des Geistes auch dabei ihr freies Spiel haben können.

Es ift moglich, daß mich die Reise, die ich porhabe, auf andere

Gedanken bringt.

O gewiß! Glaube mir, es fehlt dir nur der Anblick einer großen Thätigkeit, um dich auf immer zu dem unsern zu machen; und wenn du zurück kommst, wirst du dich gern zu denen gesellen, die durch alle Arten von Spedition und Spekulation einen Theil des Geldes und Wohlbesindens, das in der Welt seinen nothwendigen Areislauf sührt, an sich zu reißen wissen. Wirs einen Blick auf die natürlichen und künstlichen Produkte aller Welttheile, betrachte, wie sie wechselsweise zur Nothdurft geworden sind! Welch eine angenehme geisstreiche Sorgsalt ist es, Alles, was in dem Augenblicke am meisten gesucht wird, und doch bald sehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, Jedem, was er verlangt, leicht und soch dareil zu verschaffen, sich vorsichtig in Vorrath zu setzen und den Bortheil jedes Augenblickes dieser großen Circulation zu genießen! Dieß ist, dünkt mich, was Jedem, der Kopf hat, eine große Freude machen wird.

Bilhelm schien nicht abgeneigt, und Werner fuhr fort: Besuche nur erst ein paar große Handelsstädte, ein paar Häfen, und du wirst gewiß mit sortgerissen werden. Wenn du siehst, wie viele Menschen beschäftiget sind, wenn du siehst, wo so Manches herkommt, wo es hingeht, so wirst du es gewiß auch mit Vergnügen durch beine Hände gehen sehen. Die geringste Waare siehst du im Zusammenhange mit dem ganzen Handel, und eben darum hältst du nichts für gering, weil Alles die Circulation ver-

mehrt, von welcher bein Leben feine Rahrung gieht.

Werner, der seinen richtigen Verstand in dem Umgange mit Wilhelm ausdildete, hatte sich gewöhnt, auch an sein Gewerbe, an seine Geschäfte mit Erhebung der Seele zu denken, und glaubte immer, daß er es mit mehrerem Rechte thue, als sein sonst verständiger und geschätzter Freund, der, wie es ihm schien, auf das Unreellste von der Welt einen so großen Werth und das Gewicht seiner ganzen Seele legte. Manchmal dachte er, es könne gar nicht sehlen, dieser salsche Enthusiasmus müse zu überwältigen und ein so guter Mensch auf den rechten Weg zu bringen sein. In dieser Hossinung suhr er fort: Es haben die Großen dieser Welt sich der Erde bemächtiget, sie leben in Herrlichkeit

und Ueberfluß. Der tleinfte Raum unfers Welttheils ift icon in Besit genommen, jeder Besit befestiget, Memter und andere bur: gerliche Geschäfte tragen wenig ein; wo giebt es nun noch einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Eroberung, als ben Sanbel? Saben die Fürsten biefer Welt die Fluffe, die Wege, Die Safen in ihrer Gewalt und nehmen von bem, mas burch und vorbei geht, einen ftarten Gewinn, follen wir nicht mit Freuden Die Gelegenheit ergreifen und durch unfere Thatigfeit auch Roll von ienen Artiteln nehmen, die theils bas Bedürfniß, theils ber Uebermuth ben Menichen unentbehrlich gemacht hat? Und ich tann bir verfichern, wenn bu nur beine bichterische Ginbilbungefraft anwenden wolltest, so konntest du meine Gottin als eine unüberminbliche Siegerin ber beinigen fuhn entgegenstellen. Sie führt freilich lieber ben Delzweig als bas Schwert; Dolch und Retten tennt fie gar nicht: aber Kronen theilet fie auch ihren Lieblingen aus, bie, es fei ohne Berachtung jener gefagt, von achtem, aus ber Quelle geschöpftem Golbe und pon Berlen glangen, Die fie aus ber Tiefe bes Meeres burch ihre immer geschäftigen Diener geholt hat.

Wilhelmen verbroß diefer Ausfall ein wenig, boch verbarg er seine Empfindlichteit; benn er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Gelaffenheit anzuhören pflegte. Uebrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn Jeder von seinem Handwert aufs beste bachte; nur mußte man ihm das seinige, bem er sich mit Leidenschaft gewidmet hatte, unangesochten lassen.

Und bir, rief Werner aus, ber bu an menschlichen Dingen so berelichen Antheil nimmst, was wird es bir für ein Schauspiel fein, wenn bu bas Glud, bas muthige Unternehmungen begleitet, por beinen Augen ben Menschen wirft gewährt feben! Bas ift reizender, als ber Unblid eines Schiffes, bas von einer gludlichen Kahrt wieder anlangt, bas von einem reichen Fange frubzeitig jurudtehrt! Richt ber Bermanbte, ber Befannte, ber Theilnehmer allein, ein jeder fremde Zuschauer wird bingeriffen, wenn er die Freude fieht, mit welcher ber eingesperrte Schiffer ans Land springt, noch ebe fein Fahrzeug es gang berührt, fich wieber frei fühlt und nunmehr bas, mas er bem falfchen Baffer entzogen, ber getreuen Erbe anvertrauen tann. Richt in Bablen allein, mein Freund, erscheint uns ber Gewinn; bas Blud ift bie Bottin ber lebendigen Menschen, und um ihre Gunft mahrhaft zu empfinden, muß man leben und Menschen seben, die fich recht lebendig bemüben und recht finnlich genießen.

#### Gilftes Rapitel.

Es ift nun Zeit, daß wir auch die Bater unfrer beiben Freunde naber tennen lernen; ein Paar Manner von febr verschiedener Dentungeart, beren Gefinnungen aber barin übereintamen, bag fie den Sandel für das edelste Geschäft hielten und beide höchft aufmertsam auf jeben Bortheil maren, ben ihnen irgend eine Spefulation bringen fonnte. Der alte Meister batte gleich nach bem Tobe feines Baters eine toftbare Sammlung von Gemalben, Reichnungen. Rupferstichen und Antiquitäten ins Gelb gefest, sein Saus nach dem neuesten Geschmade von Grund aus aufgebaut und möblirt und fein übriges Bermögen auf alle mögliche Beife gelten gemacht. Einen ansehnlichen Theil davon hatte er dem alten Werner in die Sandlung gegeben, ber als ein thatiger Sanbelsmann berühmt mar, und beffen Spekulationen gewöhnlich burch bas Glud begunftigt murben. Nichts munichte aber ber alte Meifter fo febr, als feinem Sohne Eigenschaften gu geben, Die ihm felbst fehlten, und feinen Rindern Guter zu hinterlaffen, auf beren Besit er ben größten Werth legte. 3mar empfand er eine besondere Neigung zum Brachtigen, zu dem, mas in die Mugen fällt, bas aber auch jugleich einen innern Werthund eine In seinem Sause mußte Alles folid und Dauer baben follte. maffiv fein, ber Borrath reichlich, bas Silbergeschirr fcmer, bas Tafelfervice toftbar; bagegen maren die Gafte felten; benn eine jede Mablzeit mard ein Fest, bas sowohl wegen ber Rosten, als wegen der Unbequemlichkeit nicht oft wiederholt werden konnte. Sein haushalt gieng einen gelaffenen und einformigen Schritt. und Alles, was fich barin bewegte und erneuerte, war aerabe bas, mas Riemanden einigen Genuß gab.

Ein ganz entgegengesettes Leben führte der alte Werner in einem dunkeln und sinstern Hause. Hatte er seine Geschäfte in der engen Schreibstube am uralten Pulte vollendet, so wollte er gut essen und wo möglich noch besser trinken, auch konnte er das Gute nicht allein genießen: neben seiner Familie mußte er seine Freunde, alle Fremde, die nur mit seinem Hause in einiger Verzbindung standen, immer bei Tische sehen; seine Stühle waren uralt, aber er lud täglich Jemanden ein, darauf zu sien. Die guten Speisen zogen die Ausmerksamkeit der Gäste auf sich, und Riemand demertte, daß sie in gemeinem Geschirr ausgetragen wurden. Sein Keller hielt nicht viel Wein, aber der ausgetrun-

tene ward gewöhnlich durch einen bessern ersett.

So lebten die beiben Bater, welche öfter gusammen famen, fich wegen gemeinschaftlicher Geschäfte berathschlagten und eben heute die Bersendung Wilhelms in handelsangelegenheiten beschloffen.

Er mag sich in der Welt umsehen, sagte der alte Meister, und zugleich unsre Geschäfte an fremden Orten betreiben; man tann einem jungen Menschen keine größere Wohlthat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens einsweibt. Ihr Sohn ist von seiner Expedition so gludlich zurückgekommen, hat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht neugierig din, wie sich der meinige beträgt; ich fürchte, er

wird mehr Lehrgelb geben, als ber Ihrige.

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und bessen Fähigteiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in Hossnung, daß sein Freund ihm widersprechen und die vortresslichen Gaben des jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; der alte Werner, der in praktischen Dingen Riemanden traute, als dem, den er geprüft hatte, versetze gelassen: Man muß Alles versuchen; wir können ihn eben denselben Weg schieden, wir geben ihm eine Borschrift, wornach er sich richtet; es sind verschiedene Schulden einzukassiren, alte Bekanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann auch die Spekulation, mit der ich Sie neulich unterhielt, besördern helsen; denn ohne genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, läßt sich dabei wenig thun.

Er mag fich vorbereiten, verfette der alte Meister, und fobald als möglich aufbrechen. Bo nehmen wir ein Pferd für ihn

ber, bas fich ju biefer Expedition schickt?

Wir werden nicht weit darnach suchen. Ein Krämer in H\*\*\*, ber uns noch Einiges schuldig, aber sonst ein guter Mann ift, hat mir eins an Zahlungsstatt angeboten; mein Sohn kennt es, es soll ein recht brauchbares Thier sein.

Er mag es selbst holen, mag mit dem Bostwagen hinübers fahren, so ist er übermorgen bei Zeiten wieder da; man macht ibm indessen den Mantessad und die Briefe zurechte, und so kann

er zu Unfang ber fünftigen Boche aufbrechen.

Bilhelm wurde gerufen, und man machte ihm den Entschluß bekannt. Wer war froher als er, da er die Mittel zu seinem Borhaben in seinen Handen sah, da ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirken zubereitet worden! So groß war seine Leidenschaft, so rein seine Uederzeugung, er handle vollkommen recht, sich dem Drucke seines disherigen Lebens zu entziehen und einer neuen edlern Bahn zu solgen, daß sein Gewissen sich nicht im mindesten regte, keine Sorge in ihm entstand, ja, daß er vielmehr diesen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Eltern und Verswandte in der Folge für diesen Schritt preisen und segnen sollten, er erkannte den Winf eines leitenden Schicksal an diesen zusammentressenden Umständen.

Bie lang ward ihm die Zeit bis zur Racht, bis zur Stunde, in der er seine Geliebte wieder sehen sollte! Er saß auf seinem Zimmer und überdachte seinen Reiseplan, wie ein tunftlicher Dieb oder Zauberer in der Gefangenschaft manchmal die Füße aus den festgeschlossenn Ketten herauszieht, um die Ueberzeugung bei sich zu nahren, daß seine Rettung möglich, ja noch naher sei, als

turgfichtige Bachter glauben.

Endlich schling die nachtliche Stunde; er entfernte sich aus seinem Hause, schüttelte allen Druck ab und wandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Blaze hub er seine Hande gen Himmel, fühlte Alles hinter und unter sich; er hatte sich von Allem losgemacht. Nun dachte er sich in den Armen seiner Geliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergerüste, er schwebte in einer Fülle von Hossungen, und nur manchmal erinnerte ihn der Ruf des Nachtwächters; daß er noch auf dieser Erde wandse.

Seine Geliebte tam ihm an ber Treppe entgegen, und wie schön! wie lieblich! In dem neuen weißen Reglige empfieng sie ihn, er glaubte sie noch nie so reizend gesehen zu haben. So weihte sie das Geschent des abwesenden Liebhabers in den Armen des gegenwärtigen ein, und mit wahrer Leidenschaft verschwendete sie den ganzen Reichthum ihrer Liebtosungen, welche ihr die Ratur eingab, welche die Kunst sie gelehrt hatte, an ihren Liebling, und

man frage, ob er fich gludlich, ob er fich felig fublte?

Er entbeckte ihr, was vorgegangen war, und ließ ihr im Allegemeinen seinen Plan, seine Wünsche sehen. Er wolle unterzustommen suchen, sie alsdann abholen, er hosse, sie werde ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Mädchen aber schwieg, verdarg ihre Thränen und brückte ben Freund an ihre Brust, der, ob er gleich ihr Berstummen auf das günstigste auslegte, doch eine Antwort gewünsch hetenders da er sie zulet auf das bescheisensse, auf das freundlichte fragte: ob er sich denn nicht Bater glauben dürse? Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seuszer, einem Kusse.

#### 3wölftes Rapitel.

Den andern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer Betrübniß; sie fand sich sehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte sehte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten, aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Run war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entgegen gesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichern Lage fühlen? Ihr Geliebter entfernte sich, ein unbequemer Liebhaber brohte zu kommen, und das größte Unheil stand bevor, wenn beide, wie est leicht möglich war, einmal zusammentressen sollten.

Beruhige bich, Liebchen, rief die Alte; verweine mir deine schönen Augen nicht! Ift es benn ein so großes Unglud, zwei Liebhaber zu besitzen? Und wenn du auch deine Zartlichkeit nur dem einen schenken kannst, so sei wenigstens dankbar gegen den andern, der nach der Art, wie er für dich sorgt, gewiß dein

Freund genannt zu werden verbient.

Es abnte meinem Geliebten, verfette Mariane bagegen mit Thranen, daß uns eine Trennung bevorstebe; ein Traum bat ihm entbedt, was wir ihm fo forgfältig ju verbergen fuchen. Er fcblief fo rubig an meiner Seite. Auf einmal bore ich ihn angftliche, unvernehmliche Tone stammeln. Mir ward bange, und ich wede ihn auf! Ach, mit welcher Liebe, mit welcher Bartlichkeit, mit welchem Feuer umarmte er mich! D Mariane! rief er aus, welchem fcredlichen Buftanbe haft bu mich entriffen! Wie foll ich bir banten, bag bu mich aus biefer Solle befreit haft? Dir traumte, fubr er fort, ich befände mich, entfernt von dir, in einer unbekannten Gegend; aber bein Bild fcwebte mir vor; ich fab bich auf einem iconen Sugel, Die Sonne befdien ben gangen Blat; wie reizend tamft bu mir por! Aber es mabrte nicht lange, fo fab ich bein Bilb binuntergleiten, immer binuntergleiten; ich stredte meine Arme nach bir aus, fie reichten nicht burch bie Ferne. Immer fant bein Bilb und naberte fich einem großen Gee, ber am Rube bes hugels weit ausgebreitet lag, eber ein Sumpf als ein Gee. Auf einmal gab bir ein Mann bie Sanb; er ichien bich hinaufführen ju wollen, aber leitete bich feitwarts und ichien dich nach sich zu ziehen. Ich rief, da ich dich nicht erreichen konnte, ich hoffte, dich zu warnen. Wollte ich geben, so schien ber Boben mich festzuhalten; tonnt' ich geben, fo hinderte mich bas Waffer, und fogar mein Schreien erftidte in ber betlemmten Bruft. - Go ergablte ber Arme, indem er fich von feinem Schreden an meinem Bufen erholte und fich gludlich pries, einen fürchterlichen Traum burd bie feligste Birtlichteit verbrangt zu feben.

Die Alte suchte so viel möglich durch ihre Profe die Boesie ihrer Freundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunter zu loden, und bediente sich dabei der guten Art, welche Bogelstellern zu geslingen psiegt, indem sie durch ein Pfeischen die Tone derjenigen nachzuahmen suchen, welche sie bald und häusig in ihrem Garne zu sehen wünschen. Sie lobte Wilhelmen, rühmte seine Gestalt, seine Augen, seine Liebe. Das arme Mädchen hörte ihr gerne zu, stand auf, ließ sich ankleiden und schien ruhiger. Mein Kind,

mein Liebchen, fuhr die Alte schmeichelnd fort, ich will dich nicht betrüben, nicht beleidigen, ich denke dir nicht dein Glück zu rauben. Darfft du meine Absicht verkennen, und hast du vergessen, daß ich jederzeit mehr für dich als für mich gesorgt habe? Sag' mir nur, was du willst; wir wollen schon sehen, wie wir es aussühren.

Was tann ich wollen? versetzte Mariane; ich bin elend, auf mein ganzes Leben elend; ich liebe ihn, der mich liebt, sehe, daß ich mich von ihm trennen muß, und weiß nicht, wie ich es über-leben tann. Norberg kommt, dem wir unsere ganze Eristenzschuldig sind, den wir nicht entbebren können. Wilhelm ist sehr eingeschränkt, er kann nichts für mich thun.

Ja, er ist ungludlicher Beise von jenen Liebhabern, die nichts als ihr Herz bringen, und eben diese haben die meisten Brütenstonen.

Spotte nicht! ber Ungludliche bentt fein haus zu verlaffen, auf bas Theater zu geben, mir feine hand anzubieten.

Leere Sande haben wir ichon vier.

Ich habe teine Wahl, fuhr Mariane fort, entscheide du! Stoße mich da oder dort bin, nur wisse noch einst wahrscheinlich trag' ich ein Pfand im Busen, das uns noch mehr aneinander sessen sollte; das bedenke und entscheide, wen soll ich lassen? wem soll ich folgen?

Rach einigem Stillschweigen rief die Alte: Daß doch die Jugend immer zwischen den Extremen schwankt! Ich sinde nichts natürlicher, als Alles zu verbinden, was uns Bergnügen und Bortheil bringt. Liebst du den Einen, so mag der Andere bezahlen; es tommt nur darauf an, daß wir klug genug sind, sie beide aus einander zu halten.

Mache, was du willst, ich kann nichts benken; aber folgen

will ich.

Wir haben den Bortheil, daß wir den Eigensinn des Direktors, der auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorschützen können. Beide Liebhaber sind schon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen; nur mußt du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand uns hilft. Käme Norberg nur jetzt, da Wilhelm entsernt ist! Wer wehrt dir, in den Armen des Einen an den Andern zu denken? Ich wünsche dir zu einem Sohne Glüd; er soll einen reichen Bater haben.

Mariane war durch diese Borstellungen nur für turze Zeit gebessert. Sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Ueberzeugung bringen; sie wünschte diese schmerzlichen Berhältnisse zu vergessen, und tausend kleine Umstände muß-

ten fie jeben Mugenblid baran erinnern.

## Dreizehntes Rapitel.

Wilhelm hatte indessen die kleine Reise vollendet und überreichte, da er seinen Handelsfreund nicht zu Hause fand, das Empfehlungsschreiben der Gattin des Abwesenden. Aber auch diese gab ihm auf seine Fragen wenig Bescheid; sie war in einer heftigen Gemüthsbewegung und das ganze Haus in großer Verwirrung.

Es mabrte jedoch nicht lange, fo vertraute fie ihm (und es war auch nicht zu verheimlichen), baß ihre Stieftochter mit einem Schauspieler bavon gegangen fei, mit einem Menschen, ber fic von einer tleinen Gefellichaft por Rurgem losgemacht, fich im Orte aufgehalten und im Frangofischen Unterricht gegeben habe. Bater, außer fich vor Schmerz und Berdruß, fei ins Umt gelaufen, um die Rlüchtigen verfolgen zu lassen. Sie schalt ibre Tochter beftig, ichmabte ben Liebhaber, fo bag an beiben nichts Lobenswürdiges übrig blieb, beflagte mit vielen Worten die Schande, die dadurch auf die Familie gekommen, und feste Wilhelmen in nicht geringe Berlegenheit, ber fich und fein beimliches Borbaben burch biefe Sibolle gleichsam mit prophetischem Geifte voraus getabelt und gestraft fühlte. Noch ftarfern und innigern Untheil mußte er aber an ben Schmerzen bes Baters nehmen, ber aus bem Umte gurudtam, mit ftiller Trauer und halben Worten feine Expedition ber Frau erzählte und, indem er, nach eingesehenem Briefe, das Bferd Wilhelmen vorführen ließ, feine Berftreuung und Berwirrung nicht verbergen tonnte.

Bilhelm gedachte sogleich das Pferd zu besteigen und sich aus einem Hause zu entfernen, in welchem ihm, unter den gegebenen Umständen, unmöglich wohl werden konnte; allein der gute Mann wollte den Sohn eines Hauses, dem er so viel schuldig war, nicht unbewirthet und ohne ihn eine Nacht unter seinem Dache behalten

zu haben, entlaffen.

Unser Freund hatte ein trauriges Abendossen eingenommen, eine unruhige Nacht ausgestanden und eilte frühmorgens sobald als möglich sich von Leuten zu entsernen, die, ohne es zu wissen, ihn mit ihren Erzählungen und Aeußerungen auf das empfinde

lichfte gequalt batten.

Er ritt langsam und nachdenkend die Straße hin, als er auf einmal eine Anzahl gewaffneter Leute durchs Feld kommen sah, die er an ihren weiten und langen Röden, großen Aufschlägen, unförmlichen Hüten und plumpen Gewehren, an ihrem treuherzigen Gange und dem bequemen Tragen ihres Körpers sogleich für ein Kommando Landmiliz erkannte. Unter einer alten Ciche hielten sie stille, setzen ihre Flinten nieder und lagerten sich bezuem auf dem Rasen, um eine Bfeise zu rauchen. Wilhelm vers

weilte bei ihnen und ließ fich mit einem jungen Menfchen. ber gu Bferbe berbeitam, in ein Gesprach ein. Er mußte bie Beichichte ber beiben Entflohenen, Die ihm nur ju fehr bekannt mar, leider noch einmal und zwar mit Bemerkungen, die weber bem jungen Baare noch den Eltern sonderlich gunftig maren, verneb-Augleich erfuhr er, bag man bierber gekommen fei, Die jungen Leute wirklich in Empfang ju nehmen, die in bem benachbarten Städtchen eingeholt und angehalten worden maren. Rach einiger Zeit fab man von ferne einen Wagen berbeitommen. ber von einer Burgermache mehr lächerlich als fürchterlich umgeben war. Ein unformlicher Stadtschreiber ritt voraus und tomplimentirte mit dem gegenseitigen Aftuarius (benn das war der junge Mann, mit bem Wilhelm gesprochen hatte) an ber Grange mit aroker Gemiffenhaftigteit und munderlichen Geberden, wie es etwa Geift und Zauberer, ber eine inner-, ber andere außerhalb bes Rreises, bei gefährlichen nächtlichen Overationen thun mogen.

Die Aufmerksamkeit der Zuschauer war indeß auf den Bauernwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Berirrten nicht ohne Mitleiden, die auf ein paar Bündeln Stroh bei einander saßen, sich zärklich anblicken und die Umstehenden kaum zu bemerken schienen. Zukälligerweise hatte man sich genöthigt gesehen, sie von dem letzten Dorfe auf eine so unschiedliche Art sort zu bringen, indem die alte Kutsche, in welcher man die Schone transportirte, zerbrochen war. Sie erdat sich dei dieser Gelegen- heit die Gesellschaft ihres Freundes, den man, in der Ueberzeugung, er sei auf einem kapitalen Berbrechen betrossen, die die die ketten beschwert nebenher gehen lassen. Diese Ketten trugen denn freilich nicht wenig dei, den Andlick der zärklichen Gruppe interessanter zu machen, besonders weil der junge Mann sich mit vielem Anstand bewegte, indem er wiederholt seiner Gesliebten die Hände küßte.

Wir find sehr unglüdlich! rief sie ben Umstehenben zu; aber nicht so schuldig, wie wir scheinen. So belohnen grausame Menschen treue Liebe, und Eltern, die das Glüd ihrer Kinder ganzlich vernachläffigen, reißen sie mit Ungestum aus den Armen der Freude, die sich ihr nach langen trüben Tagen bemächtigte!

Indes die Umstehenden auf verschiedene Weise ihre Theilnahme zu erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Ceremonien absolvirt; der Wagen gieng weiter, und Wilhelm, der an dem Schicksald der Berliedten großen Theil nahm, eilte auf dem Fußpsade voraus, um mit dem Amtmanne, noch ehe der Zug ankame, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kaum das Amthaus, wo Alles in Bewegung und zum Empfang der Flüchtlinge bereit war, als ihn der Aktuarius einholte und durch eine umständliche Er-

zählung, wie Alles gegangen, besonders aber durch ein weitläufiges Lob seines Pserdes, das er erst gestern vom Juden getauscht,

jedes andere Gefprach verhinderte.

Schon hatte man das unglückliche Paar außen am Garten, der durch eine kleine Pforte mit dem Amthause zusammenhieng, abgesetzt und sie in der Stille hineingeführt. Der Aktuarius nahm über diese schonende Behandlung von Wilhelmen ein aufrichtiges Lob an, ob er gleich eigentlich dadurch nur das vor dem Amthause versammelte Bolk neden und ihm das angenehme Schausspiel einer gedemüthigten Mitbürgerin entziehen wollte.

Der Amtmann, der von solchen außerordentlichen Fällen fein sonderlicher Liebhaber war, weil er meistentheils dabei einen und den andern Fehler machte und für den besten Willen gewöhnlich von fürstlicher Regierung mit einem derben Berweise belohnt wurde, gieng mit schweren Schritten nach der Amtöstube, wohin ihm der Attuarius. Wilbelm und einige angesehene Bürger folgten.

Buerft ward die Schöne vorgeführt, die, ohne Frechheit, gelaffen und mit Bewußtsein ihrer selbst hereintrat. Die Art, wie sie gekleidet war und sich überhaupt betrug, zeigte, daß sie ein Mädchen sei, die etwas auf sich halte. Sie sieng auch, ohne gefragt zu werden, über ihren Zustand nicht unschicklich zu reden an.

Der Aktuarius gebot ihr, zu schweigen, und hielt seine Feber über dem gebrochenen Blatte. Der Amtmann setzte sich in Fassung, sab ihn an, rausperte sich und fragte das arme Kind, wie ihr

Name heiße und wie alt fie fei?

Ich bitte Sie, mein Herr, versetzte sie, es muß mir gar wunderbar vorkommen, daß Sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen, da Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und daß ich so alt wie Ihr ältester Sohn bin. Was Sie von mir wissen wollen und was Sie wissen müssen, will ich gerne ohne

Umschweife fagen.

Seit meines Baters zweiter Heirath werbe ich zu Hause nicht zum besten gehalten. Ich hätte einige hübsche Partieen thun können, wenn nicht meine Stiefmutter aus Furcht vor der Ausstattung sie zu vereiteln gewußt hätte. Run habe ich den jungen Melina kennen lernen, ich habe ihn lieben müssen, und da wir die hindernisse voraussahen, die unserer Berbindung im Wege stunden, entschlossen wir uns, mit einander in der weiten Welt ein Glüdzuchen, das uns zu hause nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein eigen war; wir sind nicht als Diebe und Räuber entslohen, und mein Geliebter verdient nicht, daß er mit Ketten und Banden belegt herungeschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird dies Härte nicht billigen. Wenn wir strasbar sind, so sind wir es nicht auf diese Weise.

Der alte Amtmann kam hierüber boppelt und dreifach in Berlegenheit. Die gnädigsten Auspuger summten ihm schon um den Kopf, und die geläusige Rede des Mädchens hatte ihm den Entwurf des Protokolls gänzlich zerrüttet. Das Uebel wurde noch größer, als sie bei wiederholten ordentlichen Fragen sich nicht weiter einlassen wollte, sondern sich auf das, was sie eben gesagt, standhaft berief.

3ch bin teine Berbrecherin, fagte fie. Man hat mich auf Strohbundeln gur Schande Berher geführt; es ift eine bobere Ge-

rechtigfeit, die uns wieder ju Ehren bringen foll.

Der Attuarius hatte indeffen immer ihre Worte nachgeschrieben und flüsterte dem Amtmanne zu: er solle nur weiter geben; ein förmliches Protokoll würde sich nachher schon verfassen laffen.

Der Alte nahm wieder Duth und fieng nun an, nach den sußen Geheimnissen der Liebe mit burren Worten und in her-

gebrachten trodenen Formeln fich ju erfundigen.

Wilhelmen stieg die Röthe ins Gesicht, und die Wangen der artigen Berbrecherin belebten sich gleichfalls durch die reizende Farbe der Schamhaftigkeit. Sie schwieg und stockte, dis die Ver-

legenheit felbft gulett ihren Muth gu erhöhen ichien.

Sein Sie versichert, rief sie aus, daß ich start genug sein würde, die Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen müßte; sollte ich nun zaudern und stocken, da sie mir Spre macht? Ja, ich habe ihn von dem Augenblicke an, da ich seiner Neigung und seiner Treue gewiß war, als meinen Spemann angesehen; ich habe ihm Alles gerne gegönnt, was die Liebe fordert, und was ein überzeugtes Herz nicht versagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wollen. Wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, daß mein Bekenntniß für meinen Geliebten schlimme Folgen haben könnte, allein daran Ursache.

Wilhelm saßte, als er ihr Geständniß hörte, einen hohen Begriff von den Gesinnungen des Mädchens, indeß sie die Gerichtspersonen für eine freche Dirne erkannten und die gegenwärtigen Bürger Gott dankten, daß dergleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht vorgekommen oder nicht bekannt geworden waren.

Bilhelm versetzte seine Mariane in diesem Augenblide der ben Richterstuhl, legte ihr noch schönere Worte in den Mund, ließ ihre Aufrichtigkeit noch berzlicher und ihr Bekenntniß noch edler werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helsen, bemächtigte sich seiner. Er verdarg sie nicht und bat den zaudernden Amtmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen; es sei ja Alles so klar als möglich und bedürse keiner weitern Untersuchung.

Dieses half so viel, daß man das Mädchen abtreten, dafür aber den jungen Menschen, nachdem man ihm vor der Thure die Fesseln abgenommen hatte, hereinkommen ließ. Dieser schien über seine Schickal mehr nachdenkend. Seine Antworten waren gesetter, und wenn er von einer Seite weniger heroische Freimuthigkeit zeigte, so empfahl er sich hingegen durch Bestimmtheit und Ordnung seiner Aussage.

Da auch dieses Berhör geendiget war, welches mit dem vorigen in Allem übereinstimmte, nur daß er, um das Mädchen zu schonen, hartnädig läugnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man auch sie endlich wieder vortreten, und es entstand zwischen beiden eine Scene, welche ihnen daß Gerz unsers Freundes ganzlich zu

eigen machte.

Bas nur in Romanen und Komödien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer unangenehmen Gerichtsstube vor seinen Augen: ben Streit wechselseitiger Großmuth, die Stärke der Liebe im Unglück.

Ist es benn also wahr, sagte er bei sich selbst, baß bie schücketerne Zärtlickeit, die vor dem Auge der Sonne und der Mensichen sich verbirgt und nur in abgesonderter Einsamkeit, in tiesem Geheimnisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen seindseligen Zufall hervorgeschleppt wird, sich alsdann muthiger, stärker, tapferer zeigt, als andere brausende und großthuende Leidenschaften?

Bu seinem Troste schloß sich die gange handlung noch ziems lich bald. Sie wurden beide in leidliche Berwahrung genommen, und wenn es möglich gewesen ware, so hätte er noch diesen Abend das Frauenzimmer zu ihren Eltern hinüber gebracht. Denn er setzte sich sest vor, hier ein Mittelsmann zu werden und die gludsliche und anständige Berbindung beider Liebenden zu besordern.

Er erbat sich von dem Amtmanne die Erlaubniß, mit Melina allein zu reden, welche ihm benn auch ohne Schwierigkeit verstattet wurde.

# Bierzehntes Rapitel.

Das Gespräch der beiden neuen Bekannten wurde gar bald vertraut und lebhaft. Denn als Wilhelm dem niedergeschlagnen Jüngling sein Berhältniß zu den Eltern des Frauenzimmers entbecte, sich zum Mittler anbot und selbst die besten Hoffnungen zeigte, erheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemüth des Gesangnen, er sühlte sich schon wieder befreit, mit seinen Schwiegereltern versöhnt, und es war nun von künstigem Erwerd und Unterkommen die Rede.

Darüber werden Sie boch nicht in Berlegenheit fein, verfeste

Wilhelm; denn Sie scheinen mir beiberseits von der Natur bestimmt, in dem Stande, den Sie gewählt haben, Ihr Glück zu machen. Eine angenehme Gestalt, eine wohlklingende Stimme, ein gefühlvolles Herz! Können Schauspieler besser ausgestattet sein? Rann ich Ihnen mit einigen Empsehlungen dienen, so wird es mir viel Freude machen.

Ich danke Ihnen von Herzen, versetzte der Andere; aber ich werde wohl schwerlich davon Gebrauch machen können, denn ich

bente, wo möglich, nicht auf bas Theater jurudzukehren.

Daran thun Sie sehr übel, sagte Wilhelm nach einer Pause, in welcher er sich von seinem Erstaunen erholt hatte; benn er dachte nicht anders, als daß der Schauspieler, so bald er mit seiner jungen Gattin befreit worden, das Theater aussuchen werde. Es schien ihm eben so natürlich und nothwendig, als daß der Frosch das Wasser sucht. Nicht einen Augenblick hatte er daran gezweiselt und mußte nun zu seinem Erstaunen das Gegentheil ersabren.

Ja, versette der Andere, ich habe mir vorgenommen, nicht wieder auf das Theater zurüczukehren, vielmehr eine bürgerliche Bedienung, sie sei auch, welche sie wolle, anzunehmen, wenn ich

nur eine erhalten tann.

Das ist ein sonderbarer Entschluß, den ich nicht billigen kann; benn ohne besondere Ursache ist es niemals rathsam, die Lebensart, die man ergriffen hat, zu verändern, und überdieß wüßte ich keinen Stand, der so viel Annehmlichkeiten, so viel reizende Aussichten darböte, als den eines Schauspielers.

Man fieht, daß Sie keiner gewesen sind, versetzte jener. — Darauf sagte Wilhelm: Mein Herr, wie selten ist der Mensch mit dem Zustande zufrieden, in dem er sich befindet! Er wünscht sich immer den seines Rächsten, aus welchem sich dieser gleichfalls

heraussehnt. -

Indes bleibt boch ein Unterschied, versetzte Melina, zwischen bem Schlimmen und dem Schlimmern; Erfahrung, nicht Ungeduld, macht mich so handeln. Ift wohl irgend ein Stückhen Brod kummerlicher, unsicherer und mühseliger in der Welt? Beinahe wäre es eben so gut, vor den Thüren zu betteln. Was hat man von dem Neide seiner Mitgenossen, von der Parteilichkeit des Direktors, von der veränderlichen Laune des Publikums auszustehen? Wahrshaftig, man muß ein Fell haben wie ein Bär, der in Gesellschaft von Affen und Hunden an der Kette herumgeführt und geprügelt wird, um bei dem Tone eines Dudelsads vor Kindern und Pöbel zu tanzen.

Wilhelm dachte allerlei bei sich selbst, was er jedoch dem guten Menschen nicht ins Gesicht sagen wollte. Er gieng also nur von

ferne mit bem Gefprach um ihn berum. Jener ließ fich befto aufrichtiger und weitläuftiger heraus. - Thate es nicht Roth, fagte er, baß ein Direttor jedem Stadtrathe ju Sugen fiele, um nur die Erlaubniß zu haben, vier Wochen zwischen ber Deffe ein paar Groschen mehr an einem Orte circuliren zu laffen. 3ch babe ben unfrigen, ber fo weit ein guter Mann mar, oft bedauert, wenn er mir gleich zu anderer Reit Urfache zu Migvergnügen gab. Gin guter Afteur fteigert ibn, Die schlechten tann er nicht los werben; und wenn er feine Ginnahme einigermaßen ber Ausgabe gleich sepen will, so ift es bem Publifum gleich zu viel, bas Saus steht leer, und man muß, um nur nicht gar gu Grunde ju geben, mit Schaben und Rummer fpielen. Rein, mein Berr! ba Sie fich unfrer, wie Sie sagen, annehmen mögen, so bitte ich Sie, sprechen Sie auf bas ernstlichste mit ben Eltern meiner Geliebten! Dan verforge mich bier, man gebe mir einen fleinen Schreiber: ober Ginnehmerbienft, und ich will mich gludlich ichaten.

Rachbem fie noch einige Worte gewechselt hatten, schied Wilbelm mit bem Berfprechen, morgen gang früh die Eltern angugeben und ju feben, mas er ausrichten tonne. Raum mar er allein, fo mußte er fich in folgenden Ausrufungen Luft machen: Ungludlicher Melina, nicht in beinem Stanbe, sonbern in bir liegt bas Armselige, über bas bu nicht herr werben tannst! Welcher Menich in der Welt, der ohne innern Beruf ein Sandwerk, eine Runft ober irgend eine Lebensart ergriffe, mußte nicht wie bu feinen Buftand unerträglich finden? Wer mit einem Zalente ju einem Talente geboren ift, findet in bemfelben fein iconftes Dasein! Richts ist auf ber Erbe ohne Beschwerlichkeit! Rur ber innre Trieb, die Luft, die Liebe belfen uns hinderniffe überwinden, Wege bahnen und uns aus dem engen Rreise, worin nd andere kummerlich abanastigen, emporbeben. Dir sind die Bretter nichts als Bretter, und Die Rollen, mas einem Schultnaben fein Benfum ift. Die Ruschauer fiehlt bu an, wie fie fich felbst an Werkeltagen vorkommen. Dir konnte es also freilich einerlei fein, hinter einem Bult über liniirten Buchern zu fiten. Rinfen einzutragen und Reste berauszustochern. Du fühlst nicht bas zufammenbrennenbe, zusammentreffenbe Gange, bas allein burch ben Geift erfunden, begriffen und ausgeführt wird; bu fühlst nicht, daß in ben Menschen ein befferer Funte lebt, ber, wenn er teine Nahrung erhalt, wenn er nicht geregt wird, von ber Afche taglicher Bedurfniffe und Gleichgultigfeit tiefer bebect, und boch so spat und fast nie erftidt wird. Du fühlft in beiner Seele teine Rraft, ibn aufzublafen, in beinem eignen Bergen feinen Reichthum, um bem erwedten Rahrung ju geben. Der hunger treibt bich, die Unbequemlichfeiten find bir guwiber, und es ift bir verborgen, daß in jedem Stande diefe Feinde lauern, die nur mit Freudigkeit und Gleichmuth ju überwinden find. wohl, bich in jene Grangen einer gemeinen Stelle gu febnen, benn welche murbeft bu wohl ausfüllen, die Beift und Ruth verlangt? Gieb einem Solvaten, einem Staatsmanne, einem Geiftlichen beine Gefinnungen, und mit eben fo viel Recht wird er fich über bas Rummerliche feines Standes beschweren konnen. Ja, bat es nicht fogar Menschen gegeben, die von allem Lebensgefühl so gang verlaffen maren, daß fie das gange Leben und Wefen ber Sterblichen für ein Richts, für ein tummervolles und ftaub: gleiches Dasein erklart haben? Regten sich lebendig in beiner Seele die Gestalten wirkender Menschen, marmte beine Bruft ein theilnehmendes Reuer, perbreitete fich über beine gange Gestalt bie Stimmung, die aus bem Innersten tommt, waren die Lone beiner Reble, Die Worte beiner Lippen lieblich anzuhören, fühlteft bu bich genug in bir felbst, so murbest bu bir gewiß Ort und Gelegenheit aufsuchen, bich in andern fühlen zu konnen.

Unter solchen Worten und Gebanken hatte sich unser Freund ausgekleibet und stieg mit einem Gefühle bes innigsten Behagens zu Bette. Ein ganzer Roman, was er an der Stelle des Unwürdigen morgenden Tages thun würde, entwickelte sich in seiner Seele, angenehme Phantasieen begleiteten ihn in das Reich des Schlases sanft hinüber und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen aufnahmen und das ruhende Haupt unseres Freundes mit dem Borbilde des himmels

umgaben.

Um frühen Morgen war er schon wieder erwacht und dachte seiner vorstehenden Unterhandlung nach. Er tehrte in bas Saus ber verlagnen Eltern jurud, wo man ihn mit Berwunderung auf: nahm. Er trug fein Unbringen befcheiben por und fant gar balb mehr und weniger Schwieriakeiten, ale er fich vermuthet batte. Geschehen mar es einmal, und wenn gleich außerorbentliche strenge und harte Leute fich gegen bas Bergangene und Richtzuändernbe mit Gewalt zu fegen und bas lebel baburch zu vermehren pflegen. fo bat bagegen bas Geschehene auf die Gemuther ber meiften eine unwiderstehliche Gewalt, und was unmöglich schien, nimmt fogleich, als es geschehen ift, neben bem Gemeinen feinen Blat ein. Es mar alfobald ausgemacht, bag ber herr Melina bie Tochter beirathen follte; bagegen follte fie wegen ihrer Unart tein Beiraths= gut mitnehmen und versprechen, bas Bermachtniß einer Tante noch einige Jahre gegen geringe Interessen in bes Baters Sanben zu laffen. Der zweite Buntt, wegen einer burgerlichen Berforgung, fand icon größere Schwierigfeiten. Man wollte bas ungerathene Rind nicht vor Augen feben, man wollte bie Ber-

bindung eines bergelaufenen Menschen mit einer so angesehenen Familie, welche fogar mit einem Superintenbenten verwandt mar, fich durch bie Gegenwart nicht beständig aufruden laffen; man konnte eben so wenig hoffen, daß die fürstlichen Rollegien ihm eine Stelle anvertrauen murben. Beibe Eltern maren gleich ftart bagegen, und Wilhelm, ber febr eifrig bafur fprach, weil er bem Menschen, ben er geringschätte, die Rudtehr auf bas Theater nicht gonnte und überzeugt mar, daß er eines folden Gludes nicht werth fei, tonnte er mit allen feinen Argumenten nichts ausrichten. Satte er bie geheimen Triebfebern gefannt, fo murbe er fich die Mube gar nicht gegeben haben, die Eltern überreben gu wollen. Denn ber Bater, ber feine Tochter gerne bei fich behalten hatte, haßte den jungen Menschen, weil feine Frau selbst ein Auge auf ibn geworfen batte, und biese tonnte in ihrer Stieftochter eine gludliche Nebenbuhlerin nicht vor Augen leiben. Und fo mußte Melina wider feinen Willen mit feiner jungen Braut, bie icon größere Luft bezeigte, bie Welt zu feben und fich ber Welt seben ju laffen, nach einigen Tagen abreifen, um bei irgend einer Gesellschaft ein Untertommen zu finden.

## Fünfzehntes Rapitel.

Gludliche Jugend! Gludliche Zeiten bes ersten Liebesbeburfnisse! Der Mensch ist bann wie ein Kind, bas sich am Echo
stundenlang ergögt, die Untosten des Gespräches allein trägt und
mit der Unterhaltung wohl zufrieden ist, wenn der unsichtbare Gegenpart auch nur die letzten Sylben der ausgerusenen Worte
wiederbolt.

So war Wilhelm in den frühern, besonders aber in den spätern Zeiten seiner Leidenschaft für Marianen, als er den ganzen Reichthum seines Gefühls auf sie hinüber trug und sich dabei als einen Bettler ansah, der von ihren Almosen lebte. Und wie uns eine Gegend reizender, ja allein reizend vortommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird, so war auch Alles in seinen Augen verschönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie berührte.

Bie oft stand er auf dem Theater hinter den Wänden, wozu er sich das Privilegium von dem Direktor erbeten hatte! Dann war freilich die perspektivische Magie verschwunden, aber die viel mächtigere Zauberei der Liebe sieng erst an zu wirken. Stundenlang konnte er am schmutzigen Lichtwagen stehen, den Qualm der Unschlitt-Lampen einziehen, nach der Geliebten hinausblicken und, wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich ansah, sich in Wonne versoren dicht an dem Balken- und Latten-Gerippe in einen paradiesischen Zustand versetzt fühlen. Die ausgestopften Lämmchen, die Wasserfälle von Zindel, die pappenen Rosenstöde und die einsseitigen Strobhütten erregten in ihm liebliche dichterische Bilder uralter Schäferwelt. Sogar die in der Nähe häßlich erscheinenden Länzerinnen waren ihm nicht immer zuwider, weil sie auf Sinem Brette mit seiner Bielgeliebten standen. Und so ist es gewiß, daß Liebe, welche Rosenslauben, Myrtenwälden und Mondschein erst beleben muß, auch sogar Hobelspänen und Papierschnitzeln einen Anschein belebter Naturen geben kann. Sie ist eine so state Würze, daß selbst schale und elle Brühen davon schmackhaft werden.

Solch einer Wurze bedurft' es freilich, um jenen Buftand leide lich, ja in ber Folge angenehm zu machen, in welchem er ge-

wöhnlich ihre Stube, ja eigentlich fie felbst antraf.

In einem feinen Burgerhause erzogen, mar Ordnung und Reinlichkeit das Element, worin er athmete, und indem er von seines Baters Brunkliebe einen Theil geerbt batte, wußte er in ben Anabenjahren fein Bimmer, bas er als fein fleines Reich anfab, stattlich auszustaffiren. Seine Bettvorhange waren in große Kalten aufaesogen und mit Quaften befestigt, wie man Thronen vorzustellen pflegt; er hatte sich einen Teppich in die Mitte bes Bimmers, und einen feinern auf ben Tisch anzuschaffen gewußt: seine Bücher und Gerathschaften legte und stellte er fast mechanisch fo, daß ein niederlandischer Maler aute Gruppen zu seinen Stillleben hatte herausnehmen können. Eine weiße Muße hatte er wie einen Turban gurecht gebunden und die Mermel feines Schlafrods nach orientalischem Kostume turz stuten laffen. Doch gab er biervon die Urfache an, daß die langen weiten Mermel ihn im Schreiben hinderten. Wenn er Abende gang allein war und nicht mehr fürchten burfte, gestört zu werben, trug er gewöhnlich eine seidene Scharpe um ben Leib, und er foll manchmal einen Dolch, ben er fich aus einer alten Ruftfammer jugeeignet, in ben Gurtel gestedt und so die ibm zugetheilten tragischen Rollen memorirt und probiert, ja, in eben bem Sinne fein Gebet fnieend auf bem Teppich verrichtet haben.

Die glüdlich pries er baher in früheren Zeiten ben Schausspieler, ben er im Besitz so mancher majestätischen Kleiber, Rüstungen und Waffen, und in steter Uebung eines eblen Betragens sah, bessen Geist einen Spiegel bes Herrlichsten und Prächtigsten, was die Welt an Berhältnissen, Gesinnungen und Leidenschaften hervorgebracht, darzustellen schien. Eben so dachte sich Wilhelm auch das häusliche Leben eines Schauspielers als eine Reihe von würdigen Handlungen und Beschäftigungen, davon die Erscheinung auf dem Theater die äußerste Spize sei. Etwa wie ein Silber, das vom Läuter Feuer lange herum getrieben worden, endlich

farbig schön vor den Augen des Arbeiters erscheint und ihm zusgleich andeutet, daß das Metall nunmehr von allen fremden Zus

fagen gereinigt fei.

Wie fehr stutte er baber anfangs, wenn er fich bei feiner Beliebten befand und burch ben gludlichen Rebel, ber ihn umgab, neben aus auf Tifche, Stuble und Boben fab. Die Trummer eines augenblidlichen. leichten und faliden Butes lagen, wie bas glangende Rleid eines abgeschuppten Gisches, gerftreut in wilber Unordnung burch einander. Die Wertzeuge menschlicher Reinlichteit, als Ramme, Seife, Tücher und Bomade waren mit ben Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht versteckt. Musik, Rollen und Schuhe, Bafche und italianische Blumen, Etuis, haarnabeln, Schminktopfchen und Banber, Bucher und Strobbute, feines verschmäbte die Nachbarschaft des andern, alle waren durch ein ge= meinschaftliches Element, burch Buder und Staub, vereinigt. Jedoch da Wilhelm in ihrer Gegenwart wenig von allem Andern bemerkte, ja vielmehr ihm Alles, mas ihm gehörte, fie berührt batte, lieb werden mußte, so fand er gulett in dieser verworrenen Birthschaft einen Reig, ben er in seiner stattlichen Bruntordnung niemals empfunden hatte. Es war ihm — wenn er bier ihre Schnürbruft wegnahm, um jum Klavier zu tommen, bort ihre Rode aufs Bett legte, um fich feten zu konnen, wenn fie felbft mit unbefangener Freimuthigkeit manches Naturliche, bas man fonft gegen einen Undern aus Anftand zu verheimlichen pflegt, por ihm nicht zu verbergen suchte - es war ihm, sag' ich, als wenn er ihr mit jedem Augenblide naber murbe, als wenn eine Gemeinschaft zwischen ihnen burd unfichtbare Bande befestigt murbe.

Richt eben so leicht konnte er die Aufführung der übrigen Schauspieler, Die er bei feinen erften Besuchen manchmal bei ibr antraf, mit seinen Begriffen vereinigen. Geschäftig im Mukiggange, ichienen fie an ihren Beruf und 3wed am wenigsten gu benten; über ben poetischen Werth eines Studes borte er fie niemals reben und weber richtig noch unrichtig barüber urtheilen; es war immer nur die Frage: Was wird bas Stud machen? Ist es ein Zugftud? Die lange wird es spielen? Die oft kann es wohl gegeben werden? und was Fragen und Bemerkungen biefer Art mehr waren. Dann gieng es gewöhnlich auf ben Direttor los, bag er mit ber Bage ju targ und besonbers gegen ben einen und ben andern ungerecht fei, bann auf bas Bublitum, daß es mit feinem Beifall felten ben rechten Mann belohne, baß bas beutiche Theater fich taglich verbeffere, bag ber Schauspieler nach feinen Berbiensten immer mehr geehrt werbe, und nicht ge= nug geehrt werden konne. Dann fprach man viel von Raffeebäusern und Weingarten, und was daselbst porgefallen, wie viel

irgend ein Kamerad Schulben habe und Abzug leiden müffe, von Disproportion der wöchentlichen Gage, von Kabalen einer Gegenspartei; wobei denn doch zulett die große und verdiente Aufmerksfamkeit des Publikums wieder in Betracht kam und der Ginfluß des Theaters auf die Bildung einer Nation und der Welt nicht

vergessen wurde.

Alle diese Dinge', die Wilhelmen sonst schon manche unruhige Stunde gemacht hatten, kamen ihm gegenwärtig wieder ins Gebächtniß, als ihn sein Pserd langsam nach Hause trug und er die verschiedenen Borfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgersamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, hatte er mit Augen gesehen; die Scenen auf der Landstraße und im Amthause, die Gesinnungen Melina's und was sonst noch voorgegangen war, stellten sich ihm wieder dar und brachten seinen lebhaften, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pserde die Sporen gab und nach der Stadt zueilte.

Allein auch auf diesem Bege rannte er nur neuen Unannehmlichkeiten entgegen. Werner, sein Freund und vermuthlicher Schwager, wartete auf ihn, um ein ernsthaftes, bebeutendes und un-

erwartetes Gespräch mit ihm anzufangen.

Werner mar einer von den geprüften, in ihrem Dasein bestimmten Leuten, die man gewöhnlich kalte Leute zu nennen pflegt, weil sie bei Unlässen weber schnell noch sichtlich auflodern; auch war sein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltender Zwift, wodurch fich ihre Liebe aber nur besto fester knupfte: benn ungeachtet ihrer verschiedenen Denkungsart fand Jeder seine Rechnung bei dem Andern. Werner that fich darauf etwas ju gute, daß er bem vortrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweifenden Beift Wilhelms mitunter Bügel und Gebiß angulegen ichien, und Wilhelm fühlte oft einen berrlichen Triumph, wenn er feinen bedächtlichen Freund in warmer Aufwallung mit fich fortnahm. Go übte fich einer an bem andern, sie murben gewohnt, sich täglich ju feben, und man batte fagen follen, das Berlangen, einander zu finden, fich mit einander zu besprechen, sei burch die Unmöglichkeit, einander verftandlich zu werden, vermehrt worden. Im Grunde aber giengen fie boch, weil fie beibe gute Menschen waren, neben einander, mit einander nach Ginem Riel und tonnten niemals begreifen, warum benn teiner ben anbern auf feine Gefinnung reduciren tonne.

Werner bemerkte seit einiger Zeit, daß Wilhelms Besuche seltner wurden, daß er in Lieblingsmaterien kurz und zerstreut abbrach, daß er sich nicht mehr in lebhafte Ausbildung seltsamer Borstellungen vertiefte, an welcher sich freisich ein freies, in der Gegenwart bes Freundes Ruhe und Zufriedenheit sindendes Gesmuth am sichersten erkennen läßt. Der punktliche und bedächtige Werner suchte ansangs den Fehler in seinem eignen Betragen, bis ihn einige Stadtgespräche auf die rechte Spur brachten und einige Unvorsichtigkeiten Wilhelms ihn der Gewißheit näher führten. Er ließ sich auf eine Untersuchung ein und entdeckte gar bald, daß Wilhelm vor einiger Zeit eine Schauspielerin öffentlich besucht, mit ihr auf dem Theater gesprochen und sie nach Hause gebracht habe; er wäre trostlos gewesen, wenn ihm auch die nächtslichen Zusammenkunste bekannt geworden wären; denn er hörte, daß Mariane ein verführerisches Mädchen sei, die seinen Freund wahrscheinlich ums Geld bringe und sich noch nebenher von dem unwürdigsten Liebhaber unterhalten lasse.

Sobald er seinen Berdacht so viel möglich zur Gewißheit erhoben, beschloß er einen Angriff auf Wilhelmen und war mit allen Anstalten völlig in Bereitschaft, als bieser eben verdrießlich

und verstimmt von feiner Reise gurudtam.

Werner trug ihm noch benfelben Abend Alles, was er wußte, erst gelassen, dann mit dem dringenden Ernste einer wohldenkenden Freundschaft vor, ließ keinen Jug unbestimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die ruhige Menschen an Liebende mit tugendhafter Schadensreude so freigebig auszuspenden pstegen. Aber wie man sich benken kann, richtete er wenig aus. Wilhelm versetze mit inniger Bewegung, doch mit großer Sicherbeit: Du kennst das Mädchen nicht! Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Bortheil, aber ich bin ihrer Treue und Tugend so gewiß als meiner Liebe.

Werner beharrte auf seiner Anklage und erbot sich zu Beweisen und Zeugen. Wilhelm verwarf sie und entsernte sich von seinem Freunde verdrießlich und erschüttert, wie einer, dem ein ungeschickter Rabnarzt einen schabbaften selkstigenden Rabn gefaßt

und vergebens baran gerudt hat.

Höchst unbehaglich fand sich Wilhelm, das schöne Bild Marianens erst durch die Grillen der Reise, dann durch Werners Unserundlichkeit in seiner Seele getrübt und beinahe entstellt zu sehen. Er griff zum sichersten Mittel, ihm die völlige Klarheit und Schönheit wieder herzustellen, indem er Nachts auf den gewöhnlichen Wegen zu ihr hineilte. Sie empfieng ihn mit lebhafter Freude; denn er war dei seiner Ankunst vorbei geritten, sie hatte ihn diese Nacht erwartet, und es lätzt sich denken, daß alle Zweiselbald aus seinem Herzen vertrieben wurden. Ja, ihre Zärlichkeit schloß sein ganzes Vertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie sehr sich das Publikum, wie sehr sich sein Freund an ihr verssündiget.

Mancherlei lebhafte Gespräche führten sie auf die ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft, deren Erinnerung eine der schönsten Untershaltungen zweier Liebenden bleibt. Die ersten Schritte, die uns in den Irrgarten der Liebe bringen, sind so angenehm, die ersten Aussichten so reizend, daß man sie gar zu gern in sein Gedächtniß zurück ruft. Zeder Theil sucht einen Borzug vor dem andern zu behälten, er habe früher, uneigennütziger geliebt, und jedes wünscht in diesem Wettstreite lieber überwunden zu werden, als zu überwinden.

Bilhelm wiederholte Marianen, was sie schon so oft gehört hatte, daß sie bald seine Aufmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gesesselt; wie er zulet nur die Stücke, in denen sie gespielt, besucht habe, wie er endlich aufs Theater geschlichen sei, oft, ohne von ihr bemerkt zu werden, neden ihr gestanden habe; dann sprach er mit Entzücken von dem glücklichen Abende, an dem er eine Gelegenheit gefunden, ihr eine Gesälligkeit zu erzzeigen und ein Gespräch einzuleiten.

Mariane dagegen wollte nicht Wort haben, daß sie ihn so lange nicht bemerkt hätte; sie behauptete, ihn schon auf dem Spaziergange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis das Kleid, das er am selbigen Tage angehabt; sie behauptete, daß er ihr damals vor allen Andern gefallen, und daß sie seine Be-

tanntschaft gewünscht habe.

Wie gern glaubte Wilhelm das Alles! wie gern ließ er sich überreden, daß sie zu ihm, als er sich ihr genähert, durch einen unwiderstehlichen Zug hingeführt worden, daß sie absichtlich zwisschen die Coulissen neben ihn getreten sei, um ihn näher zu sehen und Bekanntschaft mit ihm zu machen, und daß sie zulest, da seine Zurüchaltung und Blödigkeit nicht zu überwinden gewesen, ihm selbst Gelegenheit gegeben und ihn gleichsam genöthigt habe, ein Glas Limonade herbeizuholen.

Unter biesem liebevollen Bettstreit, ben sie durch alle kleine Umstände ihres kurzen Romans versolgten, vergiengen ihnen die Stunden sehr schnell, und Wilhelm verließ völlig beruhigt seine Geliebte, mit dem festen Borsate, sein Borhaben unverzüglich

ins Wert zu richten.

## Sechzehntes Rapitel.

Was zu seiner Abreise nöthig war, hatten Bater und Mutter besorgt; nur einige Kleinigkeiten, die an der Equipage sehlten, verzögerten seinen Ausbruch um einige Tage. Wilhelm benutzte biese Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieben batte. Folgendermaßen lautete der Brief:

"Unter der lieben Hülle der Nacht, die mich sonst in deinen Armen bedeckte, sitze ich und benke und schreibe an dich, und was ich sinne und treibe, ist nur um deinetwillen. D Mariane! mir, dem glücklichsten unter den Männern, ist es wie einem Bräutigam, der ahnungsvoll, welch eine neue Welt sich in ihm und durch ihn entwickln wird, auf den sessellichen Teppichen steht und während der heiligen Ceremonien sich gedankenvoll lüstern vor die geheimnisreichen Borhänge verset, woher ihm die Lieblichkeit der Liebe entgegen säuselt.

Ich habe über mich gewonnen, dich in einigen Tagen nicht zu sehen; es war leicht, in Hoffnung einer solchen Entschädigung, ewig mit dir zu sein, ganz der deinige zu bleiben! Soll ich wiederholen, was ich wünsche? und doch ist es nöthig; denn es

icheint, als habest bu mich bisber nicht verstanden.

Wie oft habe ich mit leisen Tonen der Treue, die, weil fie Alles zu halten wünscht, wenig zu fagen magt, an beinem Bergen geforscht nach bem Berlangen einer ewigen Berbindung. Berftanben haft bu mich gewiß: benn in beinem Bergen muß eben ber Bunsch keimen; vernommen haft du mich in jedem Ruffe, in der anschmiegenden Rube jener gludlichen Abende. Da lernt' ich beine Bescheidenheit tennen, und wie vermehrte fich meine Liebe! Do eine Undere fich fünstlich betragen batte, um burch überflüffigen Sonnenschein einen Entschluß in bem Bergen ihres Liebhabers gur Reife zu bringen, eine Erklarung bervor zu loden und ein Bersprechen zu befestigen, eben ba giehst bu bich gurud, schließest bie halbaeöffnete Bruft beines Geliebten wieder zu und suchst durch eine anscheinende Gleichgultigfeit beine Beistimmung zu verbergen; aber ich verftebe bich! Welch ein Elender mußte ich fein. wenn ich an biesen Zeichen die reine, uneigennützige, nur für ben Freund beforgte Liebe nicht ertennen wollte! Bertraue mir und sei rubia! Wir geboren einander an, und teins von beiben verläßt ober verliert etwas, wenn wir für einander leben.

Rimm fie hin, diese Hand! feierlich noch dieß überslüssige Zeichen! Alle Freuden der Liebe haben wir empfunden, aber es sind neue Seligkeiten in dem bestätigten Gedanken der Dauer. Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schickal forgt für die Liebe,

und um fo gewiffer, ba Liebe genügsam ift.

Mein Herz hat schon lange meiner Eltern Haus verlaffen; es ift bei bir, wie mein Geist auf der Bühne schwebt. O meine Geliebte! ist wohl einem Menschen so gewährt, seine Wünsche zu

verbinden, wie mir? Kein Schlaf kömmt in meine Augen, und wie eine ewige Morgenröthe steigt beine Liebe und bein Gluck vor mir auf und ab.

Kaum daß ich mich halte, nicht auffahre, zu dir hinrenne und mir deine Einwilligung erzwinge, und gleich morgen frühe weiter in die Welt nach meinem Ziele hinstrebe. — Nein, ich will mich bezwingen! ich will nicht unbesonnen thörichte, verwegene Schritte thun; mein Plan ist entworfen, und ich will ihn ruhig ausstühren.

Ich bin mit Direktor Serlo bekannt, meine Reise geht gerade zu ihm; er hat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebhaftigkeit und Freude am Theater gewünscht, und ich werde ihm gewiß willkommen sein; denn bei eurer Truppe möchte ich aus mehr als einer Ursache nicht eintreten; auch spielt Serlo so weit von hier, daß ich anfangs meinen Schritt verbergen kann. Einen leidlichen Unterhalt sinde ich da gleich; ich sehe mich in dem Publiko um, lerne die Gesellschaft kennen und hole dich nach.

Mariane, du siehst, was ich über mich gewinnen kann, um dich gewiß zu haben; denn dich so lange nicht zu sehen, dich in der weiten Welt zu wissen! recht lebhaft darf ich mir's denken. Wenn ich mir dann aber wieder deine Liebe vorstelle, die mich vor Allem sichert, wenn du meine Bitte nicht verschmähst, ehe wir scheiden, und du mir deine Hand vor dem Priester reichst, so werde ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter uns, aber eine so schone Formel, der Segen des himmels zu dem Segen der Erde. In der Nachbarschaft, im Ritterschaftlichen, geht es leicht und heimlich an.

Für ben Anfang habe ich Gelb genug; wir wollen theilen, es wird für uns beibe hinreichen; ebe bas verzehrt ift, wird ber

himmel weiter helfen.

Ja, Liebste, es ist mir gar nicht bange. Was mit so viel Frohlichteit begonnen wird, muß ein glückliches Ende erreichen. Ich
habe nie gezweiselt, daß man sein Fortkommen in der Welt sinden
könne, wenn es einem Ernst ist, und ich fühle Muth genug, sur
zwei, ja für mehrere einen reichsichen Unterhalt zu gewinnen. Die Welt ist undankbar, sagen Viele; ich habe noch nicht gesunden, daß sie undankbar sei, wenn man auf die rechte Art
etwas sür sie zu thun weiß. Mir glüht die ganze Seele bei dem
Gedanken, endlich einmal aufzutreten und den Menschen in das
hinein zu reden, was sie sich so lange zu hören sehnen. Wie
tausend Mal ist es freilich mir, der ich von der Herrlichteit des
Theaters so eingenommen bin, dang durch die Seele gegangen,
wenn ich die Elendesten gesehen habe sich einbilden, sie könnten
uns ein großes, trefsliches Wort ans Herz reden! Ein Ton, der
durch die Fistel gezwungen wird, klingt viel besser und reiner;

es ift unerhört, wie fich diefe Buriche in ihrer groben Ungeschick:

lichkeit verfündigen.

Das Theater hat oft einen Streit mit der Kanzel gehabt; sie sollten, dunkt mich, nicht mit einander hadern. Wie sehr wäre zu wünschen, daß an beiden Orten nur durch eble Menschen Gott und Natur verherrlicht würden! Es sind keine Träume, meine Liebste! Wie ich an deinem Herzen habe fühlen können, daß dien Liebe bist, so ergreise ich auch den glänzenden Gedanken und sage — ich will's nicht aussagen, aber hoffen will ich, daß wir einst als ein Paar gute Geister den Menschen erscheinen werden ihre Herzen auszuschließen, ihre Gemüther zu berühren und ihnen himmlische Genüffe zu bereiten, so gewiß mir an deinem Busen Freuden gewährt waren, die immer himmlisch genennt werden müssen, weil wir uns in jenen Augenblicken aus uns selbst gerückt, über uns selbst erhaben fühlen.

Ich kann nicht schließen; ich habe schon zu viel gesagt und weiß nicht, ob ich dir schon Alles gesagt habe, Alles, was bich angeht; benn die Bewegung bes Rades, das fich in meinem

Bergen brebt, find teine Worte vermögend auszudruden.

Rimm vieses Blatt indeß, meine Liebe! ich habe es wieder durchgelesen und sinde, daß ich von vorne ansangen sollte; doch enthält es Alles, was du zu wissen nöthig hast, was dir Borbereitung ist, wenn ich bald mit Fröhlickseit der süßen Liebe an deinen Busen zurücksehre. Ich komme mir vor wie ein Gesangener, der in einem Kerker lauschend seine Fesseln abseilt. Ich sage gute Racht meinen sorglos schlasenden Eltern! — Lebe wohl, Geliebte! Lebe wohl! Für dieß Mal schließ ich; die Augen sind mir zweiz, drei Mal zugefallen; es ist schon tief in der Nacht."

## Siebzehntes Rapitel.

Der Tag wollte nicht enbigen, als Wilhelm, seinen Brief schön gesaltet in der Tasche, sich zu Marianen hinsehnte; auch war es kaum düster geworden, als er sich wider seine Gewohnheit nach ihrer Wohnung hinschlich. Sein Plan war: sich auf die Nacht anzumelden, seine Geliebte auf kurze Zeit wieder zu verlassen, ihr, eh er weggienge, den Brief in die Hand zu drücken und bei seiner Rücktehr in tieser Nacht ihre Antwort, ihre Einwilligung zu erhalten, oder durch die Macht seiner Liebkosungen zu erzwingen. Er flog in ihre Arme und konnte sich an ihrem Busen kaum wieder sassen. Die Lebhaftigkeit seiner Empfindungen verzbarg ihm ansangs, daß sie nicht wie sonst mit Herzlichkeit antwortete; doch konnte sie einen ängsklichen Zustand nicht lange verz

bergen; sie schützte eine Krankheit, eine Unpäßlichkeit vor; sie beklagte sich über Kopsweh, sie wollte sich auf den Borschlag, daß er heute Nacht wieder kommen wolle, nicht einlassen. Er ahnte nichts Böses, drang nicht weiter in sie, sühlte aber, daß es nicht die Stunde sei, ihr seinen Brief zu übergeben. Er behielt ihn bei sich, und da verschiedene ihrer Bewegungen und Reden ihn auf eine hösliche Weise wegzugehen nöthigten, ergriff er im Taumel seiner ungenügsmen Liede eines ihrer Halstücker, stedte es in die Tasche und verließ wider Willen ihre Lippen und ihre Thüre. Er schlich nach Hause, konnte aber auch da nicht lange bleiben, kleidete sich um und suchte wieder die freie Luft.

Als er einige Straßen auf und ab gegangen war, begegnete ihm ein Unbekannter, der nach einem gewissen Gasthofe fragte; Wilhelm erbot sich, ihm das Haus zu zeigen; der Fremde erkundigte sich nach dem Namen der Straße, nach den Besißern verschiedener großer Gebäude, vor denen sie vorbei giengen, sodann nach einigen Polizei-Einrichtungen der Stadt, und sie waren in einem ganz interessanten Gespräche begriffen, als sie am Thore des Wirthshauses ankamen. Der Fremde nöthigte seinen Führer, hinein zu treten und ein Glaß Punsch mit ihm zu trinken; zugleich gab er seinen Namen an und seinen Geburtsort, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, und ersuchte Wilhelmen um ein gleiches Vertrauen. Dieser verschwieg eben so wenig seinen Namen, als seine Wohnung.

Sind Sie nicht ein Entel bes alten Meifters, ber bie fcone

Runstsammlung besaß? fragte der Fremde.

Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, als ber Großvater starb, und es schmerzte mich lebhaft, die schönen Sachen vertaufen zu sehen.

Ihr Bater hat eine große Summe Gelbes bafur erhalten.

Sie wiffen also bavon?

D ja, ich habe biesen Schat noch in Ihrem Hause gesehen. Ihr Großvater war nicht bloß ein Sammler, er verstand sich auf die Kunst; er war in einer frühern glücklichen Zeit in Italien gewesen und hatte Schätze von dort mit zurückgebracht, welche jetzt um keinen Preis mehr zu haben wären. Er besaß treffliche Gemälde von den besten Meistern; man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Handzeichnungen durchsah; unter seinen Marmorn waren einige unschätzbare Fragmente, von Bronzen besaß er eine sehr instruktive Suite; so hatte er auch seine Münzen für Kunst und Geschichte zwecknäßig gesammelt; seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob; auch war das Ganze gut ausgestellt, wenn gleich die Zimmer und Säle des alten Hauses nicht symmetrisch gebaut waren.

Sie tonnen benten, mas wir Rinder verloren, als alle bie

Sachen herunter genommen und eingepackt wurden. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer uns die Zimmer vorkamen, als wir die Gegenstände nach und nach verschwinden sahen, die uns von Jugend auf unterhalten hatten, und die wir eben so unveränderlich hielten, als das Haus und die Stadt selbst.

Benn ich nicht irre, so gab Ihr Later bas gelöste Kapital in bie Sandlung eines Rachbars, mit bem er eine Art Gesell-

fcafts-Banbel eingieng.

Gang richtig! und ihre gesellschaftlichen Spekulationen sind ihnen wohl geglück; sie haben in diesen zwölf Jahren ihr Bermögen sehr vermehrt und sind beide nur desto heftiger auf den Erwerb gestellt; auch bat der alte Werner einen Sohn, der sich

viel beffer zu biefem Sandwerke ichidt, als ich.

Es thut mir leib, daß dieser Ort eine solche Zierde verloren hat, als das Kabinet Ihres Großvaters war. Ich sah es noch kurz vorher, ehe es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, daß der Kauf zu Stande kam. Sin reicher Ebelmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen Urtheil verließ, hatte mich hierher geschick und verlangte meinen Rath. Sechs Tage besah ich das Kabinet, und am siebenten rieth ich meinem Freunde, die ganze gesorderte Summe ohne Anstand zu bezahlen. Sie waren als ein munterer Knabe oft um mich herum; Sie erklärten mir die Gegenstände der Gemälbe und wußten überhaupt das Kabinet recht gut auszulegen.

3d erinnere mich einer folden Berfon, aber in Ihnen hatte

ich sie nicht wieder gekannt.

Es ist auch schon eine geraume Zeit, und wir verändern uns doch mehr oder weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht ersinnere, ein Lieblingsbild darunter, von dem Sie mich gar nicht weglassen wollten.

Sang richtig! es ftellt die Geschichte vor, wie ber tranke Königssohn fich über bie Braut seines Baters in Liebe verzehrt.

Es war eben nicht das beste Gemalbe, nicht gut zusammens gesett, von keiner sonderlichen Farbe und die Ausführung durchs aus manierirt.

Das verstand ich nicht und versteh' es noch nicht; ber Gegenstand ift es, ber mich an einem Gemalbe reigt, nicht die Kunft,

Da schien Ihr Großvater anders zu benken; benn der größte Theil seiner Sammlung bestand aus trefslichen Sachen, in benen man immer das Verdienst ihres Meisters bewunderte, sie mochten vorstellen, was sie wollten; auch hieng dieses Bild in dem äußersten Vorsaale, zum Zeichen, daß er es wenig schätzte.

Da war es eben, wo wir Kinder immer spielen durften, und wo dieses Bild einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte, den mir selbst Ihre Kritik, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jest vor dem Bilde stünden. Bie jammerte mich, wie jammert mich noch ein Jüngling, der die süßen Triebe, das schönste Erbtheil, das uns die Ratur gab, in sich verschließen und das Feuer, das ihn und Andere erwärmen und beleben sollte, in seinem Busen verbergen muß, so daß sein Innerstes unter ungeheuren Schmerzen verzehrt wird! Wie der daure ich die Unglückliche, die sich einem Andern widmen soll, wenn ihr Herz schon den würdigen Gegenstand eines wahren und reinen Verlangens gefunden hat!

Diese Gesuhle sind freilich sehr weit von jenen Betrachtungen entsernt, unter denen ein Kunstliebhaber die Werke großer Meister anzusehen pflegt; wahrscheinlich wurde Ihnen aber, wenn das Kabinet ein Eigenthum Ihres Hauses geblieben ware, nach und nach der Sinn für die Werke selbst aufgegangen sein, so daß Sie nicht immer nur sich selbst und Ihre Reigung in den Kunstwerken

gefehen batten.

Gewiß that mir der Berkauf des Kabinets gleich sehr leid, und ich habe es auch in reifern Jahren öfters vermißt; wenn ich aber bedenke, daß es gleichsam so sein mußte, um eine Liebhaberei, um ein Talent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Leben wirken sollten, als jene leblosen Bilder je gethan hätten, so bescheide ich mich denn gern und verehre das Schicksal, das mein Bestes und eines Jeden Bestes einzuleiten weiß.

Leider höre ich schon wieder das Wort Schickfal von einem jungen Manne aussprechen, der sich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich seinen lebhaften Reigungen den Willen

höherer Befen unterzuschieben pflegt.

So glauben Sie tein Schichal? Reine Macht, bie über uns

waltet und Alles ju unferm Beften lenkt?

Es ist hier die Rede nicht von meinem Glauben, noch der Ort, auszulegen, wie ich mir Dinge, die und Allen unbegreislich sind, einigermaßen denkbar zu machen suche; dier ist nur die Frage, welche Borstellungsart zu unserm Besten gereicht. Das Gewebe dieser Welt ist aus Nothwendigkeit und Zusall gedildet; die Bernunft des Menschen stellt sich zwischen beide und weiß sie zu beherrschen; sie behandelt das Nothwendige als den Grund ihres Daseins; das Zusallige weiß sie zu lenken, zu leiten und zu nußen, und nur, indem sie sest und unerschütterlich steht, verwient der Mensch, ein Gott der Erde genannt zu werden. Wehe dem, der sich von Jugend auf gewöhnt, in dem Nothwendigen etwas Wilkürliches sinden zu wollen, der dem Zusalligen eine

Art von Bernunft zuschreiben möchte, welcher zu folgen fogar eine Religion fei. Beift bas etwas weiter, als feinem eignen Berftande entfagen und feinen Reigungen unbedingten Raum geben? Wir bilben uns ein, fromm ju fein, indem wir ohne Ueberlegung binfcblenbern, uns burch angenehme Bufalle beterminiren laffen und endlich bem Refultate eines folden ichmantenben Lebens ben Ramen einer göttlichen Führung geben.

Baren Sie niemals in bem Falle, daß ein kleiner Umftanb Sie veranlagte, einen gemiffen Weg einzuschlagen, auf welchem bald eine gefällige Gelegenheit Ihnen entgegentam und eine Reihe von unerwarteten Borfallen Sie endlich ans Biel brachte, bas Sie felbst noch taum ins Auge gefaßt hatten? Sollte bas nicht Ergebenheit in bas Schicffal, Butrauen zu einer folden Leitung

einflößen? -

Mit biesen Gefinnungen konnte fein Mabchen ihre Tugend, Niemand fein Geld im Beutel behalten; benn es giebt Unläffe genug, beides los zu werden. Ich fann mich nur über ben Menschen freuen, der weiß, was ihm und Andern nüte ift, und feine Willfur zu beschränken arbeitet. Jeber hat fein eigen Glud unter ben handen, wie ber Runftler eine robe Marterie, Die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Runft wie mit allen: nur die Kähiakeit bazu wird uns angeboren, fie will gelernt und forgfältig ausgeübt fein.

Diefes und Mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt; endlich trennten fie fich, ohne daß fie einander fonderlich überzeugt zu haben schienen, boch bestimmten fie auf ben folgenden

Tag einen Ort ber Zusammenfunft.

Wilhelm gieng noch einige Straßen auf und nieder; er borte Rlarinetten, Waldborner und Fagotte, es ichwoll fein Bufen. Durchreisende Spielleute machten eine angenehme Nachtmufit. Er fprach mit ihnen, und um ein Stud Beld folgten fie ibm gu Marianens Wohnung. Sobe Baume gierten ben Blat vor ihrem Saufe, barunter ftellte er feine Sanger: er felbft rubte auf einer Bant in einiger Entfernung und überließ fich gang ben ichmebenben Tonen, die in der labenden Nacht um ihn faufelten. Unter ben holden Sternen bingestreckt, war ihm fein Dasein wie ein golbner Traum. — Sie hört auch biefe Floten, fagte er in feinem Bergen; fie fühlt, weffen Undenken, weffen Liebe die Racht moblflingend macht; auch in ber Entfernung find wir burch biefe Delodieen zusammengebunden, wie in jeder Entfernung durch die feinste Stimmung ber Liebe. Ach! zwei liebenbe Bergen, fie find wie zwei Magnetuhren; mas in der einen fich regt, muß auch die andere mit bewegen, benn es ift nur Gins, mas in beiden mirtt. Eine Rraft, Die fie durchgeht. Kann ich in ihren Armen eine

Möglichkeit fühlen, mich von ihr zu trennen? und boch, ich werbe fern von ihr sein, werde einen Seilort für unsere Liebe suchen und werbe sie immer mit mir baben.

Die oft ift mir's geschehen, bag ich, abwesend von ihr, in Gebanten an fie verloren, ein Buch, ein Rleid ober fonft etwas berührte und glaubte, ihre Sand zu fühlen, fo gang mar ich mit ihrer Gegenwart umfleibet. Und jener Augenblide mich zu erinnern, die das Licht bes Tages wie das Muge bes falten Buichauers flieben, die zu genießen Götter ben ichmerglofen Ruftanb ber reinen Seliateit zu verlaffen fich entschließen burften! - Dich au erinnern? - Als wenn man ben Rausch bes Taumelfelche in ber Erinnerung erneuern konnte, ber unsere Sinne, von bimmlifden Banden umftridt, aus aller ihrer Faffung reißt. - Und ibre Gestalt - Gr verlor fich im Andenken an fie, feine Rube gieng in Berlangen über, er umfaßte einen Baum, tublte feine beiße Wange an ber Rinbe, und die Winde ber Racht faugten begierig ben hauch auf, ber aus bem reinen Bufen beweat berporbrang. Er fühlte nach bem Salstuch, das er von ihr mitgenommen batte, es war vergeffen, es ftedte im porigen Rleibe. Seine Lippen lechaten, feine Glieder gitterten por Berlangen.

Die Mufit borte auf, und es war ibm, als mar' er aus bem Elemente gefallen, in dem feine Empfindungen bisber empor getragen wurden. Seine Unruhe vermehrte fich, ba feine Gefühle nicht mehr von den fanften Tonen genährt und gelindert murben. Er sette fich auf ihre Schwelle nieder und war schon mehr berubiat. Er füßte den meffingenen Ring, womit man an ihre Thure pochte, er tufte bie Schwelle, über bie ihre Rufe aus und ein giengen und erwarmte fie burch bas Feuer feiner Bruft. Dann faß er wieder eine Beile stille und bachte fie binter ibren Borbangen, im weißen Nachtleibe mit bem rothen Band um ben Ropf in füßer Rube, und bachte fich felbst so nabe zu ihr bin, baß ihm vortam, fie mußte nun von ihm traumen. Seine Bebanten maren lieblich, wie die Geifter ber Dammerung; Rube und Berlangen wechselten in ibm; die Liebe lief mit schaubernber Sand taufenbfaltig über alle Saiten feiner Seele; es mar. als wenn ber Gefang ber Spharen über ibm ftille ftunbe, um bie leisen Melodieen feines Bergens ju belaufden.

Hätte er den Hauptschlüssel bei sich gehabt, der ihm sonst Marianens Thüre öffnete, er würde sich nicht gehalten haben, würde ins Heiligthum der Liebe eingedrungen sein. Doch er entfernte sich langsam, schwankte halb träumend unter den Bäumen hin, wollte nach Hause und ward immer wieder umgewendet; endlich als er's über sich vermochte, gieng und an der Ede noch ein Mal zurücksah, kam es ihm vor, als wenn Marianens Thüre sich difinete und eine dunkle Gestalt sich heraus bewegte. Er war zu weit, um deutlich zu sehen, und ehe er sich saste und recht aufsah, hatte sich die Erscheinung schon in der Nacht verloren; nur ganz weit glaubte er sie wieder an einem weißen Hause vorbeistreisen zu sehen. Er stund und blinzte, und ehe er sich ermannte und nacheilte, war das Phantom verschwunden. Wohin sollt' er ihm solgen? Welche Straße hatte den Menschen aufgenommen, wenn es einer war?

Wie einer, dem der Blitz die Gegend in einem Winkel erhellte, gleich darauf mit geblendeten Augen die vorigen Gestalten, den Zusammenhang der Pfade in der Finsterniß vergebens sucht, so war's vor seinen Augen, so war's in seinem Herzen. Und wie ein Gespenst der Mitternacht, das ungeheure Schrecken erzeugt, in solgenden Augenblicken der Fassung für ein Kind des Schreckens gehalten wird, und die sürchterliche Erscheinung Zweisel ohne Ende in der Seele zurückläßt, so war auch Wilhelm in der größten Unruhe, als er, an einen Ecstein gelehnt, die Helle des Morgens und das Geschrei der Hähne nicht achtete bis die frühen Gewerbe lebendig zu werden ansiengen und ihn nach Hause trieben.

Er hatte, wie er zurücktam, das unerwartete Blendwerk mit ben triftigsten Gründen beinahe aus der Seele vertrieben; doch die schöne Stimmung der Nacht, an die er jest auch nur wie an eine Erscheinung zurückdachte, war auch dahin. Sein Herz zu lezen, ein Siegel seinem wiederkehrenden Glauben aufzudrücken, nahm er das Halstuch aus der vorigen Tasche. Das Rauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Lippen;

er bob auf und las:

"So hab' ich bich lieb, kleiner Narre! was war dir auch gestern? Heute Nacht komm' ich zu dir. Ich glaube wohl, daß dir's leid thut, von hier wegzugehen; aber habe Geduld; auf die Messe komm' ich dir nach. Höre, thu mir nicht wieder die schwarzgründraune Jack an, du siehst drin aus wie die Heze von Endor. Hab' ich dir nicht das weiße Regligs darum geschick, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick mir deine Zettel immer durch die alte Sidylle; die hat der Teufel selbst zur Iris bestellt."

# Zweites Buch.

### Erftes Rapitel.

Jeber, ber mit lebhaften Kräften vor unsern Augen eine Absicht zu erreichen strebt, kann, wir mögen seinen Zweck loben ober Gorbe. Werte. 7. Bb. tabeln, sich unfre Theilnahme versprechen; sobald aber die Sache entschieden ist, wenden wir unser Auge sogleich von ihm weg; Alles, was geendigt, was abgethan da liegt, kann unsre Ausmerksamteit keineswegs fesseln, besonders wenn wir schon frühe der

Unternehmung einen übeln Ausgang prophezeit haben.

Deswegen sollen unste Leser nicht umständlich mit dem Jammer und der Noth unsers verunglückten Freundes, in die er gereieth, als er seine Hossnungen und Wünsche auf eine so unerwartete Weise zerstört sah, unterhalten werden. Wir überspringen vielmehr einige Jahre und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Thätigkeit und Genuß zu sinden hossen, wenn wir vorher nur kürzlich so viel, als zum Zusammenhang

ber Geschichte nothig ift, vorgetragen baben.

Die Best ober ein boses Fieber rasen in einem gesunden, vollssatigen Körper, den sie anfallen, schneller und bestiger, und so ward der arme Wilhelm unvermuthet von einem unglücklichen Schickale überwältigt, daß in Sinem Augenblicke sein ganzes Wesen zerrüttet war. Wie wenn von ohngefähr unter der Zurüstung ein Feuerwerk in Brand geräth, und die künstlich gebohrten und gefüllten Hilfen, die, nach einem gewissen Plane geordnet und abgebrannt, prächtig abwechselnde Feuerbilder in die Lust zeichnen sollten, nunmehr unordentlich und gefährlich durch einander zischen indlasen: so giengen auch jetzt in seinem Busen Glück und Hossinung, Wollust und Freuden, Wirkliches und Geträumtes auf ein Mal scheiternd durch einander. In solchen wüsten Augenblicken erstarrt der Freund, der zur Rettung hinzueilt, und dem, den es trisst, ist es eine Wohlthat, daß ihn die Sinne verlassen.

Tage bes lauten, ewig wiederkehrenden und mit Borfat erneuerten Schmerzens folgten barauf; doch sind auch diese für eine Gnade der Natur zu achten. In solchen Stunden hatte Wilhelm seine Geliebte noch nicht ganz verloren; seine Schmerzen waren unermüdet erneuerte Bersuche, das Glüd, das ihm aus der Seele entstoh, noch seit zu erhaschen, seinen auf immer abgeschiedenen Freuden ein kurzes Nachleben zu verschafsen. Wie man einen Körper, so lange die Berwesung dauert, nicht ganz todt nennen körper, so lange die Kräfte, die vergebens nach ihren alten Bestimmungen zu wirken suchen, an der Zerstörung der Theile, die sie sonzt belleben, sich abarbeiten; nur dann, wenn sich Alles an einander aufgerieben hat, wenn wir das Ganze in gleichgultigen Staud zerlegt sehen, dann entsteht das erdärmliche leere Gefühl des Todes in uns, nur durch den Athem des Ewiglebenden zu erquicken.

In einem fo neuen, gangen, lieblichen Gemuthe mar viel gu gerreiben, ju gerftoren, ju ertobten, und bie ichnellheilende Rraft

ber Jugend gab selbst der Gewalt des Schmerzens neue Nahrung und Heftigkeit. Der Streich hatte sein ganzes Dasein an der Burzel getrossen. Werner, aus Noth sein Bertrauter, griff voll Siser zu Feuer und Schwert, um einer verhaften Leidenschaft, dem Ungeheuer, ins innerste Leben zu dringen. Die Gelegenheit war so glücklich, das Zeugniß so dei der Hand, und wie viel Geschichten und Erzählungen wußt' er nicht zu nutzen. Er trieb's mit solcher Heftigkeit und Grausamkeit Schritt vor Schritt, ließ dem Freunde nicht das Labsla des mindesten augenblicklichen Bertuges, vertrat ihm jeden Schlupswinkel, in welchen er sich vor der Berzweissung hätte retten können, daß die Natur, die ihren Liebling nicht wollte zu Grunde gehen lassen, ihn mit Krankheit ansiel, um ihm von der andern Seite Luft zu machen.

Ein lebhaftes Fieber mit seinem Gesolge, den Arzneien, der Ueberspannung und der Mattigkeit, dabei die Bemühungen der Familie, die Liebe der Mitgebornen, die durch Mangel und Besdürsniffe sich erst recht fühlbar macht, waren so viele Zerstreusungen eines veränderten Zustandes, und eine kümmerliche Untershaltung. Erst als er wieder besser wurde, das heißt, als seine Kräste erschöpft waren, sah Wilhelm mit Entsepen in den qualsvollen Abgrund eines dürren Elendes hinad, wie man in den ausgebrannten hohlen Becher eines Bulkans hinunter blickt.

Nunmehr machke er sich selbst die bittersten Borwürfe, daß er, nach so großem Berlust, noch einen schmerzlosen, ruhigen, gleichsgültigen Augenblick haben könne. Er verachtete sein eigen Herz und sehnte sich nach dem Labsal bes Jammers und der Thränen.

Um diefe wieder in sich zu erweden, brachte er vor fein Unbenten alle Scenen bes vergangenen Gluds. Dit ber größten Lebhaftigkeit malte er fie fich aus, ftrebte wieder in fie binein, und wenn er fich gur möglichsten Bobe binauf gearbeitet batte, wenn ibm der Sonnenschein voriger Tage wieder die Blieder gu beleben, ben Bufen zu beben ichien, fab er rudwarts auf ben schredlichen Abgrund, labte fein Auge an der gerschmetternden Tiefe, warf sich hinunter und erzwang von der Natur die bitterften Schmerzen. Dit fo wiederholter Graufamteit zerriß er fich selbst; benn die Jugend, die so reich an eingehüllten Rraften ift, weiß nicht, mas fie verschleubert, wenn fie bem Schmerg, ben ein Berluft erregt, noch so viele erzwungene Leiden zugesellt, als wollte fie bem Berlornen badurch noch erft einen rechten Werth geben. Auch war er so überzeugt, daß dieser Berluft ber einzige, der erfte und lette fei, ben er in feinem Leben empfinden tonne, daß er jeden Troft verabscheute, der ihm diese Leiden als endlich vorauftellen unternabm.

## Aweites Kapitel.

Gewöhnt, auf biefe Beife fich felbst ju qualen, griff er nun auch das Uebrige, was ibm nach der Liebe und mit der Liebe bie größten Freuden und Hoffnungen gegeben batte, sein Talent als Dichter und Schauspieler, mit bamischer Kritit von allen Seiten an. Er fab in seinen Arbeiten nichts als eine geiftlose Nachabmung einiger bergebrachten Formen, ohne innern Werth; er wollte barin nur steife Schulerercitien erkennen, benen es an jedem Funten von Naturell, Wahrheit und Begeisterung fehle. In feinen Gebichten fand er nur ein monotones Splbenmaß, in welchem, burch einen armfeligen Reim jufammen gehalten, gang gemeine Gedanken und Empfindungen fich hinschleppten; und so benahm er sich auch jede Aussicht, jede Luft, die ihn von dieser Seite

noch allenfalls hatte wieder aufrichten fonnen.

Seinem Schauspielertalente gieng es nicht beffer. Er schalt sich, daß er nicht früher die Eitelkeit entdeckt, die allein dieser Anmaßung zum Grunde gelegen. Seine Figur, fein Gang, feine Bewegung und Deklamation mußten herhalten; er sprach fich jede Art von Borzug, jedes Berdienft, bas ihn über bas Gemeine emporgeboben batte, entscheidend ab und vermehrte feine ftumme Berzweiflung dadurch auf den höchsten Grad. Denn wenn es hart ift, ber Liebe eines Weibes zu entfagen, fo ift bie Empfindung nicht weniger schmerzlich, von dem Umgange der Musen sich los: zureißen, fich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig zu erklaren und auf den iconften und nachsten Beifall, ber unfrer Berfon, unferm Betragen, unfrer Stimme öffentlich gegeben wird, Bersicht zu thun.

So hatte fich denn unfer Freund völlig refignirt und fich zugleich mit großem Gifer ben Handelsgeschäften gewidmet. Bum Erstaunen feines Freundes und zur größten Bufriedenheit feines Baters war Niemand auf dem Comptoir und der Borje, im Laden und Gewölbe thatiger, als er: Correspondenz und Rechnungen, und was ibm aufgetragen wurde, besorgte und verrichtete er mit größtem Fleiß und Gifer. Freilich nicht mit bem beitern Fleiße, ber zugleich bem Geschäftigen Belohnung ift, wenn wir basjenige, wozu wir geboren find, mit Ordnung und Folge verrichten, fonbern mit bem ftillen Fleiße ber Bflicht, ber ben beften Borfat zum Grunde bat, ber burch Ueberzeugung genährt und burch ein inneres Selbstgefühl belohnt wird, ber aber boch oft, selbst bann, wenn ibm bas iconfte Bewußtfein die Kronc reicht, einen vorbringenben Seufzer taum zu erstiden vermag.

Auf biefe Beife hatte Bilhelm eine Zeit lang febr emfig fortgelebt und fich überzeugt, daß jene barte Brufung vom Schicfale zu seinem Besten veranstaltet worden. Er war froh, auf dem Wege des Lebens sich bei Beiten, obgleich unfreundlich genug, gewarnt zu sehen, anstatt daß Andere später und schwerer die Mißgriffe busen, wozu sie ein jugendlicher Dünkel verleitet hat. Denn gewöhnlich wehrt sich der Mensch so lange als er kann, ben Thoren, den er im Busen hegt, zu verabschieden, einen Hauptsirrthum zu bekennen und eine Wahrheit einzugestehen, die ihn zur

Bergweiflung bringt.

So entschloffen er war, jeinen liebsten Borftellungen zu entfagen, fo war boch einige Beit nothig, um ihn von feinem Unglude völlig ju überzeugen. Endlich aber hatte er jebe Soffnung ber Liebe, Des poetischen Bervorbringens und ber perfonlichen Darftellung mit triftigen Grunden fo gang in fich vernichtet, baß er Muth faßte, alle Spuren feiner Thorheit, Alles, mas ibn irgend noch baran erinnern konnte, völlig auszuloschen. Er hatte daher an einem fühlen Abende ein Raminfeuer angezundet und bolte ein Reliquientaftchen bervor, in welchem fich bunderterlei Rleinigkeiten fanden, die er in bedeutenden Augenbliden von Marianen erhalten ober berfelben geraubt hatte. Jebe vertrodnete Blume erinnerte ihn an die Zeit, da sie noch frisch in ihren haaren blubte; jedes Zettelchen an die gludliche Stunde, wozu fie ihn badurch einlub; jede Schleife an ben lieblichen Ruheplat feines hauptes, ihren schönen Bufen. Mußte nicht auf diese Weise jebe Empfindung, die er icon lange getobtet glaubte, fich wieder ju bewegen anfangen? Dußte nicht die Leidenschaft, über die er, abgeschieben von feiner Geliebten, Berr geworden mar, in ber Gegenwart biefer Kleinigkeiten wieder machtig werden? Denn wir merten erft, wie traurig und unangenehm ein trüber Tag ift, wenn ein einziger durchdringender Sonnenblid uns den aufmunternden Glang einer beitern Stunde barftellt.

Richt ohne Bewegung sah er baher biese so lange bewahrten Heiligthumer nach einander in Rauch und Flamme vor sich aufgehen. Einige Mal hielt er zaudernd inne und hatte noch eine Berlenschnur und ein flornes halstuch übrig, als er sich entschloß, mit den dichterischen Bersuchen seiner Jugend das abnehmende

Reuer wieder aufzufrischen.

Bis jest hatte er Alles forgfältig aufgehoben, was ihm, von der frühften Entwicklung seines Geistes an, aus der Feder gesstoffen war. Noch lagen seine Schriften in Bündel gebunden auf dem Boden des Kossers, wohin er sie gepackt hatte, als er sie auf seiner Flucht mitzunehmen hosste. Wie ganz anders eröffnete er sie jest, als er sie damals zusammen band!

Wenn wir einen Brief, ben wir unter gewiffen Umftanden geschrieben und gesiegelt haben, ber aber ben Freund, an ben er

gerichtet war, nicht antrifft, sondern wieder zu uns zursich gebracht wird, nach einiger Zeit eröffnen, überfällt uns eine sonderbare Empfindung, indem wir unser eignes Siegel erbrechen und uns mit unsern veränderten Selbst wie mit einer dritten Berson unterhalten. Ein ähnliches Gefühl ergriff mit Heftigkeit unsern Freund, als er das erste Backet eröffnete, die zertheilten Hefte ins Feuer warf, die eben gewaltsam aufloderten, als Werner hereintrat, sich über die lebhafte Flamme verwunderte und fragte, was hier vorgehe?

Ich gebe einen Beweis, sagte Wilhelm, baß es mir Ernst sein handwerk aufzugeben, wozu ich nicht geboren warb; und mit biesen Worten warf er das zweite Badet in das Feuer. Werner

wollte ihn abhalten, allein es war geschehen.

Ich febe nicht ein, wie bu zu biefem Ertrem kommft, fagte biefer. Warum sollen benn nun biefe Arbeiten, wenn fie nicht

vortrefflich find, gar vernichtet werden?

Beil ein Gebicht entweder vortrefflich fein, oder gar nicht eriftiren foll; weil Jeder, ber teine Unlage bat, bas Beste gu leisten, fich ber Runft enthalten und fich vor jeder Berführung bazu ernstlich in Acht nehmen sollte. Denn freilich regt sich in iebem Menichen ein gemiffes unbestimmtes Berlangen, basjenige, mas er fieht, nachzuahmen; aber biefes Berlangen beweift gar nicht, daß auch die Rraft in uns wohne, mit dem, mas wir unternehmen, ju Stande ju tommen. Sieh nur die Anaben an, wie fie jedes Mal, fo oft Seiltanger in der Stadt gewesen, auf allen Blanken und Balken bin und wieder geben und balanciren, bis ein anderer Reiz sie wieder zu einem abnlichen Spiele bingiebt. Saft du es nicht in dem Birtel unfrer Freunde bemertt? So oft fich ein Birtuofe boren lagt, finden fich immer einige, Die fogleich baffelbe Instrument zu lernen anfangen. Wie viele irren auf Diefem Wege herum! Gludlich, wer ben Fehlschluß von feinen Bunichen auf feine Rrafte bald gewahr wird!

Werner widersprach; die Unterredung ward lebhaft, und Wilsbelm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit denen er sich selbst so oft gequält hatte, gegen seinen Freund wiederholen. Werner behauptete, es sei nicht vernünstig, ein Talent, zu dem man nur einigermaßen Neigung und Geschick habe, deswegen, weil man es niemals in der größten Bollsommenheit ausüben werde, ganz aufzugeben. Es sinde sich ja so manche leere Zeit, die man dadurch ausstüllen und nach und nach etwas hervordringen könne, wodurch wir uns und Andern ein Bergnügen bereiten.

Unser Freund, ber hierin gang anderer Meinung war, fiel

ihm fogleich ein und fagte mit großer Lebhaftigfeit:

Wie sehr irrst du, lieber Freund, wenn du glaubst, daß ein Werk, dessen erste Borstellung die gange Seele fullen muß, in

unterbrochenen, zusammen gegeizten Stunden könne hervorgebracht werden. Rein, der Dichter muß ganz sich, ganz in seinen gesliebten Gegenständen leben. Er, der vom himmel innerlich auf das köstlichste begabt ist, der einen sich immer selbst vermehrenden Schatz im Busen bewahrt, er muß auch von außen ungestört mit seinen Schätzen in der stillen Glückseligkeit leben, die ein Reicher vergebens mit ausgehäusten Gütern um sich hervorzubringen sucht. Sieh die Menschen an, wie sie nach Glück und Bergnügen rennen! Ihre Münsche, ihre Mühe, ihr Geld jagen rastlos, und wonach? nach dem, was det Dichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mitgefühl seiner selbst in Andern, nach einem harmonischen Zusammensein mit vielen oft unvereins

baren Dingen.

Was beunruhiget die Menschen, als daß sie ihre Begriffe nicht mit ben Sachen verbinden tonnen, daß ber Genuß fich ihnen unter ben Sanden wegftiehlt, daß das Gewünschte ju fpat tommt, und daß alles Erreichte und Erlangte auf ihr Berg nicht bie Wirkung thut, welche die Begierde uns in der Ferne ahnen läßt. Bleichsam wie einen Gott bat bas Schickfal ben Dichter über Dieses Alles binübergefent. Er fiebt bas Gewirre ber Leibenichaften. Familien und Reiche sich zwecklos bewegen, er sieht die unauflöslichen Rathsel der Misverständniffe, denen oft nur ein einsplbiges Wort jur Entwidlung fehlt, unfäglich verberbliche Bermirrungen Er fühlt bas Traurige und bas Freudige jedes Menschenschickfals mit. Benn ber Weltmensch in einer abgebrenben Melancholie über großen Berluft seine Tage binschleicht, oder in ausgelaffener Freude seinem Schidsale entgegen geht, fo schreitet Die empfängliche leichtbewegliche Seele bes Dichters, wie Die manbelnde Sonne, von Nacht ju Tag fort, und mit leisen Uebergangen stimmt feine Sarfe zu Freude und Leid. Eingeboren auf bem Grund feines Bergens, machft die schone Blume ber Beisbeit hervor, und wenn die Andern wachend träumen und von ungeheuren Borftellungen aus allen ihren Sinnen geängstiget merben, so lebt er ben Traum bes Lebens als ein Wachender, und bas Seltenfte, mas geschieht, ift ihm zugleich Bergangenheit und Butunft. Und fo ift ber Dichter zugleich Lebrer, Bahrfager, Freund der Götter und der Menschen. Wie! willft du, daß er zu einem fümmerlichen Gewerbe berunter steige? Er, ber wie ein Bogel gebaut ift, um die Welt zu überschweben, auf hoben Gipfeln ju nisten und seine Nahrung von Knospen und Früchten, einen Bweig mit dem andern leicht verwechselnd, zu nehmen, er sollte zugleich wie ber Stier am Pfluge ziehen, wie ber hund fich auf eine Fahrte gewöhnen, ober vielleicht gar an die Rette geschloffen einen Meierhof burch fein Bellen fichern?

Werner hatte, wie man sich benken kann, mit Verwunderung zugehört. Wenn nur auch die Menschen, siel er ihm ein, wie die Bögel gemacht wären und, ohne daß sie spinnen und weben, holdselige Tage in beständigem Genuß zubringen könnten! Wenn sie nur auch bei Ankunst des Winters sich so leicht in ferne Gegenden begeben könnten, dem Mangel auszuweichen und sich vor

bem Frofte au fichern!

So haben die Dichter in Zeiten gelebt, wo das Ehrwürdige mehr erfannt warb, rief Wilhelm aus, und fo follten fie immer Genugsam in ihrem Innerften ausgestattet, bedurften fie wenig von außen; die Gabe, schone Empfindungen, herrliche Bilber ben Menschen in fugen, fich an jeden Gegenstand anschmies genden Borten und Melodieen mitzutheilen, bezauberte von jeber Die Welt und mar für ben Begabten ein reichliches Erbtheil. An ber Könige Sofen, an ben Tischen ber Reichen, por ben Thuren ber Berliebten horchte man auf fie, indem fich bas Dhr und Die Seele für alles Undere verschloß, wie man fich felig preist und entzuckt ftille fteht, wenn aus ben Gebuichen, burch die man manbelt, die Stimme der Nachtigall gewaltig rührend hervordringt! Sie fanden eine gaftfreie Welt, und ihr niedrig icheinender Stand erhöhte fie nur befto mehr. Der Beld laufchte ihren Gefangen, und ber Ueberwinder ber Welt bulbigte einem Dichter, weil er fühlte, daß ohne diesen sein ungeheures Dasein nur wie ein Sturmwind porüberfahren murbe: Der Liebende munichte fein Berlangen und seinen Genuß so taufendfach und so harmonisch zu fühlen, als ihn bie befeelte Lippe zu fchildern verftand; und felbft ber Reiche konnte seine Besigthumer, feine Abgotter nicht mit eigenen Augen fo toftbar feben, als fie ihm vom Glanze bes allen Berth fühlenden und erhöhenden Geiftes beleuchtet erschienen. Sa. wer hat, wenn du willst, Götter gebildet, uns ju ihnen erhoben, fie ju uns berniebergebracht, als ber Dichter?

Mein Freund, verseste Werner nach einigem Rachdenken, ich habe schon oft bedauert, daß du das, was du so lebhast fühlst, mit Gewalt aus beiner Seele zu verbannen strebst. Ich mußte mich sehr irren, wenn du nicht besser thätest, dir selbst einigermaßen nachzugeben, als dich durch die Widersprüche eines so harten Entsagens aufzureiben und dir mit der einen unschuldigen

Freude den Genuß aller übrigen zu entziehen.

Darf ich dir's gestehen, mein Freund, versetze ber Andre, und wirst du mich nicht lächerlich sinden, wenn ich dir bekenne, daß jene Bilder mich noch immer verfolgen, so sehr ich sie sliebe, und daß, wenn ich mein Herz untersuche, alle frühen Wünsche, ja noch fester als sonst darin haften? Doch was bleibt mir Unglüdlichen gegenwärtig übrig? Ach, wer mir vorausgesagt hätte,

daß die Arme meines Geiftes fo bald gerschmettert werden follten, mit benen ich ins Unendliche griff, und mit benen ich boch gewiß ein Großes zu umfaffen hoffte, wer mir bas vorausgefagt hatte, wurde mich zur Verzweiflung gebracht haben. Und noch jest, da bas Gericht über mich ergangen ift, jest, ba ich bie verloren babe, die anftatt einer Gottheit mich zu meinen Bunichen binüber führen follte, mas bleibt mir übrig, als mich ben bitterften Schmergen zu überlaffen? D mein Bruber, fuhr er fort, ich laugne nicht, fie war mir bei meinen beimlichen Unschlägen ber Kloben, an ben eine Strickleiter befestigt ift; gefährlich hoffend schwebt ber Abenteurer in der Luft, das Eisen bricht, und er liegt zerschmettert am Fuße feiner Bunfche. Es ift auch nun für mich tein Troft, teine hoffnung mehr! Ich werbe, rief er aus, indem er auffprang, von biefen ungludfeligen Papieren feines übrig laffen. Er faßte abermals ein paar Befte an, riß fie auf und warf fie ins Feuer. Merner wollte ihn abhalten, aber vergebens. Laß mich! rief Wilhelm, mas follen biefe elenden Blatter? Fur mich find sie weder Stufe noch Aufmunterung mehr. Sollen sie übrig bleiben, um mich bis ans Ende meines Lebens zu peinigen? Sollen fie vielleicht einmal ber Welt jum Gefpotte bienen, anftatt Mitleiben und Schauer zu erregen? Weh über mich und über mein Schickfal! Nun verstehe ich erft bie Klagen ber Dichter, ber aus Noth weise gewordnen Traurigen. Wie lange hielt ich mich für ungerstörbar, für unverwundlich, und ach! nun feh' ich, daß ein tiefer früher Schabe nicht wieder auswachsen, fich nicht wieder berftellen tann; ich fühle, daß ich ihn mit ins Grab nehmen muß. Rein! feinen Lag bes Lebens foll ber Schmerz von mir weichen, ber mich noch zulest umbringt, und auch ihr Andenken foll bei mir bleiben, mit mir leben und sterben, das Andenten der Unwürdigen - ach, mein Freund! wenn ich von herzen reben foll - ber gewiß nicht gang Unwürdigen! 3hr Stand, ihre Schickfale haben fie tausend Mal bei mir entschuldigt. Ich bin zu graufam gewesen, bu haft mich in beine Ralte, in beine Barte unbarmbergig eingeweiht, meine gerrütteten Sinne gefangen gehalten und mich verhindert, das für sie und für mich zu thun, was ich uns beiben schuldig mar. Wer weiß, in welchen Zustand ich fie verfest babe, und erft nach und nach fallt mir's aufs Gemiffen, in welcher Bergweiflung, in welcher Gulflofigteit ich fie verließ! War's nicht möglich, daß fie fich entschuldigen konnte? War's nicht möglich? Wieviel Migverständniffe tonnen bie Welt verwirren, wieviel Umftande tonnen bem größten Fehler Bergebung erfleben? - Wie oft bente ich mir fie, in ber Stille für fich figend, auf ihren Ellenbogen geftutt. — Das ift, fagt fie, Die Treue, Die Liebe, Die er mir juschwur! Mit biefem unfanften Schlag bas

schöne Leben zu endigen, das uns verband! — Er brach in einen Strom von Thränen aus, indem er sich mit dem Gesichte auf den Tisch warf und die übergebliebenen Bapiere benette.

Berner stand in der größten Berlegenheit dabei. Er hatte sich dieses rasche Auflodern der Leidenschaft nicht mehr vermuthet. Etliche Mal wollte er seinem Freunde in die Rede sallen, etliche Mal das Gespräch wo anders hinlenken, vergebens! er widerstand dem Strome nicht. Auch hier übernahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ den heftigsten Ansall des Schmerzens vorüber, indem er durch seine stille Gegenwart eine aufzrichtige reine Theilnehmung am besten sehen ließ, und so blieden sie diesen Abend; Wilhelm ins stille Rachgesühl des Schmerzens versentt, und der Andere erschreckt durch den neuen Ausdruck einer Leidenschaft, die er lange bemeistert und durch guten Rath und eifriges Zureden überwältigt zu haben glaubte.

#### Drittes Kapitel.

Nach solchen Rücksällen pflegte Wilhelm meist nur besto eifriger sich den Geschäften und der Thätigkeit zu widmen, und es war der beste Weg, dem Labyrinthe, das ihn wieder anzuloden suchte, zu entslieden. Seine gute Art, sich gegen Fremde zu betragen, seine Leichtigkeit, kast in allen lebenden Sprachen Correspondenz zu führen, gaben seinem Bater und dessen Handelsstreunde immer mehr Hossmung und trösteten sie über die Krantheit, deren Urzache ihnen nicht bekannt geworden war, und über die Balse, die ihren Plan unterbrochen hatte. Man beschloß Wilhelms Abereise zum zweiten Mal, und wir sinden ihn auf seinem Pserde, den Mantelsach hinter sich, erheitert durch freie Luft und Bewegung, dem Gebirge sich nähern, wo er einige Aufträge außrichten sollte.

Er durchstrich langsam Thäler und Berge mit der Empsindung des größten Bergnügens. Ueberhangende Felsen, rauschende Wasserbäche, bewachsene Wände, tiefe Gründe sah er dier zum ersten Mal, und doch hatten seine frühsten Jugendträume schon in solchen Gegenden geschwebt. Er fühlte sich bei diesem Anblicke wieder versüngt; alle erduldete Schmerzen waren aus seiner Seele weggewaschen, und mit völliger heiterteit sagte er sich Stellen aus verschiedenen Gedichten, besonders aus dem Kastor sod vor, die an diesen einsamen Plätzen schaarenweis seinem Gedächtniss zussloßen. Auch erinnerte er sich mancher Stellen aus seinen eigenen Liedern, die er mit einer besondern Zustriedenheit recitirte. Er belebte die Welt, die vor ihm lag, mit allen Gestalten der Bers

gangenheit, und jeder Schritt in die Zutunft war ihm voll Ahnung

wichtiger handlungen und mertwürdiger Begebenheiten.

Mehrere Menschen, die, auf einander folgend, hinter ihm herkamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigiengen und den Beg ins Gebirge durch steile Fußpsade eilig fortsetzen, unterbrachen einige Mal seine stille Unterhaltung, ohne daß er jedoch ausmertsam auf sie geworden wäre. Endlich gesellte sich ein gesprächiger Gefährte zu ihm und erzählte die Ursache der starken Bilgerschaft.

Bu Hochdorf, fagte er, wird heute Abend eine Romodie ge-

geben, wozu fich die gange nachbarichaft verfammelt.

Wie! rief Wilhelm, in diefen einsamen Gebirgen, zwischen diesen undurchdringlichen Wäldern hat die Schauspieltunst einen Weg gefunden und sich einen Tempel aufgebaut? und ich muß

ju ihrem Fefte mallfahrten?

Sie werden sich noch mehr wundern, sagte der Andere, wenn Sie hören, durch wen das Stüd aufgeführt wird. Es ist eine große Fabrit in dem Orte, die viel Leute ernährt. Der Unternehmer, der so zu sagen von aller menschlichen Gesellschaft entefernt lebt, weiß seine Arbeiter im Winter nicht besser zu beschäftigen, als daß er sie veranlaßt hat, Komödie zu spielen. Er leidet teine Karten unter ihnen und wünscht sie auch sonst von rohen Sitten abzuhalten. So bringen sie die langen Abende zu, und heute, da des Alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Kestlichkeit.

Wilhelm fam ju hochdorf an, wo er übernachten follte, und flieg bei ber Fabrit ab, beren Unternehmer auch als Schuldner

auf feiner Lifte ftand.

Als er seinen Ramen nannte, rief ber Alte verwundert auß: Ei, mein herr, sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dank und bis jest noch Geld schuldig bin? Ihr herr Bater hat so viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein Bösewicht sein müßte, wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zu sehen, daß es mir Ernst ist.

Er rief seine Frau herbei, welche eben so erfreut war, den jungen Mann zu sehen; sie versicherte, daß er seinem Bater gleiche, und bedauerte, daß sie ihn wegen der vielen Fremden die Nacht nicht beberbergen könne.

Das Geschäft war klar und bald berichtigt, Wilhelm stedte ein Röllchen Gold in die Tasche und wünschte, daß seine übrigen

Geschäfte auch fo leicht geben möchten.

Die Stunde des Schauspiels tam heran man erwartete nur noch den Oberforstmeister, der endlich auch anlangte, mit einigen Jägern eintrat und mit der größten Berehrung empfangen wurde. Die Gesellschaft wurde nunmehr ins Schauspielhaus geführt,

wozu man eine Scheune eingerichtet batte, die gleich am Barten lag. Saus und Theater waren, ohne fonderlichen Geschmad, munter und artig genug angelegt. Einer von den Malern, die auf ber Fabrit arbeiteten, hatte bei bem Theater in ber Refidens aehandlangt und hatte nun Wald, Straße und Zimmer, freilich etwas rob, hingestellt. Das Stud batten fie von einer berumziehenden Truppe geborgt und nach ihrer eigenen Weise zurecht geschnitten. So wie es war, unterhielt es. Die Intrigue, baß zwei Liebhaber ein Mädchen ihrem Vormunde und wechselsweise fich selbst entreißen wollen, brachte allerlei interessante Situationen hervor. Es war das erste Stud, das unser Freund nach einer so langen Zeit wieder fah; er machte mancherlei Betrachtungen. Es war voller Handlung, aber ohne Schilberung mahrer Charaktere. Es gefiel und ergötte. So find die Anfänge aller Schauspieltunft. Der robe Menfch ift zufrieden, wenn er nur etwas vorgeben fieht; der gebildete will empfinden, und Rachdenken ift nur bem gang ausgebildeten angenehm.

Den Schauspielern hatte er hie und da gerne nachgeholfen; benn es fehlte nur wenig, so hatten fie um vieles beffer sein

fönnen.

In seinen stillen Betrachtungen störte ihn der Tabaksdampf, der immer stärker und stärker wurde. Der Obersorstmeister hatte bald nach Ansang des Stücks seine Pfeise angezündet und nach und nach nahmen sich mehrere diese Freiheit heraus. Auch machten die großen Hunde dieses Herrn schlimme Austritte. Man hatte sie zwar ausgesperrt; allein sie sanden bald den Weg zur Hinterthüre herein, liesen auf das Theater, rannten wider die Atteurs und gesellten sich endlich durch einen Sprung über das Orchester zu ihrem Herrn, der den ersten Plat im Barterre eingenommen hatte.

Zum Nachspiel ward ein Opfer dargebracht. Ein Portrait, das den Alten in seinem Bräutigamstleide vorstellte, stand auf einem Altar, mit Aränzen kehangen. Alle Schauspieler huldigten ihm in demuthsvollen Stellungen. Das jüngste Kind trat, weiß getleidet, hervor und hielt eine Rede in Versen, wodurch die ganze Familie und sogar der Oberforstmeister, der sich dabei an seine Kinder erinnerte, zu Thränen bewegt wurde. So endigte sich das Stüd, und Wilhelm konnte nicht umhin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Nähe zu besehen, sie wegen ihres Spiels zu loben und ihnen auf die Zukunst einigen Rath zu geben.

Die übrigen Geschäfte unsers Freundes, die er nach und nach in größern und kleinern Gebirgsorten verrichtete, liesen nicht alle so glücklich, noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Aufschuld, manche waren unhöslich, manche läugneten. Nach seinem Auftrage sollte er einige verklagen; er mußte einen Advokaten

· auffuchen, diesen instruiren, sich vor Gericht stellen und mas ber-

gleichen verbrießliche Geschäfte noch mehr waren.

Eben so schlimm ergieng es ihm, wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte. Nur wenig Leute fand er, die ihn einigermaßen unterrichten konnten; wenige, mit denen er in ein nügliches handelsverhältniß zu kommen hoffte. Da nun auch unglüdlicherweise Regentage einsielen und eine Reise zu Pferd in diesen Gegenden mit unerträglichen Beschwerden verknüpft war, so dankte er dem himmel, als er sich dem slachen Lande wieder näherte und am Fuße des Gebirges, in einer schönen und fruchtbaren Ebene, an einem sansten Flusse, im Sonnenscheine ein heiteres Landstädichen beswegen sah, in welchem er zwar keine Geschäfte hatte, aber eben deswegen sich entschloß, ein paar Lage daselbst zu verweilen, um sich und seinem Pferde, das von dem schlimmen Wege sehr geslitten hatte, einige Erholung zu verschaffen.

### Biertes Rapitel.

Als er in einem Wirthshause auf dem Markte abtrat, gieng es darin sehr lustig, wenigstens sehr lebhaft zu. Eine große Gesellschaft Seiltänzer, Springer und Gaukler, die einen starken Mann dei sich hatten, waren mit Weib und Kindern eingezogen und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unsug über den andern. Bald stritten sie mit dem Wirthe, bald unter sich selbst; und wenn ihr Jank unleidlich war, so waren die Aeußerungen ihres Vergnügens ganz und gar unerträglich. Unschlüssig, ob er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Thore und sah den Arbeitern zu, die auf dem Plaze

ein Geruft aufzuschlagen anfiengen.

Sin Madden, das Rosen und andere Blumen herumtrug, bot ihm ihren Korb dar, und er tauste sich einen schönen Strauß, den er mit Liebhaberei anders band und mit Zusriedenheit betrachtete, als das Fenster eines, an der Seite des Plazes stehenden, andern Gasthauses sich austhat und ein wohlgebildetes Frauenzimmer sich an demselben zeigte. Er konnte ohngeachtet der Entfernung bemerken, daß eine angenehme Heiterteit ihr Gesicht belebte. Ihre blonden Haare sielen nachlässig aufgelöst um ihren Racken; sie schien sich nach dem Fremden umzusehen. Einige Zeit berauf trat ein Knabe, der eine Frisirschütze umgegürtet und ein weißes Jädchen anhatte, aus der Thüre jenes Hauses, gieng auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und sagte: Das Frauenzimmer au Fenster läst Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Theil der schönen Blumen abtreten wollen? — Sie stehen ihr alle zu Diensten,

versetzte Wilhelm, indem er dem leichten Boten das Bouquet übersteichte und zugleich der Schönen ein Kompliment machte, welches sie mit einem freundlichen Gegengruß erwiederte und sich vom

Fenfter zurudzog.

Nachdenkend über dieses artige Abenteuer gieng er nach seinem Zimmer die Treppe hinauf, als ein junges Geschöpf ihm entgegen sprang, das seine Ausmerksamkeit auf sich zog. Ein kurzes seidnes Westchen mit geschlitzten spanischen Aermeln, knappe, lange Beinkleider mit Bussen standen dem Kinde gar artig. Lange schwarze Haare waren in Locken und Jöpsen um den Kopf gekräuselt und gewunden. Er sah die Gestalt mit Berwunderung an und konnte nicht mit sich einig werden, ob er sie für einen Knaden oder für ein Mädchen erklären sollte. Doch entschied er sich bald für das letzte und hielt sie auf, da sie bei ihm vorbei kam, bot ihr einen guten Lag und fragte sie, wem sie angehöre do der schon leicht sehen konnte, das sie ein Glied der springenden und tanzenden Gesellschaft sein müsse. Mit einem scharsen, schwarzen Seitenblick sah sie ihn an, indem sie sich von ihm losmachte und in die Kücke lief, ohne zu antworten.

Als er die Treppe hinauf kam, sand er auf dem weiten Borssale zwei Mannspersonen, die sich im Fechten übten, oder vielsmehr ihre Geschicklichkeit an einander zu versuchen schienen. Der eine war offendar von der Gesellschaft, die sich im Hause befand, der andere hatte ein weniger wildes Ansehn. Wilhelm sah ihnen zu und hatte Ursache, sie beide zu bewundern; und als nicht lange darauf der schwarzbärtige nervige Streiter den Kampsplatz verließ, bot der andere, mit vieler Artiakeit. Wilhelmen das Rapier an.

Wenn Sie einen Schüler, verseste dieser, in die Lehre nehmen wollen, so bin ich wohl zufrieden, mit Ihnen einige Gänge zu wagen. Sie sochten zusammen, und obgleich der Fremde dem Ankömmling weit überlegen war, so war er doch höslich genug, zu versichern, daß Alles nur auf Uebung ankomme; und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt, daß er früher von einem guten und gründlichen deutschen Fechtmeister unterrichtet worden war.

Ihre Unterhaltung ward durch das Getöse unterbrochen, mit welchem die bunte Gesellschaft aus dem Wirthshause auszog, um die Stadt von ihrem Schauspiel zu benachrichtigen und auf ihre Künste begierig zu machen. Sinem Tambour solgte der Entrepreneur zu Pserde, hinter ihm eine Tänzerin auf einem ähnlichen Gerippe, die ein Kind vor sich hielt, das mit Bändern und Flintern wohl herausgepußt war. Darauf kam die übrige Truppe zu Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Kinder in abenteuerlichen Stellungen leicht und bequem daher trugen, unter denen die junge schwarztöpsige, düstere Gestalt Wilhelms Ausmerksamteit auss neue erregte.

Bagliaffo lief unter der andringenden Menge brollig hin und her und theilte mit sehr begreislichen Spähen, indem er bald ein Mädchen kühte, bald einen Knaben pritschte, seine Zettel aus und erweckte unter dem Bolte eine unüberwindliche Begierde, ihn näher kennen zu lernen.

In den gedruckten Anzeigen waren die mannigfaltigen Künste der Gesellschaft, besonders eines Monsieur Narcis und der Demoiselle Landrinette herausgestrichen, welche beide, als Hauptspersonen, die Klugheit gehabt hatten, sich von dem Zuge zu entshalten, sich dadurch ein vornehmeres Ansehen zu geben und größere

Neugier zu erwecken.

Während des Zuges hatte sich auch die schöne Nachbarin wieder am Fenster sehen lassen, und Wilhelm hatte nicht versehlt, sich bei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen. Dieser, den wir einstweilen Laertes nennen wollen, erbot sich, Wilhelmen zu ihr hinüber zu begleiten. Ich und das Frauenzimmer, sagte er lächelnd, sind ein paar Trümmer einer Schauspielergesellschaft, die vor Kurzem hier scheiterte. Die Anmuth des Orts hat uns bewogen, einige Zeit hier zu bleiben und unfre wenige gesammelte Baarschaft in Ruhe zu verzehren, indeß ein Freund ausgezogen ist, ein Unterkommen für sich und uns zu suchen.

Laertes begleitete sogleich seinen neuen Bekannten zu Philinens Thure, wo er ihn einen Augenblick steben ließ, um in einem benachbarten Laden Zuderwert zu holen. Sie werden mir es gewiß banken, sagte er, indem er zurückfam, daß ich Ihnen diese artige

Bekanntschaft verschaffe.

Das Frauenzimmer kam ihnen auf ein paar leichten Pantöffelchen mit hohen Absahen aus der Stube entgegen getreten. Sie hatte eine schwarze Mantille über ein weißes Reglige geworfen, das, eben weil es nicht ganz reinlich war, ihr ein häusliches und bequemes Ansehen gab; ihr kurzes Röckhen ließ die

niedlichsten Kuße von der Welt feben.

Sein Sie mir willsommen! rief sie Wilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dank für die schönen Blumen. Sie sührte ihn mit der einen Hand ins Jimmer, indem sie mit der andern den Strauß an die Brust drückte. Als sie sich niedergesetzt hatten und in gleichgültigen Gesprächen begriffen waren, denen sie eine reizgende Wendung zu geben wußte, schüttete ihr Laertes gedrannte Mandeln in den Schooß, von denen sie sogleich zu nachen anssteng. Sehn Sie, welch ein Kind dieser junge Mensch ist! ries sie aus; er wird Sie überreden wollen, daß ich eine große Freundin von solchen Nöschereien sei, und er ist's, der nicht leben kann, ohne irgend etwas Leckeres zu genießen.

Laffen Sie uns nur gesteben, verfette Laertes, daß wir bierin.

wie in mehrerem, einander gern Gesellschaft leisten. Zum Beisspiel, sagte er, es ist heute ein sehr schöner Tag; ich dächte, wir führen spazieren und nähmen unser Mittagsmahl auf der Mühle.

— Recht gern, sagte Philine, wir müssen unserm neuen Bekannten eine kleine Beränderung machen. Laertes sprang sort, denn er gieng niemals, und Bilhelm wollte einen Augenblick nach Hause, um seine Haare, die von der Reise noch verworren ausssaben, in Ordnung bringen zu lassen. Das können Sie hier! sagte sie, rief ihren kleinen Diener, nöthigte Wilhelmen auf die artigste Weise, seinen Kock auszuziehen, ihren Pudermantel anzulegen und sich in ihrer Gegenwart fristren zu lassen. Man muß ja keine Zeit versäumen, sagte sie; man weiß nicht, wie lange man beisammen bleibt.

Der Knabe, mehr troßig und unwillig, als ungeschickt, ber nahm sich nicht zum besten, rauste Wilhelmen und schien so bald nicht sertig werden zu wollen. Philine verwies ihm einige Mal seine Unart, stieß in endlich ungeduldig hinweg und jagte ihn zur Thüre hinaus. Nun übernahm sie selbst die Bemühung und kräuselte die Haare unseres Freundes mit großer Leichtigkeit und Zierlichkeit, ob sie gleich auch nicht zu eilen schien und bald dieses bald jenes an ihrer Arbeit auszussche hatte, indem sie nicht vermeiben konnte, mit ihren Anseen die seingen zu berühren und Strauß und Busen so nahe an seine Lippen zu bringen, daß er mehr als einmal in Bersuchung gesetzt ward, einen Kuß darauf zu brücken.

Als Wilhelm mit einem kleinen Bubermeffer seine Stirne gereinigt hatte, sagte sie zu ihm: Steden Sie es ein und gebenken Sie meiner babei. Es war ein artiges Meffer; ber Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Borte: Gebenke mein. Bilhelm stedte es zu sich, dankte ihr und bat um die Erlaubniß, ihr ein kleines Gegengeschenk machen zu bürfen.

Nun war man fertig geworben. Laertes hatte die Rutsche gebracht, und nun begann eine sehr lustige Fahrt. Philine warf jedem Armen, der sie andettelte, etwas zum Schlage hinaus, inbem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort zurief.

Sie waren kaum auf der Mühle angekommen und hatten ein Effen bestellt, als eine Musik vor dem Hause sich hören ließ. Es waren Bergleute, die zu Zither und Triangel mit lebhasten und grellen Stimmen verschiedene artige Lieder vortrugen. Es dauerte nicht lange, so hatte eine herbeiströmende Menge einen Kreis um sie geschlossen, und die Gesellschaft nickte ihnen ihren Beisall aus den Fenstern zu. Als sie diese Ausmerksamkeit gesehen, erweiterten sie ihren Kreis und schienen sich zu ihrem wichtigsten Stückhen vorzubereiten. Rach einer Pause trat ein Bergmann mit

einer Sade hervor und stellte, indeß bie Undern eine ernfthafte

Melodie fpielten, die Sandlung bes Schurfens vor.

Es mahrte nicht lange, so trat ein Bauer aus ber Menge und gab jenem pantomimisch brobend zu versteben, bag er sich pon hier megbegeben folle. Die Gesellschaft mar barüber verwundert und erfannte erft ben, in einen Bauer verkleideten Bergmann, als er ben Mund aufthat und in einer Art von Recitativ ben Andern ichalt, baß er mage, auf feinem Ader ju bandtieren. Bener tam nicht aus ber Faffung, sondern fieng an, ben Land: mann zu belehren, daß er Recht habe, bier einzuschlagen, und gab ibm babei bie erften Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, ber die fremde Terminologie nicht verstand, that allerlei alberne Fragen, worüber die Bufdauer, die fich fluger fühlten, ein bergliches Gelächter aufschlugen. Der Bergmann suchte ihn zu berichten und bewies ihm ben Bortheil, ber julest auch auf ihn flieke, wenn die unterirbiichen Schate bes Landes herausgewühlt murben. Der Bauer, ber jenem zuerft mit Schlägen gebrobt batte, ließ fich nach und nach befanftigen, und fie ichieben als aute Freunde von einander; befonders aber jog fich ber Bergmann auf die honorabelfte Urt aus Diefem Streite.

Bir haben, fagte Bilhelm bei Tifche, an biefem tleinen Dialoa bas lebhaftefte Beifpiel, wie nuglich allen Standen bas Theater fein konnte, wie vielen Bortheil ber Staat felbst baraus gieben mußte, wenn man die Handlungen, Gewerbe und Unternehmungen ber Menschen von ihrer auten, lobenswürdigen Seite und in dem Gesichtspuntte auf das Theater brachte, aus welchem fie ber Staat felbst ehren und schugen muß. Jest ftellen wir nur Die lächerliche Seite ber Menschen bar; ber Luftspielbichter ift gleichsam nur ein bamischer Kontroleur, ber auf die Fehler feiner Mitburger überall ein wachsames Auge bat und froh zu fein icheint, wenn er ihnen eins anbangen tann. Sollte es nicht eine angenehme und murbige Arbeit für einen Staatsmann fein, ben natürlichen, wechselseitigen Ginfluß aller Stande ju überschauen und einen Dichter, ber Sumor genug batte, bei feinen Arbeiten ju leiten? 3ch bin überzeugt, es tonnten auf Diesem Wege manche febr unterhaltenbe, jugleich nubliche und luftige Stude ersonnen merben.

So viel ich, sagte Laertes, überall wo ich herumgeschwärmt bin, habe bemerken können, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen, selten aber zu gebieten, zu besördern und zu belohnen. Man läßt Alles in der Welt gehn, bis es schädelich wird: dann zurnt man und schlat drein.

Last mir ben Staat und die Staatsleute weg, fagte Philine, ich tann mir fie nicht anders als in Berruden vorstellen, und eine

Berrucke, es mag sie aufhaben, wer da will, erregt in meinen Fingern eine krampshafte Bewegung; ich möchte sie gleich dem ehrwürdigen Herrn herunternehmen, in der Stube herumspringen

und den Rablfopf auslachen.

Mit einigen lebhaften Gefängen, welche sie sehr schön vortrug, schnitt Philine das Gespräch ab und trieb zu einer schnellen Rückschrt, damit man die Künste der Seiltänzer am Abende zu sehen nicht versäumen möchte. Drollig dis zur Ausgelassenheit, setze sie ihre Freigebigkeit gegen die Armen auf dem Heimwege sort, indem sie zuletzt, da ihr und ihren Reisegefährten das Geld ausgieng, einem Mädchen ihren Strohhut und einem alten Weibe ihr Halstuch zum Schlage hinaus warf.

Philine lub beibe Begleiter ju fich in ihre Wohnung, weil man, wie fie fagte, aus ihren Fenstern bas öffentliche Schauspiel

beffer als im andern Wirthshaufe feben tonne.

Als sie ankamen, fanden sie das Gerüst aufgeschlagen und den Hintergrund mit aufgehängten Teppichen geziert. Die Schwungsbretter waren schon gelegt, das Schlappseil an die Psosten bessestigt und das straffe Seil über die Böde gezogen. Der Plat war ziemlich mit Bolk gefüllt und die Kenster mit Zuschauern

einiger Art befest.

Bagliaß bereitete erst die Versammlung mit einigen Albernbeiten, worüber die Zuschauer immer zu lachen pslegen, zur Aufmerksamseit und guten Laune vor. Einige Kinder, deren Körper die seltsamsten Verrenkungen darstellten, erregten bald Verwunderung, dass Grausen, und Wilhelm konnte sich des tiesen Mitleidens nicht enthalten, als er das Kind, an dem er beim ersten Anblicke Theil genommen, mit einiger Mühe die sonderbaren Stellungen bervordringen sah. Doch bald erregten die lustigen Springer ein sehhastes Vergnügen, wenn sie erst einzeln, dann hinter einander und zuletzt alle zusammen sich vorwärts und rückwärts in der Luft überschlugen. Ein lautes händeklatschen und Jauchzen erscholl aus der ganzen Versammlung.

Nun aber ward die Ausmerksamkeit auf einen ganz andern Gegenstand gewendet. Die Kinder, eins nach dem andern, mußten das Seil betreten, und zwar die Lehrlinge zuerst, damit sie durch ihre Uebungen das Schauspiel verlängerten und die Schwiesrigkeit der Kunst ins Licht setzen. Es zeigten sich auch einige Männer und erwachsene Frauenspersonen mit ziemlicher Geschickslichkeit; allein es war noch nicht Monsieur Narcis, noch nicht Des

moiselle Landrinette.

Endlich traten auch diese aus einer Art von Zelt hinter aufgespannten rothen Borhängen hervor und erfüllten durch ihre angenehme Gestalt und zierlichen But die bisher glüdlich genährte Hoffnung der Zuschauer. Er, ein munteres Bürschchen von mittlerer Größe, schwarzen Augen und einem starken Haarzopf; sie, nicht minder wohl und kräftig gebildet; beide zeigten sich nach einander auf dem Seile mit leichten Bewegungen, Sprüngen und seltsamen Bosituren. Ihre Leichtigkeit, seine Berwegenheit, die Genauigkeit, womit beide ihre Kunststüde ausführten, erhöhten mit jedem Schritt und Sprung daß allgemeine Bergnügen. Der Anstand, womit sie sich betrugen, die anscheinenden Bemühungen der Andern um sie gaben ihnen daß Ansehn, als wenn sie Herr und Meister der ganzen Truppe wären, und Jedermann hielt sie des Ranges werth.

Die Begeisterung bes Bolls theilte sich ben Zuschauern an ber. Fenstern mit, die Damen sahen unverwandt nach Narcissen, die Herren nach Landrinetten. Das Bolt jauchzte, und das seinere Publikum enthielt sich nicht bes Klatschens; taum daß man noch über Pagliassen lachte. Wenige nur schlichen sich weg, als einige von der Truppe, um Geld zu sammeln, sich mit zinnernen Tellern

burch bie Menge brangten.

Sie haben ihre Sache, bunkt mich, gut gemacht, sagte Wilsbelm zu Philinen, die bei ihm am Fenster lag; ich bewundere ihren Verstand, womit sie auch geringe Kunststücken, nach und nach und zur rechten Zeit angebracht, gelten zu machen wußten, und wie sie aus der Ungeschicklichkeit ihrer Kinder und aus der Virtuosität ihrer Besten ein Ganzes zusammen arbeiteten, das erst unsre Ausmertsamkeit erregte und dann uns auf das angenehmste unterhielt.

Das Bolt hatte sich nach und nach verlaufen, und der Plat war leer geworden, indeß Philine und Laertes über die Gestalt und die Geschicklichkeit Narcissens und Landrinettens in Streit geriethen und sich wechselsweise neckten. Wilhelm sah das wunders bare Kind auf der Straße bei andern spielenden Kindern stehen, machte Philinen darauf aufmertsam, die sogleich, nach ihrer lebshaften Art, dem Kinde rief und winkte und, da es nicht kommen wollte, singend die Treppe hinunter klapperte und es heraufsührte.

Hier ist das Rathsel, rief sie, als sie das Kind zur Thüre bereinzog. Es blieb am Singange stehen, eben als wenn es gleich wieder hinausschlüpfen wollte, legte die rechte Hand vor die Brust, die linke vor die Stirn und bückte sich tief. Fürchte dich nicht, liebe Kleine, sagte Wilhelm, indem er auf sie los gieng. Sie sah ihn mit unsicherm Blick an und trat einige Schritte näher.

Wie nennst du dich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon. — Wie viel Jahre hast du? — Es hat sie Niemand gezählt. — Wer war dein Bater? — Der große Teusel ist todt. —

Run bas ift munderlich genug! rief Philine aus. Man fragte

sie noch Einiges; sie brachte ihre Antworten in einem gebrochnen Deutsch und mit einer sonderbar seierlichen Art vor; dabei legte sie jedes Mal die hande an Brust und haupt und neigte sich tief.

Wilhelm konnte fie nicht genug ansehen. Seine Augen und fein Berg wurden unwiderstehlich von bem geheimnisvollen Buftande biefes Wefens angezogen. Er schätte fie zwölf bis breizehn Sabre; ihr Rorper mar gut gebaut, nur bag ihre Blieder einen stärtern Buchs versprachen, ober einen gurudgehaltenen anfunbigten. Ihre Bilbung mar nicht regelmäßig, aber auffallend; ihre Stirne gebeimnigvoll, ihre Rafe außerordentlich ichon, und ber Mund, ob er icon für ihr Alter ju febr geschloffen ichien und fie mandmal mit ben Lippen nach einer Seite gudte. noch immer treuberzig und reizend genug. Ihre braunliche Gefichts: farbe tonnte man burch die Schminke taum ertennen. Diefe Gestalt pragte fich Wilhelmen febr tief ein; er fab fie noch immer an, ichwieg und vergaß ber Gegenwärtigen über feinen Betrachtungen. Philine wedte ibn aus feinem Salbtraume, indem fie bem Rinde etwas übriggebliebenes Budermert reichte und ihm ein Reichen gab, fich zu entfernen. Es machte feinen Budling, wie oben, und fuhr blipfcnell jur Thure binaus.

Als die Zeit nunmehr herbei tam, daß unsere neuen Bekannten sich für diesen Abend trennen sollten, redeten sie vorher noch eine Spaziersahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jägerhause, ihr Mittagsmahl einnehmen. Wilhelm sprach diesen Abend noch Manches zu Bhilinens Lobe, worauf Laertes nur kurz und leichte

finnia antwortete.

Den andern Morgen, als sie sich abermals eine Stunde im Fechten geübt hatten, giengen sie nach Philinens Gasthose, vor welchem sie die bestellte Kutsche schon hatten ansahren sehen. Aber wie verwundert war Wilhelm, als die Kutsche verschwunden, und wie noch mehr, als Philine nicht zu Hause anzutressen war. Sie hatte sich, so erzählte man, mit ein paar Fremden, die diesen Morgen angekommen waren, in den Wagen gesetzt und war mit ihnen davon gesahren. Unser Freund, der sich in ihrer Gesellschaft eine angenehme Unterhaltung versprochen hatte, konnte seinen Berdruß nicht verbergen. Dagegen lachte Laertes und rief: So gesällt sie mir! Das sieht ihr ganz ähnlich! Lassen Sie uns nur gerade nach dem Jagdhause gehen; sie mag sein, wo sie will, wir wollen ihretwegen unsere Bromenade nicht versaumen.

Als Wilhelm unterweges diese Intonsequenz des Betragens zu tabeln fortsuhr, sagte Laertes: Ich kann nicht inkonsequent sinden, wenn Jemand seinem Charakter treu bleibt. Benn sie sich etwas vornimmt oder Jemanden etwas verspricht, so geschieht es nur

unter ber stillschweigenden Bedingung, daß es ihr auch bequem sein werde, den Borsatz auszusähren oder ihr Bersprechen zu halten. Sie verschenkt gern, aber man muß immer bereit sein, ihr das Geschenkte wieder zu geben.

Dieß ift ein feltsamer Charatter, versette Bilbelm.

Richts weniger als seltsam, nur daß fie teine Heuchlerin ist. Ich liebe fie deswegen, ja, ich din ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darstellt, das ich zu haffen so viel Ursache habe. Sie ist mir die wahre Eva, die Stammmutter des weib-lichen Geschlechts: so sind Alle, nur wollen sie es nicht Wort haben.

Unter manderlei Gesprächen, in welchen Laertes feinen Sag gegen bas weibliche Geschlecht sehr lebhaft ausbrückte, ohne jedoch bie Urfache bavon anzugeben, waren fie in ben Wald getommen, in welchen Bilhelm febr verftimmt eintrat, weil die Aeußerungen bes Laertes ibm bie Erinnerung an fein Berhaltniß ju Marianen wieber lebendig gemacht hatten. Sie fanden nicht weit von einer beschatteten Quelle, unter berrlichen alten Baumen, Bhilinen allein an einem fteinernen Tifche figen. Sie fang ihnen ein luftiges Liedden entgegen, und als Laertes nach ihrer Gefellichaft fragte, rief fie aus: 3ch babe fie fcon angeführt; ich habe fie jum besten gehabt, wie fie es verbienten. Schon unterwegs feste ich ihre Freigebigkeit auf die Brobe, und ba ich bemertte, daß fie von ben targen Rafchern waren, nahm ich mir gleich vor, fie ju bestrafen. Nach unsrer Antunft fragten fie ben Rellner, mas zu baben fei? ber mit ber gewöhnlichen Geläufigleit feiner Runge Alles, was da war, und mehr als da war, hererzählte. Ich fab ihre Berlegenheit, fie blidten einander an, ftotterten und fragten nach dem Breife. Bas bebenten Sie fich lange! rief ich aus; Die Tafel ift bas Geschäft eines Frauenzimmers, laffen Sie mich bafür forgen. 3ch fieng barauf an, ein unfinniges Mittagmahl gu bestellen, wozu noch Manches burch Boten aus ber Nachbarschaft geholt werben follte. Der Rellner, ben ich burch ein paar schiefe Mauler gum Bertrauten gemacht batte, balf mir endlich, und fo haben wir fie burch die Borftellung eines berrlichen Gaftmable bergeftalt geangftigt, baß fie fich turg und gut zu einem Spaziergange in ben Bald entschloffen, von bem fie mobl ichwerlich zurudtommen werden. Ich habe eine Biertelftunde auf meine eigene Sand gelacht und werbe lachen, fo oft ich an die Gefichter Bei Tische erinnerte sie Laertes an abnliche Fälle; sie tamen in ben Gang, luftige Geschichten, Migverständniffe und Brellereien zu erzählen.

Ein junger Mann von ihrer Bekanntschaft aus der Stadt kam mit einem Buche durch den Wald geschlichen, setzte fich zu ihnen und rühmte den schönen Plat. Er machte sie auf das Rieseln ber Quelle, auf die Bewegung der Zweige, auf die einfallender Lichter und auf den Gesang der Bögel aufmerksam. Philine sang ein Liedchen vom Rucuk, welches dem Ankömmling nicht zu be-

bagen ichien; er empfahl fich balb.

Wenn ich nur nichts mehr von Natur und Naturscenen hören sollte, rief Philine aus, als er weg war; es ist nichts unerträgslicher, als sich das Bergnügen vorrechnen zu lassen, das man genießt. Wenn schön Wetter ist, geht man spazieren, wie man tanzt, wenn ausgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augenblick an die Musit, wer and schöne Wetter benken? Der Tänzer interessirt und, nicht die Bioline, und in ein paar schöne schwarze Augen zu sehen, thut einem paar blauen Augen gar zu wohl. Was sollen dagegen Quellen und Brunnen und alte morsche Linden! Sie sah, indem sie so sprach, Wilhelmen, der ihr gegenüber sah, mit einem Blick in die Augen, dem er nicht wehren konnte, wenigstens dies an die Thüre seines Herzens vorzudringen.

Sie haben Recht, versetzte er mit einiger Berlegenheit, ber Mensch ift dem Menschen das Interessanteste und sollte ihn vielleicht ganz allein interessiren. Alles Andere, was uns umgiebt, ist entweder nur Element, in dem wir leben, oder Bertzeug, dessen wir uns bedienen. Jemehr wir uns dabei aushalten, jemehr wir darauf merken und Theil daran nehmen, desto schwächer wird das Gesühl unsers eignen Werthes und das Gesühl der Gesellschaft. Die Menschen, die einen großen Werth auf Gärten, Gebaude, Kleider, Schmuc oder irgend ein Besitzthum legen, sind weniger gesellig und gesällig; sie verlieren die Wenschen aus den Augen, welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr wenigen glückt. Sehn wir es nicht auch auf dem Theater? Sin guter Schauspieler macht uns bald eine elende, unschiedliche Dekoration vergessen, dahingegen das schönste Theater den Mangel an guten Schauspielern erst recht fühlbar macht.

Rach Tische setzte Bhiline sich in das beschattete hohe Gras. Ihre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Sie wand sich einen vollen Kranz und setzte ihn auf; sie sah unglaublich reizend aus. Die Blumen reichten noch zu einem andern hin; auch den flocht sie, indem sich beide Männer neben sie setzten. Als er unter allerlei Scherz und Anspielungen sertig geworden war, drückte sie ihn Wilhelmen mit der größten Anmuth aufs haupt und rückte ihn mehr als ein Mal anders, die er recht zu sitzen schien. Und ich werde, wie es scheint, leer ausgehen? sagte

Laertes.

Mit nichten, versetze Philine. Ihr sollt euch teinesweges beklagen. Sie nahm ihren Kranz vom Haupte und setzte ihn Laertes auf.

Baren wir Rebenbuhler, fagte biefer, fo murben wir febr beftig streiten konnen, welchen von beiden bu am meisten begunftigft.

Da wart ihr rechte Thoren, versette fie, indem fie fich zu ihm binüberbog und ibm ben Mund jum Rug reichte, fich aber fogleich umwendete, ihren Urm um Wilhelmen folang und einen lebhaften Ruß auf feine Lippen brudte. Welcher schmedt am beften? fraate fie necisch.

Wunderlich! rief Laertes. Es scheint, als wenn so etwas

niemals nach Wermuth schnieden konne.

So wenig, fagte Philine, ale irgend eine Gabe, bie Jemand ohne Reid und Eigenfinn genießt. Run hatte ich, rief fie aus, noch Luft, eine Stunde zu tanzen, und bann muffen wir wohl wieder nach unfern Springern feben.

Man gieng nach dem Sause und fand Mufit daselbst. Bbiline, Die eine gute Tangerin mar, belebte ihre beiben Gefellichafter. Wilhelm mar nicht ungeschicht, allein es fehlte ibm an einer fünftlichen Uebung. Seine beiben Freunde nahmen fich vor, ibn gu unterrichten.

Man perspätete fic. Die Seiltanger batten ibre Runfte icon ju produciren angefangen. Auf bem Plate hatten fich viele Buschauer eingefunden, boch war unsern Freunden, als sie ausstiegen, ein Getummel merkwürdig, das eine große Anzahl Menschen nach bem Thore bes Gafthofes, in welchem Wilhelm eingekehrt war, binaesogen batte. Wilhelm fprang binuber, um ju feben, mas es sei, und mit Entseten erblickte er, als er fich burchs Bolt branate, ben herrn ber Seiltangergefellicaft, ber bas intereffante Rind bei ben haaren aus bem haufe zu ichleppen bemüht mar und mit einem Beitschenstiel unbarmherzig auf den kleinen Körper losiálua.

Wilhelm fuhr wie ein Blit auf ben Mann ju und faßte ihn bei ber Bruft. Lag bas Rind los! fcbrie er wie ein Rafender, oder einer von uns bleibt bier auf ber Stelle. Er faßte jugleich ben Rerl mit einer Gewalt, bie nur ber Born geben fann, bei ber Rehle, daß dieser zu erstiden glaubte, das Kind losließ und fich gegen ben Angreifenden zu vertheibigen fuchte. Ginige Leute, Die mit bem Rinbe Mitleiden fühlten, aber Streit anzufangen nicht gewagt batten, fielen bem Seiltanger fogleich in die Arme, entwaffneten ihn und brobten ihm mit vielen Schimpfreben. Diefer. ber fich jest nur auf die Waffen feines Mundes reducirt fab. fieng graflich zu broben und zu fluchen an: die faule, unnüte Rreatur wolle ihre Schuldigfeit nicht thun; fie verweigere ben Giertang ju tangen, ben er bem Bublito versprochen habe; er wolle sie todtschlagen, und es solle ibn Riemand baran binbern. Er suchte fich loszumachen, um bas Rind, bas fich unter ber Menge verkrochen hatte, aufzusuchen. Wilhelm hielt ihn zurück und rief: Du sollst nicht eher dieses Geschöpf weder sehen noch berühren, bis du vor Gericht Rechenschaft giebst, wo du es gestohlen hast; ich werde dich aufs äußerste treiben; du sollst mir nicht entgehen. Diese Rede, welche Wilhelm in der Hise, ohne Gedanken und Absicht, aus einem dunkeln Gesühl oder, wenn man will, aus Inspiration ausgesprochen hatte, drachte den wüthenden Menschen auf ein Mal zur Ruhe. Er rief: Was hab' ich mit der unnüßen Kreatur zu schaffen! Zahlen Sie mir, was mich ihre Kleider kosten, und Sie mögen sie behalten; wir wollen diesen Abend noch einig werden. Er eilte darauf, die unterbrochene Borstellung sortzusehen und die Unruhe des Publitums durch einige bebeutende Kunststäde zu befriedigen.

Bilhelm suchte nunmehr, da es stille geworden war, nach dem Kinde, das sich aber nirgends fand. Einige wollten es auf dem Boden, Andere auf den Dächern der benachbarten Häuser gesehen haben. Nachdem man es aller Orten gesucht hatte, mußte man sich beruhigen und abwarten, ob es nicht von selbst wieder

berbeitommen wolle.

Indes war Narcis nach Hause gekommen, welchen Wilhelm über die Schicksel und die Herkunft des Kindes befragte. Dieser wußte nichts davon, denn er war nicht lange bei der Gesellschaft; erzählte dagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtsune seine eigenen Schicksel. Als ihm Wilhelm zu dem großen Beifall Glück wünsche, dessen er sich zu erfreuen hatte, außerte er sich sehr gleichgültig darüber. Wir sind gewohnt, sagte er, daß man über uns lacht und unsre Künste bewundert; aber wir werden durch den außerordentsichen Beifall um nichts gebessert. Der Entrepreneur zahlt uns und mag sehen, wie er zurechte kömmt. Er beurlaubte sich darauf und wollte sich eilig entfernen.

Auf die Frage, wo er so schnell hinwolle? lächelte der junge Mensch und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen solidern Beisall zugezogen, als der des großen Bublitums sei. Er habe von einigen Frauenzimmern Botschaft erhalten, die sehr eifrig verlangten, ihn näher kennen zu lernen, und er fürchte, mit den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum sertig zu werden. Er suhr fort, mit der größten Ausrichtigkeit seine Abenteuer zu etzählen, und hätte die Namen, Straßen und häuser angezeigt, wenn nicht Wilhelm eine solche Indiskretion

abgelehnt und ihn höflich entlaffen hatte.

Laertes hatte indeffen Landrinetten unterhalten und verficherte, fie fei volltommen wurdig, ein Weib zu fein und zu bleiben.

Run gieng die Unterhandlung mit bem Entrepreneur wegen bes Kindes an, bas unserm Freunde für dreißig Thaler überlaffen

wurde, gegen welche der schwarzbartige heftige Italianer seine Ansprüche völlig abtrat, von der Hertunft des Kindes aber weiter nichts bekennen wollte, als daß er solches nach dem Tode seines Bruders, den man wegen seiner außerordentlichen Geschicklichkeit den großen Teusel genannt, zu sich genommen habe.

Der andere Morgen gieng meist mit Aufsuchen bes Kindes hin. Vergebens durchtroch man alle Binkel des Hauses und der Nachbarschaft; es war verschwunden, und man fürchtete, es möchte in ein Wasser gesprungen sein, ober sich sonst ein Leib angethan

haben.

Philinens Reize konnten die Unruhe unsers Freundes nicht ableiten. Er brachte einen traurigen nachdenklichen Tag zu. Auch des Abends, da Springer und Tänzer alle ihre Kräfte aufboten, um sich dem Publiko aufs beste zu empsehlen, konnte sein Ge-

muth nicht erheitert und gerftreut werben.

Durch ben Zulauf aus benachbarten Ortschaften hatte die Anzahl ber Menschen außerordentlich zugenommen, und so wälzte sich auch der Schneedall des Beifalls zu einer ungeheuren Größe. Der Sprung über die Degen und durch das Faß mit papiernen Böden machte eine große Sensation. Der starke Mann ließ zum allgemeinen Grausen, Entsehen und Erstaunen, indem er sich mit dem Ropf und den Füßen auf ein paar außeinander geschobene Stüble legte, auf seinen hohlschwebenden Leib einen Amboß heben und auf demselben von einigen wadern Schmiedegesellen ein Hufeien sertia schmieden.

Auch war die sogenannte Herkulessstärte, da eine Reihe Männer, auf den Schultern einer ersten Reihe stehend, abermals Frauen und Jünglinge trägt, so daß zulest eine lebendige Byramide entssteht, deren Spise ein Kind, auf den Kopf gestellt, als Knopf und Wettersahne ziert, in diesen Gegenden noch nie gesehen worden und endigte würdig daß ganze Schauspiel. Narcis und Landerinette ließen sich in Tragsesseln auf den Schultern der Uedrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lautem Freudenzgeschrei des Bolks tragen. Man warf ihnen Bänder, Blumenzsträuße und seidene Tücher zu und drängte sich, sie ins Gesicht zu sassen. Zedermann schien glücklich zu sein, sie anzusehn und von ihnen eines Blicks gewürdigt zu werden.

Welcher Schauspieler, welcher Schriftsteller, ja welcher Mensch überhaupt wurde sich nicht auf dem Gipfel seiner Wunsche sehen, wenn er durch irgend ein edles Wort oder eine gute That einen so allgemeinen Sindruck hervordrächte? Welche töstliche Empsins dung mußte es sein, wenn man gute, edle, der Menscheit wurzbige Gefühle eben so schnell durch einen elektrischen Schlag ausstbreiten, ein solches Entzücken unter dem Bolke erregen könnte,

als diese Leute durch ihre körperliche Geschicklichkeit gethan haben; wenn man der Menge das Mitgefühl alles Menschlichen geben, wenn man sie mit der Borstellung des Glücks und Unglücks, der Weisheit und Thorheit, ja des Unsinns und der Albernheit entzünden, erschüttern und ihr stockendes Innere in freie, ledhaste und reine Bewegung seben könnte! So sprach unser Freund, und da weder Philine noch Laertes gestimmt schienen, einen solchen Diskurs fortzusepen, unterhielt er sich allein mit diesen Lieblingsbetrachtungen, als er dis stock er sich allein mit diesen Lieblingsbetrachtungen, als er dis spät in die Nacht um die Stadt spatigierte und seinen alten Wunsch, das Gute, Edle, Große durch das Schauspiel zu versinnlichen, wieder einmal mit aller Lebbastigseit und aller Freiheit einer losgebundenen Einbildungskraft versolate.

## Fünftes Rapitel.

Des andern Tages, als die Seiltänzer mit großem Geräusch abgezogen waren, fand sich Mignon sogleich wieder ein und trat hinzu, als Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf dem Saale sortsetten. Wo hast du gesteckt? fragte Wilhelm freundlich; du hast uns viel Sorge gemacht. Das Kind antwortete nichts und sich ihn an. Du bist nun unser, rief Laertes, wir haben dich gekauft. — Was hast du bezahlt? fragte das Kind ganz trocken. — Hundert Dukaten, versetzte Laertes; wenn du sie wieder giebst, kannst du frei sein. — Das ist wohl viel? fragte das Kind. — D ja, du magst dich nur gut aufführen. — Ich will dienen, versetzte sie.

Bon dem Augenblicke an merkte sie genau, was der Kellner ben beiden Freunden für Dienste zu leisten hatte, und litt schon des andern Tages nicht mehr, daß er ins Zimmer kam. Sie wollte Alles selbst thun und machte auch ihre Geschäfte, zwar langsam und mitunter unbehülflich, doch genau und mit großer Sorgsalt.

Sie stellte sich oft an ein Gefäß mit Waser und wusch ihr Gesicht mit so großer Emsigteit und Heftigkeit, daß sie sich sast we Backen aufried, bis Laertes durch Fragen und Necken ersuhr, daß sie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weise los zu werden suche und über dem Eiser, womit sie est that, die Röthe, die sie durchs Reiben hervorgebracht hatte, für die hartnäckigste Schminke halte. Man bedeutete sie, und sie ließ ab, und nachdem sie wieder zur Ruhe gekommen war, zeigte sich eine schöne braune, obgleich nur von wenigen Roth erhöhte Gesichtsfarbe.

Durch die frevelhaften Reize Philinens, burch die gebeimniß.

volle Gegenwart des Kindes, mehr als er sich selbst gestehen durfte, unterhalten, brachte Wilhelm verschiedene Tage in dieser sonderbaren Gesellschaft zu und rechtsertigte sich bei sich selbst durch eine fleißige Uebung in der Fecht: und Tanztunst, wozu er so leicht nicht wieder Gelegenheit zu sinden glaubte.

Nicht wenig verwundert und gewissermaßen erfreut war er, als er eines Tages Geren und Frau Melina ankommen sah, welche, gleich nach dem ersten frohen Gruße, sich nach der Directrice und ben übrigen Schauspielern erkundigten und mit großem Schrecken vernahmen, daß jene sich schon lange entfernt habe und diese bis auf wenige zerstreut seien.

Das junge Baar hatte sich nach ihrer Berbindung, zu der, wie wir wissen, Wilhelm behülflich gewesen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, keines gesunden und war endlich in dieses Städtchen gewiesen worden, wo einige Personen, die ihnen unterwegs begegneten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

Philinen wollte Madame Melina, und herr Melina bem lebhaften Laertes, als sie Bekanntichaft machten, keinesweges gefallen. Sie wünschten die neuen Antömmlinge gleich wieder los zu sein, und Wilhelm konnte ihnen keine günstigen Gesinnungen beibringen, ob er ihnen gleich wiederholt versicherte, daß es recht qute Leute seien.

Eigentlich war auch das bisherige lustige Leben unster drei Abenteurer durch die Erweiterung der Gesellschaft auf mehr als eine Weise gestört; denn Melina sieng im Wirthshause (er hatte in eben demselden, in welchem Philine wohnte, Platz gesunden) gleich zu martten und zu quängeln an. Er wollte sür weniges Geld bessers Quartier, reichlichere Mahlzeit und promptere Bedienung haben. In kurzer Zeit machten Wirth und Kellner verdriehliche Gesichter, und wenn die Andern, um froh zu leben, sich Alles gesallen ließen und nur geschwind bezahlten, um nicht länger an das zu denken, was schon verzehrt war, so mußte die Mahlzeit, die Melina regelmäßig sogleich berichtigte, jederzeit von vorn wieder durchgenommen werden, so daß Philine ihn, ohne Umstände, ein wiedertäuendes Thier nannte.

Roch verhaßter war Madame Melina dem lustigen Mädchen. Diese junge Frau war nicht ohne Bildung, doch sehlte es ihr gänzlich an Geist und Seele. Sie deklamirte nicht übel und wollte immer deklamiren; allein man merkte bald, daß es nur eine Wortdeklamation war, die auf einzelnen Stellen lastete und die Empsindung des Ganzen nicht ausdrückte. Bei diesem Allen war sie nicht leicht Zemanden, besonders Männern, unangenehm. Bielsmehr schrieben ihr diesenigen, die mit ihr umgiengen, gewöhnslich einen schrieben Berstand zu: denn sie war, was ich mit Einem

Worte eine Anempfinderin nennen möchte; fie wußte einem Freunde, um deffen Achtung ibr zu thun war, mit einer besonbern Aufmerksamkeit zu schmeicheln, in feine Ibeen fo lange als möglich einzugeben, sobald fie aber gang über ihren Horizont waren, mit Efftase eine folche neue Erscheinung aufzunehmen. Sie verstand ju fprechen und ju schweigen und, ob fie gleich tein tudifches Gemuth batte, mit großer Borficht aufzupaffen, wo bes Andern ichmache Seite fein möchte.

#### Sechstes Ravitel.

Melina hatte sich indessen nach ben Trummern ber vorigen Direktion genau erkundigt. Sowohl Dekorationen als Garberobe waren an einige handelsleute verfest, und ein Rotarius batte ben Auftrag von der Directrice erhalten, unter gewissen Bedingungen, wenn fich Liebhaber fanden, in den Bertauf aus freier hand ju willigen. Melina wollte die Sachen besehen und zog Wilhelmen mit sich. Dieser empfand, als man ihnen die Zimmer eröffnete, eine gemiffe Reigung bagu, die er fich jedoch felbst nicht gestand. In so einem schlechten Buftande auch die geklechten Detorationen waren, so wenig scheinbar auch türkische und beibnische Rleiber, alte Caricaturrode für Manner und Frauen, Rutten für Bauberer, Juben und Bfaffen fein mochten, fo konnt' er fich boch ber Empfindung nicht erwehren, daß er die gludlichsten Augenblide seines Lebens in der Nähe eines ähnlichen Trödelframs aefunden hatte. Batte Melina in fein Berg feben tonnen, fo murbe er ihm eifriger jugefest haben, eine Summe Gelbes auf bie Befreiung, Aufstellung und neue Belebung biefer gerftreuten Glieder ju einem iconen Gangen bergugeben. Welch ein gludlicher Menich, rief Melina aus, tonnte ich fein, wenn ich nur zweihundert Thaler befaße, um zum Anfange ben Befit biefer erften theatralischen Beburfniffe zu erlangen. Wie balb wollt' ich ein lleines Schaufpiel beifammen haben, bas uns in biefer Stadt, in diefer Gegend gewiß fogleich ernahren follte. Wilhelm ichwieg, und beibe verließen nachbenklich bie wieber eingesperrten Schape.

Melina hatte von biefer Zeit an teinen andern Disturs als Brojette und Borfcblage, wie man ein Theater einrichten und babei feinen Bortheil finden konnte. Er fuchte Bbilinen und Laertes ju intereffiren, und man that Bilbelmen Borichlage, Gelb berjuschießen und Sicherheit bagegen anzunehmen. Diesem fiel aber erft bei biefer Gelegenheit recht auf, bag er hier fo lange nicht hatte verweilen follen; er entschulbigte fich und wollte Anftalten

machen, feine Reife fortsufenen.

Inbeffen war ihm Mignons Gestalt und Wesen immer reis gender geworden. In allem feinem Thun und Laffen batte bas Rind etwas Sonderbares. Es gieng die Treppe weber auf noch ab, fonbern fprang; es ftieg auf ben Gelandern ber Gange weg, und eh man fich's verfab, faß es oben auf dem Schrante und blieb eine Beile rubig. Auch hatte Wilhelm bemerkt, baß es für Jeben eine besondere Urt von Gruß hatte. Ihn grußte fie, feit einiger Zeit, mit über die Bruft geschlagenen Armen. Manche Tage mar fie gang ftumm, ju Beiten antwortete fie mehr auf verschiedene Fragen, immer sonberbar, boch fo, bag man nicht unterscheiben tonnte, ob es Big ober Untenntnig ber Sprache war, indem fie ein gebrochnes mit Frangofisch und Italianisch burchflochtenes Deutsch sprach. In seinem Dienste mar bas Rind unermubet und fruh mit ber Sonne auf; es verlor fich bagegen Abende zeitig, ichlief in einer Rammer auf ber nadten Erbe und war durch nichts zu bewegen, ein Bette ober einen Strobfad anjunehmen. Er fand fie oft, bag fie fich mufch. Auch ihre Rleiber waren reinlich, obgleich Alles fast doppelt und breifach an ihr geflicht war. Dan fagte Bilbelmen auch, daß fie alle Morgen gang früh in die Deffe gebe, wohin er ihr ein Mal folgte und ne in der Ede der Kirche mit dem Rofentrange tnieen und ans bachtig beten fab. Sie bemerkte ibn nicht; er gieng nach Saufe, machte fich vielerlei Gedanten über biefe Geftalt und konnte fich bei ihr nichts Bestimmtes benten.

Reues Andringen Melina's um eine Summe Geldes, zur Auslösung der mehr erwähnten Theatergeräthschaften, bestimmte Bilhelmen noch mehr, an seine Abreise zu denken. Er wollte den Seinigen, die lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit dem heutigen Posttage schreiben; er sieng auch wirklich einen Brief an Wernern an und war mit Erzählung seiner Abenteuer, wobei er, ohne es selbst zu demerken, sich mehrmal von der Wahrheit entsernt hatte, schon ziemlich weit gekommen, als er, zu seinem Verdrus, auf der hintern Seite des Briefblatts schon einige Berse geschrieben sand der sienen Radame Mellina aus seiner Schreibtasel zu kopieren angefangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschob die Wiederholung seines Bekenntnisses auf den nächsten Bosttaa.

# Siebentes Rapitel.

Unfre Gesellschaft befand sich abermals beisammen, und Philine, bie auf jedes Pferd, das vorbei kam, auf jeden Wagen, der anssuhr, außerst ausmerksam war, rief mit großer Lebhastigkeit: Unser Bedant! Da kommt unser allerliebster Kedant! Wen mag

er bei fich baben? Sie rief und winkte jum Genfter hinaus, und

der Wagen bielt ftille.

Sin kummerlich armer Teufel, ben man an seinem verschabten, graulich-braunen Rode und an seinen übelkonditionirten Unterkleidern für einen Magister, wie sie auf Akademieen zu vermodern pslegen, hätte halten sollen, stieg aus dem Wagen und entblößte, indem er Philinen zu grüßen den Hut abthat, eine übelgepuderte, aber übrigens sehr steise Perrüde, und Philine warf ihm hundert Kußdande zu.

So wie sie ihre Glückseligkeit fand, einen Theil der Manner zu lieben und ihre Liebe zu genießen, so war das Bergnügen nicht viel geringer, das sie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die sie eben in diesem Augenblicke nicht liebte, auf eine sehr leicht-

fertige Beise jum besten ju baben.

Ueber den Larm, womit sie diesen alten Freund empfieng, vergaß man auf die übrigen zu achten, die ihm nachfolgten. Doch glaubte Wilhelm, die zwei Frauenzimmer und einen altlichen Mann, ber mit ihnen bereintrat, ju tennen. Much entbedte fich's balb, daß er fie alle brei por einigen Jahren bei ber Gefellschaft, die in feiner Baterftadt fpielte, mehrmals gefehen batte. Die Tochter waren feit ber Beit berangewachsen; ber Alte aber hatte fich menig Diefer spielte gewöhnlich die gutmutbigen, polternden Alten, wovon das deutsche Theater nicht leer wird, und die man auch im gemeinen Leben nicht felten antrifft. Denn ba es ber Charatter unfrer Landsleute ift, bas Gute ohne viel Prunt zu thun und zu leisten, so benten fie felten baran, daß es auch eine Art gebe, bas Rechte mit Zierlichkeit und Anmuth ju thun, und verfallen vielmehr, von einem Geifte bes Wiberfpruchs getrieben, leicht in den Fehler, durch ein murrisches Wefen ihre liebste Tugend im Kontraste darzustellen.

Solche Rollen spielte unser Schauspieler sehr gut, und er spielte sie so oft und ausschließlich, daß er darüber eine ähnliche Urt, sich zu betragen, im gemeinen Leben angenommen hatte.

Bilhelm gerieth in große Bewegung, sobald er ihn erkannte; denn er erinnerte sich, wie oft er diesen Mann neben seiner ge-liebten Mariane auf dem Theater gesehen hatte; er hörte ihn noch schelten, er hörte ihre schmeichelnde Stimme, mit der sie seinem rauben Wesen in manchen Rollen zu begegnen hatte.

Die erste lebhafte Frage an die neuen Antommlinge, ob ein Unterkommen auswärts zu finden und zu hoffen sei? ward leider mit Rein beantwortet, und man mußte vernehmen, daß die Ge-

mit Nein beantwortet, und man mußte vernehmen, daß die Ges sellschaften, bei denen man sich erkundigt, besetzt und einige das von sogar in Sorgen seien, wegen des bevorstehenden Krieges außeinander gehen zu müssen. Der polternde Alte hatte mit seinen Töchtern, aus Berdruß und Liebe zur Abwechselung, ein vortheils haftes Engagement aufgegeben, hatte mit dem Pedanten, den er unterwegs antraf, einen Wagen gemiethet, um hierher zu kommen, wo denn auch, wie sie fanden, guter Rath theuer war.

Die Zeit, in welcher sich bie Uebrigen über ihre Angelegens beiten sehr lebhaft unterhielten, brachte Wilhelm nachdenklich zu. Er wunschte ben Alten allein zu sprechen, wunschte und fürchtete, von Marianen zu hören, und befand sich in der größten Unruhe.

Die Artigkeiten der neuangekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reißen; aber ein Wortwechsel, der sich erhub, machte ihn aufmerksam. Es war Friedrich, der blonde Knade, der Philinen auszuwarten pflegte, sich aber dießmal lebhaft widersette, als er den Tisch beden und Essen herbeischaffen sollte. Ich habe mich verpflichtet, rief er aus, Ihnen zu dienen, aber nicht allen Menschen aufzuwarten. Sie geriethen darüber in einen heftigen Streit. Philine bestand darauf, er habe seine Schuldigkeit zu ihun, und als er sich hartnäckig widersetze, sagte sie ihm ohne Umstände, er könne gehn, wohin er wolle.

Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen entfernen tonne? rief er aus, gieng tropig weg, machte sein Bundel zussammen und eilte sogleich zum Hause hinaus. Geh, Mignon, sagte Philine, und schaff uns, was wir brauchen, sag' es bem

Rellner und hilf aufwarten!

Mignon trat vor Wilhelm bin und fragte in ihrer lakonischen Art: Soll ich? barf ich? und Wilhelm versete: Thu', mein Kind,

mas Mabemvifelle bir fagt.

Das Kind besorgte Alles und wartete den ganzen Abend mit großer Sorgsalt den Gästen auf. Rach Tische suche Wilhelm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisber gegangen? wendete sich das Gespräch auf die ehmalige Gesellschaft, und Wis-

belm wagte zulett, nach Marianen ju fragen.

Sagen Sie mir nichts von dem abscheulichen Geschöpf! rief der Alte, ich habe verschworen, nicht mehr an sie zu denken. Wilhelm erschraf über diese Aeußerung, war aber noch in größerer Berlegenheit, als der Alte fortsuhr, auf ihre Leichtfertigkeit und Liederlichkeit zu schmählen. Wie gern hätte unser Freund das Gespräch abgebrochen; allein er mußte nun ein Mal die polterneden Ergießungen des wunderlichen Mannes aushalten.

Ich schäme mich, fuhr dieser fort, daß ich ihr so geneigt war. Doch hätten Sie das Mäbchen näher gekannt, Sie würden mich gewiß entschuldigen. Sie war so artig, natürlich und gut, so geställig und in jedem Sinne leidlich. Rie hätt' ich mir vorgestellt, daß Frechheit und Undank die Hauptzüge ihres Charakters sein sollten.

Schon hatte sich Wilhelm gesaßt gemacht, das Schlimmste von ihr zu hören, als er auf ein Mal mit Berwunderung bemerkte, daß der Ton des Alten milder wurde, seine Rede endlich stockte und er ein Schnupftuch aus der Tasche nahm, um die Thränen zu trocknen, die zuletzt seine Rede völlig unterbrachen.

Bas ist Ihnen? rief Wilhelm aus. Was giebt ihren Empfindungen auf ein Mal eine so entgegengesetzte Richtung? Verzbergen Sie mir es nicht; ich nehme an dem Schicksale dieses Mädchens mehr Antheil, als Sie glauben; nur lassen Sie mich

Alles miffen.

Ich habe wenig zu sagen, versetzte der Alte, indem er wieder in seinen ernstlichen, verdrießlichen Ton übergieng; ich werde es ihr nie vergeben, was ich um sie geduldet habe. Sie hatte, suhr er sort, immer ein gewisses Zutrauen zu mir; ich liebte sie wie meine Tochter und hatte, da meine Frau noch sebte, den Entschluß gesaßt, sie zu mir zu nehmen und sie aus den Händen der Alten zu retten, von deren Aneitung ich mir nicht viel Gutes versprach. Meine Frau starb, das Projekt zerschlug sich.

Gegen das Ende des Aufenthalts in Ihrer Baterstadt, es sind nicht gar drei Jahre, merkte ich ihr eine sichtbare Traurigeteit an; ich fragte sie, aber sie wich aus. Endlich machten wir uns auf die Reise. Sie suhr mit mir in Einem Wagen, und ich bemerkte, was sie mir auch bald gestand, daß sie guter Hoffnung sei und in der größten Furcht schwebe, von unserm Direktor verstoßen zu werden. Auch dauerte es nur kurze Zeit, so machte er die Entdedung, kündigte ihr den Kontrakt, der ohnedieß nur auf sechs Wochen stand, sogleich auf, zahlte, was sie zu sordern hatte, und ließ sie, aller Borstellungen ungeachtet, in einem kleinen Städtchen, in einem schlechten Wirthshause zurück.

Der Henker hole alle liederlichen Dirnen! rief der Alte mit Berdruß, und besonders diese, die mir so manche Stunde meines Lebens verdorben hat. Was soll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, was ich für sie gethan, was ich an sie gebängt, wie ich auch in der Abwesenheit sür sie gesorgt habe. Ich wollte lieder mein Geld in den Teich wersen und meine Zeit hind bringen, räudige Hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Ausmerksankeit wenden. Bas war's? Im Anfang erhielt ich Danksangsbriese, Nachricht von einigen Orten ihres Ausenthalts, und zulest kein Wort mehr, nicht ein Mal Dank sur das Geld, das ich ihr zu ihren Wochen geschick batte. O die Verstellung und der Leichtsinn der Weiber ist so recht zusammengepaart, um ihnen ein bequemes Leben und einem ehrlichen Kerl manche verdrießliche Stunde zu schassen!

#### Achtes Ravitel.

Man bente fich Wilhelms Zustand, als er von biefer Unterredung nach Saufe tam. Alle feine alten Bunden maren wieber aufgeriffen, und bas Gefühl, baß fie feiner Liebe nicht gang unwurdig gewesen, wieder lebhaft geworden; benn in dem Intereffe bes Alten, in bem Lobe, bas er ihr wiber Willen geben mußte. mar unferm Freunde ibre gange Liebensmurbigfeit wieder erschienen: ja, felbst die beftige Untlage des leidenschaftlichen Mannes entbielt nichts, mas fie por Bilbelms Augen batte berabfepen konnen. Denn dieser befannte sich selbst als Mitschuldigen ihrer Bergebungen, und ihr Schweigen julett ichien ihm nicht tabelhaft; er machte fich vielmehr nur traurige Gebanten barüber, fab fie als Wöchnerin, als Mutter in ber Welt ohne Gulfe berumirren, mabrscheinlich mit seinem eigenen Rinde berumirren, Borftellungen,

welche das schmerglichste Gefühl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet und leuchtete ihm die Treppe binauf. Als fie bas Licht niebergejest hatte, bat fie ihn, zu erlauben, daß fie ihm heute Abend mit einem Runftstude aufwarten burfe. Er batte es lieber verbeten, besonders da er nicht mußte, was es werden sollte. Allein er konnte diesem auten Geschöpfe nichts abschlagen. Nach einer turgen Beit trat fie wieder berein. Sie trug einen Teppich unter bem Arme, ben fie auf ber Erbe ausbreitete. Wilhelm ließ fie gewähren. Sie brachte barauf vier Lichter, ftellte eins auf jeden Bipfel bes Teppichs. Gin Rorbchen mit Giern, bas fie barauf bolte, machte die Absicht beutlicher. Runftlich abgemeffen schritt fie nunmehr auf dem Teppich bin und ber und legte in gemiffen Dagen die Gier auseinander, bann rief fie einen Menschen berein, ber im Saufe aufwartete und bie Bioline spielte. Er trat mit feinem Instrument in Die Ede; fie verband fich die Augen, gab bas Beichen und fieng fogleich mit ber Mufit, wie ein aufgezogenes Raberwert, ibre Bewegungen an, indem fie Tatt und Delodie mit dem Schlage ber Castaanetten bealeitete.

Behende, leicht, rasch, genau führte fie ben Tang. Sie trat fo icharf und fo ficher amischen die Gier hinein, bei ben Giern nieder, daß man jeden Augenblid bachte, fie muffe eins gertreten oder bei schnellen Wendungen das andere fortschleudern. Mit nichten! Sie berührte teines, ob fie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja fogar mit Sprüngen, und zus lett halb knieend sich burch die Reihen durchwand.

Unaufhaltsam, wie ein Uhrwert, lief fie ihren Weg, und die fonderbare Musit gab dem immer wieder von vorne anfangenden und lograuschenden Tange bei jeder Wiederholung einen neuen

Stoß. Wilhelm war von dem sonderbaren Schauspiele ganz hingerissen; er vergaß seiner Sorgen, folgte jeder Bewegung der geliebten Areatur und war verwundert, wie in diesem Tanze sich

ibr Charakter vorzüglich entwickelte.

Streng, scharf, troden, heftig und in fanften Stellungen mehr seierlich als angenehm, zeigte sie sich. Er empfand, was er schon für Mignon gefühlt, in diesem Augenblide auf ein Mal. Er sehnte sich, dieses verlassene Wesen an Kindesstatt seinem Herzen einzuverleiben, es in seine Arme zu nehmen und mit der Liebe eines Baters Freude des Lebens in ihm zu erweden.

Der Tanz gieng zu Ende; fie rollte bie Eier mit ben Füßen sachte zusammen auf ein Häuschen, ließ keines zuruck, beschädigte keines und stellte fich bazu, indem sie die Binde von den Augen

nabm und ihr Runftstud mit einem Budling endigte.

Bilhelm bankte ihr, baß sie ihm ben Tanz, den er zu sehen gewünscht, so artig und unvermuthet vorgetragen habe. Er streichelte sie und bedauerte, daß sie sich's habe so sauer werden lassen. Er versprach ihr ein neues Kleid, worauf sie heftig antwortete: Deine Farbe! Auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht deutlich wußte, was sie karunter meine. Sie nahm die Eier zusammen, den Teppich unter den Arm, fragte, ob er noch etwas zu besehlen habe, und schwang sich zur Thüre hinaus.

Bon dem Musitus erfuhr er, daß sie sich seit einiger Zeit viele Mühe gegeben, ihm den Tanz, welches der bekannte Fanzdango war, so lange vorzusingen, bis er ihn habe spielen können. Auch habe sie ihm für seine Bemühungen etwas Geld angeboten,

das er aber nicht nehmen wollen.

#### Renntes Rapitel.

Nach einer unruhigen Nacht, die unser Freund theils wachend, theils von schweren Träumen geängstigt, zubrachte, in denen er Marianen bald in aller Schönheit, bald in kummerlicher Gestalt, jest mit einem Kinde auf dem Arm, bald desselben beraubt sah, war der Morgen kaum angebrochen, als Mignon schon mit einem Schneider hereintrat. Sie brachte graues Tuch und blauen Tasset und erklärte nach ihrer Art, daß sie ein neues Westchen und Schisserhosen, wie sie solche an den Knaden in der Stadt gesehen, mit blauen Ausschlägen und Bändern haben wolle.

Wilhelm hatte seit bem Berlust Marianens alle muntern Farben abgelegt. Er hatte sich an bas Grau, an die Rleidung der Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmelblaues Futter ober ein kleiner Kragen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille Kleidung. Mignon, begierig seine Farben zu tragen, trieb ben Schneider, der in Kurzem die Arbeit zu liefern versprach.

Die Tang: und Fecht: Stunden, die unser Freund heute mit Laertes nahm, wollten nicht zum besten glücken. Auch wurden sie bald durch Melina's Ankunft unterbrochen, der umständlich zeigte, wie jett eine kleine Gesellschaft beisammen sei, mit welcher man schon Stucke genug aufführen könne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld zum Etablissement vorstrecken solle, wobei dieser abermals seine Unentschlossenbeit zeigte.

Philine und die Mädchen kamen bald hierauf mit Lachen und Lärmen herein. Sie hatten sich abermals eine Spazierfahrt ausgedacht, denn Beränderung des Orts und der Gegenstände war eine Lust! nach der sie sich immer sehnten. Täglich an einem andern Orte zu essen, war ihr höchster Wunsch. Dießmal sollte

es eine Bafferfahrt merben.

Das Schiff, womit sie die Krümmungen des angenehmen Flusses hinunterfahren wollten, war schon durch den Pedanten bestellt. Philine trieb, die Gesellschaft zauderte nicht und war bald eingeschifft.

Bas fangen wir nun an? fagte Philine, indem fich Alle auf

die Bante niedergelaffen batten.

Das Kurzeste mare, versette Laertes, wir extemporirten ein Stud. Rehme Jeber eine Rolle, die seinem Charakter am angemeffensten ist, und wir wollen sehen, wie es uns gelingt.

Fürtrefflich! fagte Wilhelm, benn in einer Gesellschaft, in ber man sich nicht verstellt, in welcher Jedes nur seinem Sinne folgt, kann Anmuth und Zufriedenheit nicht lange wohnen, und wo man sich immer verstellt, dahin kommen sie gar nicht. Es ist also nicht übel gethan, wir geben uns die Verstellung gleich von Anfang zu und sind nachher unter der Maske so aufrichtig, als wir wollen.

Ja, fagte Laertes, beswegen geht sich's so angenehm mit Weibern um, die sich niemals in ihrer natürlichen Gestalt seben laffen.

Das macht, versette Madame Melina, daß sie nicht so eitel sind, wie die Männer, welche sich einbilden, sie seien schon immer liebenswürdig genug, wie sie die Natur hervorgebracht hat.

Indessen war man zwischen angenehmen Büschen und Hügeln, zwischen Gärten und Weinbergen hingefahren, und die jungen Frauenzimmer, besonders aber Madame Melina, drückten ihr Entzücken über die Gegend aus. Lettre sieng sogar an, ein artiges Gedicht von der beschreibenden Gattung über eine ähnliche Naturscene seierlich herzusagen; allein Philine unterbrach sie und schlug ein Geset vor, daß sich Niemand untersangen solle, von einem

unbelebten Gegenstande zu sprechen; sie setzte vielmehr den Borschlag zur extemporirten Komödie mit Eiser durch. Der polternde Alte sollte einen pensionirten Offizier, Laertes einen vacirenden Fechtmeister, der Pedant einen Juden vorstellen, sie selbst wolle eine Tyrolerin machen und überließ den übrigen, sich ihre Rollen zu wählen. Man sollte singiren, als ob sie eine Gesellschaft weltstemder Menschen seien, die so eben auf einem Marktschiffe zussammen komme.

Sie fieng sogleich mit bem Juben ihre Rolle zu spielen an,

und eine allgemeine Beiterfeit verbreitete fich.

Man war nicht lange gefahren, als ber Schiffer stille hielt, um mit Erlaubniß ber Gesellschaft noch Jemand einzunehmen, ber am Ufer stand und gewinkt hatte.

Das ist eben noch, mas wir brauchen, rief Philine; ein blin-

ber Paffagier fehlte noch ber Reifegefellichaft.

Gin wohlgebildeter Mann stieg in das Schiff, den man an seiner Rleidung und seiner ehrwürdigen Miene wohl für einen Geistlichen hatte nehmen können. Er begrüßte die Gesellschaft, die ihm nach ihrer Beise dankte und ihn dald mit ihrem Scherz bekannt machte. Er nahm darauf die Rolle eines Landgeistlichen an, die er zur Verwunderung Aller auf das artigste durchsette, indem er bald ermahnte, bald Historchen erzählte, einige schwache Seiten blicken ließ und sich doch im Respekt zu erhalten wußte.

Indessen hatte Jeder, der nur ein einziges Mal aus seinem Charakter herausgegangen war, ein Pfand geben mussen. Phisline hatte sie mit großer Sorgfalt gesammelt und besonders den geistlichen Herrn mit vielen Kussen bei der kunftigen Einlösung bedroht, ob er gleich selbst nie in Strase genommen ward. Melina dagegen war völlig ausgeplündert; Hemdenknöpfe und Schnallen und Alles, was Bewegliches an seinem Leibe war, hatte Philine zu sich genommen; denn er wollte einen reisenden Engländer vorsstellen und konnte auf keine Beise in seine Rolle hineinkommen.

Die Zeit war indeß auf das angenehmste vergangen; Jedes hatte seine Einbildungskraft und seinen Wit aufs möglichste angestrengt und Jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhaltenden Scherzen ausstaffirt. So kam man an dem Orte an, wo man sich den Tag über aufhalten wollte, und Wilhelm gerieth mit dem Geistlichen, wie wir ihn, seinem Aussehn und seiner Rolle nach, nennen wollen, auf dem Spaziergange bald in ein interessantes Gespräch.

3ch finde diese Uebung, sagte der Unbekannte, unter Schauspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Bekannten, sehr nutilich. Es ist die beste Art, die Menschen aus sich heraus und burch einen Umweg wieder in sich hinein zu subren Es sollte bei jeder Truppe eingeführt sein, daß sie sich manchmal auf diese Beise üben müßte, und das Publikum würde gewiß dabei gewinnen, wenn alle Wonate ein nicht geschriebenes Stud aufgesführt wurde, worauf sich freilich die Schauspieler in mehreren Broben müßten vorbereitet haben.

Man durfte sich, verseste Wilhelm, ein extemporirtes Stud nicht als ein solches denken, das aus dem Stegreise sogleich komponirt wurde, sondern als ein solches, wovon zwar Plan, Handlung und Scenen-Eintheilung gegeben wären, dessen Aussührung

aber dem Schauspieler überlaffen bliebe.

Bang richtig, fagte ber Unbekannte, und eben mas biefe Mus: führung betrifft, murbe ein foldes Stud, fobalb bie Schaufpieler nur ein Mal im Bang waren, außerorbentlich gewinnen. Richt bie Ausführung burch Worte, benn burch diefe muß freilich ber überlegende Schriftsteller feine Arbeit gieren, fondern die Ausführung burch Geberben und Mienen, Ausrufungen und mas bagu gehört, turg, bas stumme, halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns gang verloren zu geben scheint. Es find wohl Schauipieler in Deutschland, beren Korper bas zeigt, mas fie benten und fühlen, die durch Schweigen, Zaudern, durch Winke, durch garte anmuthige Bewegungen des Rorpers eine Rebe vorzubereiten und die Baufen bes Gesprächs burch eine gefällige Bantomime mit bem Gangen zu verbinden wiffen; aber eine Uebung, Die einem glüdlichen Naturell gur Sulfe tame und es lebrte, mit bem Schriftsteller ju wetteifern, ift nicht fo im Bange, als es jum Trofte berer, bie bas Theater besuchen, mohl zu munichen mare.

Sollte aber nicht, versetzte Wilhelm, ein gludliches Naturell, als das Erste und Lette, einen Schauspieler, wie jeden andern Künftler, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem so

bochaufgestedten Ziele bringen?

Das Erste und Leste, Ansang und Ende möchte es wohl sein und bleiben; aber in der Mitte durfte dem Künstler Manches sehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er sein soll, und zwar frühe Bildung; denn vielleicht ist derjenige, dem man Genie zuschreibt, übler daran als der, der nur gewöhnliche Fähigteiten besitzt; denn jener kann leichter verbildet und viel heftiger auf falsche Wege gestoßen werden, als dieser.

Aber, verfette Wilhelm, wird bas Genie fich nicht felbft retten,

Die Bunden, Die es fich geschlagen, felbft beilen?

Mit nichten, versetzte der Andere, oder wenigstens nur nothdürftig: denn Riemand glaube die ersten Eindrücke der Jugend verwinden zu können. Ist er in einer löblichen Freiheit, umgeben von schönen und edeln Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen ausgewachsen, haben ihn seine Meister das gelehrt, was er zuerst wissen mußte, um das Uedrige leichter zu begreisen, hat er gelernt, was er nie zu verlernen braucht, wurden seine ersten Handlungen so geleitet, daß er das Gute künftig leichter und bequemer vollbringen kann, ohne sich irgend etwas abgewöhnen zu müssen: so wird dieser Mensch ein reineres, vollkommeneres und glücklicheres Leben führen, als ein Anderer, der seine ersten Jugendkräfte im Widerstand und im Irrthum zugesetzt hat. Es wird so viel von Erziehung gesprochen und geschrieben, und iche nur wenig Menschen, die den einsachen, aber großen Begriff, der alles Andere in sich schließt, sassen, aber großen Begriff, ber alles Andere in sich schließt, sassen in die Nußsschrung übertragen können.

Das mag wohl wahr sein, sagte Wilhelm, benn jeder Mensch ist beschränkt genug, ben andern zu seinem Cbenbild erziehen zu wollen. Glüdlich sind biejenigen baher, beren sich bas Schicksal

annimmt, bas Jeben nach feiner Beife erzieht!

Das Schickfal, versetzte lächelnd der Andere, ist ein vornehmer, aber theurer Hofmeister. Ich würde mich immer lieber an die Bernunst eines menschlichen Meisters halten. Das Schicksal, sür dessen Weisheit ich alle Ehrsurcht trage, mag an dem Zufall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten scheint dieser genau und rein auszusühren, was jenes besichlossen hatte.

Sie scheinen einen sehr sonderbaren Gedanken auszusprechen,

verfette Wilhelm.

Mit nichten! Das Meiste, was in der Welt begegnet, rechtfertigt meine Meinung. Zeigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen Sinn, und gehen die meisten nicht auf etwas Albernes hinaus?

Sie wollen icherzen.

Und ist es nicht, suhr der Andere sort, mit dem, was einzelnen Menschen begegnet, eben so? Geset, das Schicksal hätte einen zu einem guten Schauspieler bestimmt (und warum sollt' es uns nicht auch mit guten Schauspielern versorgen?), unglücklicherweise führte der Zufall aber den jungen Mann in ein Buppenspiel, wo er sich früh nicht enthalten könnte, an etwas Abgesschmacktem Theil zu nehmen, etwas Albernes leidlich, wohl gar interessant zu sinden und so die jugendlichen Sindrücke, welche nie verlösschen, denen wir eine gewisse Anhänglichseit nie entziehen können, von einer falschen Seite zu empfangen.

Wie kommen Sie aufs Puppenspiel? fiel ihm Wilhelm mit

einiger Bestürzung ein.

Es war nur ein willkurliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, so nehmen wir ein anderes. Geset, bas Schicksal hatte einen zu einem großen Maler bestimmt, und bem Zufall beliebte

es, seine Jugend in schmutzige Hütten, Ställe und Scheunen zu verstoßen, glauben Sie, daß ein solcher Mann sich jemals zur Reinlichkeit, zum Abel, zur Freiheit der Seele erheben werde? Mit je lebhafterm Sinn er daß Unreine in seiner Jugend angesaßt und nach seiner Art veredelt hat, desto gewaltsamer wird es sich in der Folge seines Lebens an ihm rachen, indem es sich, inzwischen daß er es zu überwinden suchte, mit ihm auß innigste verdunden hat. Wer früh in schlechter unbedeutender Gesellschaft gelebt hat, wird sich, wenn er auch später eine bestere haben tann, immer nach jener zurücksehnen, deren Eindruck ihm, zugleich mit der Erinnerung jugendlicher, nur selten zu wiederholender Freuden, geblieben ist.

Man kann benken, daß unter diesem Gespräch sich nach und nach die übrige Gesellschaft entsernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Ansang auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zurück. Philine brachte die Pfänder hervor, welche auf allerlei Beise gelöst werden mußten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Ersindungen und durch eine ungezwungene Theilnahme der ganzen Gesellschaft und besonders den Frauenzimmern sehr empsahl; und so slossen die Stunden des Tages unter Scherzen, Singen, Küssen und allerlei Neckereien auf das

angenehmfte vorbei.

## Bebntes Rapitel.

Alls sie sich wieder nach Sause begeben wollten, sahen sie sich nach ihrem Geistlichen um; allein er war verschwunden und an teinem Orte zu finden.

Es ist nicht artig von dem Manne, der sonst viel Lebensart zu haben scheint, sagte Madame Melina, eine Gesellschaft, die ihn so freundlich aufgenommen, ohne Abschied zu verlassen.

Ich habe mich die ganze Zeit her schon besonnen, sagte Laertes, wo ich diesen sonderbaren Mann schon ehemals möchte gesehen haben. Ich war eben im Begriff, ihn beim Abschiede barüber zu befragen.

Mir gieng es eben fo, versette Bilhelm, und ich hatte ihn gewiß nicht entlaffen, bis er uns etwas Raberes von seinen Umftanben entbedt hatte. Ich mußte mich sehr irren, wenn ich

ihn nicht ichon irgendwo gesprochen hatte.

Und doch könntet ihr euch, sagte Philine, darin wirklich irren. Dieser Mann hat eigentlich nur das falsche Ansehen eines Bestannten, weil er aussieht, wie ein Mensch, und nicht wie Hans oder Kunz.

Was foll bas heißen? sagte Laertes, seben wir nicht auch aus wie Menschen?

Ich weiß, was ich sage, verseste Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so last's gut sein. Ich werbe nicht am Ende noch

gar meine Borte auslegen follen.

Zwei Kutschen fuhren vor. Man lobte die Sorgfalt des Laertes, der sie bestellt hatte. Philine nahm neben Madame Melina, Wilhelmen gegenüber, Plat, und die Uebrigen richteten sich ein, so gut sie konnten. Laertes selbst ritt auf Wilhelms Pferde, das

auch mit herausgekommen war, nach ber Stadt jurud.

Philine saß kaum in dem Bagen, als sie artige Lieder zu singen und das Gespräch auf Geschichten zu lenken wußte, von denen sie behauptete, daß sie mit Glück dramatisch behandelt werden könnten. Durch diese kluge Bendung hatte sie gar bald ihren jungen Freund in seine beste Laune geset, und er komponirte aus dem Reichthum seines ledendigen Vildervorraths sogleich ein ganzes Schauspiel mit allen seinen Akten, Scenen, Charakteren und Berwicklungen. Man sand für gut, einige Arien und Bestänge einzuslechten; man dichtete sie, und Philine, die in Alles eingieng, paste ihnen gleich bekannte Melodieen an und sang sie aus dem Stegreise. Sie hatte eben heute ihren schönen, sehr schönen Tag; sie wußte mit allersei Reckereien unsern freund zu beleben: es ward ihm wohl, wie es ihm lange nicht gewesen war-

Seitbem ihn jene grausame Entbedung von der Seite Marianens gerissen hatte, war er dem Gelübbe treu geblieben, sich vor der zusammenschlagenden Falle einer weiblichen Umarmung zu hüten, das treulose Geschlecht zu meiden, seine Schmerzen, seine Reigung, seine süßen Bünsche in seinem Busen zu derschließen. Die Gewissenhaftigkeit, womit er dieß Gelübbe beobachtete, gab seinem ganzen Wesen eine geheime Rahrung, und da sein herz nicht ohne Theilnehmung bleiben konnte, so ward eine liebevolle Mittheilung nun zum Bedürsnisse. Er gieng wieder wie von dem ersten Jugendnebel begleitet umber, seine Augen saßten jeden reizenden Gegenstand mit Freuden auf, und nie war sein Urtheil über eine liebenswürdige Gestalt schonender gewesen. Wie gesährlich ihm in einer solchen Lage das verwegene Mädchen werden mußte, läßt sich leider nur zu gut einsehen.

Bu haufe fanden fie auf Bilhelms Zimmer fcon Alles zum Empfange bereit, die Stuble zu einer Borlefung zurechte gestellt und ben Tifc in die Mitte gesetzt, auf welchem ber Bunfchnapf

feinen Blas nehmen follte.

Die beutschen Ritterstüde waren bamals eben neu und hatten bie Ausmerksamkeit und Reigung bes Bublikums an sich gezogen. Der alte Bolterer hatte eines biefer Art mitgebracht, und bie Borlesung war beschloffen worden. Man seste fich nieder. Wilbelm bemachtigte fich bes Exemplars und fieng zu lefen an.

Die geharnischten Ritter, die alten Burgen, die Treuherzigsteit, Rechtlichkeit und Redlichkeit, besonders aber die Unabhängigseit der handelnden Personen wurden mit großem Beifall aufgenommen. Der Borleser that sein Möglichstes, und die Gesellschaft kam ganz außer sich. Zwischen dem zweiten und dritten Utt kam der Punsch in einem großen Napse; und da in dem Stück selbst sehr viel getrunken und angestoßen wurde, so war nichts natürlicher, als daß die Gesellschaft dei jedem solchen Falle sich lebhaft an den Platz der Gelden versetze, gleichfalls anklingte und die Günftlinge unter den handelnden Versonen hoch leben ließ.

Jedermann war von dem Feuer des edelsten Nationalgeistes entzündet. Wie sehr gesiel es dieser deutschen Gesellschaft, sich, ihrem Charakter gemäß, auf eignem Grund und Boden poetisch zu ergößen! Besonders thaten die Gewölbe und Keller, die verfallenen Schlösser, das Moos und die hohlen Bäume, über Alles aber die nächtlichen Zigeunerscenen und das heimliche Gericht eine ganz unglaubliche Wirkung. Jeder Schauspieler sah nun, wie er bald in Helm und Harnisch, jede Schauspielerin, wie sie mitte einem großen stehenden Kragen ihre Deutschheit vor dem Publika produciren werde. Jeder wollte sich sogleich einen Kamen aus dem Stücke oder aus der beutschen Geschichte zueignen, und Masdame Melina betheuerte, Sohn oder Tochter, wozu sie Hossmung hatte, nicht anders als Abelbert oder Mathilbe taufen zu lassen.

Gegen ben fünften Aft marb ber Beifall larmenber und laus ter, ja julest, als ber Beld wirklich feinem Unterdruder entgieng und ber Tyrann gestraft murbe, mar bas Entzuden jo groß, baß man fcwur, man habe nie fo gludliche Stunden gehabt. Delina, den der Trant begeistert hatte, war der lautefte, und ba ber zweite Bunichnapf geleert mar und Mitternacht berannabte, fcwur Laertes boch und theuer, es fei tein Menfch murdig, an biefe Glafer jemals wieder eine Lippe zu setzen, und warf mit dieser Betheuerung sein Glas hinter sich und durch die Scheiben auf die Saffe binaus. Die übrigen folgten feinem Beifpiele, und obnerachtet ber Brotestationen bes berbeieilenden Birtbes murbe ber Bunschnapf felbst, der nach einem solchen Geste durch unbeiliges Getrant nicht wieder entweiht werben follte, in taufend Stude geschlagen. Philine, ber man ihren Rausch am wenigsten anfah. indeß die beiden Madden nicht in den anstandiaften Stellungen auf bem Canapé lagen, reigte die Andern mit Schabenfreude gum Lärm. Madame Melina recitirte einige erhabene Gedichte, und ihr Mann, ber im Raufche nicht febr liebenswürdig war, fieng an, auf die ichlechte Bereitung bes Buniches ju ichelten, versicherte, daß er ein Fest ganz anders einzurichten verstehe, und ward zulett, als Laertes Stillschweigen gebot, immer gröber und lauter, so daß dieser, ohne sich lange zu bedenken, ihm die Scherben des Rapss an den Kopf warf und dadurch den Lärm

nicht wenig vermehrte.

Indessen war die Schaarwache herbeigekommen und verlangte, ins Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehr erhitt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihülse des Wirths die Leute durch Geld und gute Worte zu befriedigen und die Glieder der Gesellschaft in ihren mißlichen Umständen nach Hause zu schaffen. Er warf sich, als er zurücktam, vom Schlase überwältigt, voller Unmuth, unausgekleidet auss Bette, und nichts glich der unaugenehmen Empsindung, als er des andern Morgens die Augen ausschlug und mit düsterm Blick auf die Verwüstungen des vergangenen Tages, den Unrath und die bösen Wirkungen hinsah, die ein geistreiches, lebhastes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht hatte.

### Gilftes Rapitel.

Nach einem kurzen Bebenken rief er sogleich ben Wirth hers bei und ließ sowohl den Schaben als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne Verdruß, daß sein Pferd von Laertes gestern bei dem Hereinreiten dergestalt angegriffen worden, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen pslegt, verschlagen habe, und daß der Schmied wenig Hoffnung

zu seinem Auftommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, ben sie ihm aus ihrem Fenster zuwinkte, versetze ihn bagegen wieder in einen heitern Zustand,
und er gieng sogleich in den nächsten Laden, um ihr ein kleines Geschent, das er ihr gegen das Pudermesser noch schuldig war,
zu kausen, und wir mussen bekennen, er hielt sich nicht in den Gränzen eines proportionirten Gegengeschenks. Er kaufte ihr nicht allein ein Paar sehr niedliche Ohrringe, sondern nahm dazu noch einen Hut und Halstuch und einige andere Kleinigkeiten, die er sie den ersten Tag hatte verschwenderisch wegwersen sehen.

Madame Melina, die ihn eben, als er seine Gaben überreichte, zu bevbachten kam, suchte noch vor Tische eine Gelegenheit, ihn sehr ernstlich über die Empsindung für dieses Mädchen
zur Rede zu sehen; und er war um so erstaunter, als er nichts
weniger denn diese Borwürfe zu verdienen glaubte. Er schwur
hoch und theuer, daß es ihm keineswegs eingefallen sei, sich an
diese Berson, deren ganzen Bandel er wohl kenne, zu wenden;

er entschuldigte sich, so gut er konnte, über sein freundliches und artiges Betragen gegen sie, befriedigte aber Madame Melina auf keine Weise; vielmehr ward diese immer verdrießlicher, da sie besmerken mußte, daß die Schmeichelei, wodurch sie sich eine Art von Reigung unsers Freundes erworben hatte, nicht hinreiche, diesen Besitz gegen die Angrisse einer lebhaften, jüngern und von der Natur glüdlicher begabten Berson zu vertheidigen.

Ihren Mann fanden sie gleichfalls, da sie zu Tische tamen, bei sehr üblem Humor, und er sieng schon an, ihn über Kleinigsteiten auszulassen, als der Wirth hereintrat und einen Harsenspieler anmeldete. Sie werden, sagte er, gewiß Bergnügen an der Musik und an den Gesängen dieses Mannes sinden; es kann sich Niemand, der ihn hört, enthalten, ihn zu bewundern und

ibm etwas Weniges mitzutheilen.

Lassen Sie ihn weg, versetzte Melina, ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Leiermann zu hören, und wir haben allenfalls Sänger unter uns, die gern etwas verdienten. Er begleitete diese Worte mit einem tücksischen Seitenblicke, den er auf Philinen warf. Sie verstand ihn und war gleich bereit, zu seinem Berbruß, den angemelbeten Sänger zu beschützen. Sie wendete sign Wilhelmen und sagte: sollen wir den Mann nicht hören, sollen wir nichts thun, um uns aus der erbärmlichen Langeweile zu retten?

Melina wollte ihr antworten, und ber Streit mare lebhafter geworden, wenn nicht Wilhelm ben im Augenblid bereintretenben

Mann begrüßt und ihn herbeigewinkt hatte.

Die Gestalt dieses seltsamen Gastes setzte die ganze Gesellschaft in Erstaunen, und er hatte schon von einem Stuhle Besitz genommen, ehe Jemand ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen das Herz hatte. Sein kahler Scheitel war von wenig grauen Haaren umkränzt, große blaue Augen blickten sanst unter langen weißen Augenbraunen hervor. An eine wohlgebildete Nase schloßsich ein langer weißer Bart an, ohne die gefällige Lippe zu bededen, und ein langes dunkelbraunes Gewand umhüllte den schlanken Körper vom Halse bis zu den Füßen; und so sieng er auf der Harfe, die er vor sich genommen hatte, zu präludiren an.

Die angenehmen Tone, die er aus dem Instrumente hervor-

locte, erheiterten gar balb die Gesellschaft.

Ihr pflegt auch zu fingen, guter Alter, fagte Philine.

Gebt uns etwas, bas herz und Geist zugleich mit ben Sinnen ergoge, sagte Wilhelm. Das Instrument sollte nur die Stimme begleiten, benn Melodieen, Gange und Laufe ohne Worte und Sinn scheinen mir Schmetterlingen ober schonen bunten Bogeln ahnlich zu sein, die in ber Luft vor unsern Augen herum schwe-

ben, die wir allenfalls hafchen und uns zueignen möchten; da fich der Gesang dagegen wie ein Genius aen himmel hebt und

bas beffere 3ch in uns ihn ju begleiten anreigt.

Der Alte sah Wilhelmen an, alsdann in die Höhe, that einige Griffe auf der Harfe und begann sein Lied. Es enthielt ein Lob auf den Gesang, pries das Glück der Sanger und exmadnte die Menschen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, daß es schien, als hätte er es in diesem Augenblicke und bei diesem Anlasse gedichtet. Wilhelm enthielt sich kaum, ihm um den Hals zu sallen; nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück, denn die Uedrigen machten schon halb saut einige alberne Ansmerkungen und stritten, ob es ein Pfass oder ein Jude sei.

Als man nach dem Berfasser des Liedes fragte, gab er teine bestimmte Antwort; nur versicherte er, daß er reich an Gesängen sei, und wünsche nur, daß sie gefallen möchten. Der größte Theil der Gesellschaft war fröhlich und freudig, ja selbst Melina nach seiner Art offen geworden, und indem man unter einander schwazte und scherzte, sieng der Alte daß Lob des geselligen Ledens auf daß geistreichste zu singen an. Er pries Einigkeit und Geställigkeit mit einschweichelnden Tönen. Auf ein Mal ward sein Gesang troden, rauh und verworren, als er gedässige Verschlossen, beit, kurzsinnige Feindschaft und gesährlichen Zwiespalt bedauerte, und gern warf jede Seele diese undequemen Fesseln ab, als er, auf den Fittigen einer vordringenden Melodie getragen, die Friedenissstifter pries und daß Glüd der Seelen, die sich wiederssinden, sang.

Raum hatte er geendigt, als ihm Wilhelm zurief: Wer du auch seift, der du als ein hülfreicher Schutzgeist mit einer segnenden und belebenden Stimme zu uns kommst, nimm meine Berehrung und meinen Dank! fühle, daß wir Alle dich bewun-

bern, und vertrau' uns, wenn bu etwas bebarfit!

Der Alte schwieg, ließ erft seine Finger über die Saiten

schleichen, bann griff er fie ftarter an und fang:

Bas hör' ich braußen vor dem Thor, Bas auf der Brücke schallen? Laßt den Gesang zu unserm Ohr Im Saale wiederhallen! Der König sprach's, der Page lief; Der Knabe kam, der König rief: Bring ihn herein, den Alten.

Gegrüßet seib ihr, hobe Herrn, Gegrüßt ihr, schöne Damen; Belch reicher Himmel! Stern bei Stern! Wer kennet ihre Namen? Im Saal voll Bracht und Herrlichkeit Schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit, Sich staunend zu ergößen.

Der Sanger brückt' bie Augen ein Und schlug bie vollen Töne; Der Ritter schaute muthig brein, Und in den Schooß die Schone. Der König, dem das Lied gefiel, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine goldne Kette holen.

Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Kette gieb den Rittern, Bor deren kühnem Angesicht Der Feinde Lanzen splittern. Gieb sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen.

Ich finge, wie der Bogel singt, Der in den Zweigen wohnet. Das Lied, das aus der Kehle dringt, Ist Lohn, der reichlich lohnet; Doch darf ich bitten, bitt' ich eins, Laßt einen Trunk des besten Weins In reinem Glase bringen.

Er sest es an, er trank es aus: D Trank ber sußen Labe! D brei Mal hochbegludtes Haus, Wo bas ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so benkt an mich, Und danket Gott so warm, als ich Für diesen Trunk euch danke.

Da der Sänger nach geendigtem Liede ein Glas Wein, das für ihn eingeschenkt dastand, ergriff und es mit freundlicher Miene, sich gegen seine Wohlthäter wendend, austrank, entstand eine allgemeine Freude in der Bersammlung. Man klatschte und rief ihm zu, es möge dieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang noch einige Romanzen und erregte immer mehr Munterkeit in der Gesellschaft.

Rennst du die Melodie, Alter, rief Philine: Der Schafer

putte fich jum Tang?

D ja, versette er; wenn Sie das Lied singen und aufführen

wollen, an mir foll es nicht fehlen.

Philine stand auf und hielt sich fertig. Der Alte begann die Melodie, und sie sang ein Lied, das wir unsern Lesern nicht mittheilen können, weil sie es vielleicht abgeschmacht oder wohl gar

unanständig finden könnten.

Inzwischen hatte die Gesellschaft, die immer heiterer geworden war, noch manche Flasche Wein außgetrunken und sieng an, sehr laut zu werden. Da aber unserm Freunde die bösen Folgen ihrer Lust noch in frischem Andenken schwebten, suchte er abzubrechen, stedte dem Alten für seine Bemühung eine reichliche Belohnung in die Hand, die Andern thaten auch etwas, man ließ ihn abtreten und ruhen und versprach sich auf den Abend eine wiedersholte Freude von seiner Geschicklichkeit.

Als er hinweg war, sagte Wilhelm zu Philinen: 3ch kann zwar in Ihrem Leibgesange weber ein bichterisches noch sittliches Berdienst sinden; doch wenn Sie mit eben der Raivetät, Eigensheit und Zierlichkeit etwas Schickliches auf dem Theater jemals ausstühren, so wird Ihnen allgemeiner lebhafter Beifall gewiß zu

Theil werden.

Ja, fagte Philine, es mußte eine recht angenehme Empfin=

bung sein, sich am Gife zu warmen.

Ueberhaupt, sagte Wilhelm, wie sehr beschämt bieser Mann manchen Schauspieler. Haben Sie bemerkt, wie richtig der dramatische Ausdruck seiner Romanzen war? Gewiß, es lebte mehr Darstellung in seinem Gesang, als in unsern steisen Personen auf der Bühne; man sollte die Aufführung mancher Stücke eher für eine Erzählung halten und diesen musikalischen Erzählungen

eine finnliche Begenwart gufchreiben.

Sie sind ungerecht! versetzte Laertes; ich gebe mich weder für einen großen Schauspieler noch Sänger; aber das weiß ich, daß, wenn die Musit die Bewegungen des Körpers leitet, ihnen Leben giebt und ihnen zugleich das Maß vorschreibt; wenn Deklamation und Ausdruck schon von dem Kompositeur auf mich übertragen werden: so din ich ein ganz anderer Mensch, als wenn ich im prosaischen Drama das Alles erst erschaffen und Takt und Detlamation mir erst ersinden soll, worin mich noch dazu jeder Mitsvielende stören kann.

So viel weiß ich, sagte Melina, daß uns dieser Mann in Einem Bunkte gewiß beschämt, und zwar in einem Hauptpunkte. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Nuten, den er davon zieht. Uns die wir vielleicht bald in Berlegenheit sein werden, wo wir eine Mahlzeit hernehmen, dewegt er, unsre Mahlzeit mit ihm zu theilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden

könnten, um uns in einige Berfassung zu segen, durch ein Liedschen aus ber Tasche zu loden. Es scheint so angenehm zu sein, das Geld zu verschleubern, womit man sich und Andern eine

Existens verschaffen könnte.

Das Gesprach betam burch biefe Bemertung nicht bie angenehmste Wendung. Wilhelm, auf ben ber Borwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leibenschaft, und Delina, ber fich eben nicht ber größten Feinheit befliß, brachte gulet feine Befdwerben mit ziemlich trodenen Worten vor. Es find nun icon vierzehn Tage, fagte er, bag wir bas bier verpfandete Theater und die Garderobe besehen haben, und beides konnten wir fur eine febr leidliche Summe baben. Sie machten mir bamals hoffnung, bag Sie mir fo viel trebitiren murben, und bis jest habe ich noch nicht gesehen, daß Sie die Sache weiter bebacht ober fich einem Entichluffe genähert batten. Griffen Sie bamals ju, fo maren wir jest im Gange. Ihre Abficht, ju verreifen, haben Sie auch noch nicht ausgeführt, und Belb icheinen Sie mir biefe Beit über auch nicht gespart ju haben; wenigstens giebt es Berfonen, Die immer Gelegenheit zu verschaffen wiffen, baß es geschwinder weagebe.

Dieser nicht ganz ungerechte Borwurf traf unsern Freund. Er versetzte einiges darauf mit Lebhaftigkeit, ja mit Heftigkeit, und ergriff, da die Gesellschaft aufstund und sich zerstreute, die Thüre, indem er nicht undeutlich zu erkennen gab, daß er sich nicht lange mehr bei so unfreundlichen und undankbaren Menschen aushalten wolle. Er eilte verdrießlich hinunter, sich auf eine steinerne Bank zu setzen, die vor dem Thore seines Gasthosstand, und bemerkte nicht, daß er, halb aus Lust halb aus Ber-

bruß, mehr als gewöhnlich getrunten hatte.

#### Zwölftes Rapitel.

Nach einer turzen Zeit, die er, beunruhigt von mancherlei Gedanken, sigend und vor sich hinsehend zugebracht hatte, schlenderte Philine singend zur Hausthüre heraus, seste sich zu ihm, ja, man durste beinahe sagen, auf ihn, so nahe rückte sie an ihn heran, lehnte sich auf seine Schultern, spielte mit seinen Loden, streichelte ihn und gab ihm die besten Worte von der Welt. Sie bat ihn, er möchte ja bleiben und sie nicht in der Gesellschaft allein lassen, in der sie vor langer Weile sterben müßte, sie könne nicht mehr mit Melina unter Einem Dache ausdauern und habe sich deswegen herüber quartiert.

Bergebens suchte er fie abzuweisen, ihr begreiflich zu machen,

daß er länger weder bleiben könne noch durfe. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja, unvermuthet schlang sie ihren Arm um seinen Hals und küßte ihn mit dem lebhaftesten Ausdrucke des Berlangens.

Sind sie toll, Philine? rief Wilhelm aus, indem er sich loszumachen suchte. Die öffentliche Straße zum Zeugen solcher Liebkosungen zu machen, die ich auf keine Weise verdiene! Lassen Sie mich los, ich kann nicht und ich werde nicht bleiben.

Und ich werde dich festhalten, sagte sie, und ich werde dich hier auf öffentlicher Gasse so lange kussen, die du mir verspricht, was ich wünsche. Ich lache mich zu Tode, suhr sie fort; nach dieser Bertraulichkeit halten mich die Leute gewiß für deine Frau von vier Wochen, und die Chemanner, die eine so anmuthige Scene sehen, werden mich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich unbefangenen Kärtlichkeit anpreisen.

Eben giengen einige Leute vorbei, und fie liebkofte ihn auf das anmuthigste, und er, um keinen Skandal zu geben, war gezwungen, die Rolle des geduldigen Chemannes zu spielen. Dann schnitt sie den Leuten Gesichter im Rücken und trieb voll Uebermuth allerhand Ungezogenheiten, dis er zulet versprechen mußte,

noch beute und morgen und übermorgen zu bleiben.

Sie sind ein rechter Stod! sagte sie darauf, indem sie von ihm abließ, und ich eine Thörin, daß ich so viel Freundlichkeit an Sie verschwende. Sie stand verdrießlich auf und gieng einige Schritte; dann kehrte sie lachend zurück und rief: Ich glaube eben, daß ich darum in dich vernarrt bin; ich will nur gehen und meinen Strickstrumpf holen, daß ich etwas zu thun habe. Bleibe ja, damit ich den steinernen Mann auf der steinernen Bank wieder sinde.

Dießmal that sie ihm Unrecht: benn so sehr er sich von ihr zu enthalten strebte, so würde er doch in diesem Augenblicke, hätte er sich mit ihr in einer einsamen Laube befunden, ihre Lieb-

tofungen mahricheinlich nicht unerwiedert gelaffen haben.

Sie gieng, nachdem sie ihm einen leichtfertigen Blid zuges worfen, in das Haus. Er hatte keinen Beruf, ihr zu folgen, vielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Widerwillen in ihm erregt; doch hob er sich, ohne selbst recht zu wissen warum, von

ber Bank, um ihr nachzugeben.

Er war eben im Begriff, in die Thüre zu treten, als Melina herbeitam, ihn bescheiden anredete und ihn wegen einiger im Bortwechsel zu hart ausgesprochener Ausdrücke um Berzeihung bat. Sie nehmen mir nicht übel, suhr er fort, wenn ich in dem Zustande, in dem ich mich befinde, mich vielleicht zu ängstlich bezeige; aber die Sorge für eine Frau, vielleicht balb für ein Kind, verhindert mich von einem Tag zum andern, ruhig zu

leben und meine Zeit mit dem Genuß angenehmer Empsindungen hinzubringen, wie Ihnen noch erlaubt ist. Ueberdenken Sie, und wenn es Ihnen möglich ist, so sepen Sie mich in den Besitz ber theatralischen Geräthschaften, die sich hier vorsinden. Ich werde nicht lange Ihr Schuldner und Ihnen dafür ewig danktar bleiben.

Bilhelm, der sich ungern auf der Schwelle aufgehalten sah, über die ihn eine unwiderstehliche Neigung in diesem Augenblick zu Philinen hinüberzog, sagte mit einer überraschten Zerstreuung und eilfertigen Gutmüthigkeit: Wenn ich Sie dadurch glüdlich und zufrieden machen kann, so will ich mich nicht länger bedenken. Gehn Sie hin, machen Sie Alles richtig. Ich din bereit, noch diesen Abend oder morgen früh das Geld zu zahlen. Er gab hierauf Melina'n die Hand zur Bestätigung seines Versprechens und war sehr zufrieden, als er ihn eilig über die Straße weggehen sah; leider aber wurde er von seinem Eindringen ins Haus zum zweiten Mal und auf eine unangenehmere Weise zurüd gebalten.

Ein junger Mensch mit einem Bunbel auf bem Ruden kam eilig die Straße her und trat zu Wilhelmen, der ihn gleich für Friedrichen erkannte.

Da bin ich wieder! rief er aus, indem er seine großen blauen Augen freudig umber und hinauf an alle Fenster gehen ließ; wo ist Mamsell? Der Henter mag es länger in der Welt aushalten, ohne sie zu sehen!

Der Wirth, ber eben dazu getreten war, versetzte: Sie ist oben, und mit wenigen Sprüngen war er die Treppe hinauf, und Wilhelm blieb auf der Schwelle wie eingewurzelt stehen. Er hätte in den ersten Augenbliden den Jungen bei den Haaren rückwärts die Treppe herunterreißen mögen; dann hemmte der heftige Krampf einer gewaltsamen Eisersucht auf einmal den Lauf seiner Lebensgeister und seiner Ideen, und da er sich nach und nach von seiner Erstarrung erholte, übersiel ihn eine Unruhe, ein Unbehagen, dergleichen er in seinem Leben noch nicht empfunden hatte.

Er gieng auf seine Stube und sand Mignon mit Schreiben beschäftigt. Das Kind hatte sich eine Zeit her mit großem Fleiße bemüht, Alles, was es auswendig wußte, zu schreiben, und hatte seinem Gerrn und Freund das Geschriebene zu korrigiren gegeben. Sie war unermüdet und faßte gut; aber die Buchstaben blieben ungleich und die Linien krumm. Auch hier schien ihr Körper dem Geiste zu widersprechen. Wilhelm, dem die Ausmerksamkeit des Kindes, wenn er ruhigen Sinnes war, große Freude machte, achtete dießmal wenig auf das, was sie ihm zeigte; sie fühlte es

und betrübte fich barüber nur befto mehr, als fie glaubte, bieße

mal ihre Sache recht gut gemacht zu haben.

Wilhelms Unruhe trieb ihn auf ben Gangen des Hauses auf und ab und bald wieder an die Hausthüre. Ein Reiter sprengte vor, der ein gutes Ansehn hatte, und der bei gesetzten Jahren noch viel Munterkeit verrieth. Der Wirth eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem bekannten Freunde die Hand und rief: Ei, herr Stallmeister, sieht man Sie auch einmal wieder?

Ich will nur hier futtern, versetzte ber Fremde, ich muß gleich hinüber auf das Gut, um in der Geschwindigkeit allerlei einztichten zu laffen. Der Graf kommt morgen mit seiner Gemahlin; sie werden sich eine Zeit lang drüben aushalten, um den Prinzen von \*\*\* auf das beste zu bewirthen, der in dieser Gegend wahr-

icheinlich fein hauptquartier aufschlägt.

Es ist Schabe, daß Sie nicht bei uns bleiben können, verssetzte der Wirth; wir haben gute Gesellschaft. Der Reitsnecht, der nachsprengte, nahm dem Stallmeister das Pferd ab, der sich unter der Thure mit dem Wirth unterhielt und Wilhelmen von der Seite ansah.

Dieser, da er merkte, daß von ihm die Rede sei, begab sich

weg und gieng einige Strafen auf und ab.

# Dreizehntes Rapitel.

In der verdrießlichen Unruhe, in der er sich befand, fiel ihm ein, den Alten aufzusuchen, durch dessen Harfe er die bösen Geifter zu verscheuchen hosste. Man wies ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Wirthshaus in einem entsernten Winkel des Städtchens, und in demselben die Treppe hinauf dis auf den Boden, wo ihm der süße Harfenklang aus einer Kammer entgegen schalte. Es waren herzrührende, klagende Töne, von einem traurigen, ängklichen Gesange begleitet. Wilhelm schlich an die Thüre, und da der gute Alte eine Art von Phantasie vortrug und wenige Strophen theils singend, theils recitirend immer wiederholte, konnte der Horcher, nach einer kurzen Ausmerkamskeit ungefähr Folgendes verstehen:

Wer nie sein Brod mit Thranen aß, Wer nie die kummervollen Rachte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt den Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn ber Bein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erben.

Die wehmüthige herzliche Klage brang tief in die Seele des Hörers. Es schien ihm, als ob der Alte manchmal von Thränen gehindert würde, fortzusahren; dann klangen die Saiten allein, dis sich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein mischte. Wilhelm stand an dem Pfosten; seine Seele war tief gerührt, die Trauer des Unbekannten schloß sein beklommenes Herz auf; er widerstand nicht dem Mitgesühl und konnte und wollte die Ihränen nicht zurüchalten, die des Allen herzliche Klage endlich auch aus seinen Augen hervorlockte. Alle Schmerzen, die seine Seele drückten, lösten sich zu gleicher Zeit auf, er überließ sich ihnen ganz, stieß die Kammerthüre auf und stand vor dem Alten, der ein schlechtes Bette, den einzigen Haußrath dieser armseligen Wohnung, zu seinem Sies zu nehmen genöthigt gewesen.

Bas hast bu mir für Empsindungen rege gemacht, guter Alter? rief er aus. Alles, was in meinem Herzen stocke, hast du los gelöst; laß dich nicht stören, sondern sahre fort, indem du beine Leiden linderst, einen Freund glüdlich zu machen. Der Alte wollte aufstehen und etwas reden, Bilhelm verhinderte ihn daran; denn er hatte zu Mittage bemerkt, daß der Mann ungern sprach; er setze sich vielmehr zu ihm auf den Strohsack nieder.

Der Alte trodnete seine Thranen und fragte mit einem freundlichen Lächeln: Wie tommen Sie hierher? Ich wollte Ihnen

diesen Abend wieder aufwarten.

Wir sind hier ruhiger, versette Wilhelm; singe mir, was du willst, was zu beiner Lage paßt, und thue nur, als ob ich gar nicht hier ware. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren könntest. Ich sinde dich sehr glücklich, daß du dich in der Einsamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten kannst und, da du überall ein Fremdling bist, in beinem Herzen die angenehmste Bekanntschaft sindest.

Der Alte blidte auf feine Saiten, und nachbem er fanft pra-

lubirt, stimmte er an und fang:

Wer sich ber Einsamkeit ergiebt, Ach! ber ist balb allein; Ein Jeber lebt, ein Jeber liebt Und läßt ihn seiner Bein. Ja! laßt mich meiner Qual! Und kann ich nur einmal Recht einsam sein, Dann bin ich nicht allein. Es schleicht ein Liebenber lauschend sacht, Db seine Freundin allein?
So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Bein, Mich Einsamen die Dual.
Uch, werd' ich erst einmal Einsam im Grabe sein, Da läßt sie mich allein!

Bir würden zu weitläuftig werden, und doch die Anmuth der seltsamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf Alles, was der Jüngling zu ihm sagte, antwortete der Alte mit der reinsten Uebereinstimmung durch Anklänge, die alle verwandten Empsindungen rege machten und der Einbildungsfraft ein weites Feld

eröffneten.

Ber einer Bersammlung frommer Menschen, Die fich, abgesondert von der Kirche, reiner, herzlicher und geistreicher zu er-bauen glauben, beigewohnt hat, wird sich auch einen Begriff von ber gegenwärtigen Scene machen fonnen; er wird fich erinnern, wie ber Liturg feinen Worten ben Bers eines Befanges angupaffen weiß, ber die Seele dabin erhebt, mobin ber Redner wünscht, daß fie ihren Flug nehmen moge, wie bald barauf ein Underer aus der Gemeinde, in einer andern Melodie, ben Bers eines andern Liebes hinzufügt und an diesen wieder ein britter einen britten anknupft, wodurch die verwandten Joeen ber Lieder, aus benen fie entlehnt find, amar erregt merben, jebe Stelle aber durch die neue Berbindung neu und individuell wird, als wenn fie in bem Augenblide erfunden worden mare; wodurch benn aus einem bekannten Rreise von Ideen, aus bekannten Liedern und Sprüchen für diese besondere Gesellschaft, für diesen Augenblick ein eigenes Banges entsteht, burch beffen Genuß fie belebt, gestärtt und erquidt wird. Go erbaute ber Alte feinen Gaft, indem er burch befannte und unbefannte Lieber und Stellen nabe und ferne Gefühle, machenbe und schlummernbe, angenehme und schmerzliche Empfindungen in eine Cirtulation brachte, von ber in bem ge-genwärtigen Zustande unsers Freundes bas Beste zu hoffen war.

### Bierzehntes Rapitel.

Denn wirklich sieng er auf bem Rückwege über seine Lage lebhafter, als bisher geschehen, zu benten an und war mit bem Borsape, sich aus berselben herauszureißen, nach Hause gelangt, als ihm ber Wirth sogleich im Bertrauen eröffnete, daß Mabe-

moiselle Philine an bem Stallmeister bes Grafen eine Eroberung gemacht habe, ber, nachdem er seinen Auftrag auf dem Gute ausgerichtet, in höchster Eile zurückgekommen set und ein gutes

Abendessen oben auf ihrem Zimmer mit ihr verzehre.

In eben diesem Augenblide trat Melina mit dem Notarius herein; sie giengen zusammen auf Wilhelms Zimmer, wo dieser, wiewohl mit einigem Zaudern, seinem Versprechen Genüge leistete, dreihundert Thaler auf Wechsel an Melina auszahlte, welche dieser sogleich dem Notarius übergab und dagegen das Dokument über den geschlossen Kauf der ganzen theatralischen Geräthschaft erzhielt, welche ihm morgen früh übergeben werden sollte.

Raum waren sie aus einander gegangen, als Wilhelm ein entsesliches Geschrei in dem Hause vernahm. Er hörte eine jugendeliche Stimme, die, zornig und drohend, durch ein unmäßiges Beinen und Heulen durchbrach. Er hörte diese Wehklage von oben herunter, an seiner Stude vorbei, nach dem Hausplaße eilen.

Als die Neugierde unfern Freund herunter lodte, fand er Friedrichen in einer Art von Raserei. Der Anabe weinte, knirschte, stampfte, drohte mit geballten Fäusten und stellte sich ganz ungeberdig vor Jorn und Berdruß. Mignon stand gegenüber und sah mit Berwunderung zu, und der Wirth erklärte einigermaßen

biefe Erscheinung.

Der Knabe sei nach seiner Rückfunft, da ihn Philine gut aufgenommen, zufrieden, lustig und munter gewesen, habe gesungen und gesprungen bis zur Zeit, da der Stallmeister mit Philinen Bekanntschaft gemacht. Run habe das Mittelding zwischen Kind und Jüngling angefangen, seinen Berdruß zu zeigen, die Thüren zuzuschlagen und auf und nieder zu rennen. Philine habe ihm besohlen, heute Abend bei Tische auszuwarten, worüber er nur noch mürrischer und troziger geworden; endlich habe er eine Schüssel mit Ragout, anstatt sie auf den Tisch zu seinen, zwischen Mademoiselle und den Gast, die ziemlich nahe zusammen gesesen, hineingeworfen, woraus ihm der Stallmeister ein paar tücktige Ohrseigen gegeben und ihn zur Thüre hinausgeschmissen. Er, der Wirth, habe darauf die beiden Personen saubern helsen, deren Kleider sehr übel zugerichtet gewesen.

Als ber Knabe die gute Wirkung seiner Rache vernahm, steng er laut zu lachen an, indem ihm noch immer die Thranen an ben Baden herunter liesen. Er freute sich einige Zeit herzlich, bis ihm der Schimpf, den ihm der Stärkere angethan, wieder einstel, da er denn von neuem zu heulen und zu drohen ansieng.

Wilhelm stand nachdenklich und beschämt vor dieser Scene. Er sah sein eignes Innerstes, mit starken und übertriebenen Zügen dargestellt; auch er war von einer unüberwindlichen Gisersucht

entzündet; auch er, wenn ihn der Wohlstand nicht zuruchgehalten hätte, würde gern seine wilde Laune befriedigt, gern, mit tüclicher Schadenfreude, den geliebten Gegenstand verlet und seinen Nebenbuhler ausgefordert haben; er hätte die Menschen, die nur zu seinem Verdruffe da zu sein schienen, vertilgen mögen.

Laertes, ber auch herbeigekommen war und die Geschichte vernommen hatte, bestärkte schelmisch den ausgebrachten Knaben, als dieser betheuerte und schwur, der Stallmeister musse ihm Satisfaktion geben, er habe noch keine Beleidigung auf sich sitzen lassen; weigere sich der Stallmeister, so werde er sich zu rächen wissen.

Laertes war hier gerade in seinem Fache. Er gieng ernsthaft hinauf, ben Stallmeister im Namen bes Knaben herauszusorbern.

Das ist lustig, sagte dieser; einen solchen Spaß hätte ich mir heute Abend kaum vorgestellt. Sie giengen hinunter, und Phisline solgte ihnen. Mein Sohn, sagte der Stallmeister zu Friederichen, du bist ein draver Junge, und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Ungleichheit unstrer Jahre und Kräste die Sache ohnehin etwas abenteuerlich macht, so schlag' ich statt anderer Waffen ein Baar Rapiere vor; wir wollen die Knöpse mit Kreide bestreichen, und wer dem andern den ersten oder die meisten Stöße auf den Rock zeichnet, soll für den Ueberwinder gehalten und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, traktirt werden.

Laertes entschied, daß dieser Borschlag angenommen werden könnte; Friedrich gehorchte ihm als seinem Lehrmeister. Die Rapiere kamen herbei; Philine seste sich hin, strickte und sah

beiden Rampfern mit großer Gemutheruhe gu.

Der Stallmeister, bet sehr gut focht, war gefällig genug, zeinen Gegner zu schonen und sich einige Kreibenslecke auf den Rock bringen zu lassen, worauf sie sich umarmten und Wein hers beigeschafft wurde. Der Stallmeister wollte Friedrichs Herkunft und seine Geschichte wissen, der benn ein Märchen erzählte, das er schon oft wiederholt hatte, und mit dem wir ein andermal

unfre Lefer bekannt zu machen gebenten.

In Wilhelms Seele vollendete indessen bieser Zweikampf die Darstellung seiner eigenen Gefühle: denn er konnte sich nicht läugnen, daß er das Rapier, ja lieber noch einen Degen selbst gegen den Stallmeister zu führen wünschte, wenn er schon einsah, daß ihm dieser in der Fechtkunst weit überlegen sei. Doch würdigte er Philinen nicht eines Blicks, hütete sich vor jeder Aeußerung, die seine Empsindung hätte verrathen können, und eilte, nachdem er einigemal auf die Gesundheit der Kämpser Bescheid gethan, auf sein Zimmer, wo sich tausend unangenehme Gedanken auf ihn zudrängten.

Er erinnerte sich der Zeit, in der sein Geist durch ein unbebingtes hoffnungsreiches Streben emporgehoben wurde, wo er in dem lebhaftesten Genusse aller Art wie in einem Elemente schwamm. Es ward ihm deutlich, wie er jest in ein unbestimmtes Schlendern gerathen war, in welchem er nur noch schlürsend kosten, was er sonst mit vollen Zügen eingesogen hatte; aber deutlich konnte er nicht sehen, welches unüberwindliche Bedürsniß ihm die Natur zum Geset gemacht hatte, und wie sehr dieses Bedürsniß durch Umstände nur gereizt, halb befriedigt und irre geführt worden war.

Es barf also Riemand wundern, wenn er bei Betrachtung feines Buftanbes, und indem er fich aus bemfelben beraus gu benten arbeitete, in die größte Berwirrung gerieth. Es war nicht genug, bag er burch feine Freundschaft zu Laertes, burch feine Reigung zu Philinen, burch feinen Antheil an Dignon langer ale billig an einem Orte und in einer Gefellicaft festgehalten murbe, in welcher er feine Lieblingsneigung begen, gleichsam verstoblen seine Buniche befriedigen und, ohne fich einen 3med por-Bufegen, feinen alten Traumen nachschleichen tonnte. Mus diefen Berhaltniffen fich loszureißen und gleich zu scheiden, glaubte er Rraft genug zu befigen. Run hatte er aber vor wenigen Augenbliden fich mit Melina in ein Gelbgeschäft eingelaffen; er hatte ben rathfelhaften Alten tennen lernen, welchen zu entziffern er eine unbeschreibliche Begierbe fühlte. Allein auch baburch fich nicht jurudbalten ju laffen, mar er nach lang' bin und ber geworfenen Gebanten entschloffen, ober glaubte wenigftens entschloffen ju fein. 3d muß fort, rief er aus, ich will fort! Er warf fich in einen Seffel und mar febr bewegt.

Mignon trat herein und fragte, ob fie ihn aufwideln burfe? Sie tam ftill; es schmerzte fie tief, bag er fie heute so turz ab-

gefertigt hatte.

Richts ist rührender, als wenn eine Liebe, die sich im Stillen genährt, eine Treue, die sich im Verborgenen befestigt hat, ende lich dem, der ihrer bisher nicht werth gewesen, zur rechten Stunde nahe kommt und ihm offenbar wird. Die lange und streng versichlossen Knospe war reif, und Wilhelms Herz konnte nicht empfänalicher sein.

Sie stand vor ihm und sah seine Unruhe. — Herr! rief ste aus, wenn du unglücklich bist, was soll Mignon werden? — Liebes Geschöpf, sagte er, indem er ihre Hände nahm, du bist auch mit unter meinen Schmerzen. Ich muß sort. — Sie sah ihm in die Augen, die von verhaltenen Thränen blinkten, und kniete mit Heftigkeit vor ihm nieder. Er behielt ihre Hände, sie legte ihr Haupt auf seine Kniee und war ganz still. Er spielte

mit ihren haaren und war freundlich. Sie blieb lange rubia. Endlich fühlte er an ihr eine Art Buden, bas gang facte anfiena und sich durch alle Glieder machsend verbreitete. — Bas ift bir. Mignon? rief er aus, mas ift bir? - Sie richtete ihr Ropfchen auf und fab ihn an, fubr auf einmal nach bem Bergen, wie mit einer Geberbe, welche Schmerzen verbeißt. Er bub fie auf, und fie fiel auf seinen Schoof; er brudte fie an fich und fußte fie. Sie antwortete burch feinen Sandebrud, burch feine Bewegung. Sie hielt ihr Berg fest, und auf einmal that sie einen Schrei, ber mit frampfigen Bewegungen bes Körpers begleitet war. Sie fuhr auf und fiel auch fogleich wie an allen Gelenken gebrochen por ihm nieder. Es mar ein graflicher Anblid! - Dein Rind! rief er aus, indem er sie aushob und fest umarmte, mein Rind, was ift bir? - Die Zudung bauerte fort, die vom Bergen fich ben schlotternden Gliedern mittheilte; fie bieng nur in feinen Armen. Er folog fie an fein Berg und benette fie mit feinen Thranen. Auf einmal schien fie wieder angespannt, wie eins, das ben bochften forperlichen Schmerz erträgt; und bald mit einer neuen Heftigkeit wurden alle ihre Glieber wieder lebendig, und fie warf fich ihm, wie ein Reffort, bas juschlägt, um ben hals, inbem in ihrem Innersten wie ein gewaltiger Rig geschah, und in bem Augenblide floß ein Strom von Thränen aus ihren geschloffenen Augen in feinen Bufen. Er hielt fie feft. Sie weinte, und teine Bunge fpricht die Gewalt diefer Thranen aus. Ihre langen haare waren aufgegangen und biengen von der Weinenden nieder, und ibr ganges Wesen schien in einen Bach von Thränen unaufhaltsam babin zu schmelzen. Ihre ftarren Glieber murben gelinde, es ergoß fich ihr Innerstes, und in ber Bermirrung bes Augenblides fürchtete Wilhelm, sie werbe in feinen Armen zerschmelzen, und er nichts von ihr übrig behalten. Er hielt sie nur fester und fefter. - Mein Kind! rief er aus, mein Rind! Du bift ja mein! wenn bich bas Wort tröften tann. Du bist mein! Ich werde bich behalten, bich nicht verlaffen! - Ihre Thranen floffen noch immer. - Endlich richtete fie fich auf. Gine weiche Beiterkeit glanzte von ihrem Gesichte. - Mein Bater! rief fie, bu willft mich nicht verlaffen! willft mein Bater fein! 3ch bin bein Rind!

Sanft fieng vor ber Thure die Harfe an zu klingen; ber Alte brachte seine herzlichsten Lieder dem Freunde zum Abendopfer, der, sein Kind immer fester in Armen haltend, des reinsten unbeschreib-

lichften Gludes genoß.

# Drittes Buch.

#### Erftes Rapitel.

Rennst du das Land, wo die Citronen blübn, Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Rennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Rennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, gethan? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit bir, o mein Beschüter, ziehn.

Kennst du den Berg- und seinen Wolkensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth. Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unfer Weg! o Bater, lag uns ziehn!

Als Wilhelm bes Morgens sich nach Mignon im Hause umsah, sand er sie nicht, hörte aber, daß sie früh mit Melina ausgegangen sei, welcher sich, um die Garderobe und die übrigen TheatersGeräthschaften zu übernehmen, bei Zeiten aufgemacht hatte.

Nach Berlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Musik vor seiner Thüre. Er glaubte anfänglich, der Harsenspieler sei schon wieder zugegen; allein er unterschied bald die Tone einer Zither, und die Stimme, welche zu singen ansieng, war Mignons Stimme. Wilhelm öffnete die Thüre, das Kind trat herein und sang das Lied, das wir so eben ausgezeichnet haben.

Melodie und Ausdruck gefielen unserm Freunde besonders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen konnte. Er ließ sich die Strophen wiederholen und erklären, schrieb sie auf und übersetzte sie ins Deutsche. Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur von ferne nachahmen; die kindliche Unschuld des Ausdrucks verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmend und bas Unzusammenhängende verbunden ward. Auch konnte ber Reiz

der Melodie mit nichts verglichen werden.

Sie fieng jeden Bers feierlich und prachtig an, als ob fie auf etwas Conderbares aufmertfam machen, als ob fie etwas Bich= tiges vortragen wollte. Bei ber britten Zeile marb ber Gefang bumpfer und bufterer; bas: tennft bu es mobl? brudte fie aeheimnifvoll und bedachtig aus; in dem: babin! babin! lag eine unwiderstehliche Sehnsucht, und ihr: Lag uns giehn! wußte fie bei jeder Wiederholung bergestalt ju modificiren, daß es bald bittend und bringend, bald treibend und vielversprechend mar.

Nachdem sie bas Lied jum zweiten Mal geendigt hatte, hielt sie einen Augenblick inne, fab Wilhelmen scharf an und fragte: Kennst du das Land? — Es muß wohl Italien gemeint sein, versette Wilhelm; woher hast bu bas Liedchen? - Italien! sagte Mignon bedeutend; gehft bu nach Italien, so nimm mich mit, es friert mich bier. — Bift du icon bort gewesen, liebe Rleine? fragte Wilhelm. — Das Kind mar ftill und nichts weiter aus ibm zu bringen.

Melina, ber hereinkam, befah die Zither und freute sich, baß fie icon fo bubich gurecht gemacht fei. Das Instrument mar ein Inventarienstud ber alten Garberobe. Mignon hatte fich's biefen Morgen ausgebeten, ber Harfenspieler bezog es fogleich, und bas Rind entwickelte bei biefer Gelegenheit ein Talent, bas man an

ibm bisber noch nicht kannte.

Melina hatte icon die Garberobe mit allem Zugehör übernommen; einige Glieber bes Stadtrathe versprachen ibm gleich bie Erlaubnif, einige Beit im Orte ju fpielen. Mit frobem Bergen und erheitertem Gefichte tam er nunmehr wieder gurud. Er ichien ein gang anderer Menich ju fein: benn er mar fanft, boflich gegen Jedermann, ja zuvortommend und einnehmend. Er munichte fic Glud, daß er nunmehr feine Freunde, die bisber verlegen und mußig gemefen, werbe beschäftigen und auf eine Beit lang engagiren tonnen, wobei er zugleich bedauerte, baß er freilich jum Anfange nicht im Stande fei, Die vortrefflichen Gubjette, Die bas Glud ibm jugeführt, nach ihren Sähigkeiten und Talenten ju belohnen, ba er feine Schuld einem fo großmuthigen Freunde, als Wilhelm fich gezeigt habe, vor allen Dingen abtragen muffe.

3d tann Ihnen nicht ausbruden, fagte Melina ju ihm, welche Freundschaft Sie mir erzeigen, indem Sie mir gur Direktion eines Theaters verhelfen. Denn als ich Sie antraf, befand ich mich in einer fehr wunderlichen Lage. Sie erinnern fich, wie lebhaft ich Ihnen bei unfrer erften Befanntschaft meine Abneigung gegen bas Theater feben ließ, und boch mußte ich mich, sobald ich verbeirathet mar, aus Liebe ju meiner Frau, welche fich viel Freude und Beifall verfprach, nach einem Engagement umfeben. 3ch fand teins, wenigstens fein beständiges, dagegen aber, gludlichermeife, einige Geschäftsmanner, Die eben in außerorbentlichen Fallen Jemanden brauchen tonnten, ber mit ber Feber umzugeben mußte, Frangofisch verstand und im Rechnen nicht gang unerfahren war. So gieng es mir eine Zeit lang recht gut, ich ward leiblich be-zahlt, schaffte mir Manches an, und meine Berhältnisse machten mir feine Schande. Allein Die außerordentlichen Auftrage meiner Gonner giengen zu Ende, an eine bauerhafte Berforgung mar nicht zu benten, und meine Frau verlangte nur besto eifriger nach bem Theater, leiber zu einer Beit, wo ihre Umftande nicht die portheilhaftesten find, um fich bem Bublito mit Ehren barguftellen. Run, hoffe ich, foll die Unstalt, die ich durch Ihre Gulfe einrichten werbe, fur mich und die Meinigen ein guter Unfang fein, und ich verbante Ihnen mein fünftiges Glud, es werbe auch, wie es molle.

Bilbelm borte biefe Meußerungen mit Bufriedenheit an, und bie fammtlichen Schauspieler waren gleichfalls mit ben Erklärungen bes neuen Direktors fo ziemlich zufrieden, freuten fich beimlich, daß fich fo schnell ein Engagement zeige, und waren geneigt, für ben Anfang mit einer geringen Gage porlieb zu nehmen, weil bie meisten basjenige, mas ihnen so unvermuthet angeboten murbe, als einen Zuschuß ansahen, auf ben fie vor Kurzem noch nicht Rechnung machen tonnten. Melina war im Begriff, Diefe Dispofition ju benuten, fuchte auf eine geschidte Beife Jeden besonbers zu sprechen, und hatte bald ben Einen auf diefe, ben Andern auf eine andere Weise ju bereden gewußt, daß fie die Kontratte geschwind abzuschließen geneigt maren, über bas neue Berbaltniß taum nachbachten und fich ichon gesichert glaubten, mit feche: möchentlicher Auffündigung wieder lostommen ju fonnen.

Nun follten die Bedingungen in gehörige Form gebracht werden, und Melina bachte icon an Die Stude, mit benen er querft bas Bublifum anloden wollte, als ein Rourier bem Stallmeister Die Ankunft ber Herrschaft verkündigte, und biefer die untergelegten

Bferde porzuführen befahl.

Bald barauf fuhr ber bochbepadte Wagen, von beffen Bode zwei Bebienten beruntersprangen, por bem Gastbause por, und Bhiline war nach ihrer Art am ersten bei ber Sand und stellte fich unter bie Thure.

Ber ift Sie? fragte bie Grafin im Bereintreten

Eine Schaufpielerin, Ihro Ercelleng ju bienen, mar bie Antwort, indem der Schalt mit einem gar frommen Besichte und bemuthigen Geberden fich neigte und ber Dame ben Rod fußte.

Der Graf, der noch einige Berfonen umber steben sab, die

sich gleichsalls für Schauspieler ausgaben, erkundigte sich nach der Stärke der Gesellschaft, nach dem letten Orte ihres Aufenthalts und ihrem Direktor. Wenn es Franzosen wären, sagte er zu seiner Gemahlin, könnten wir dem Prinzen eine unerwartete Freude machen und ihm bei uns seine Lieblingsunterhaltung verschaffen.

Es kame barauf an, versette die Grafin, ob wir nicht biese Leute, wenn sie schon unglücklicherweise nur Deutsche sind, auf bem Schloß, so lange der Fürst bei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben doch wohl einige Geschicklichkeit. Eine große Societät läßt sich am besten durch ein Theater unterhalten, und der Baron würde sie schon zustuben.

Unter biesen Worten giengen sie die Treppe hinauf, und Melina präsentirte sich oben als Direktor. Rus' Er seine Leute zusammen, sagte der Graf, und stell' Er sie mir vor, damit ich sehe, was an ihnen ist. Ich will auch zugleich die Liste von den

Studen feben, die fie allenfalls aufführen tonnten.

Melina eilte mit einem tiefen Budlinge aus dem Zimmer und kam bald mit den Schauspielern zurück. Sie drückten sich vor und hinter einander; die Sinen präsentirten sich schlecht, aus großer Begierde zu gefallen, und die Andern nicht besser, weil sie sich leichtsinnig darstellten. Philine bezeigte der Gräfin, die außerordentlich gnädig und freundlich war, alle Ehrfurcht; der Graf musterte indeß die Uebrigen. Er fragte einen Jeden nach seinem Fache und äußerte gegen Melina, daß man streng auf Fächer halten musse, welchen Ausspruch dieser in der größten Devotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sodann einem Jeden, worauf er besonders zu studiren, was er an seiner Figur und Stellung zu bessern habe, zeigte ihnen einleuchtend, woran es den Deutschen immer sehle, und ließ so außerordentliche Kenntnisse sehen, daß alle in der größten Demuth vor so einem erleuchteten Kenner und erslauchten Beschüßer standen und kaum Athem zu holen sich getrauten.

Wer ist ber Mensch bort in ber Ede? fragte ber Graf, indem er nach einem Subjette sah, das ihm noch nicht vorgestellt worden war; und eine hagre Figur nahte sich in einem abgetragenen, auf dem Ellbogen mit Fleckhen besetzten Rocke; eine kummerliche

Berrude bededte das haupt des bemuthigen Rlienten.

Dieser Mensch, ben wir schon aus dem vorigen Buche als Philinens Liebling kennen, pflegte gewöhnlich Bedanten, Magister und Bocten zu spielen und meistens die Rolle zu übernehmen, wenn Jemand Schläge kriegen oder begossen werden sollte. Er hatte sich gewisse kriechende, lächerliche, furchtsame Bücklinge angewöhnt, und seine stockende Sprache, die zu seinen Rollen paste, machte die Zuschauer lachen, so daß er immer noch als ein brauch-

bares Glied der Gesellschaft angesehen wurde, besonders da er übrigens sehr dienstfertig und gefällig war. Er nahte sich auf seine Weise dem Grafen, neigte sich vor demfelben und beantwortete jede Frage auf die Art, wie er sich in seinen Rollen auf dem Theater zu geberden pflegte. Der Graf sah ihn mit gefälliger Ausmertsamteit und mit Ueberlegung eine Zeit lang an, alsdann rief er, indem er sich zu der Gräfin wendete: Wein Kind, betrachte mir diesen Mann genau; ich hafte dafür, das ist ein großer Schauspieler, oder kann genau; ich hafte destr, das ift ein großer Schauspieler, oder kann es werden. Der Mensch machte von ganzem Herzen einen albernen Büdling, so daß der Graf laut über ihn lachen mußte und ausries: Er macht seine Sachen excelelent! Ich wete, dieser Mensch kann spielen, was er will, und es ist Schade, daß man ihn bisber zu nichts Bessern gebraucht hat.

Sin so außerordentlicher Borzug war für die Üebrigen sehr frankend; nur Melina empfand nichts davon, er gab vielmehr dem Grafen vollkommen Recht und versetzte mit ehrsurchtsvoller Miene: Uch ja, es hat wohl ihm und Mehreren von uns nur ein solcher Kenner und eine solche Ausmunterung gesehlt, wie

wir fie gegenwärtig an Em. Ercellenz gefunden haben.

Ift bas die sammtliche Gefellschaft? fagte ber Graf.

Es sind einige Glieder abwesend, versetzte der kluge Melina, und überhaupt konnten wir, wenn wir nur Unterstützung fänden, sehr bald aus der Nachbarschaft vollzählig sein.

Indeffen sagte Philine jur Grafin: Es ift noch ein recht hubscher junger Mann oben, der sich gewiß bald jum ersten Liebhaber qualificiren wurde.

Warum läßt er fich nicht feben? verfeste die Grafin.

36 will ihn bolen, rief Philine und eilte gur Thure binaus. Sie fand Wilhelmen noch mit Mignon beschäftigt und beredete ibn, mit hinunterzugeben. Er folgte ibr mit einigem Unwillen, boch trieb ibn die Neugier: benn da er von vornehmen Berfonen borte, mar er voll Berlangen, fie naber tennen gu lernen. Er trat ins Bimmer, und feine Augen begegneten fogleich ben Augen ber Gräfin, die auf ihn gerichtet waren. Bhiline apa ihn zu ber Dame, indes ber Graf fich mit ben Uebrigen beschäf: tigte. Wilhelm neigte fich und gab auf verschiedene Fragen, welche die reizende Dame an ihn that, nicht ohne Berwirrung Antwort. Ihre Schönheit, Jugend, Anmuth, Zierlichkeit und feines Betragen machten ben angenehmsten Gindrud auf ihn, um so mehr, ba ihre Reben und Geberben mit einer gewissen Schamhaftigkeit, ia. man durfte fagen, Berlegenheit begleitet maren. Auch bem Grafen ward er vorgestellt, der aber wenig Acht auf ihn hatte, sondern zu seiner Gemablin ans Kenster trat und fie um etwas au fragen ichien. Man konnte bemerten, bag ihre Meinung auf

bas lebhafteste mit der seinigen übereinstimmte, ja daß sie ihn eifrig zu bitten und ihn in seiner Gesinnung zu bestärken schien.

Er tehrte sich darauf bald zu der Gesellschaft und sagte: Ich tann mich gegenwärtig nicht aushalten, aber ich will einen Freund zu euch schieden, und wenn ihr billige Bedingungen macht und euch recht viel Mühe geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt, euch auf dem Schlosse spielen zu lassen.

Alle bezeigten ihre große Freude barüber, und besonders tußte Bbiline mit ber größten Lebhastigfeit ber Gröfin die Sande.

Sieht Sie, Kleine, sagte die Dame, indem sie dem leichtfertigen Mädchen die Baden klopfte; sieht Sie, mein Kind, da
kommt Sie wieder zu mir; ich will schon mein Bersprechen halten, Sie muß sich nur besser anzieden. Philine entschuldigte sich, daß
ste wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich befahl die Gräsin ihren Kammerfrauen, einen englischen Hund ein seidnes Falstuch, die leicht auszupaden waren, heraufzugeben. Nun putte die Gräsin selbst Philinen an, die sortsuhr, sich mit einer scheinheiligen, unschuldigen Miene gar artig zu geberden und zu betragen.

Der Graf bot seiner Gemahlin die Hand und führte sie hinunter. Sie grüßte die ganze Gesellschaft im Borbeigehen freundlich und tehrte sich nochmals gegen Wilhelmen um, indem sie mit der huldreichsten Miene zu ihm sagte: Wir sehen uns balo wieder.

So gluctliche Aussichten belebten die ganze Gesellschaft; Jeber ließ nunmehr seinen Hoffnungen, Bunschen und Einbildungen freien Lauf, sprach von den Rollen, die er spielen, von dem Beisfall, den er erhalten wollte. Melina überlegte, wie er noch geschwind durch einige Borstellungen den Einwohnern des Städtchens etwas Geld abnehmen und zugleich die Gesellschaft in Athem sepen könne, indeß Andre in die Küche gingen, um ein besseres Mittagsessen zu bestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war.

# Zweites Rapitel.

Rach einigen Tagen tam ber Baron, und Melina empfieng ihn nicht ohne Furcht. Der Graf hatte ihn als einen Kenner angefündigt, und es war zu beforgen, er werde gar bald die schwache Seite des kleinen Hausens entdecken und einsehen, daß er keine sormirte Truppe vor sich habe, indem sie kaum Ein Stück gehörig besehen konnten; allein sowohl der Direktor als die sämmtlichen Glieder waren bald aus aller Sorge, da sie an dem Baron einen Mann sanden, der mit dem größten Enthusiasmus das vaterländische Theater betrachtete, dem ein jeder Schauspieler und

jede Gesellschaft willtommen und erfreulich war. Er begrüßte sie Alle mit Feierlichkeit, pries sich glücklich, eine deutsche Bühne so unvermuthet anzutreffen, mit ihr in Berbindung zu tommen und die vaterländischen Musen in das Schloß seines Berwandten einzusühren. Er brachte bald darauf ein Heft aus der Tasche, in welchem Melina die Punkte des Kontraktes zu erblicken hosste; allein es war ganz etwas Anderes. Der Baron dat sie, ein Drama, das er selbst versertigt, und das er von ihnen gespielt zu sehen wünschte, mit Ausmerksamkeit anzuhören. Willig schlossen sie einen Kreis und waren erfreut, mit so geringen Kosten sich in der Gunst eines so nothwendigen Mannes besestigen zu können, obgleich ein Zeder nach der Dick des Heftes übermäßig lange Zeit besürchtete. Auch war es wirklich so; das Stück war in füns Akten geschrieben und von der Art, die gar kein Ende nimmt.

Der Held war ein vornehmer, tugendhafter, großmuthiger und babei verkannter und verfolgter Mann, der aber denn doch zulett den Sieg über seine Feinde davon trug, über welche sodann die strengste poetische Gerechtigkeit ausgeübt worden ware, wenn er

ihnen nicht auf ber Stelle verziehen hatte.

Indem dieses Stüd vorgetragen wurde, hatte jeder Zuhörer Raum genug, an sich selbst zu denken und ganz sachte aus der Demuth, zu der er sich noch vor Kurzem geneigt fühlte, zu einer glücklichen Selbstgesälligkeit empor zu steigen und von da aus die anmuthigsten Aussichten in die Zukunft zu überschauen. Diejenigen, die keine ihnen angemessene Kolle in dem Stück fanden, erklärten es bei sich für schlecht und hielten den Baron für einen unglücklichen Autor, dagegen die Andern eine Stelle, dei der sie beklatscht zu werden hossten, mit dem größten Lobe zur möglichsten Zufriedens beit des Versassens versolgten.

Mit bem Dekonomischen waren sie geschwind fertig. Melina wußte zu seinem Bortheil mit dem Baron den Kontrakt abzuschließen und ihn vor den übrigen Schauspielern geheim zu halten.

Ueber Wilhelmen sprach Melina ben Baron im Borbeigehen und versicherte, daß er sich sehr gut zum Theaterdichter qualificire und zum Schauspieler selbst keine üblen Anlagen habe. Der Baron machte sogleich mit ihm als einem Kollegen Bekanntschaft, und Wilhelm producirte einige kleine Stücke, die nehst wenigen Reliquien an jenem Tage, als er den größten Theil seiner Arbeiten in Feuer aufgehen ließ, durch einen Zusall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Stücke als den Bortrag, nahm als bekannt an, daß er mit hinüber auf daß Schloß kommen würde, versprach bei seinem Abschiede Allen die beste Aufnahme, bequeme Wohnung, gutes Essen, Beisall und Geschenke, und Melina septe noch die Bersicherung eines bestimmten Taschengeldes hinzu.

Man kann benken, in welche gute Stimmung burch biesen Bessuch die Gesellschaft gesetzt war, indem sie statt eines ängsklichen und niedrigen Zustandes auf einmal Ehre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schon zum voraus auf jene Rechnung lustig, und Jedes hielt für unschicklich, nur noch irgend einen Groschen

Geld in der Tasche ju behalten.

Bilhelm gieng indessen mit sich zu Rathe, ob er die Gesellsschaft auf das Schloß begleiten solle, und sand in mehr als einem Sinne räthlich, dahin zu gehen. Melina hosste bei diesem vortheilbaften Engagement seine Schuld wenigstens zum Theil abtragen zu können, und unser Freund, der auf Menschentenntniß ausgieng, wollte die Gelegenheit nicht versäumen, die große Welt näher kennen zu lernen, in der er viele Ausschlässe über das Leben, über sich selbst und die Kunst zu erlangen hosste. Dabei durfte er sich nicht gestehen, wie sehr er wünsche, der schönen Gräfin wieder näher zu kommen. Er suchte sich vielmehr im Allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Bortheil ihm die nähere Kenntniß der vornehmen und reichen Welt bringen würde. Er machte seine Betrachtungen über den Grafen, die Gräfin, den Baron, über die Sicherheit, Bequemlichkeit und Anmuth ihres Betragens, und ries, als er allein war, mit Entzücken auß:

Dreimal gludlich find Diejenigen ju preisen, Die ihre Geburt fogleich über die untern Stufen ber Gefellschaft hinaushebt, Die burch jene Berbaltniffe, in welchen fich manche aute Menschen Die gange Zeit ihres Lebens abangstigen, nicht burchzugeben, auch nicht einmal darin als Gaste zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blid auf bem höheren Standpunkte merben, leicht ein jeder Schritt ihres Lebens! Sie find von Geburt an gleichsam in ein Schiff gefest, um bei ber Ueberfahrt, Die wir Alle machen muffen, fich des gunftigen Windes ju bedienen und ben widrigen abzuwarten, anstatt daß Andre nur für ihre Berfon fcwimmend fich abarbeiten, vom gunftigen Winde wenig Bortheil genießen und im Sturme mit balb erschöpften Rraften untergeben. Welche Bequemlichkeit, welche Leichtigkeit giebt ein angeborenes Bermögen! und wie ficher blübet ein Sandel, ber auf ein gutes Rapital gegrundet ift, so daß nicht jeder miglungene Versuch sogleich in Unthatigteit verfent! Wer fann ben Werth und Unwerth irdischer Dinge beffer tennen, ale ber fie ju genießen von Jugend auf im Kalle mar. und wer tann feinen Geift früher auf bas Nothmenbige, bas Nüpliche, bas Wahre leiten, als ber fich von fo vielen Irrthumern in einem Alter überzeugen muß, wo es ibm noch an Kräften nicht gebricht, ein neues Leben anzufangen!

So rief unser Freund allen Denjenigen Glud zu, die fich in ben höheren Regionen befinden, aber auch benen, die fich einem

folden Rreife nabern, aus biefen Quellen ichopfen konnen, und pries feinen Genius, ber Anstalt machte, auch ihn biefe Stufen.

binan zu führen.

Indeffen mußte Melina, nachdem er lange fich den Ropf gerbrochen, wie er nach bem Berlangen bes Grafen und nach feiner eigenen Ueberzeugung die Gefellschaft in Facher eintheilen und einem Jeben feine bestimmte Mitwirtung übertragen wollte, julent, ba es an die Ausführung tam, febr gufrieden fein, wenn er bei einem fo geringen Berfonal die Schauspieler willig fand, fich nach Möglichkeit in Diese oder jene Rollen ju fdiden. Doch übernahm gewöhnlich Laertes die Liebhaber, Philine die Kammermadchen, Die beiden jungen Frauenzimmer theilten fich in die naiven und gartlichen Liebhaberinnen, der alte Bolterer mard am besten aespielt. Melina felbst glaubte als Chevalier auftreten zu burfen. Madame Melina mußte, zu ihrem größten Berdruß, in das Fach ber jungen Frauen, ja fogar ber gartlichen Mutter übergeben, und weil in den neuern Studen nicht leicht mehr ein Bedant ober Boet. wenn er auch vorkommen follte, lächerlich gemacht wird, so mußte ber bekannte Gunftling bes Grafen nunmehr bie Prafibenten und Minifter fpielen, weil biefe gewöhnlich als Bofewichter vorgeftellt und im fünften Atte übel behandelt werden. Gben fo ftedte Melina mit Bergnugen, als Rammerjunter oder Rammerberr, Die Grobbeiten ein, welche ibm von biebern beutschen Mannern bergebrachtermaßen in mehreren beliebten Studen aufgedrungen murben, weil er fich boch bei biefer Gelegenheit artig berausputen fonnte und bas Air eines hofmannes, bas er volltommen ju besiten glaubte, anzunehmen die Erlaubniß batte.

Es dauerte nicht lange, so kamen von verschiedenen Gegenden mehrere Schauspieler herbeigestoffen, welche ohne sonderliche Brusfung angenommen, aber auch ohne sonderliche Bedingungen fest-

gehalten murden.

Bilhelm, ben Melina vergebens einige Mal zu einer Liebhaberrolle zu bereden suchte, nahm sich der Sache mit vielem guten Willen an, ohne daß unser neuer Direktor seine Bemühungen im mindesten anerkannte; vielmehr glaubte dieser mit seiner Würde auch alle nöthige Einsicht überkommen zu haben; besonders war das Streichen eine seiner angenehmsten Beschtigungen, wodurch er ein jedes Stüd auf das gehörige Zeitmaß herunter zu sehen wußte, ohne irgend eine andere Rücksicht zu nehmen. Er hatte viel Zuspruch, das Publitum war sehr zusrieden, und die geschmadvollsten Einwohner des Städtchens behaupteten, daß das Theater in der Residenz keineswegs so gut als das ihre bestellt sei.

#### Tring Amiri.

Emili in it ju eme. It ma in a Lordini inche ne della in Some emilie une in more della more. Lord un Some inte mas Samulare del del della more. Lord un Some inte mas Samulare del del della more. Lordini une emili un el Some una Si Company del della more. Lordini della emilia della della mana esia in more. Lordini della emilia della de

San treite for the Some in an Some mile and to action Some and the South and mind South and the south the treite for the instance in the Rose and the South the following the treite and the South the Indiana and the South the South the Indiana and the South the South the Indiana and I

Er innie Kape, die manname erfeit bema fit nur mit der mannenden Sanfindung wien. die dies deut den ratende mat innie durch durch die der inne der den inde Innomeniation. Die Innie den deren, mit meur die fema inne durch dervenen, mit de dem alle Sockent de feman Limit des Grosse, des unes der stem Jude empagne punkt, in die fie die Gerier der dem den

The fir name mean frame, amon fir and the Anthe me Beneration which for Jose Mari or fix or look more was fixing order mary and de media demands fix me forces not size State or des Cantains, not due Judicis.

In turn it den de Dri en an Sindeduk direk Bilden de rate in den annikar der de Sind der finen die eine nar de gemiglic finen andri a direk De fim der das der mordenisch das andrivake, de den die anne Sindefine derroden, at das finenen und inter der gerten mit kenn dem angeländen der damme wohnen folle. Wider seinen Willen mußte also unser Freund mit

ber übrigen Gefellschaft jum Schloßhofe hineinfahren.

Um die Ruchenfeuer in einem Seitengebaude faben fie geschäftige Köche sich bin und ber bewegen und waren durch diesen Un= blid ichon erquidt; eilig tamen Bediente mit Lichtern auf die Treppe bes Sauptgebaudes gesprungen, und bas Berg ber guten Wanderer quoll über Diefen Musfichten auf. Wie fehr verwunderten fie fich bagegen, als fich biefer Empfang in ein entsetliches Fluchen auf-Die Bedienten schimpften auf die Rubrleute, daß fie bier bereingefahren feien; fie follten umwenden, rief man, und wieber binaus nach bem alten Schloffe gu, bier fei tein Raum fur biefe Gafte! Ginem fo unfreundlichen und unerwarteten Beideide fuaten fie noch allerlei Spöttereien bingu und lachten fich unter einander aus, daß fie durch diefen Jrrthum in ben Regen gesprengt worden. Es gog noch immer, teine Sterne ftanben am himmel, und nun murbe die Gesellschaft burch einen holprichten Beg gwischen zwei Mauern in das alte hintere Schloß gezogen, welches unbewohnt ba ftand, seit ber Bater bes Grafen bas vordere gebaut hatte. Theils im Sofe, theils unter einem langen gewölbten Thormege bielten die Wagen ftill, und die Fuhrleute, Anspanner aus bem Dorfe, fpannten aus und ritten ihrer Bege.

Da Riemand zum Empfange ber Geselschaft sich zeigte, stiegen sie aus, riesen, suchten; vergebens! Alles blieb sinster und stille. Der Wind blies durch das hohe Thor, und grauerlich waren die alten Thurme und Höfe, wovon sie kaum die Gestalten in der Finsterniß unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen stuckteten sich, die Kinder siengen an zu weinen; ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke, und ein so schneller Glückswechsel, auf den Riemand vorbereitet war, brachte sie Alle ganz

und gar aus ber Faffung.

Da sie jeden Augenblid erwarteten, daß Jemand kommen und ihnen aufschließen werde, da bald Regen, bald Sturm sie täuschte, und sie mehr als einmal den Tritt des erwünschten Schloßvogts zu hören glaubten, blieben sie eine lange Zeit unmuthig und unthätig; es siel keinem ein, in das neue Schloß zu gehen und dort mitleidige Seelen um Hülse anzurusen. Sie konnten nicht begreifen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben sei, und waren in einer böchst beschwerlichen Lage.

Endlich kamen wirklich Menschen an, und man erkannte an ihren Stimmen jene Fußgänger, die auf dem Wege hinter den Fahrenden zurück geblieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pferde gestürzt sei, sich am Juße start beschädigt habe, und daß man auch sie, da sie im Schlosse nachgefragt, mit Un-

geftum bierber gewiefen babe.

Die ganze Gesellschaft war in der größten Berlegenheit; man rathichlagte, mas man thun follte, und tonnte feinen Entichluß faffen. Endlich fab man von weitem eine Laterne kommen und bolte frischen Athem; allein die Soffnung einer baldigen Erlösung perschwand auch wieder, indem die Erscheinung näher kam und beutlich ward. Ein Reitfnecht leuchtete dem befannten Stallmeifter des Grafen vor, und biefer erfundigte fich, als er naber tam. febr eifrig nach Mademoiselle Philinen. Sie war taum aus dem übrigen haufen hervorgetreten, als er ihr fehr bringend anbot, fie in das neue Schloß zu führen, wo ein Platchen für fie bei ben Rammerjungfern ber Grafin bereitet fei. Sie befann fich nicht lange, bas Anerbieten bantbar zu ergreifen, faßte ibn bei bem Arme und wollte, da sie den Andern ihren Koffer empfohlen, mit ibm forteilen; allein man trat ibnen in ben Beg, fragte, bat, beschwor ben Stallmeister. bak er endlich, um nur mit feiner Schonen loszutommen, Alles verfprach und verficherte, in Rurgem folle bas Schloß eröffnet und fie auf bas beste einquartiert werben. Balb darauf faben Sie ben Schein feiner Laterne verschwinden und hofften lange vergebens auf bas neue Licht, bas ihnen endlich nach vielen Worten, Schelten und Schmaben erschien und fie mit einigem Trofte und hoffnung belebte.

Ein alter Hausknecht eröffnete die Thure des alten Gebäudes, in das sie mit Gewalt eindrangen. Ein Jeder sorgte nun für seine Sachen, sie abzupacen, sie herein zu schaffen. Das Meiste war, wie die Bersonen selbst, tüchtig durchweicht. Bei dem Einen Lichte gieng Alles sehr langsam. Im Gebäude stieß man sich, stolperte, siel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einsilbige Hausknecht ließ mit genauer Noth seine Laterne da,

gieng und tam nicht wieder.

Run sieng man an das Haus zu durchsuchen; die Thüren aller Zimmer waren offen; große Defen, gewirkte Tapeten, eingelegte Fußböben waren von seiner vorigen Bracht noch übrig, von anderm Hausgeräthe aber nichts zu sinden, kein Tisch, kein Stuhl, kein Spiegel, kaum einige ungeheure leere Bettstellen, alles Schmuckes und alles Nothwendigen beraubt. Die nassen Kosser und Mantelsäde wurden zu Sißen gewählt, ein Theil der müden Wantelsäde wurden zu Sißen gewählt, ein Theil der miden Wanteere bezuemten sich auf dem Fußboden, Wilhelm hatte sich auf einige Stusen gesetzt, Mignon lag auf seinen Knieen; das Kind war unruhig, und auf seine Frage, was ihm sehlte, antwortete es: Mich hungert! Er fand nichts bei sich, um das Verlangen des Kindes zu stillen, die übrige Gesellschaft hatte jeden Vorrath auch ausgezehrt, und er mußte die arme Kreatur ohne Erquidung lassen. Er blieb bei dem ganzen Vorsalle unthätig, still in sich gekehrt; benn er war sehr verdrießlich und grimmig, daß er nicht auf seinem

Sinne bestanden und bei dem Wirthshause abgestiegen sei, wenn er auch auf dem obersten Boden hätte sein Lager nehmen sollen.

Die Uebrigen geberdeten sich Jeber nach seiner Art. Einige hatten einen Hausen altes Gehölz in einen ungeheuren Kamin des Saals geschafft und zündeten mit großem Jauchzen den Scheiterbausen an. Unglücklicherweise ward auch diese Hoffnung, sich zu trochnen und zu wärmen, auf das schrecklichste getäuscht, denn dieser Kamin stand nur zur Zierde da und war von oben herein vermauert; der Dampf trat schnell zurück und erfüllte auf einmal die Zimmer; das dürre Holz schlag prasselnd in Flammen auch und auch die Flamme ward herausgetrieben; der Zug, der durch die zerbrochenen Fensterscheiben drang, gab ihr eine unstete Richtung, man sürchtete das Schloß anzugünden, mußte das Feuer auseinanderziehen, austreten, dämpsen, der Rauch vermehrte sich, der Zustand wurde unerträglicher, man kam der Berzweissung nahe.

Bilhelm war vor dem Rauch in ein entferntes Zimmer gewichen, wohin ihm bald Mignon folgte und einen wohlgekleideten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte; dieser wendete sich an Wilhelmen, und indem er ihm auf einem schönen porzellanenen Teller Konsekt und Früchte überreichte, sagte er: Dieß schickt Ihnen das junge Frauenzimmer von drüben, mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läßt sagen, setzte der Bediente mit einer leichtsertigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl, und sie wünsche ihre Zufriedenheit mit ihren

Freunden zu theilen.

Bilhelm erwartete nichts weniger als diesen Antrag, benn er hatte Philinen, seit dem Abenteuer der steinernen Bank, mit entschiedener Berachtung begegnet und war so sest entschlossen, keine Gemeinschaft mehr mit ihr zu haben, daß er im Begriff stand, die süße Gabe wieder zurück zu schieden, als ein dittender Blick Mignons ihn vermochte, sie anzunehmen und im Namen des Kindes dasur zu danken; die Einladung schlug er ganz aus. Er dat den Bedienten, einige Sorge für die angekommene Geselsschaft zu haben, und erkundigte sich nach dem Baron. Dieser lag zu Bette, hatte aber schon, so viel der Bediente zu sagen wußte, einem Andern Auftrag gegeben, für die elend Beherbergten zu sorgen.

Der Bebiente gieng und hinterließ Wilhelmen eins von feinen Lichtern, das dieser in Ermanglung eines Leuchters auf das Fensterzgesims kleben mußte und nun wenigktens bei seinen Betrachtungen die vier Wände des Zimmers erhellt sah. Denn es währte noch lange, ehe die Anstalten rege wurden, die unsere Gäste zur Ruhe bringen sollten. Nach und nach tamen Lichter, jedoch ohne Lichtputzen, dann einige Stühle, eine Stunde darauf Deckbetten, dann Kissen, Alles wohl durchnett, und es war schon weit über Mitters

nacht, als endlich Strohfade und Matragen herbeigeschafft murden, bie, wenn man fie zuerst gehabt hatte, höchst willtommen gewesen wären.

In der Zwischenzeit war auch etwas von Essen und Trinken angelangt, das ohne viele Kritik genossen wurde, ob es gleich einem sehr unordentlichen Abhub ähnlich sah und von der Achtung, die man für die Gäste hatte, kein sonderliches Zeugniß ablegte.

## Biertes Rapitel.

Durch die Unart und den Uebermuth einiger leichtfertigen Gesesellen vermehrte sich die Unruhe und das Uebel der Nacht, indem sie sich einander neckten, ausweckten und sich wechselsweise allerlei Streiche spielten. Der andere Morgen brach an, unter lauten Klagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Bild von der Ordnung und Bequemslichkeit, in die sie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Berwunderung und Trost erschien in aller Frühe der Graf selbst mit einigen Bedienten und erkundigte sich nach ihren Umständen. Er war sehr entrüstet, als er hörte, wie übel es ihnen ergangen, und der Baron, der geführt herbei hinkte, verklagte den Haushosmeister, wie besehlswidrig er sich bei dieser Gelegenheit gezeigt, und glaubte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf befahl fogleich, daß Alles in seiner Gegenwart zur möglichsten Bequemlichkeit ber Gäste geordnet werden solle. Darauf kamen einige Offiziere, die von den Actricen sogleich Kundschaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gesellschaft vorstellen, redete einen Jeden bei seinem Namen an und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß Alle über einen so gnädigen Herrn ganz entzückt waren. Endlich mußte Wilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignon anhieng. Wilhelm entschuldigte sich, so gut er konnte, über seine Freiheit; der Graf hingegen schien seine Gegen-

wart als befannt anzunehmen.

Gin Herr, der neben dem Grasen stand, den man für einen Ofsizier hielt, ob er gleich keine Unisorm anhatte, sprach besonders mit unserm Freunde und zeichnete sich vor allen Andern aus. Große hellblaue Augen leuchteten unter einer hohen Stirne hervor, nachlässig waren seine blonden Haare aufgeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wadres, sestes und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren lebhaft, und er schien sich auf Alles zu verstehen, wonach er fragte.

Bilhelm ertundigte fich nach diesem Manne bei bem Baron, ber aber nicht viel Gutes von ibm ju fagen wußte. Er habe ben

Charakter als Major, sei eigentlich ber Günftling bes Prinzen, versehe dessen geheimste Geschäfte und werde für dessen rechten Arm gehalten, ja, man habe Ursache zu glauben, er sei sein natürlicher Sohn. In Frankreich, England, Italien sei er mit Gesandtschaften gewesen, er werde überall sehr distinguirt, und das mache ihn eins bildisch; er wähne, die deutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen, er erlaube sich allerlei schale Spöttereien gegen dieselbe. Er, der Baron, vermeide alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm werde wohl thun, sich auch von ihm entsernt zu halten, denn am Ende gebe er Jedermann etwas ab. Man nenne ihn Jarno, wisse aber nicht recht, was man aus dem Namen machen solle.

Bilhelm hatte barauf nichts zu sagen, benn er empfand gegen ben Fremben, ob er gleich etwas Kaltes und Abstoßenbes hatte,

eine gewiffe Reigung.

Die Gesellschaft wurde in dem Schlosse eingetheilt, und Melina besahl sehr strenge, sie sollten sich nunmehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen und Jeder nur auf seine Rollen, auf die Kunst sein Augenmert und seine Neigung richten. Er schlug Borschriften und Gesete, die aus vielen Bunkten bestanden, an alle Thuren. Die Summe der Strasgelder war bestimmt, die ein jeder Uebertreter in eine gemeine Buchse entrichten sollte.

Diese Berordnungen wurden wenig geachtet. Junge Offiziere giengen aus und ein, spaßten nicht eben auf das seinste mit den Actricen, hatten die Acteure zum besten und vernichteten die ganze kleine Polizeiordnung, noch ehe sie Wurzel fassen konnte. Man jagte sich durch die Jimmer, verkleidete sich, verstedte sich. Melina, der Ansangs einigen Ernst zeigen wollte, ward mit allerlei Muthzwillen auf das äußerste gebracht, und als ihn bald darauf der Graf holen ließ, um den Platz zu sehen, wo das Theater aufe gerichtet werden sollte, ward das ulebel nur immer ärger. Die einigen Herren ersannen sich allerlei platte Spässe, durch Hülfe einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schien, als wenn das ganze alte Schloß vom wüthenden Heere besessen sein auch endigte der Unsug nicht eher, als die man zur Tasel gieng.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Saal geführt, ber noch zum alten Schlosse gehörte, durch eine Galerie mit dem neuen verbunden war, und worin ein kleines Theater sehr wohl aufgestellt werden konnte. Daselbst zeigte der einsichtsvolle Hausherr,

wie er Alles wolle eingerichtet haben.

Nun ward die Arbeit in großer Eile vorgenommen, das Theatergerüfte aufgeschlagen und ausgeziert; was man von Dekorationen in dem Gepäcke hatte und brauchen konnte, angewendet, und das Uebrige mit Hulfe einiger geschickten Leute des Grafen verfertiget. Wilhelm griff selbst mit an, half die Perspective bestimmen, die Umrisse abschnüren und war hochst beschäftigt, daß es nicht unsschild werden sollte. Der Graf, der öfters dazu kam, war sehr zufrieden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirklich thaten, eigentslich machen sollten, und ließ dabei ungemeine Kenntnisse jeder Kunsteben.

Run sieng das Probiren recht ernstlich an, wozu sie auch Raum und Muße genug gehabt hätten, wenn sie nicht von den vielen anwesenden Fremden immer gestört worden wären. Denn es kamen täglich neue Gaste an, und ein Jeder wollte die Gesellschaft in Augenschein nehmen.

# Fünftes Rapitel.

Der Baron hatte Wilhelmen einige Tage mit der Hoffnung hingehalten, daß er der Gräfin noch besonders vorgestellt werden sollte. — Ich habe, sagte er, dieser vortrefslichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empfindungsvollen Stüden erzählt, daß sie nicht erwarten kann, Sie zu sprechen und sich eins und das andere vorlesen zu lassen. Halten Sie sich ja gesaßt, auf den ersten Wint hinüber zu kommen, denn bei dem nächsten ruhigen Morgen werden Sie gewiß gerusen werden. Er bezeichnete ihm darauf das Rachspiel, welches er zuerst vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besonders empfehlen würde. Die Dame bedaure gar sehr, daß er zu einer solchen unruhigen Zeit eingetrossen sei und sich mit der übrigen Gesellschaft in dem alten Schlosse schlecht bebelsen müsse. —

Mit großer Sorgsalt nahm darauf Wilhelm das Stüd vor, womit er seinen Eintritt in die große Welt machen sollte. Du hast, sagte er, bisher im Stillen für dich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beisall erhalten; du hast eine Zeit lang ganz an deinem Talente verzweiselt, und du mußt immer noch in Sorgen sein, ob du benn auch auf dem rechten Wege bist, und ob du so viel Talent als Neigung zum Theater hast? Bor den Ohren solcher geübten Kenner, im Kadinete, wo keine Illusion statt sindet, ist der Bersuch weit gefährlicher als anderwärts, und ich möchte doch auch nicht gerne zurückleiben, diesen Genuß an meine vorigen Freuden knüpsen und die Hossmung auf die Zukunst erweitern.

Er nahm barauf einige Stude burch, las sie mit ber größten Ausmerksamkeit, korrigirte bier und ba, recitirte sie sich laut vor, um auch in Sprache und Ausdruck recht gewandt zu sein, und stedte daszenige, welches er an meisten geübt, womit er die größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen binüber por die Grafin gesorbert wurde.

Der Baron hatte ihn versichert, sie würde allein mit einer guten Freundin sein. Als er in das Zimmer trat, kam die Barvonesse von C\*\* ihm mit vieler Freundlickeit entgegen, freute sich, seine Bekanntschaft zu machen, und präsentirte ihn der Gräsin, die sich eben fristren ließ und ihn mit freundlichen Worten und Bliden empsieng, neben deren Stuhl er aber leider Philinen knieen und allerlei Thorheiten machen sah. — Das schöne Kind, sagte die Baronesse, hat uns Verschiedenes vorgesungen. Endige Sie doch das angefangene Liedchen, damit wir nichts davon verlieren, —

Bilhelm hörte das Stüdchen mit großer Geduld an, indem er die Entfernung des Friseurs wünschte, ehe er seine Borlesung anfangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Chocolade an, wozu ihm die Baronesse selbst den Zwiedad reichte. Demungeachtet schmeckte ihm das Frühstüd nicht, denn er wünschte zu lebhaft, der schonen Gräsin irgend etwas vorzutragen, was sie interessiren, wodurch er ihr gefallen könnte. Auch Philine war ihm nur zu sehr im Wege, die ihm als Zuhörerin oft schon unbequem gewesen war. Er sah mit Schmerzen dem Friseur auf die Hände und hofste in jedem Augenblicke mehr auf die Bollendung des Baues.

Indessen war ber Graf hereingetreten und ergählte von ben heut zu erwartenden Gasten, von der Eintheilung des Tages, und was sonst etwa Hausliches vorkommen möchte. Da er hinaus gieng, ließen einige Offiziere bei der Grafin um die Erlaubnis bitten, ihr, weil sie noch vor Tafel wegreiten müßten, auswarten zu dürsen. Der Kammerdiener war indessen fertig geworden, und

fie ließ die Herren hereinkommen.

Die Baronesse gab sich inzwischen Mübe, unsern Freund zu unterhalten und ihm viele Achtung zu bezeigen, die er mit Spreurcht, obgleich etwas zerstreut, aufnahm. Er fühlte manchmal nach dem Manuscripte in der Tasche, hoffte auf jeden Augenblick, und fast wollte seine Geduld reißen, als ein Galanteriehandler hereingelassen wurde, der seine Pappen, Kasten, Schachteln und barmherzig eine nach der andern eröffnete und jede Sorte seiner Baaren mit einer diesem Geschlechte eigenen Zudringlichkeit vorwies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Bilhelmen an und sprach leise mit der Gräfin; er bemerkte es, ohne die Abssicht zu verstehen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebens durchharrten Stunde wegebegab. Er fand ein schönes englisches Porteseuille in der Tasche. Die Baronesse hatte es ihm heimlich beizusteden gewußt, und gleich darauf folgte der Gräfin kleiner Mohr, der ihm eine artig gestickte Weste überbrachte, ohne recht deutlich zu sagen, woher sie komme.

### Drittes Rapitel.

Endlich kam die Zeit herbei, da man sich zur Uebersahrt schieden, die Kutschen und Wagen erwarten sollte, die unsere ganze Truppe nach dem Schlosse des Grasen hinüber zu sühren bestellt waren. Schon zum Boraus sielen große Streitigkeiten vor, wer mit dem Andern sahren, wie man sitzen sollte? Die Ordnung und Sintheilung ward endlich nur mit Mühe ausgemacht und sestgesetz, doch leider ohne Wirkung. Zur bestimmten Stunde kamen weniger Wagen, als man erwartet hatte, und man mußte sich einrichten. Der Baron, der zu Pferde nicht lange hinterdrein folgte, gab zur Ursache an, daß im Schlosse Alles in großer Bewegung sei, weil nicht allein der Fürst einige Tage früher eintressen werde, als man geglaubt, sondern weil auch unerwarteter Besuch schon gegenwärtig angelangt sei; der Blaß gehe sehr zusammen, sie würden auch beswegen nicht so gut logiren, als man es ihnen vorher bestimmt habe, welches ihm außerordentlich leid thue.

Man theilte sich in die Wagen, so gut es gehen wollte, und da leidlich Wetter und das Schloß nur einige Stunden entsernt war, machten sich die Lustigsten lieber zu Fuße auf den Weg, als daß sie die Rücksehr der Kutschen hätten abwarten sollen. Die Karavane zog mit Freudengeschrei aus, zum ersten Mal ohne Sorgen, wie der Wirth zu bezahlen sei. Das Schloß des Grasen stand ihnen wie ein Feengebäude vor der Seele; sie waren die glückschen und fröhlichsten Menschen von der Welt, und Jeder knüpste unterwegs an diesen Tag, nach seiner Art zu denken, eine

Reihe von Glud, Ehre und Wohlstand.

Ein starker Regen, der unerwartet einsiel, konnte sie nicht aus diesen angenehmen Empsindungen reißen; da er aber immer anshaltender und stärker wurde, spürten viele von ihnen eine ziems liche Unbequemlichkeit. Die Nacht kam herbei, und erwünschter konnte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stockwerke erzleuchtete Palast des Grasen, der ihnen von einem Hügel entgegen glanzte, so daß sie die Fenster zählen konnten.

Alls sie näher heran kamen, fanden sie auch alle Fenster ber Seitengebäude erhellet. Ein Jeber dachte bei sich, welches wohl sein Zimmer werden möchte, und die meisten begnügten sich besichen mit einer Stube in der Mansarde ober den Rlügeln.

Run fuhren sie durch das Dorf und am Wirthshause vorbei. Wilhelm ließ halten, um dort abzusteigen; allein der Wirth versächerte, daß er ihm nicht den geringsten Raum anweisen könne. Der Herr Graf habe, weil unvermuthete Gaste angekommen, sogleich das ganze Wirthshaus besprochen, an allen Zimmern stehe schon seit geistern mit Kreide deutlich angeschrieben, wer darinne

wohnen folle. Wider feinen Willen mußte alfo unfer Freund mit

ber übrigen Gesellschaft jum Schloghofe hineinfahren.

Um die Ruchenfeuer in einem Seitengebaude faben fie geschäftige Röche sich bin und ber bewegen und waren durch diesen Unblid ichon erquidt; eilig tamen Bediente mit Lichtern auf die Treppe bes hauptgebäudes gesprungen, und bas herz ber guten Wanberer quoll über biefen Aussichten auf. Wie fehr verwunderten fie fich bagegen, als fich biefer Empfang in ein entfepliches Fluchen auf-Die Bedienten schimpften auf die Fuhrleute, daß fie bier bereingefahren seien; sie sollten umwenden, rief man, und wieder hinaus nach bem alten Schloffe gu, hier fei tein Raum für biefe Gafte! Ginem fo unfreundlichen und unerwarteten Beideibe fügten fie noch allerlei Spottereien bingu und lachten fich unter einander aus, daß fie durch diefen Jrrthum in ben Regen gesprengt worben. Es gog noch immer, teine Sterne ftanben am himmel, und nun murbe bie Gefellschaft burch einen holprichten Weg amischen amei Mauern in das alte bintere Schloß gezogen, welches unbewohnt ba ftand, seit ber Bater bes Grafen bas porbere gebaut batte. Theils im hofe, theils unter einem langen gewölbten Thorwege bielten die Bagen ftill, und die Fuhrleute, Anspanner aus bem Dorfe, fpannten aus und ritten ihrer Wege.

Da Niemand zum Empfange der Gesellschaft sich zeigte, stiegen sie aus, riesen, suchten; vergebens! Alles blieb sinster und stille. Der Wind blies durch das hohe Thor, und grauerlich waren die alten Thurme und Höse, wovon sie kaum die Gestalten in der Finsternis unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen fürchteten sich, die Kinder siengen an zu weinen; ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke, und ein so sopneller Glückswechsel, auf den Niemand vorbereitet war, brachte sie Alle ganz

und gar aus der Fassung.

Da sie jeden Augenblid erwarteten, daß Jemand kommen und ihnen aufschließen werde, da bald Regen, bald Sturm sie täuschte, und sie mehr als einmal den Tritt des erwünschten Schloßvogts zu hören glaubten, blieben sie eine lange Zeit unmuthig und unthätig; es siel keinem ein, in das neue Schloß zu gehen und dort mitleidige Seelen um Hilfe anzurusen. Sie konnten nicht begreisen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben sei, und waren in einer böchst beschwerlichen Lage.

Endlich kamen wirklich Menschen an, und man erkannte an ihren Stimmen jene Jußgänger, die auf dem Bege hinter den Fahrenden zurück geblieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pferde gestürzt sei, sich am Juße stark beschädigt habe, und daß man auch sie, da sie im Schlosse nachgefragt, mit Un-

geftum bierber gewiesen babe.

Die ganze Gesellschaft mar in der größten Berlegenheit; man rathichlagte, mas man thun follte, und konnte keinen Entichluß faffen. Endlich sah man von weitem eine Laterne kommen und bolte frischen Athem; allein die Soffnung einer baldigen Erlösung verschwand auch wieder, indem Die Erscheinung naber tam und beutlich marb. Ein Reitfnecht leuchtete bem befannten Stallmeifter bes Grafen por, und biefer erfundigte fich, als er naber tam, febr eifrig nach Mademoiselle Philinen. Sie war taum aus bem übrigen Saufen hervorgetreten, als er ihr febr bringend anbot, fie in bas neue Schloß ju führen, wo ein Blatchen für fie bei ben Rammerjungfern ber Grafin bereitet fei. Sie befann fich nicht lange, das Anerbieten dankbar zu ergreifen, faßte ihn bei dem Arme und wollte, da sie den Andern ihren Koffer empfohlen, mit ibm forteilen; allein man trat ihnen in ben Weg, fragte, bat, beschwor den Stallmeister, daß er endlich, um nur mit feiner Schönen loszukommen, Alles verfprach und verficherte, in Rurgem folle das Schloß eröffnet und fie auf das beste einquartiert merden. Bald barauf faben Sie ben Schein feiner Laterne verschwinden und hofften lange vergebens auf bas neue Licht, bas ihnen endlich nach vielen Worten, Schelten und Schmaben erschien und fie mit einigem Trofte und hoffnung belebte.

Ein alter Hausknecht eröffnete die Thure des alten Gebäudes, in das sie mit Gewalt eindrangen. Ein Jeder sorgte nun für seine Sachen, sie abzupacen, sie herein zu schaffen. Das Meiste war, wie die Bersonen selbst, tüchtig durchweicht. Bei dem Einen Lichte gieng Alles sehr langsam. Im Gebäude stieß man sich, stolperte, siel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einsilbige Hausknecht ließ mit genauer Noth seine Laterne da,

gieng und fam nicht wieder.

Nun sieng man an das Haus zu durchsuchen; die Thüren aller Zimmer waren offen; große Defen, gewirkte Tapeten, eingelegte Jußböden waren von seiner vorigen Bracht noch übrig, von anderm Hausgeräthe aber nichts zu sinden, kein Tisch, kein Stuhl, kein Spiegel, kaum einige ungeheure leere Bettstellen, alles Schmuckes und alles Nothwendigen beraubt. Die nassen Kosser und Mantelsäde wurden zu Sißen gewählt, ein Theil der müden Wanderer bezuemten sich auf dem Jußboden, Wilhelm hatte sich auf einige Stusen gesetz, Mignon lag auf seinen Knieen; das Kind war unruhig, und auf seine Frage, was ihm sehlte, antwortete est Nich hungert! Er fand nichts bei sich, um das Verlangen des Kindes zu stillen, die übrige Gesellschaft hatte zeden Borrath auch ausgezehrt, und er mußte die arme Kreatur ohne Erquidung lassen. Er blieb bei dem ganzen Vorsalle unthätig, still in sich gekehrt; benn er war sehr verdrießlich und grimmig, daß er nicht auf seinem

Sinne bestanden und bei dem Wirthshause abgestiegen sei, wenn er auch auf dem obersten Boden hatte sein Lager nehmen sollen.

Die Uebrigen geberbeten sich Jeber nach seiner Art. Einige hatten einen Hausen altes Gehölz in einen ungeheuren Kamin bes Saals geschafft und zündeten mit großem Jauchzen den Scheiter-hausen an. Unglücklicherweise ward auch diese Hossnung, sich zu trochen und zu wärmen, auf das schrecklichste getäuscht, denn dieser Kamin stand nur zur Zierde da und war von oben herein vermauert; der Dampf trat schnell zurück und erfüllte auf einmal die Zimmer; das durre Holz schleg prasseln in Flammen aus, und auch die Flamme ward herausgetrieben; der Zug, der durch die zerbrochenen Fensterscheiben drang, gab ihr eine unstete Richtung, man sürchtete das Schloß anzuzünden, mußte das Feuer auseinanderziehen, austreten, dämpsen, der Rauch vermehrte sich, der Zustand wurde unerträglicher, man kam der Berzweissung nabe.

Bilhelm war vor dem Rauch in ein entferntes Zimmer gewichen, wohin ihm bald Mignon folgte und einen wohlgekleideten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte; dieser wendete sich an Bilhelmen, und indem er ihm auf einem schönen porzellanenen Teller Konfekt und Früchte überreichte, sagte er: Dieß schickt Ihnen das junge Frauenzimmer von drüben, mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läßt sagen, setzte der Bediente mit einer leichtsertigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl, und sie wünsche ihre Zufriedenheit mit ihren

Areunden zu theilen.

Bilhelm erwartete nichts weniger als diesen Antrag, benn er hatte Philinen, seit dem Abenteuer der steinernen Bank, mit entsschiedener Berachtung begegnet und war so sest entschlossen, keine Gemeinschaft mehr mit ihr zu haben, daß er im Begriff stand, die süße Gabe wieder zurück zu schieden, als ein dittender Blick Mignons ihn vermochte, sie anzunehmen und im Namen des Kinzbes dafür zu danken; die Einladung schlug er ganz aus. Er dat den Bedienten, einige Sorge für die angekommene Gesellschaft zu haben, und erkundigte sich nach dem Baron. Dieser lag zu Bette, hatte aber schon, so viel der Bediente zu sagen wußte, einem Andern Auftrag gegeben, für die elend Beherbergten zu sorgen.

Der Bediente gieng und hinterließ Wilhelmen eins von feinen Lichtern, das dieser in Ermanglung eines Leuchters auf das Fenstergesims kleben mußte und nun wenigstens bei seinen Betrachtungen die vier Wände des Zimmers erhellt sah. Denn es währte noch lange, ehe die Anstalten rege wurden, die unsere Gäste zur Ruhe bringen sollten. Nach und nach kamen Lichter, jedoch ohne Lichtputzen, dann einige Stühle, eine Stunde darauf Deckbetten, dann Kissen, Alles wohl durchnest, und es war schon weit über Mitters

nacht, als endlich Strohsade und Matragen herbeigeschafft wurden, bie, wenn man sie zuerst gehabt hatte, höchst willkommen gewesen wären.

In der Zwischenzeit war auch etwas von Essen und Trinken angelangt, das ohne viele Kritit genossen wurde, ob es gleich einem sehr unordentlichen Abhub ähnlich sah und von der Achtung, die man für die Gäste hatte, kein sonderliches Zeugniß ablegte.

#### Biertes Rapitel.

Durch die Unart und den Uebermuth einiger leichtfertigen Gefellen vermehrte sich die Unruhe und das Uebel der Nacht, indem sie sich einander neckten, ausweckten und sich wechselsweise allerlei Streiche spielten. Der andere Morgen brach an, unter lauten Klagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Bild von der Ordnung und Bequemlichteit, in die sie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Verwunderung und Trost erschien in aller Frühe der Graf selbst mit einigen Bedienten und erkundigte sich nach ihren Umständen. Er war sehr entrüstet, als er hörte, wie übel es ihnen ergangen, und der Baron, der geführt herbei hinkte, verklagte den Haushosmeister, wie besehlswidrig er sich bei dieser Gelegenheit gezeigt, und glaubte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf befahl sogleich, daß Alles in seiner Gegenwart zur möglichsten Bequemlichkeit der Gäste geordnet werden solle. Darauf kamen einige Offiziere, die von den Actricen sogleich Kundschaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gesellschaft vorstellen, redete einen Jeden bei seinem Namen an und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß Alle über einen so gnädigen Herrn ganz entzückt waren. Endlich mußte Wilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignon anhieng. Wilhelm entschlotigte sich, so gut er lonnte, über seine Freiheit; der Graf hingegen schien seine Gegen-

wart als bekannt anzunehmen.

Gin herr, ber neben bem Grafen stand, ben man für einen Offizier hielt, ob er gleich keine Uniform anhatte, sprach besonders mit unserm Freunde und zeichnete sich vor allen Andern aus. Große hellblaue Augen leuchteten unter einer hohen Stirne hervor, nachslässig waren seine blonden Haare aufgeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wadres, festes und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren lebhaft, und er schien sich auf Alles zu verstehen, wonach er fragte.

Bilhelm ertundigte sich nach diesem Manne bei bem Baron, ber aber nicht viel Gutes von ihm zu fagen wußte. Er habe den

Charakter als Major, sei eigentlich ber Günftling bes Prinzen, versehe dessen geheimste Geschäfte und werde für bessen rechten Arm gehalten, ja, man habe Ursache zu glauben, er sei sein natürlicher Sohn. In Frankreich, England, Italien sei er mit Gesandtschaften gewesen, er werde überall sehr distinguirt, und das mache ihn einsbildisch; er wähne, die deutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen, er erlaube sich allerlei schale Spöttereien gegen dieselbe. Er, der Baron, vermeide alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm werde wohl thun, sich auch von ihm entsernt zu halten, benn am Ende gebe er Jedermann etwas ab. Man nenne ihn Jarno, wisse aber nicht recht, was man aus dem Namen machen solle.

Bilhelm hatte barauf nichts zu sagen, benn er empfand gegen ben Fremben, ob er gleich etwas Kaltes und Abstoßenbes hatte,

eine gewiffe Reigung.

Die Gesellschaft wurde in dem Schlosse eingetheilt, und Melina besahl sehr strenge, sie sollten sich nunmehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen und Jeder nur auf seine Rollen, auf die Kunst sein Augenmerk und seine Neigung richten. Er schlug Borschriften und Geset, die aus vielen Punkten bestanden, an alle Thuren. Die Summe der Strusgelder war bestimmt, die ein jeder

Uebertreter in eine gemeine Buchse entrichten follte.

Diese Berordnungen wurden wenig geachtet. Junge Offiziere giengen aus und ein, spaßten nicht eben auf das seinste mit den Actricen, hatten die Acteure zum besten und vernichteten die ganze kleine Polizeiordnung, noch ehe sie Wurzel fassen konnte. Man jagte sich durch die Zimmer, verkleidete sich, verstedte sich. Melina, der Ansangs einigen Ernst zeigen wollte, ward mit allerlei Muthewillen auf das äußerste gebracht, und als ihn bald darauf der Graf holen ließ, um den Platz zu sehen, wo das Theater aufgerichtet werden sollte, ward das Uebel nur immer ärger. Die jungen Herren ersannen sich allerlei platte Spässe, durch Hilse einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schien, als wenn das ganze alte Schloß vom wüthenden Heere besessen, auch endigte der Unsug nicht eher, als die man zur Tasel gieng.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Saal geführt, ber noch zum alten Schlosse gehörte, durch eine Galerie mit dem neuen verbunden war, und worin ein kleines Theater sehr wohl aufgestellt werden konnte. Daselbst zeigte der einsichtsvolle hausberr,

wie er Alles wolle eingerichtet haben.

Nun ward die Arbeit in großer Gile vorgenommen, das Theatergerüfte aufgeschlagen und ausgeziert; was man von Dekorationen in dem Gepäcke hatte und brauchen konnte, angewendet, und das Uebrige mit Hulfe einiger geschickten Leute des Grafen verfertiget. Wilhelm griff selbst mit an, half die Verspective bestimmen, die Umrisse abschnüren und war hochst beschäftigt, daß es nicht unsschild werden sollte. Der Graf, der öfters dazu kam, war sehr zufrieden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirklich thaten, eigentslich machen sollten, und ließ dabei ungemeine Kenntnisse jeder Kunst sehen.

Run sieng das Brobiren recht ernstlich an, wozu sie auch Raum und Muße genug gehabt hätten, wenn sie nicht von den vielen anwesenden Fremden immer gestört worden wären. Denn es kamen täglich neue Gäste an, und ein Jeder wollte die Gesellschaft in Augenschein nehmen.

# Fünftes Rapitel.

Der Baron hatte Wilhelmen einige Tage mit der Hoffnung hingehalten, daß er der Gräfin noch besonders vorgestellt werden sollte. — Ich habe, sagte er, dieser vortrefslichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empfindungsvollen Stüden erzählt, daß sie nicht erwarten kann, Sie zu sprechen und sich eins und das andere vorlesen zu lassen. Halten Sie sich ja gesaßt, auf den ersten Wint hinüber zu kommen, denn bei dem nächsten ruhigen Morgen werden Sie gewiß gerusen werden. Er bezeichnete ihm darauf das Nachspiel, welches er zuerst vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besonders empsehlen würde. Die Dame bedaure gar sehr, daß er zu einer solchen unruhigen Zeit eingetrossen sei und sich mit der übrigen Gesellschaft in dem alten Schlosse schlecht beshelsen müsse. —

Dit großer Sorgsalt nahm barauf Bilhelm bas Stück vor, womit er seinen Eintritt in die große Welt machen sollte. Du hast, sagte er, bisher im Stillen für dich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beisall erhalten; du hast eine Zeit lang ganz an beinem Talente verzweiselt, und du mußt immer noch in Sorgen sein, ob du denn auch auf dem rechten Wege bist, und ob du so viel Talent als Neigung zum Theater hast? Bor den Ohren solcher geübten Kenner, im Kabinete, wo teine Jlusion statt sindet, ist der Bersuch weit gesährlicher als anderwarts, und ich möchte doch auch nicht gerne zurückleiben, diesen Genuß an meine vorigen Freuden knüpfen und die Hossmung auf die Rutunst erweitern.

Er nahm barauf einige Stilde burch, las sie mit ber größten Aufmerksamkeit, korrigirte hier und ba, recitirte sie sich laut vor, um auch in Sprache und Ausbruck recht gewandt zu sein, und stedte dasjenige, welches er am meisten geübt, womit er die größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hinüber vor die Gröfin gefordert wurde.

Der Baron hatte ihn versichert, sie würde allein mit einer guten Freundin sein. Als er in das Jimmer trat, kam die Barronesse von E\*\* ihm mit vieler Freundlickleit entgegen, freute sich, seine Bekanntschaft zu machen, und präsentirte ihn der Gräfin, die sich eben fristren ließ und ihn mit freundlichen Worten und Bliden empsieng, neben deren Stuhl er aber leider Philinen knieen und allerlei Thorheiten machen sah. — Das schöne Kind, sagte die Baronesse, hat uns Verschiedenes vorgesungen. Endige Sie doch das angefangene Liedchen, damit wir nichts davon verlieren. —

Bilhelm hörte das Studchen mit großer Geduld an, indem er die Entfernung des Friseurs wünschte, ehe er seine Borlesung ansfangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Chocolade an, wozu ihm die Baronesse selbst den Zwiedad reichte. Demungeachtet schmeckte ihm das Frühstud nicht, denn er wünschte zu lebhaft, der schwene Gräsin irgend etwas vorzutragen, was sie interessiren, wodurch er ihr gefallen könnte. Auch Philine war ihm nur zu sehr im Wege, die ihm als Zuhörerin oft schon unbequem gewesen war. Er sah mit Schmerzen dem Friseur auf die Hände und hosste in jedem Augenblicke mehr auf die Bollendung des Baues.

Indessen war ber Graf hereingetreten und erzählte von den heut zu erwartenden Gasten, von der Eintheilung des Tages, und was sonst etwa Häusliches vorkommen möchte. Da er hinaus gieng, ließen einige Offiziere bei der Gräfin um die Erlaubniß bitten, ihr, weil sie noch vor Tasel wegreiten müßten, auswarten zu dürsen. Der Kammerdiener war indessen fertig geworden, und

fie ließ die Herren bereinkommen.

Die Baronesse gab sich inzwischen Mühe, unsern Freund zu unterhalten und ihm viele Achtung zu bezeigen, die er mit Ehrsfurcht, obgleich etwas zerstreut, aufnahm. Er fühlte manchmal nach dem Manuscripte in der Tasche, hoffte auf jeden Augenblick, und fast wollte seine Geduld reißen, als ein Galanteriehändler hereingelassen wurde, der seine Bappen, Kasten, Schachteln uns barmherzig eine nach der andern eröffnete und jede Sorte seiner Baaren mit einer diesem Geschlechte eigenen Zudringlichkeit vorwies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Wilhelmen an und sprach leise mit der Gräfin; er bemerkte es, ohne die Abssicht zu verstehen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebens durchharrten Stunde wegbegab. Er sand ein schones englisches Porteseuille in der Tasche. Die Baronesse hatte es ihm heimlich beizusteden gewußt, und gleich darauf solgte der Gräfin kleiner Mohr, der ihm eine artig gestidte Weste überbrachte, ohne recht deutlich zu sagen, woher sie komme.

### Sechstes Rapitel.

Das Gemisch der Empfindungen von Berdruß und Dankbarteit verdarb ihm den ganzen Rest des Tages, dis er gegen Abend wieder Beschäftigung sand, indem Melina ihm erössnete, der Graf habe von einem Borspiele gesprochen, das dem Prinzen zu Ehren den Tag seiner Ankunft ausgeführt werden sollte. Er wolle darin die Eigenschaften dieses großen Helden und Menschenfreundes perssonisiert haben. Diese Tugenden sollten mit einander auftreten, sein Lob verkündigen und zuletzt seine Büste mit Blumen: und Vorbeerkränzen umwinden, wodei sein verzogener Name mit dem Fürstenhute durchscheinend glänzen sollte. Der Graf habe ihm ausgegeben, sür die Berssiscation und übrige Einrichtung dieses Stückes zu sorgen, und er hosse, daß ihm Wilhelm, dem es etwas Leichtes sei, hierin gerne beistehen werde.

Bie! rief dieser verdrießlich aus, haben wir nichts als Porträte, verzogene Namen und allegorische Figuren, um einen Fürsten zu ehren, der nach meiner Meinung ein ganz anderes Lob verdient? Wie kann es einem vernünstigen Manne schweicheln, sich in Effigie ausgestellt und seinen Namen auf geöltem Papiere schwimmern zu sehen! Ich strückte sehr, die Allegorieen würden, besonders dei unserer. Garderobe, zu machen Zweideutigkeiten und Späsen Anlaß geben. Wollen Sie das Stück machen oder machen lassen, so kann ich nichts dawider haben, nur bitte ich, daß ich dabei verschont bleibe.

Melina entschuldigte sich, es sei nur die ohngefähre Angabe des Herrn Grasen, der ihnen übrigens ganz überlasse, wie sie das Stück arrangiren wollten. Herzlich gerne, versetzte Wilhelm, trage ich etwas zum Vergnügen dieser vortrefslichen Herrschaft bei, und meine Muse hat noch kein so angenehmes Geschäft gehabt, als zum Lob eines Fürsten, der so viel Verehrung verdient, auch nur stammelnd sich hören zu lassen. Ich will der Sache nachdenken; vielleicht gelingt es mir, unsere kleine Truppe so zu stellen, daß wir doch wenigstens einigen Essekt machen.

Bon diesem Augenblide an sann Wilhelm eifrig dem Auftrage nach. Ghe er einschlief, hatte er Alles schon ziemlich geordnet, und den andern Morgen, bei früher Zeit, war der Plan fertig, die Scenen entworfen, ja schon einige der vornehmsten Stellen

und Gefänge in Berfe und zu Papiere gebracht.

Bilhelm eilte Morgens gleich den Baron wegen gewiffer Umstände zu sprechen, und legte ihm seinen Plan vor. Diesem gesiel er sehr wohl, doch bezeigte er einige Berwunderung. Denn er hatte den Grasen gestern Abend von einem ganz andern Stücke sprechen hören, welches nach seiner Angabe in Verse gebracht werden sollte. Es ist mir nicht wahrscheinlich, versetzte Wilhelm, daß es die Absicht des Herrn Grasen gewesen sei, gerade das Stück, so wie er es Melina'n angegeben, sertigen zu lassen: wenn ich nicht irre, so wollte er uns bloß durch einen Fingerzeig auf den rechten Weg weisen. Der Liebhaber und Kenner zeigt dem Künstler an, was er wünscht, und überläßt ihm alsdann die Sorge, das Wert hervorzubringen.

Mit nichten, versetzte ber Baron; ber Herr Graf verlätt sich barauf, daß das Stud so und nicht anders, wie er es angegeben, ausgeführt werde. Das Ihrige hat freilich eine entsernte Aehnslichteit mit seiner Ibee, und wenn wir es durchsehen und ihn von seinem ersten Gedanken abbringen wollen, so mussen wir es durch die Damen bewirken. Borzüglich weiß die Baronesse dergleichen Operationen meisterlich anzulegen; es wird die Frage sein, ob ihr der Plan so gefällt, daß sie sich der Sache annehmen mag, und dann wird es gewiß gehen.

Wir brauchen ohnebieß bie Hilfe ber Damen, sagte Wilhelm, benn es möchte unser Personale und unsere Garberobe zu ber Ausführung nicht hinreichen. Ich habe auf einige hübsche Kinder gerechnet, die im Hause bin und wieder lausen, und die dem

Rammerdiener und bem Saushofmeister jugeboren.

Darauf ersuchte er den Baron, die Damen mit seinem Plane bekannt zu machen. Dieser kam bald zurück und brachte die Nachricht, sie wollten ihn selbst sprechen. Heute Abend, wenn die Herren sich zum Spiele setzen, das ohnedieß wegen der Ankunst eines gewissen Generals ernsthafter werden würde als gewöhnlich, wollten sie sich unter dem Borwande einer Unpäslichteit in ihr Zimmer zurücksiehen, er sollte durch die geheime Treppe eingesührt werden und könne alsdann seine Sache auf das beste vortragen. Diese Art von Geheimniß gebe der Angelegenheit nunmehr einen doppelten Reiz, und die Boronesse besonders freue sich wie ein Kind auf dieses Kendezvous, und mehr noch darauf, daß es heimlich und geschickt gegen den Willen des Grasen unternommen werden sollte.

Gegen Abend, um die bestimmte Zeit, ward Wilhelm abgesholt und mit Vorsicht hinaufgeführt. Die Art, mit der ihm die Baronesse in einem kleinen Kabinete entgegen kam, erinnerte ihn einen Augenblick an vorige glückliche Zeiten. Sie brachte ihn in das Zimmer der Gräfin, und nun gieng es an ein Fragen, an ein Untersuchen. Er legte seinen Plan mit der möglichsten Wärme und Lebhaftigkeit vor, so daß die Damen dafür ganz eingenommen wurden, und unsere Leser werden erlauben, daß wir sie auch

in ber Rurge bamit befannt machen.

In einer landlichen Scene follten Kinber bas Stud mit einem Tange eröffnen, ber jenes Spiel vorstellte, wo eins herum geben

und dem andern einen Plat abgewinnen muß. Darauf sollten sie mit andern Scherzen abwechseln und zuletzt zu einem immer wiederkehrenden Reihentanze ein fröhliches Lied singen. Darauf sollte der Harfner mit Mignon herbeitommen, Neugierde erregen und mehrere Landleute herbeiloden; der Alte sollte verschiedene Lieder zum Lobe des Friedens, der Ruhe, der Freude singen und

Mignon barauf ben Giertang tangen.

In dieser unschuldigen Freude werden sie durch eine kriegerische Musik gestört und die Gesellschaft von einem Trupp Soldaten übersallen. Die Mannspersonen setzen sich zur Wehre und werden überwunden, die Mädchen sliehen und werden eingeholt. Es scheint Alles im Getümmel zu Grunde zu gehen, als eine Person, über deren Bestimmung der Dichter noch ungewiß war, herbeikommt und durch die Nachricht, daß der Heersührer nicht weit sei, die Ruhe wieder herstellt. Hier wird der Charakter des Helben mit den schönsten Zügen geschildert, mitten unter den Wassen Sicherheit versprochen, dem Uedermuth und der Gewaltthätigkeit Schranken gesetzt. Es wird ein allgemeines Fest zu Ehren des großmüthigen Geerführers begangen.

Die Damen waren mit dem Plane sehr zufrieden, nur behaupteten sie, es musse nothwendig etwas Allegorisches in dem
Stücke sein, um es dem herrn Grasen angenehm zu machen. Der
Baron that den Borschlag, den Ansührer der Soldaten als den
Genius der Zwietracht und der Gewaltthätigkeit zu bezeichnen; zuletzt aber musse Minerva herbei kommen, ihm Fesseln anzulegen, Nachricht von der Ankunft des helden zu geben und dessen Lod zu preisen. Die Baronesse übernahm das Geschäft, den Grasen zu überzeugen, daß der von ihm angegebene Plan, nur mit einiger Beränderung, ausgesührt worden sei; dabei verlangte sie ausbrücklich, daß am Ende des Stücks nothwendig die Büste, der verzogene Namen und der Fürstenhut erscheinen müßten, weil sonst alle Unterhandlung vergeblich sein würde.

Wilhelm, der sich schon im Geiste vorgestellt hatte, wie seiner seinen Helden aus dem Munde der Minerva preisen wollte, gab nur nach langem Widerstande in diesem Bunkte nach, allein er fühlte sich auf eine sehr angenehme Weise gezwungen. Die schönen Augen der Gräfin und ihr liebenswürdiges Betragen hätten ihn gar leicht bewogen, auch auf die schönste und angenehmste Ersindung, auf die so erwünschte Einheit einer Komposition und auf alle schicklichen Details Berzicht zu thun und gegen sein poetisches Gewissen zu handeln. Seen so stand auch seinem burgerslichen Gewissen ein harter Kamps bevor, indem bei bestimmterer Austheilung der Rollen die Damen ausdrücklich darauf bestanden,

daß er mitspielen muffe.

Laertes hatte zu seinem Theil jenen gewaltthätigen Kriegsgott erhalten, Wilhelm sollte den Ansührer der Landleute vorstellen, der einige sehr artige und gesühlvolle Berse zu sagen hatte. Nachedem er sich eine Zeit lang gesträubt, mußte er sich endlich doch ergeben; besonders fand er keine Entschuldigung, da die Baronesse ihm vorstellte, die Schaubühne hier auf dem Schlosse sein Gesellschaftstheater anzusehen, auf dem sie gern, wenn man nur eine schickliche Sinleitung machen könnte, mitzuspielen wünschte. Darauf entließen die Damen unsern Freund mit vieler Freundlichkeit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein unverzgleichlicher Mensch sei, und begleitete ihm dis an die kleine Treppe, wo sie ihm mit einem Händebruck gute Nacht gab.

## Siebentes Rapitel.

Beseuert durch den aufrichtigen Antheil, den die Frauenzimmer an der Sache nahmen, ward der Plan, der ihm durch die Erzählung gegenwärtiger geworden war, ganz lebendig. Er brachte den größten Theil der Nacht und den andern Morgen mit der sorgfältigsten Bersification des Dialogs und der Lieder zu.

Er war so ziemlich fertig, als er in das neue Schloß gerusen wurde, wo er hörte, daß die Herrschaft, die eben frühstüdte, ihn sprechen wollte. Er trat in den Saal; die Baronesse kam ihm wieder zuerst entgegen, und unter dem Borwande, als wenn sie ihm einen guten Morgen bieten wollte, lispelte sie heimlich zu ihm: Sagen Sie nichts von Ihrem Stüde, als was Sie gefragt werden.

Ich höre, rief ihm ber Graf zu, Sie find recht fleißig und arbeiten an meinem Borspiele, das ich zu Ehren des Prinzen geben will. Ich billige, daß Sie eine Minerva darin andringen wollen, und ich benke bei Zeiten darauf, wie die Göttin zu kleizben ist, damit man nicht gegen das Kostüme verstößt. Ich lasse beswegen aus meiner Bibliothek alle Bücher herbeibringen, worin sich das Bild berselben besindet.

In eben bem Augenblicke traten einige Bediente mit großen Körben voll Bücher allerlei Formats in ben Saal.

Montsaucon, die Sammlungen antiker Statuen, Gemmen und Münzen, alle Arten mytholgischer Schriften wurden aufgeschlagen und die Figuren verglichen. Aber auch daran war es noch nicht genug! Des Grasen vortreffliches Gedächtniß stellte ihm alle Minerven vor, die etwa noch auf Titelkupfern, Bignetten oder sonst vorkommen mochten. Es mußte deshalb ein Buch nach dem andern aus der Bibliothek herbeigeschafft werden, so daß der Gras

zulegt in einem Haufen von Büchern saß. Endlich, da ihm keine Minerva mehr einfiel, rief er mit Lachen auß: Ich wollte wetten, daß nun keine Minerva mehr in der ganzen Bibliothek sei, und es möchte wohl das erste Mal vorkommen, daß eine Bücherssammlung so ganz und gar des Bildes ihrer Schutzgöttin entsbebren muß.

Die ganze Gesellschaft freute sich über ben Ginfall, und besonders Jarno, ber ben Grafen immer mehr Bucher herbeizuschaffen gereizt hatte, lachte ganz unmäßig.

Nunmehr, sagte der Graf, indem er sich zu Wilhelmen wens bete, ist es eine Hauptsache, welche Göttin meinen Sie? Minerva

ober Ballas? die Göttin des Kriegs ober ber Kunfte?

Sollte es nicht am schicklichsten sein, Ew. Excellenz, versetze Wilhelm, wenn man hierüber sich nicht bestimmt ausdrückte und sie, eben weil sie in der Mythologie eine doppelte Berson spielt, auch hier in doppelter Qualität erscheinen ließe. Sie melbet einen Krieger an, aber nur um das Bolt zu beruhigen, sie preist einen helben, indem sie seine Menschlichseit erhebt, sie überwindet die Gewaltthätigkeit und stellt die Freude und Ruhe unter dem Bolte wieder ber.

Die Baronesse, der es bange wurde, Wilhelm möchte sich versrathen, schob geschwinde den Leibschneider der Gräfin dazwischen, der seine Meinung abgeben mußte, wie ein solcher antiker Rock auf das beste gesertiget werden könnte. Dieser Mann, in Maskenzarbeiten ersahren, wußte die Sache sehr leicht zu machen, und da Madame Melina, ohngeachtet ihrer hohen Schwangerschaft, die Rolle der himmlischen Jungsrau übernommen hatte, so wurde er angewiesen, ihr das Maß zu nehmen, und die Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einigem Unwillen ihrer Kammerjungsern, die Kleider aus der Garderobe, welche dazu verschnitten werden sollten.

Auf eine geschickte Weise wußte die Baronesse Wilhelmen wieser bei Seite zu schaffen und ließ ihn bald darauf wissen, sie habe die übrigen Sachen auch besorgt. Sie schickte ihm zugleich den Musicus, der des Grasen Hauskapelle dirigirte, damit dieser theils die nothwendigen Stücke componiren, theils schickliche Melodieen aus dem Musikorrathe dazu aussuchen sollte. Runmehr gieng Alles nach Bunsche, der Graf fragte dem Stücke nicht weiter nach, sondern war hauptsächlich mit der transparenten Deboration beschäftigt, welche am Ende des Stückes die Jusquaer überraschen sollte. Seine Ersindung und die Geschicklichkeit seines Konstiens brachten zusammen wirklich eine recht angenehme Erleuchtung zuwege. Denn auf seinen Reisen hatte er die größten Feierlichkeiten dieser Art gesehen, viele Kupfer und Zeichnungen mitgebracht und wußte, was dazu gehörte, mit vielem Geschmacke anzugeden.

Unterbessen endigte Bilhelm sein Stüd, gab einem jeden seine Rolle, übernahm die seinige, und der Musicus, der sich zugleich jehr gut auf den Tanz verstand, richtete das Ballet ein, und so

gieng Alles jum beften.

Nur ein unerwartetes Hinderniß legte sich in den Weg, das ihm eine bose Lücke zu machen drohte. Er hatte sich den größten Essett von Mignons Siertanze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm mit seiner gewöhnlichen Trockenheit abschlug, zu tanzen, versicherte, es sei nunmehr sein und werde nicht mehr auf das Theater gehen. Er suchte es durch allerlei Zureden zu bewegen und ließ nicht eher ab, als dis es ditterlich zu weinen ansieng, ihm zu Füßen siel und rief: Lieber Bater! bleid auch du von den Brettern! Er merke nicht auf diesen Winkund sann, wie er durch eine andere Wendung die Scene intersessant machen wollte.

Philine, die eins von den Landmädchen machte und in dem Reihentang bie einzelne Stimme fingen und bie Berfe bem Chore aubringen follte, freute fich recht ausgelaffen barauf. Uebrigens . gieng es ihr volltommen nach Buniche; fie batte ihr besonderes Rimmer, mar immer um die Grafin, die fie mit ihren Affenpoffen unterhielt und bafur taglich etwas geschenkt bekam: ein Rleid qu biefem Stude murbe auch für fie zurechte gemacht; und weil fie von einer leichten nachahmenden Natur mar, fo hatte fie fich balb aus bem Umgange ber Damen fo viel gemerkt, als fich für fie schickte, und war in turger Beit voll Lebensart und guten Betragens geworden. Die Sorgfalt bes Stallmeisters nahm mehr qu als ab, und ba die Offiziere auch ftart auf fie eindrangen, und fie fich in einem fo reichlichen Elemente befand, fiel es ihr ein, auch einmal die Sprobe ju fpielen und auf eine geschickte Beife fich in einem gemiffen vornehmen Unfeben ju üben. Ralt und fein, wie fie mar, tannte fie in acht Lagen die Schwächen bes gangen Saufes, bag, wenn fie absichtlich batte verfahren konnen. fie gar leicht ihr Glud murbe gemacht haben. Allein auch bier bediente fie fich ihres Bortbeils nur, um fich zu beluftigen, um fich einen guten Lag zu machen und impertinent zu fein, wo fie mertte, daß es ohne Befahr gescheben tonnte.

Die Rollen waren gelernt, eine hauptprobe des Stucks ward befohlen, der Graf wollte dabei sein, und seine Gemahlin sieng an zu sorgen, wie er es aufnehmen möchte. Die Baronisse berief Wilhelmen heimlich, und man zeigte, je näher die Stunde herbeirückte, immer mehr Verlegenheit: denn es war doch eben ganz und gar nichts von der Idee des Grafen übrig geblieben. Jarno, der eben hereintrat, wurde in das Geheimnis gezogen. Es freute ihn herzlich, und er war geneigt, seine guten Dienste

ben Damen anzubieten. Es wäre gar schlimm, sagte er, gnädige Frau, wenn Sie sich aus dieser Sache nicht allein heraushelsen wollten; doch auf alle Fälle will ich im hinterhalte liegen bleiben. Die Baronesse erzählte hierauf, wie sie bisher dem Grasen das ganze Stück, aber nur immer stellenweise und ohne Ordnung erzählt habe, daß er also auf jedes Einzelne vorbereitet sei, nur stehe er freilich in Gedanken, das Ganze werde mit seiner Jdee zusammentressen. Ich will mich, sagte sie, heute Abend in der Probe zu ihm sezen und ihn zu zerstreuen suchen. Den Konditor habe ich auch schon vorgehabt, daß er ja die Dekoration am Ende recht schon macht, dabei aber doch etwas Geringes sehlen läßt.

Ich wüßte einen Hof, versette Jarno, wo wir so thatige und kluge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es heut Abend mit Ihren Künsten nicht mehr sort, so winken Sie mir, und ich will den Grasen heraus holen und ihn nicht eher wieder hinein lassen, bis Minerva austritt und von der Jlumination bald Succurs zu hossen sit. Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu eröffnen, das seinen Vetter betrifft, und das ich noch immer aus Ursachen ausgeschoben habe. Es wird ihm auch das eine Dis-

traction geben, und zwar nicht die angenehmste.

Ginige Geschäfte binderten ben Grafen, beim Anfange ber Brobe ju fein, bann unterhielt ihn bie Baroneffe. Jarno's Sulfe war gar nicht nöthig. Denn indem ber Graf genug gurecht zu weifen, au verbeffern und anguordnen batte, vergaß er fich gang und gar barüber, und ba Frau Melina zulett nach feinem Sinne fprach und die Illumination gut ausfiel, bezeigte er fich volltommen aufrieden. Erst als Alles vorbei war und man zum Spiele gieng, ichien ibm ber Unterschied aufzufallen, und er fieng an, nachzubenten, ob benn bas Stud auch wirklich pon feiner Erfindung fei? Auf einen Bint fiel nun Jarno aus feinem hinterhalte bervor, ber Abend vergieng, die Nachricht, baß ber Bring wirklich tomme, bestätigte sich; man ritt einige Mal aus, die Avantgarbe in ber Nachbarschaft tampiren zu seben, bas haus mar voll Larmen und Unruhe, und unsere Schauspieler, Die nicht immer gum besten von ben unwilligen Bebienten verforgt murben, mußten, ohne daß Jemand sonderlich fich ihrer erinnerte, in bem alten Schloffe ibre Zeit in Erwartungen und Uebungen gubringen.

## Achtes Rapitel.

Endlich war der Bring angekommen; die Generalität, die Stabsoffiziere und das übrige Gefolge, das zu gleicher Zeit eintraf, die vielen Menschen, die theils zum Besuche, theils geschäftswegen einsprachen, machten das Schloß einem Bienenstode ähnlich, der eben schwärmen will. Jedermann drängte sich herbei, den vortrefflichen Fürsten zu sehen, und Jedermann bewunderte seine Leutseligkeit und Herablassung; Jedermann erstaunte, in dem Helden und heerschrer zugleich den gefälligsten Hosmann zu erblicken.

Alle Hausgenossen mußten nach Ordre des Grafen bei der Anstunft des Fürsten auf ihrem Posten sein; kein Schauspieler durfte sich bliden lassen, weil der Prinz mit den vorbereiteten Feierlichsteiten überrascht werden sollte. Und so schien er auch des Abends, als man ihn in den großen wohlerleuchteten und mit gewirkten Tapeten des vorigen Jahrhunderts ausgezierten Saal führte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, viel weniger auf ein Borspiel zu seinem Lobe vorbereitet zu sein. Alles lief auf das beste ab, und die Truppe mußte nach vollendeter Vorstellung herbei und sich dem Prinzen zeigen, der jeden auf die freundlichste Weise etwas zu fragen, jedem auf die gefälligste Art etwas zu fagen wußte. Wilhelm als Autor mußte besonders vortreten, und ihm ward aleichfalls sein Theil Beifall zugespendet.

Nach bem Borspiele fragte Niemand sonderlich; in einigen Tagen war es, als wenn nichts dergleichen wäre aufgeführt worden, außer daß Jarno mit Wilhelmen gelegentlich davon sprach und es sehr verständig lobte; nur setzte er hinzu: Es ist Schade, daß Sie mit hohlen Rüssen um hohle Nüsse spielen. — Mehrere Tage lag Wilhelmen dieser Ausdruck im Sinne; er wußte nicht,

wie er ibn auslegen, noch mas er baraus nehmen follte.

Unterdessen spielte die Gesellschaft jeden Abend so gut, als sie es nach ihren Krästen vermochte, und that das Mögliche, um die Ausmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen. Ein unverdienter Beisall munterte sie auf, und in ihrem alten Schlosse glaubten sie nun wirklich, eigentlich um ihretwillen dränge sich die große Bersammlung herbei, nach ihren Vorstellungen ziehe sich die Menge der Fremden, und sie seinen der Mittelpunkt, um den und um deswillen sich Alles drehe und bewege.

Bilhelm allein bemerkte zu seinem großen Berdrusse gerade das Gegentheil. Denn obgleich der Prinz die ersten Borstellungen von Unsange dis zu Ende auf seinem Sessel sitzend mit der größten Gewissenhaftigkeit abwartete, so schien er sich doch nach und nach auf eine gute Weise davon zu dispensiren. Gerade diejenigen, welche Wilhelm im Gespräche als die Berständigsten gesunden hatte, Jarno an ihrer Spize, brachten nur slüchtige Augenblicke im Theatersale zu; übrigens saßen sie im Borzimmer, spielten oder

schienen fich von Geschäften ju unterhalten.

Bilbelmen verbroß gar fehr, bei seinen anhaltenden Bemuhungen bes erwunschteften Beifalls zu entbehren. Bei ber Auswahl ber Stücke, der Abschrift der Rollen, den häusigen Proben, und was sonst nur immer vorkommen konnte, gieng er Melina'n eifrig zur Hand, der ihn denn auch, seine eigene Unzulänglichkeit im Stillen fühlend, zuletzt gewähren ließ. Die Rollen memorirte Wilhelm mit Fleiß und trug sie mit Wärme und Lebhaftigkeit und mit so viel Anstand vor, als die wenige Bildung erlaubte, die er sich selbst aegeben batte.

Die fortgesetzte Theilnahme des Barons benahm indes der übrigen Gesellschaft jeden Zweifel, indem er fie versicherte, daß sie die größten Gsiette hervordringe, besonders indem sie eins seiner eigenen Stücke aufführte; nur bedauerte er, daß der Brinz eine ausschließende Neigung für das französische Theater habe, daß ein Theil seiner Leute hingegen, worunter sich Jarno besonders auszeichne, den Ungebeuern der englischen Bühne einen leidenschaftlichen Borzug gebe.

Bar nun auf diese Weise die Kunst unserer Schauspieler nicht auf das beste bemerkt und bewundert, so waren dagegen ihre Personen den Juschauern und Juschauerinnen nicht völlig gleichzültig. Wir haben schon oben angezeigt, daß die Schauspielerinnen gleich von Ansang die Ausmerksamkeit junger Offiziere erregten, allein sie waren in der Folge glücklicher und machten wichtigere Eroberungen. Doch wir schweigen davon und demerken nur, das Wilhelm der Gräfin von Lag zu Lag interessanter vorkam, sowie auch in ihm eine stille Reigung gegen sie aufzukeimen ansieng. Sie konnte, wenn er auf dem Theater war, die Augen nicht von ihm abwenden, und er schien bald nur allein gegen sie gerichtet zu spielen und zu recitiren. Sich wechselseitig anzusehen, war ihnen ein unaussprechliches Bergnügen, dem sich ihre harms losen Seelen ganz überließen, ohne lebhastere Wünsche zu nähren, oder für irgend eine Folge besorgt zu sein.

Wie über einen Fluß hinüber, der fie scheidet, zwei seindliche Borposten sich rubig und lustig zusammen besprechen, ohne an den Krieg zu denken, in welchem ihre beiderseitigen Barteien begriffen sind, so wechselte die Gräfin mit Wilhelm bedeutende Blick über die ungeheure Klust der Geburt und des Standes hinüber, und jedes glaubte an seiner Seite, sicher seinen Empfindungen

nachhängen zu dürfen.

Die Baronesse hatte sich indessen den Laertes ausgesucht, der ihr als ein wackerer, munterer Jüngling besonders wohl gesiel, und der, so sehr Weiberseind er war, doch ein vorbeigehendes Abenteuer nicht verschmähete und wirklich dießmal wider Willen durch die Leutseligkeit und das einnehmende Wesen der Baronesse gefesselt worden wäre, hätte ihm der Baron zufällig nicht einen guten oder, wenn man will, einen schlimmen Dienst erzeigt, indem er ihn mit den Gesinnungen dieser Dame näher bekannt machte.

Denn als Laertes sie einst laut rühmte und sie allen andern ihres Geschlechts vorzog, versetzte der Baron scherzend: Ich merke schon, wie die Sachen stehen; unsre liebe Freundin hat wieder einen für ihre Ställe gewonnen. Dieses unglückliche Gleichniß, das nur zu klar auf die gesährlichen Liebkosungen einer Circe deutete, verdroß Laertes über die Maßen, und er konnte dem Baron nicht ohne Aergerniß zuhören, der ohne Barmherzigkeit fortsuhr:

Jeber Fremde glaubt, daß er der Erste sei, dem ein so angenehmes Betragen gelte; aber er irrt gewaltig, denn wir Alle sind einmal auf diesem Wege herumgeführt worden; Mann, Jüngling oder Anabe, er sei, wer er sei, muß sich eine Zeit lang ihr ergeben, ihr anbängen und sich mit Sehnsucht um sie bemüben.

Den Glüdlichen, ber eben, in die Garten einer Zauberin hineinstretend, von allen Seligkeiten eines kunftlichen Frühlings empfangen wird, kann nichts angenehmer überraschen, als wenn ihm, bessen Dhr ganz auf den Gesang der Nachtigall lauscht, irgend ein verswandelter Borfahr unvermuthet entgegen grunzt.

Laertes schämte sich nach dieser Entdedung recht von Herzen, daß ihn seine Eitelkeit nochmals verleitet habe, von irgend einer Frau auch nur im mindesten gut zu denken. Er vernachläffigte sie nunmehr völlig, hielt sich zu dem Stallmeister, mit dem er steißig socht und auf die Jagd gieng, bei Proben und Vorstellungen aber sich betrug, als wenn dieß bloß eine Nebensache wäre.

Der Graf und die Gräfin ließen manchmal Morgens einige von der Gesellschaft rusen, da Jeder denn immer Philinens unsverdientes Glück zu beneiden Ursache sand. Der Graf hatte seinen Liebling, den Pedanten, oft stundenlang dei seiner Toilette. Dieser Mensch ward nach und nach bekleidet und dis auf Uhr und Dose equivirt und ausgestattet.

Auch wurde die Gefellschaft manchmal fammt und sonders nach Tafel vor die hohen Herrschaften gefordert. Sie schäpten sich es zur größten Ehre und bemerkten nicht, daß man zu eben derfelben Beit durch Jäger und Bediente eine Anzahl hunde hereinbringen

und Pferbe im Schloghofe porführen ließ.

Man hatte Wilhelmen gesagt, daß er ja gelegentlich des Prinzen Liebling, Racine, loben und dadurch auch von sich eine gute Meinung erwecken solle. Er fand dazu an einem solchen Nachmittage Gelegenheit, da er auch mit vorgesordert worden war und der Prinz ihn fragte, ob er auch fleißig die großen französischen Theaterschriftseller lese? darauf ihm denn Wilhelm mit einem sehr lebhaften Ja antwortete. Er bemerke nicht, daß der Fürst, ohne seine Antwort abzuwarten, schon im Begriff war, sich weg und zu jemand Anderm zu wenden, er faßte ihn vielmehr sogleich und

trat ihm beinah in den Weg, indem er fortfuhr: er schäke bas frangofische Theater febr boch und lese die Werte ber großen Meister mit Entjuden; besonders habe er ju mahrer Freude ge: bort, bag ber Furft ben großen Talenten eines Racine völlige Berechtigteit wiberfahren laffe. 3ch tann es mir porftellen, fubr er fort, wie vornehme und erhabene Berfonen einen Dichter ichaben muffen, ber bie Buftande ihrer hoberen Berhaltniffe fo vortrefflich und richtig ichilbert. Corneille bat, wenn ich fo fagen barf, große Menschen bargestellt und Racine vornehme Bersonen. mir, wenn ich feine Stude lefe, immer ben Dichter benten, ber an einem glangenden Sofe lebt, einen großen König vor Augen bat, mit ben Besten umgeht und in die Geheimnisse der Mensch: beit bringt, wie fie fich hinter toftbar gewirkten Tapeten verbergen. Benn ich feinen Britannicus, feine Berenice ftubire, fo tommt es mir wirklich vor, ich fei am Sofe, fei in bas Große und Rleine biefer Bobnungen ber irbischen Götter eingeweiht, und ich febe, burch die Augen eines feinfühlenden Frangofen, Konige, Die eine aanze Ration anbetet, hofleute, die von viel Taufenden beneibet werben, in ihrer naturlichen Geftalt mit ihren Fehlern und Die Anetoote, daß Racine fich ju Tobe gegrämt Schmerzen. babe, weil Ludwig der Bierzehnte ibn nicht mehr angeseben, ibn feine Ungufriedenheit fühlen laffen, ift mir ein Schluffel gu allen seinen Werten, und es ist unmöglich, daß ein Dichter von fo großen Talenten, beffen Leben und Tod an ben Augen eines Roniges bangt, nicht auch Stude foreiben folle, Die bes Beifalls eines Roniges und eines Surften werth feien.

Jarno war herbeigetreten und hörte unserm Freunde mit Berwunderung zu; der Fürst, der nicht geantwortet und nur mit einem gefälligen Blide seinen Beifall gezeigt hatte, wandte sich seitwärts, obgleich Wilhelm, dem es noch unbekannt war, daß es nicht anständig sei, unter solchen Umständen einen Diskurs sortssehen und eine Materie erschöpfen zu wollen, noch gerne mehr gesprochen und dem Fürsten gezeigt hätte, daß er nicht ohne Ruten

und Befühl feinen Lieblingsbichter gelefen.

haben Sie benn niemals, fagte Jarno, indem er ibn bei

Seite nahm, ein Stud von Shatespearen gefeben?

Nein, versetzte Wilhelm; benn seit ber Zeit, daß sie in Deutschand bekannter geworden sind, bin ich mit bem Theater unbekannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, daß sich zufällig eine alte jugendliche Liebhaberei und Beschäftigung gegenwärtig wieder erneuerte. Indessen hat mich Alles, was ich von jenen Stüden gehort, nicht neugierig gemacht, solche seltsame Unsgeheuer näher tennen zu lernen, die über alle Wahrscheinlichkeit, allen Wohlstand hinauszuschreiten scheinen.

Ich will Ihnen benn boch rathen, versetzte Jener, einen Berguch zu machen; es kann nichts schaben, wenn man auch das Seltsame mit eigenen Augen sieht. Ich will Ihnen ein paar Theile borgen, und Sie können Ihre Zeit nicht besser anwenden, als wenn Sie sich gleich von Allen losmachen und in der Einsamteit Ihrer alten Wohnung in die Zauberlaterne dieser undekannten Welt sehen. Es ist sündlich, daß Sie Ihre Stunden verderben, diese Alfen menschlicher auszuputzen und diese Hunde tanzen zu lehren. Nur Eins bedinge ich mir aus, daß Sie sich an die Form nicht stoßen; das Uebrige kann ich Ihrem richtigen Gesühle überlassen.

Die Pferbe standen vor der Thür, und Jarno setzte sich mit einigen Cavalieren auf, um sich mit der Jagd zu erlustigen. Wilhelm sah ihm traurig nach. Er hätte gern mit diesem Manne noch Bieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unfreundliche

Art, neue 3been gab, 3been, beren er bedurfte.

Der Mensch kommt manchmal, indem er sich einer Entwicklung seiner Kräfte, Fähigkeiten und Begriffe nähert, in eine Berlegenbeit, aus der ihm ein guter Freund leicht helsen könnte. Er gleicht einem Wanderer, der nicht weit von der Herberge ins Wasser ställt; griffe Jemand sogleich zu, risse ihn ans Land, so wäre es um einmal naß werden gethan, anstatt daß er sich auch wohl selbst, aber am jenseitigen User, heraushilft und einen beschwerlichen weiten Umweg nach seinem bestimmten Ziele zu machen hat.

Bilhelm sieng an zu wittern, daß es in der Welt anders zugehe, als er sich es gedacht. Er sah das wichtige und bedeutungsvolle Leben der Bornehmen und Großen in der Rähe und verwunderte sich, wie einen leichten Anstand sie ihm zu geden wußten. Ein Heer auf dem Marsche, ein fürstlicher Held an seiner Spize,
so viele mitwirkende Krieger, so viele zudringende Berehrer erhöhten
seine Einbildungskraft. In dieser Stimmung erhielt er die versprochenen Bücher, und in Kurzem, wie man es vermuthen kann,
ergriff ihn der Strom jenes großen Genius und führte ihn einem
unübersehlichen Meere zu, worin er sich gar bald völlig vergaß
und versor.

# Renntes Rapitel.

Das Berhältniß bes Barons zu ben Schauspielern hatte seit ihrem Aufenthalte im Schlosse verschiedene Beränderungen erlitten. Im Unfange gereichte es zu beiderseitiger Zufriedenheit: denn indem ber Baron das erste Mal in seinem Leben eines seiner Stüde, mit denen er ein Gesellschaftstheater schon belebt hatte, in den Händen wirklicher Schauspieler und auf dem Wege zu einer ans

genauste zu memoriren.

Indeffen hatten fich boch auch nach und nach einige Diß: helligkeiten eingeschlichen. Die Borliebe bes Barons für gewiffe Schausvieler murbe von Tag ju Tag merklicher, und nothwendig mußte dieß die Uebrigen verbrießen. Er erhob feine Bunftlinge gang ausschließlich und brachte baburch Gifersucht und Uneinigkeit unter die Gefellichaft. Melina, der fich bei ftreitigen Fallen ohnebem nicht zu helfen mußte, befand fich in einem febr unangenehmen Buftanbe. Die Gepriefenen nahmen bas Lob an. obne fonderlich bantbar zu fein, und die Aurudgesetten ließen auf allerlei Beife ihren Berbruß fpuren und mußten ihrem erft bochverehrten Gönner den Aufenthalt unter ihnen auf eine ober die andere Beise unangenehm ju machen; ja, es mar ihrer Schabenfreude feine geringe Nahrung, als ein gewiffes Gedicht, beffen Berfaffer man nicht tannte im Schloffe viele Bewegung verurfacte. Bisher hatte man fich immer, doch auf eine ziemlich feine Beife, über ben Umgang bes Barons mit ben Romödianten aufgehalten; man hatte allerlei Gefdichten auf ihn gebracht, gemiffe Borfalle ausgeputt und ihnen eine luftige und intereffante Bestalt gegeben. Rulest fieng man an ju erzählen, es entstebe eine Art von Sandwertsneid zwischen ihm und einigen Schauspielern, die fich auch einbildeten, Schriftsteller ju fein, und auf biese Sage grundet fich bas Gebicht, von welchem wir fprachen, und welches lautete wie folat:

> Ich armer Teufel, Herr Baron, Beneide Sie um Ihren Stand, Um Ihren Plat so nah am Thron, Und um manch schön Stück Acter Land, Um Ihres Baters sestes Schloß, Um seine Wildbahn und Geschoß.

> Mich armen Teufel, Herr Baron, Beneiden Sie, so wie es scheint, Beil die Natur vom Knaben schon Mit mir es mütterlich gemeint. Ich ward mit leichtem Muth und Kopf, Zwar arm, doch nicht ein armer Tropf.

Nun bacht' ich, lieber Herr Baron, Wir ließen's Beibe, wie wir sind, Sie blieben bes Herrn Baters Sohn, Und ich ich blieb meiner Mutter Kind. Wir leben ohne Neid und Haß, Begehren nicht bes Undern Titel, Sie teinen Blat auf dem Parnaß, Und keinen ich in dem Kapitel.

Die Stimmen über bieses Gebicht, bas in einigen fast unleserlichen Abschriften sich in verschiedenen händen befand, waren sehr getheilt, auf den Berfasser aber wußte Niemand zu muthmaßen, und als man mit einiger Schadenfreude sich barüber zu ergötzen

anfieng, erklarte fich Wilhelm febr bagegen.

Bir Deutschen, rief er aus, verbienten, daß unsere Mufen in ber Berachtung blieben, in ber fie fo lange geschmachtet haben, ba wir nicht Manner von Stande ju ichaten wiffen, die fich mit unserer Literatur auf irgend eine Weise abgeben mogen. Geburt, Stand und Bermogen fteben in teinem Wiberfpruch mit Genie und Geschmad, bas baben uns frembe Nationen gelehrt, welche unter ihren beften Ropfen eine große Angahl Goelleute gablen. Bar es bisher in Deutschland ein Bunber, wenn ein Mann von Geburt fich ben Wiffenschaften widmete, murben bisher nur wenige berühmte Namen burch ihre Reigung ju Runft und Biffenschaft noch berühmter, ftiegen bagegen manche aus ber Duntelbeit berpor und traten wie unbefannte Sterne an ben Borigont: fo wird bas nicht immer fo fein, und wenn ich mich nicht febr irre, fo ist Die erfte Rlaffe ber Ration auf bem Wege, fich ihrer Bortheile auch zu Erringung best ichonften Rranges ber Musen in Rufunft ju bedienen. Es ist mir baber nichts unangenehmer, als wenn ich nicht allein ben Burger oft über ben Chelmann, ber bie Musen ju icaben weiß, fpotten, fonbern auch Berfonen von Stanbe felbst mit unüberlegter Laune und niemals zu billigender Schaben: freude ihres Gleichen von einem Bege abschreden sebe, auf bem einen Jeben Chre und Bufriebenheit erwartet.

Es schien die lette Acuserung gegen den Grasen gerichtet zu sein, von welchem Wilhelm gehört hatte, daß er das Gedicht wirklich gut finde. Freilich war diesem Herrn, der immer auf seine Art mit dem Baron zu scherzen pflegte, ein solcher Anlaß sehr erwünscht, seinen Berwandten auf alle Weise zu plagen. Jedermann hatte seine eigenen Muthmaßungen, wer der Berfasser des Gedichtes sein könnte, und der Graf, der sich nicht gern im Scharssinn von Jemand übertroffen sah, fiel auf einen Gedanken, den er sogleich zu beschwören bereit war: das Gedicht könne sich nur

von seinem Bedanten berichreiben, ber ein febr feiner Buriche fei. und an bem er icon lange fo etwas poetisches Genie gemerkt habe. Um fich ein rechtes Vergnügen zu machen, ließ er begwegen an einem Morgen biefen Schauspieler rufen, ber ihm in Begenwart ber Grafin, ber Baroneffe und Jarno's bas Gebicht nach feiner Art vorlesen mußte und bafur Lob, Beifall und ein Geschenk einerntete und die Frage des Grafen, ob er nicht sonft noch einige Gedichte von frühern Zeiten besite, mit Rlugheit abgulebnen mußte. Go fam ber Bebant gum Rufe eines Dichters. eines Biglings, und in ben Mugen Derer, Die bem Baron gunftig waren, eines Basquillanten und ichlechten Menichen. Bon ber Reit an applaudirte ibn ber Graf nur immer mehr, er mochte feine Rolle fpielen, wie er wollte, fo daß der arme Denfch que lest aufgeblasen, ja beinahe verrudt wurde und barauf sann. gleich Bhilinen ein Zimmer im neuen Schloffe zu beziehen.

Bare biefer Blan fogleich zu vollführen gewesen, fo mochte er einen großen Unfall vermieben baben. Denn als er eines Abends fpat nach bem alten Schloffe gieng und in dem bunteln engen Beae berum tappte, ward er auf einmal angefallen, von einigen Bersonen festgehalten, indessen andere auf ihn mader losschlugen und ihn im Kinstern so zerbraschen, daß er beinahe liegen blieb und nur mit Mühe zu seinen Kameraden hinauftroch, die, so sehr fie fich entrüstet ftellten, über biefen Unfall ihre beimliche Freude fühlten und fich taum bes Lachens erwehren tonnten, als fie ihn fo wohl burchwaltt und feinen neuen braunen Rod über und über weiß, als wenn er mit Müllern Sandel gehabt, bestäubt und befledt faben.

Der Graf, ber sogleich hiervon Nachricht erhielt, brach in einen unbeschreiblichen Born aus. Er behandelte diese That als bas größte Berbrechen, qualificirte fie ju einem beleidigten Burgfrieden und ließ burch seinen Gerichtshalter die ftrengfte Inquifition vornehmen. Der weißbestäubte Rod follte eine hauptanzeige geben. Alles, mas nur irgend mit Buder und Mehl im Schloffe ju ichaffen haben fonnte, wurde mit in die Untersuchung gezogen, jedoch vergebens.

Der Baron versicherte bei seiner Ehre feierlich: jene Urt gu fcergen habe ihm freilich fehr mißfallen, und bas Betragen bes herrn Grafen fei nicht bas freundschaftlichfte gemefen, aber er babe fich barüber binauszuseten gewußt, und an bem Unfall, ber bem Boeten oder Basquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, babe er nicht ben minbesten Untheil.

Die übrigen Bewegungen ber Fremben und die Unrube bes Saufes brachten bald die gange Sache in Bergeffenheit, und ber ungludliche Gunftling mußte bas Bergnugen, frembe Rebern eine

turge Reit getragen zu baben, theuer bezahlen.

Unsere Truppe, die regelmäßig alle Abend fortspielte und im

Ganzen sehr wohl gehalten wurde, sieng nun an, je besser es ihr gieng, desto größere Anforderungen zu machen. In kurzer Zeit war ihnen Essen, Trinken, Auswartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beschützer, dem Baron, an, daß er für sie besser sorgen und ihnen zu dem Genusse und der Bequemlickleit, die er ihnen versprochen, doch endlich verhelsen solle. Ihre Klagen wurden lauter und die Bemühungen ihres Freundes, ihnen genug zu thun, immer fruchtloser.

Bilhelm tam indeffen, außer in Broben und Spielstunden, wenig mehr zum Borscheine. In einem der hintersten Zimmer verschlossen, wozu nur Mignon und dem Harfner der Zutritt gerne verstattet wurde, lebte und webte er in der Shatespeareschen Welt,

fo baß er außer fich nichts tannte noch empfanb.

Man ergablt von Zauberern, Die durch magische Formeln eine ungebeure Menge allerlei geiftiger Gestalten in ihre Stube berbei-Die Beschwörungen find fo traftig, baß fich bald ber Raum bes Rimmers ausfüllt und die Geifter, bis an ben fleinen gezogenen Kreis binangebrangt, um benfelben und über bem Saubte bes Meifters in emig brebender Bermanblung fich bewegend vermehren. Jeder Bintel ift vollgepfropft und jedes Gefims befest, Gier behnen fich aus, und Riefengeftalten gieben fich in Bilge aufammen. Ungludlicherweise bat ber Schwarzfunftler bas Bort pergeffen, womit er biefe Beifterfluth wieber gur Ebbe bringen tonnte. — So saß Wilhelm, und mit unbekannter Bewegung wurden taufend Empfindungen und Sabigfeiten in ihm rege, von benen er teinen Begriff und teine Uhnung gehabt hatte. Nichts tonnte ibn aus diefem Ruftande reißen, und er mar febr unqufrieden, wenn irgend Jemand zu tommen Gelegenheit nahm, um ibn von bem, was auswärts vorgieng, ju unterhalten.

So merkte er kaum auf, als man ihm die Kachricht brachte, es sollte in dem Schloßhof eine Erekution vorgehen und ein Knabe gestäupt werden, der sich eines nächtlichen Einbruchs verdächtig gemacht habe, und da er den Rock eines Perrüdenmachers trage, wahrscheinlich mit unter den Meuchlern gewesen sein. Der Knabe läugne zwar auf das hartnäckigste, und man könne ihn deswegen nicht förmlich bestrafen, wolle ihm aber als einem Bagabunden einen Denkzettel geben und ihn weiter schieden, weil er einige Tage in der Gegend herumgeschwärmt sei, sich des Rachts in den Mühlen aufgehalten, endlich eine Leiter an die Gartenmauer ans

gelehnt babe und berüber geftiegen fei.

Bilhelm fand an dem gangen handel nichts sonderlich mertwürdig, als Mignon haftig hereinkam und ihn versicherte, der Gesangene sei Friedrich, der sich seit den Händeln mit dem Stallmeister von der Gesellschaft und aus unsern Angen verloren hatte. Bilhelm, den der Knabe interessirte, machte sich eilends auf und fand im Schloßhofe schon Zurüstungen. Denn der Graf liebte die Feierlichkeit auch in dergleichen Fällen. Der Knabe wurde herbeigebracht: Wilhelm trat dazwischen und bat, daß man inne halten möchte, indem er den Knaben senne und vorher erst Verschiedenes seinetwegen anzubringen habe. Er hatte Mühe, mit seinen Vorstellungen durchzudringen, und erhielt endlich die Erlaubniß, mit dem Delinquenten allein zu sprechen. Dieser verschaptete, von dem Ueberfalle, dei dem ein Akteur sollte gemißbandelt worden sein, wisse er gar nichts. Er sei nur um das Schloß herumgestreist und des Nachts hereingeschlichen, um Philinen aufzusuchen, deren Schloszimmer er auszekundschaftet gehabt und es auch gewiß würde getrossen haben, wenn er nicht unterweges ausgesangen worden wäre.

Bilhelm, der zur Ehre der Gefellschaft das Berhältnis nicht gerne entdeden wollte, eilte zu dem Stallmeister und bat ihn, nach seiner Kenntnis der Personen und des Hauses, diese An-

gelegenheit zu vermitteln und ben Angben zu befreien.

Dieser launigte Mann erdachte, unter Wilhelms Beistand, eine kleine Geschichte, daß der Knabe zur Truppe gehört habe, von ihr entlausen sei, doch wieder gewünscht, sich bei ihr einzusinden und aufgenommen zu werden. Er habe deswegen die Absicht geshabt, bei Nachtzeit einige seiner Gönner aufzusuchen und sich ihnen zu empsehlen. Man bezeugte übrigens, daß er sich sonst gut aufgesührt, die Damen mischten sich darein, und er ward entlassen.

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr die dritte Person der wunderbaren Familie, die Wilhelm seit einiger Zeit als seine eigene ansah. Der Alte und Mignon nahmen den Wiederkehrenden freundlich auf, und alle drei verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer ausmerksam zu dienen und ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

### Behntes Rapitel.

Philine wußte sich nun täglich besser bei den Damen einzuschmeicheln. Wenn sie zusammen allein waren, leitete sie meistentheils das Gespräch auf die Männer, welche kamen und giengen, und Wilhelm war nicht der letzte, mit dem man sich beschäftigte. Dem klugen Mädchen blieb es nicht verborgen, daß er einen tiesen Eindruck auf das herz der Gräsin gemacht habe; sie erzählte daher von ihm, was sie wußte und nicht wußte; hütete sich aber, irgend etwas vorzubringen, das man zu seinem Nachtheil hätte deuten können, und rühmte dagegen seinen Geelnuth, seine Freigebigkeit und besonders seine Sittsamkeit im Betragen gegen das weibliche Geschlecht. Alle übrigen Fragen, die an sie geschahen, beantwortete sie mit Klugheit, und als die Baronesse die zunehmende Reigung ihrer schönen Freundin bemerkte, war auch ihr diese Entdedung sehr willtommen. Denn ihre Berhältnisse zu mehreren Männern, besonders in diesen letzten Tagen zu Jarno, blieben der Gräsin nicht verborgen, deren reine Seele einen solchen Leichtssinn nicht ohne Mißbilligung und ohne sansten Tadel bemerken konnte.

Auf biese Weise hatte die Baronesse sowohl als Philine jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hoffte noch überdieß, bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten und die verlorne Gunst des jungen Mannes

fich wo möglich wieder zu erwerben.

Gines Lags, als der Graf mit der übrigen Gefellschaft auf die Jagd geritten war und man die Herren erst den andern Morgen zurück erwartete, ersann sich die Baronesse einen Scherz, der völlig in ihrer Art war; denn sie liebte die Berkleidungen und kam, um die Gesellschaft zu überraschen, dald als Bauers mädchen, bald als Bage, bald als Jägerbursche zum Borschein. Sie gab sich dadurch das Ansehn einer kleinen zee, die überal und gerade da, wo man sie am wenigsten vermuthet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Freude, wenn sie unerkannt eine Zeit lang die Gesellschaft bedient oder sonst unter ihr gewandelt hatte, und sie sich zulest auf eine scherzhafte Beise zu entdeden wußte.

Gegen Abend ließ sie Wilhelmen auf ihr Zimmer forbern, und ba fie eben noch etwas zu thun tatte, follte Philine ihn vorbereiten.

Er kam und fand, nicht ohne Verwunderung, statt ber gnabigen Frauen das leichtfertige Madchen im Zimmer. Sie begegnete ihm mit einer gewissen anständigen Freimuthigkeit, in der sie sich bisher geübt hatte, und nöthigte ihn dadurch gleichfalls zur Höfslichkeit.

Buerst scherzte sie im Allgemeinen über bas gute Glück, bas ihn versolge und ihn auch, wie sie wohl merke, gegenwärtig hierher gebracht habe; sodann warf sie ihm auf eine angenehme Art
sein Betragen vor, womit er sie bisher gequalt habe, schalt und
beschuldigte sich selbst, gestand, daß sie sonst wohl so seine Begegnung verdient, machte eine so aufrichtige Beschreibung ihres
Zustandes, den sie den vorigen nannte, und setzte hinzu: daß sie
sich selbst verachten musse, wenn sie nicht sähig wäre, sich zu änbern und sich seiner Freundschaft werth zu machen.

Bilhelm war über biese Rebe betroffen. Er hatte zu wenig Renntniß ber Welt, um zu wissen, daß eben ganz leichtsinnige und ber Besserung unfähige Menschen fich oft am lebhaftesten antlagen, ihre Fehler mit großer Freimuthigkeit bekennen und bereuen,

ob fie gleich nicht die mindeste Kraft in sich haben, von dem Wege zurud zu treten, auf den eine übermächtige Natur sie hinreißt. Er konnte daher nicht unfreundlich gegen die zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein und vernahm von ihr den Borschlag zu einer sonderbaren Verkleidung, womit man die schone Gräfin zu überraschen gedachte.

Er fand dabei einiges Bedenken, das er Philinen nicht verbehlte; allein die Baronesse, welche in dem Augenblick hereintrat, ließ ihm keine Zeit zu Zweiseln übrig; sie zog ihn vielmehr mit sich fort, indem sie versicherte, es sei eben die rechte Stunde.

Es war dunkel geworden, und fie führte ihn in die Garderobe des Grafen, ließ ihn seinen Rock ausziehen und in den seidnen Schlafrock des Grafen hinein schlüpfen, seste ihm darauf die Mütze mit dem rothen Bande auf, führte ihn ins Kadinet und hieß ihn sich in den großen Sessel setzen und ein Buch nehmen, zundete die Argandische Lampe selbst an, die vor ihm stand, und unterrichtete ihn, was er zu thun und was er für eine Kolle zu spielen habe.

Man werbe, sagte sie, der Gräfin die unvermuthete Antunst ihres Gemahls und seine üble Laune ankundigen; sie werde kommen, einige Mal im Zimmer auf und ab gehen, sich alsdann auf die Lehne des Sessels setzen, ihren Arm auf seine Schulter legen und einige Worte sprechen. Er solle seine Ehmannsrolle so lange und so gut als möglich spielen; wenn er sich aber endlich ente

beden mußte, fo folle er hubich artig und galant fein.

Bilhelm saß nun unruhig genug in dieser wunderlichen Maste; ber Borschlag hatte ihn überrascht, und die Ausführung eilte der Ueberlegung zuvor. Schon war die Baronesse wieder zum Zimmer hinaus, als er erst bemerkte, wie gefährlich der Posten war, den er eingenommen hatte. Er läugnete sich nicht, daß die Schönheit, die Jugend, die Anmuth der Gräfin einigen Eindruck auf ihn gemacht hatten; allein da er seiner Natur nach von aller leeren Galanterie weit entsernt war und ihm seine Grundsäße einen Gevanten an ernsthaftere Unternehmungen nicht erlaubten, so war er wirklich in diesem Augenblicke in nicht geringer Berlegenbeit. Die Jurcht, der Gräfin zu mißfallen, oder ihr mehr als billig zu gefallen, war gleich groß bei ihm.

Jeber weibliche Reiz, der jemals auf ihn gewirkt hatte, zeigte sich wieder vor seiner Einbildungskraft. Mariane erschien ihm im weißen Morgenkleide und siehte um sein Andenken. Bhilinens Liebenswürdigkeit, ihre schönen Haare und ihr einschmeichelndes Betragen waren durch ihre neueste Gegenwart wieder wirksam geworden; doch Alles trat wie hinter den Flor der Entsernung zurück, wenn er sich die edle, blübende Gräfin dachte, deren Arm er in

wenig Minuten an seinem Salfe fühlen follte, beren unschuldige

Liebkosungen er zu erwiedern aufgefordert mar.

Die sonderbare Art, wie er aus dieser Berlegenheit follte gejogen werben, ahnete er freilich nicht. Denn wie groß mar fein Erstaunen, ja fein Schreden, als hinter ihm die Thur fich aufthat, und er bei bem erften verftohlnen Blid in ben Spiegel ben Grafen gang beutlich erblicte, ber mit einem Lichte in ber Sand berein trat. Sein 3meifel, mas er ju thun babe, ob er figen bleiben ober aufstehen, flieben, betennen, laugnen ober um Bergebung bitten folle, bauerte nur einige Augenblide. Der Graf, ber unbeweglich in ber Thure steben geblieben mar, trat gurud und machte fie fachte zu. In bem Moment fprang Die Baroneffe gur Seitenthure berein, lofchte bie Lampe aus, riß Wilhelmen vom Stuble und jog ibn nach fich in bas Rabinet. Befchwind warf er ben Schlafrod ab, ber fogleich wieber feinen gewöhnlichen Blat erhielt. Die Baroneffe nahm Wilhelms Rod über ben Urm und eilte mit ihm burch einige Stuben, Gange und Berichläge in ihr Bimmer, wo Wilhelm, nachdem fie fich erbolt batte, von ihr vernahm: fie fei ju ber Grafin getommen, um ihr Die erdichtete Nachricht von ber Ankunft bes Grafen zu bringen. 3d weiß es icon, fagte die Grafin; was mag wohl begeanet fein? 3ch babe ibn foeben jum Seitenthore bereinreiten feben. Erichroden jei die Baroneffe fogleich auf des Grafen Rimmer delaufen, um ibn abzubolen.

Ungludlicherweise find Sie zu spät getommen! rief Wilhelm aus; ber Graf war porbin im Zimmer und hat mich sigen seben.

Sat er fie ertannt?

Ich weiß es nicht. Er sah mich im Spiegel, so wie ich ibn, und eh ich wußte, ob es ein Gespenst oder er selbst war, trat er

icon wieder jurud und brudte die Thure hinter fich ju.

Die Verlegenheit der Baronesse vermehrte sich, als ein Bebienter sie zu rusen kam und anzeigte, der Graf besinde sich bei seiner Gemahlin. Mit schwerem Herzen ging sie hin und fand den Grasen zwar still und in sich gekehrt, aber in seinen Aeußerungen milder und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie denken sollte. Man sprach von den Vorfällen der Jagd und den Ursachen seiner früheren Zurücktunst. Das Gespräch gieng bald aus. Der Graf ward stille, und besonders mußte der Baronesse auffallen, als er nach Wilhelmen fragte und den Wunsch äußerte, man möchte ihn rusen lassen, damit er etwas vorlese.

Bilhelm, ber fich im Zimmer ber Baronesse wieder angekleibet und einigermaßen erholt hatte, kam nicht ohne Sorgen auf den Befehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abenteuerliche Novelle nicht ohne Beklemmung vorlas. Sein Ton hatte etwas Unsicheres, Zitterndes, das glüdlicherweise dem Inhalt der Geschichte gemäß war. Der Graf gab einige Mal freundliche Zeichen des Beisalls und lobte den besondern Ausdruck der Borlesung, da er zuletzt unsern Freund entließ.

### Gilftes Rapitel.

Bilhelm hatte taum einige Stude Shakespeare's gelesen, als ihre Wirtung auf ihn so start wurde, daß er weiter fortzusahren nicht im Stande war. Seine ganze Seele gerieth in Bewegung. Er suche Gelegenheit, mit Jarno zu sprechen, und tonnte ihm nicht genug für die verschaffte Freude danken.

3d habe es wohl vorausgesehen, jagte biejer, bag Gie gegen bie Trefflichteit bes außerorbentlichsten und wunderbarften aller

Schriftsteller nicht unempfindlich bleiben murben.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, daß ein Buch, ein Mensch oder irgend eine Begebenheit des Lebens so große Wirtungen auf mich hervorgebracht hätte, als die töstlichen Stücke, die ich durch Ihre Gütigkeit habe kennen lernen. Sie scheinen ein Werk eines himmlischen Genius zu sein, der sich den Menschen nähert, um sie mit sich selbst auf die gelindeste Weise bekannt zu machen. Es sind keine Gedichte! Man glaubt vor den ausgeschlagenen ungeheuren Büchern des Schicksals zu stehen, in denen der Sturmwind des bewegtesten Lebens saust und sie mit Gewalt rasch hin und wieder blättert. Ich die stärke und Jartheit, über die Stwalt und Ruhe so erstaunt und außer aller Fassung gebracht, daß ich nur mit Sehnsucht auf die Zeit warte, da ich mich in einem Zustande besinden werde, weiter zu lesen.

Bravo, sagte Jarno, indem er unserm Freunde die Hand reichte und sie ihm drückte, so wollte ich es haben! und die Folgen, die ich hosse, werden gewiß auch nicht ausbleiben. —

Ich wunschte, versetzte Wilhelm, daß ich Ihnen Alle Borgefühle, die ich jemals über Menscheit und ihre Schickfale gehabt, die nich von Jugend auf, mir selbst undemerkt, begleiteten, sinde ich in Shakespeare's Stücken erfüllt und entwickelt. Es scheint, als wenn er uns alle Räthsel offenbarte, ohne daß man doch sagen kann: hier oder da ist das Wort der Ausschung. Seine Menschen zu seine natürliche Menschen zu sein, und sie sind es doch nicht. Diese geheimnisvollsten und zusammengesetzteten Geschöpfe der Ratur handeln vor uns in seinen Stücken, als wenn sie Uhren wären, deren Zisserblatt und Gehäuse man von Krystall gebildet hätte; sie zeigen nach ihrer Bestimmung den Lauf der Stunden

an, und man kann zugleich das Räder: und Federwerk erkennen, das sie treibt. Diese wenigen Blide, die ich in Shakespeare's Belt gethan, reizen mich mehr als irgend etwas anders, in der wirklichen Welt schnellere Fortschritte vorwärts zu thun, mich in die Fluth der Schickale zu mischen, die über sie verhängt sind, und dereinst, wenn es mir glüden sollte, aus dem großen Meere der wahren Natur wenige Becher zu schöpfen und sie von der Schaubühne dem lechzenden Aublikum meines Baterlandes auszuspenden

Wie freut mich die Gemuthsverfassung, in ber ich Sie febe, versette Jarno und legte bem bewegten Jungling Die Sand auf bie Schulter. Laffen Sie ben Borfat nicht fahren, in ein thatiges Leben überzugehen, und eilen Sie, Die guten Jahre, Die Ibnen gegonnt find, mader ju nugen. Rann ich Ihnen behülflich fein, so geschieht es von gangem Herzen. Noch habe ich nicht gefragt, wie Sie in biefe Gesellschaft getommen find, für bie Sie meber geboren noch erzogen fein tonnen. So viel boffe ich und febe ich, bag Sie fich heraussehnen. Ich weiß nichts von Ihrer Bertunft, von Ihren bauslichen Umftanden; überlegen Gie, mas Sie mir pertrauen wollen. So viel tann ich Ihnen nur jogen, Die Zeiten bes Rrieges, in benen wir leben, tonnen ichnelle Wechsel des Gludes hervorbringen; mogen Sie Ihre Rrafte und Talente unserm Dienste widmen, Dube und, wenn es Roth thut, Gefahr nicht icheuen, fo babe ich eben jeto eine Gelegenheit, Sie an einen Blat ju ftellen, ben eine Beit lang betleibet ju haben Sie in der Folge nicht gereuen wird. Wilhelm tonnte seinen Dank nicht genug ausdrücken und mar willig, feinem Freunde und Beichuter bie gange Geschichte feines Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter diesem Gespräch weit in den Bart versloren und waren auf die Landstraße, welche durch denselben gieng, gekommen. Jarno stand einen Augenblick still und sagte: Beschenken Sie meinen Borschlag, entschließen Sie sich, geben Sie mir in einigen Tagen Antwort, und schenken Sie mir Ihr Berstrauen. Ich versichte Sie, es ist mir bisher unbegreislich gewesen, wie Sie sich mit solchem Bolke haben gemein machen können. Ich hab' es oft mit Ekel und Berdruß gesehen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu können, Ihr Herz an einen herumziehenden Bänkelsänger und an ein albernes zwitterhaftes Geschöpf hängen

mußten.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als ein Offizier zu Pferbe eilends herantam, dem ein Reitfnecht mit einem Handpferd folgte. Jarno rief ihm einen lebhaften Gruß zu. Der Offizier sprang vom Pferde, beide umarmten sich und unterhielten sich mit ein: ander, indem Wilhelm, bestürzt über die letzten Worte seines triegerischen Freundes, in sich gekehrt an der Seite stand. Jarno

burchblätterte einige Priere, die ihm der Ankommende überreicht hatte; dieser aber gieng auf Wilhelmen zu, reichte ihm die Hand und rief mit Emphase: Ich treffe Sie in einer würdigen Gesellsschaft; folgen Sie dem Rathe Ihres Freundes und erfüllen Sie dadurch zugleich die Wünsche eines Unbekannten, der herzlichen Theil an Ihnen nimmt. Er sprach's, umarmte Wilhelmen, drücke ihn mit Lebhastigkeit an seine Brust. Zu gleicher Zeit trat Jarno herbei und sagte zu dem Fremden: Es ist am besten, ich reite gleich mit Ihnen hinein, so können Sie die nöthigen Ordres erzbalten, und Sie reiten noch vor Nacht wieder sort. Beibe schwangen sich darauf zu Pferde und überließen unsern verwunderten Freund

feinen eigenen Betrachtungen.

Die letten Worte Jarno's tlangen noch in jeinen Ohren. 3bm war unerträglich, bas Baar menschlicher Wefen, bas ihm unschulbigermeife feine Reigung abgewonnen batte, burch einen Mann, ben er fo febr verehrte, fo tief heruntergefest ju feben. Die fonberbare Umarmung des Offiziers, ben er nicht fannte, machte wenig Cindrud auf ibn, fie beschäftigte feine Reugierde und Ginbilbungetraft einen Augenblid; aber Jarno's Reben hatten fein Berg getroffen; er mar tief verwundet, und nun brach er auf feinem Rudwege gegen fich felbst in Bormurfe aus, bag er nur einen Augenblick die hartherzige Ralte Jarno's, die ihm aus ben Mugen beraussebe und aus allen feinen Geberben ipreche, babe verkennen und vergeffen mogen. — Rein, rief er aus, bu bilbest bir nur ein, bu abgestorbener Weltmann, bag bu ein Freund fein tonnest! Alles, mas bu mir anbieten magft, ift ber Empfindung nicht werth, die mich an diese Ungludlichen bindet. Welch ein Glud, daß ich noch bei Beiten entbede, mas ich von bir zu ermarten batte! -

Er schloß Mignon, die ihm eben entgegenkam, in die Arme und rief aus: Nein, und soll nichts trennen, du gutes kleines Geschöpf! Die scheinbare Klugheit der Welt soll mich nicht vermögen, dich zu verlassen, noch zu vergessen, was ich dir schul-

dig bin.

Das Kind, dessen heftige Liebkosungen er sonst abzulehnen pflegte, erfreute sich dieses unerwarteten Ausbruckes der Zärtliche keit und bieng sich so sest an ibn, daß er es nur mit Mübe zus

lest losmerden fonnte.

Seit dieser Zeit gab er mehr auf Jarno's handlungen Acht, die ihm nicht alle lobenswürdig schienen; ja, es kam wohl Manches vor, das ihm durchaus mißsiel. So hatte er zum Beispiel starken Berdacht, das Gedicht auf den Baron, welches der arme Bedant so theuer hatte bezahlen mussen, sei Jarno's Arbeit. Da nun dieser in Wilhelms Gegenwart über den Borfall gescherzt hatte,

glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchst verdorbenen Herzens zu erkennen; benn was konnte boshafter sein, als einen Unschuldigen, bessen Leiden man verursacht, zu verspotten und weder an Genugthuung noch Entschädigung zu denken. Gern hätte Wilhelm sie selbst veranlaßt, denn er war durch einen sehr sonders baren Zusall den Thätern jener nächtlichen Mißhandlung auf die

Spur gekommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt, daß einige junge Offiziere im unteren Saal des alten Schlosses mit einem Theile der Schauspieler und Schauspielerinnen ganze Rächte auf eine lustige Weise zubrachten. Sines Morgens, als er nach seiner Gewohnheit früh aufgestanden, kam er von ungefähr in das Zimmer und sand die jungen Herren, die eine höchst sonder Toielette zu machen im Begriff stunden. Sie hatten in einen Napf mit Wasser Areibe eingerieben und trugen den Teig mit einer Bürste auf ihre Westen und Beinkleider, ohne sie auszuziehen, und stellten also die Reinlichkeit ihrer Garderobe auf das schnellste wieder her. Unserm Freunde, der sich über dies Jandgriffe wunderte, siel der weiß bestäubte und besserbe Roch des Pedanten ein; der Verdacht wurde um so viel stärker, als er ersuhr, daß einige Berwandten des Barons sich unter der Gesellschaft besänden.

Um diesem Berdacht näher auf die Spur zu kommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstücke zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft und erzählten viele lustige Geschichten. Der eine besonders, der eine Zeit lang auf Werbung gestanden, wußte nicht genug die List und Thätigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen an sich zu ziehen und jeden nach beiner Art zu überlisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Haufe und sorgfältiger Erziehung durch allerlei Borspiegelungen einer anständigen Versorgung betrogen worden, und lachte herzlich über die Gimpel, denen es im Ansange so wohl gethan habe, sich von einem angesehenen, tapferen, klugen und freigebigen Offizier geschät und hervorgezogen zu sehen.

Wie segnete Wilhelm seinen Genius, der ihm so unvermuthet den Abgrund zeigte, dessen Kande er sich unschuldigerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als den Werber; die Umarmung des fremden Offiziers war ihm leicht erklärlich. Er verabscheute die Gesinnungen dieser Männer und vermied von dem Augenblicke mit irgend Jemand, der eine Unisorm trug, zusammenzukommen, und so wäre ihm die Nachricht, daß die Armee weiter vorwärts rücke, sehr angenehm gewesen, wenn er nicht zusgleich hätte fürchten müssen, aus der Rähe seiner schönen Freundin,

vielleicht auf immer, verbannt zu werden.

#### 3wölftes Rapitel.

Inzwischen hatte die Baronesse mehrere Tage, von Sorgen und einer unbefriedigten Neugierde gepeinigt, jugebracht. Denn bas Betragen bes Grafen feit jenem Abenteuer mar ihr ein volliges Rathfel. Er war gang aus feiner Manier berausgegangen: von seinen gewöhnlichen Scherzen borte man teinen. Seine Forberungen an die Gefellschaft und an die Bedienten hatten febr nachgelaffen. Bon Bedanterie und gebieterischem Befen mertte man wenig, vielmehr mar er ftill und in sich gekehrt, jedoch schien er beiter, und wirklich ein anderer Mensch zu fein. Bei Borlefungen, ju benen er jumeilen Unlag gab, mablte er ernfthafte, oft religiose Bucher, und die Baronesse lebte in beständiger Furcht. es möchte hinter diefer anscheinenden Rube fich ein geheimer Groll verbergen, ein stiller Borfat, ben Frevel, ben er fo zufällig entbedt, ju rachen. Sie entschloß fich baber, Jarno ju ihrem Bertrauten zu machen, und fie konnte es um so mehr, als fie mit ihm in einem Berhältniffe stand, in bem man sich sonst wenig zu Jarno mar feit turger Beit ihr entschiedner verbergen pflegt. Freund; doch waren fie flug genug, ihre Reigung und ihre Freuben vor ber larmenden Welt, die fie umgab, ju verbergen. Rur ben Augen ber Grafin war diefer neue Roman nicht entgangen, und höchst mahrscheinlich suchte die Baronesse ihre Freundin gleichfalls zu beschäftigen, um ben ftillen Bormurfen zu entgeben, melde fie benn boch manchmal von jener eblen Geele zu erbulben hatte.

Raum hatte die Baronesse ihrem Freunde die Geschichte erzählt, als er lachend ausrief: Da glaubt der Alte gewiß sich selbst gesehen zu haben; er fürchtet, daß ihm diese Erscheinung Unglück, ja vielleicht gar den Tod bedeute, und nun ist er zahm geworden, wie alle die Halbmenschen, wenn sie an die Ausschiedung denken, welcher Niemand entgangen ist noch entgehen wird. Rur stillel da ich hosse, daß er noch lange leben soll, so wollen wir ihn bei dieser Gelegenheit wenigstens so formiren, daß er seiner Frau und

feinen Sausgenoffen nicht mehr jur Laft fein foll.

Sie siengen nun, sobalb es nur schicklich war, in Gegenwart bes Grafen an, von Ahnungen, Erscheinungen und bergleichen zu sprechen. Jarno spielte den Zweifler, seine Freundin gleiche falls; und sie trieben es so weit, daß der Graf endlich Jarno bei Seite nahm, ihm seine Freigeisterei verwies und ihn durch sein eignes Beispiel von der Möglichkeit und Wirklichkeit solcher Gesschichten zu überzeugen suchte. Jarno spielte den Betroffenen, Zweiselnden und endlich den Ueberzeugten, machte sich aber gleich darauf in stiller Nacht mit seiner Freundin desto lustiger über den schwachen Weltmann, der nun auf einmal von seinen Unarten

burch einen Popans bekehrt worden, und der nur noch beswegen zu loben sei, weil er mit so vieler Fassung ein bevorstehendes

Unglud, ja vielleicht gar ben Tob erwarte.

Auf die natürlichste Folge, welche diese Erscheinung hatte haben tönnen, möchte er doch wohl nicht gesaßt sein, rief die Baronesse mit ihrer gewöhnlichen Munterkeit, zu der sie, sobald ihr eine Sorge vom Herzen genommen war, gleich wieder übergehen konnte. Jarno ward reichlich belohnt, und man schmiedete neue Anschläge, den Grafen noch mehr tirre zu machen und die Neigung der Gräfin zu Wilhelm noch mehr zu reizen und zu bestärken.

In vieser Absicht erzählte man ber Gräfin die ganze Geschichte, die sich zwar anfangs unwillig darüber zeigte, aber seit der Zeit nachdenklicher ward und in ruhigen Augenbliden jene Scene, die ihr zubereitet war, zu bedenken, zu verfolgen und auszumalen schien.

Die Anstalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen wurden, ließen keinen Zweisel mehr übrig, daß die Armeen bald vorwärts rucen und der Prinz zugleich sein Hauptquartier verändern würde; ja es hieß, daß der Graf zugleich auch das Gut verlassen nund wieder nach der Stadt zurücklehren werde. Unsere Schauspieler konnten sich also leicht die Rativität stellen; doch nur der einzige Melina nahm seine Maßregeln darnach, die andern suchen nur noch von dem Ausgenblicke so viel als möglich das Bergnüglichste zu erhaschen.

Bilhelm war indessen auf eine eigene Weise beschäftigt. Die Grafin hatte von ihm die Abschrift seiner Stude verlangt, und er sah diesen Bunsch ber liebenswürdigen Frau als die schönfte

Belohnung an.

Ein junger Autor, der sich noch nicht gedruckt gesehen, wendet in einem solchen Falle die größte Ausmerksamkeit auf eine reinzliche und zierliche Abschrift seiner Werke. Es ist gleichsam das goldne Zeitalter der Autorschaft; man sieht sich in jene Jahrbunderte versetz, in denen die Presse noch nicht die Welt mit so viel unnügen Schristen überschwemmt hatte, wo nur würdige Geistesprodukte abgeschrieben und von den edelsten Menschen verwahrt wurden; und wie leicht begeht man alsdann den Fehlschluß, daß ein sorzsättig abgezirkeltes Manuscript auch ein würdiges Geistesprodukt sei, werth, von einem Kenner und Beschüßter besessen und ausgestellt zu werden.

Man hatte zu Ehren bes Brinzen, ber nun in Kurzem abgehen sollte, noch ein großes Gastmahl angestellt. Biele Damen aus ber Nachbarschaft waren geladen, und die Gräfin hatte sich bei Beiten angezogen. Sie hatte diesen Tag ein reicheres Kleid angelegt, als sie sonst zu thun gewohnt war. Frisur und Aufsat waren gesuchter, sie war mit allen ihren Juwelen geschmudt. Eben

so hatte die Baronesse das Mögliche gethan, um sich mit Bracht

und Geschmad anzukleiden.

Philine, als sie merkte, daß den beiden Damen in Erwartung ihrer Gäste die Zeit lang wurde, schlug vor, Wilhelmen kommen zu lassen, der sein sertiges Manuscript zu überteichen und noch einige Kleinigkeiten vorzulesen wünsche. Er kam und erstaunte im Hereintreten über die Gestalt, über die Anmuth der Gräsin, die durch ihren Put nur sichtbarer geworden waren. Er las nach dem Besehle der Damen, allein so zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhörerinnen nicht so nachsichtig gewesen wären, sie ihn gar bald würden entlassen haben.

So oft er die Gräfin anblickte, schien es ihm, als wenn ein elektrischer Funke sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zuletzt nicht mehr, wo er Athem zu seiner Recitation hernehmen solle. Die schone Dame hatte ihm immer gefallen; aber jetzt schien es ihm, als ob er nie etwas Bollkommeneres gesehen hätte, und von den tausenderlei Gedanken, die sich in seiner Seele kreuzten,

mochte ungefähr Folgenbes ber Inhalt fein:

Wie thöricht sehnen sich doch so viele Dichter und sogenannte gefühlvolle Menschen gegen But und Pracht auf und verlangen nur in einsachen, der Natur angemessenen Kleidern die Frauen alles Standes zu sehen. Sie schelten den Put, ohne zu bedenken, daß es der arme Put nicht ist, der uns mißfällt, wenn wir eine hähliche oder minder schöne Verson reich und sonderbar gekleidet erblicken; aber ich wollte alle Kenner der Welt hier versammeln und sie fragen, ob sie wünschten, etwas von diesen Falten, von diesen Bändern und Spitzen, von diesen Pussen und seizen, von diesen Passen und seizen, von diesen Pussen wegzunehmen? Würden sie nicht sürchten, den angenehmen Sindruck zu sieden, der inhen hier so willig und natürlich entgegen kommt? Ja, natürlich darf ich wohl sagen! Wenn Minerva ganz gerüstet aus dem Haupt des Jupiter entsprang, so scheinet diese Göttin in ihrem vollen Butze aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße hervorgetreten zu sein.

Er sah sie so oft im Lesen an, als wenn er diesen Eindruck sich auf ewig einprägen wollte, und las einige Mal falsch, ohne darüber in Verwirrung zu gerathen, ob er gleich sonst über die Berwechselung eines Wortes oder eines Buchstadens als über einen leidigen Schandsleck einer ganzen Vorlesung verzweifeln konnte.

Ein falscher Lärm, als wenn die Gafte angefahren kamen, machte der Borlefung ein Ende; die Baronesse gieng weg, und die Gräsin, im Begriff, ihren Schreibtisch zuzumachen, der noch offen stand, ergriff ein Ringkastchen und stedte noch einige Ringe an die Finger. Wir werden uns bald trennen, sagte sie, indem sie ihre Augen auf das Kästchen heftete; nehmen Sie ein Undenken

von einer guten Freundin, die nichts lebhafter wünscht, als daß es Ihnen wohl gehen möge. Sie nahm darauf einen Ring heraus, der unter einem Arystall ein schon von Haaren gestochtenes Schild zeigte und mit Steinen besetzt war. Sie überreichte ihn Wilhelmen, der, als er ihn annahm, nichts zu sagen und nichts zu thun wußte, sondern wie eingewurzelt in den Boden da stand. Die Gräsin schloß den Schreibtisch zu und setzte sich auf ihren Sovba.

Und ich soll leer ausgehn, sagte Philine, indem sie zur rechten Hand ber Gräfin niederkniete; seht nur ben Menschen, der zur Unzeit so viele Worte im Munde führt und jett nicht einmal eine armselige Danksagung herstammeln kann. Frisch, mein Herr, thun Sie wenigstens pantomimisch Ihre Schuldigkeit, und wenn Sie heute selbst nichts zu erfinden wissen, so ahmen Sie mir wenigstens nach.

Philine ergriff die rechte Hand der Grafin und tuste sie mit Lebhaftigkeit. Wilhelm sturfte auf seine Aniee, faste die linke und drudte sie an seine Lippen. Die Grafin schien verlegen,

aber ohne Widerwillen.

Ach! rief Philine aus, so viel Schmud hab' ich wohl schon gesehen, aber noch nie eine Dame, so würdig, ihn zu tragen. Welche Armbänder! aber auch welche Hand! Belcher Halbschmud! aber welche Brust!

Stille, Schmeichlerin, rief die Grafin.

Stellt benn bas ben Herrn Grafen vor? fagte Philine, ins bem sie auf ein reiches Medaillon beutete, bas die Gräfin an kostbaren Retten an der linken Seite trug.

Er ift als Brautigam gemalt, verfeste bie Grafin.

Bar er benn bamals so jung? fragte Philine, Sie find ja nur erst, wie ich weiß, wenige Jahre verheirathet.

Diese Jugend tommt auf die Rechnung des Malers, versette

Die Grafin.

Es ist ein schöner Mann, sagte Philine. Doch sollte wohl niemals, suhr sie fort, indem sie die Hand auf das Gerz der Gräfin legte, in diese verborgene Kapsel sich ein ander Bild eingeschlichen haben?

Du bist sehr verwegen, Philine! rief sie auß; ich habe bich verzogen. Laß mich so etwas nicht zum zweiten Mal bören.

Wenn Sie gurnen, bin ich ungludlich, rief Philine, fprang

auf und eilte gur Thure hinaus.

Wilhelm hielt die schonfte Hand noch in seinen Handen. Er sah unverwandt auf das Armschloß, das zu seiner größten Berwunderung die Anfangsbuchstaben seiner Namen in brillantenen Rügen seben ließ.

Besit ich, fragte er bescheiben, in dem toftbaren Ringe benn

wirklich Ihre Haare?

Ja, versetzte fie mit halber Stimme; dann nahm fie sich zusammen und sagte, indem sie ihm die Hand drückte: Stehen Sie auf, und leben Sie wohl!

hier steht mein Name, rief er aus, burch ben sonberbarften

Bufall! Er zeigte auf bas Armichloß.

Bie? rief die Grafin; es ist die Chiffer einer Freundin!

Es find die Anfangsbuchftaben meines Ramens. Bergeffen Sie meiner nicht. Ihr Bild fteht unausloschlich in meinem

Bergen. Leben Sie mobl, laffen Sie mich flieben!

Er tüßte ihre Hand und wollte aufstehen; aber wie im Traum das Seltsamste aus dem Seltsamsten sich entwickelnd uns überrascht, so hielt er, ohne zu wissen, wie es geschah, die Gräfin in seinen Armen; ihre Lippen ruhten auf den seinigen, und ihre wechselseitigen lebhaften Kusse gewährten ihnen eine Seligkeit, die wir nur aus dem ersten ausbrausenden Schaum des frisch eingeschenkten Bechers der Liebe schlürfen.

Ihr Haupt ruhte auf seiner Schulter, und ber zerdrückten Loden und Bänder ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschlungen; er umfaßte sie mit Lebhaftigkeit und drückte sie wiederholend an seine Brust. O daß ein solcher Augenblick nicht Ewigkeiten währen kann, und wehe dem neidischen Geschick, daß auch unsern Freunden diese kurzen Augenblicke unterbrach.

Wie erschraf Wilhelm, wie betäubt fuhr er aus einem glucklichen Traume auf, als die Gräfin sich auf einmal mit einem Schrei von ihm losriß und mit der Hand nach ihrem Herzen fuhr.

Er stand betäubt vor ihr da; sie hielt die andere Hand vor die Augen und rief nach einer Bause: Entfernen Sie fich, eilen Sie!

Er stand noch immer.

Berlassen Sie mich, rief sie, und indem sie bie hand von den Augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen Blicke ansah, setzte sie mit der lieblichsten Stimme hinzu: Flieben Sie mich, wenn Sie mich lieben.

Bilhelm mar aus bem Zimmer, und wieder auf feiner Stube,

eh er mußte, wo er fich befand.

Die Unglüdlichen! Welche sonderbare Warnung bes Zufalls ober ber Schidung riß sie auseinander?

# Viertes Buch.

#### Erftes Rapitel.

Laertes stand nachdenklich am Fenster und blidte, auf seinen Arm gestützt, in das Feld hinaus. Philine schlich über den großen Saal herbei, lehnte sich auf den Freund und verspottete sein ernstebaftes Ansehen.

Lache nur nicht, versetzte er; es ist abscheulich, wie die Zeit vergeht, wie Alles sich verändert und ein Enda nimmt! Sieh nur, hier stand vor Kurzem noch ein schönes Lager; wie lustig sahen die Zeite aus! wie lebhaft gieng es darin zu! wie sorgfältig des wachte man den ganzen Bezirk! und nun ist Alles auf einmal verschwunden. Kur kurze Zeit wird das zertretene Stroh und die eingegrabenen Kochlöcher noch eine Spur zeigen; dann wird Alles dald umgepflügt sein, und die Gegenwart so vieler tausend rüstigen Menschen in dieser Gegend wird nur noch in den Köpsen einiger alten Leute spuken.

Philine sieng an zu singen und zog ihren Freund zu einem Tanz in den Saal. Laß und, rief ste, da wir der Zeit nicht nach-laufen können, wenn sie vorüber ist, sie wenigstens als eine schöne Göttin, indem sie bei uns vorbeizieht, fröhlich und zierlich verehren.

Sie hatten kaum einige Wendungen gemacht, als Madame Melina durch den Saal gieng. Philine war boshaft genug, sie gleichfalls jum Tanze einzuladen und sie dadurch an die Mißgestalt zu erinnern, in welche sie durch ihre Schwangerschaft versetzt war.

Wenn ich nur, fagte Philine hinter ihrem Ruden, teine Frau

mehr guter Hoffnung feben follte!

Sie hofft doch, sagte Laertes.

Aber es kleidet sie so häßlich. haft du die vordere Badelfalte bes verkurzten Rocks gesehen, die immer voraus spaziert, wenn sie sich bewegt? Sie hat gar keine Art noch Geschick, sich nur ein Bischen zu mustern und ihren Zustand zu verbergen.

Laß nur, fagte Laertes, die Zeit wird ihr schon zu Gulfe kommen. Es ware boch immer hubscher, rief Philine, wenn man die

Rinder von den Baumen schüttelte.

Der Baron trat herein und sagte ihnen etwas Freundliches im Namen des Grafen und der Gräfin, die ganz früh abgereist waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er gieng darauf zu Wilhelmen, der sich im Nebenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Kind hatte sich sehr freundlich und zuthätig bezeigt, nach Wilhelms Eltern, Geschwistern und Verwandten gefragt und ihn dadurch an seine Pflicht erinnert, den Seinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ihm nebst einem Abschiedsgruße von den Herrschaften die Versicherung, wie sehr der Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zufrieden gewesen sei. Er zog darauf zum Beweis dieser Gesinnung einen Beutel hervor, durch dessen schwes Gewebe die reizende Karbe neuer Goldstüde durchschimmerte: Wilhelm

trat jurud und weigerte fich, ihn anzunehmen.

Sehen Sie, suhr ber Baron fort, diese Gabe als einen Ersath für Ihre Zeit, als eine Erkenntlichkeit für Ihre Mühe, nicht als eine Belohnung Ihres Talents an. Wenn uns dieses einen guten Namen und die Neigung der Menschen verschafft, so ist billig, daß wir durch Fleiß und Anstrengung zugleich die Mittel erwerben, unsere Bedürsniffe zu befriedigen, da wir doch einmal nicht ganz Geist sind. Wären wir in der Stadt, wo Alles zu sinden ist, so hätte man diese kleine Summe in eine Uhr, einen Ring oder sonst etwas verwandelt; nun gebe ich aber den Zauberstad unmittelbar in Ihre Hände; schaffen Sie sich ein Kleinod dafür, das Ihnen am liedsten und am dienlichsten ist, und verwahren Sie es zu unserm Andenken. Dabei halten Sie ja den Beutel in Ehren. Die Damen haben ihn selbst gestrickt, und ihre Absicht war, durch das Gefäß dem Inhalt die annehmlichste Form zu geben.

Bergeben Sie, versette Wilhelm, meiner Verlegenheit und meinem Zweifel, dieses Geschenk anzunehmen. Es vernichtet gleiche sam das Wenige, was ich gethan habe, und hindert das freie Spiel einer glücklichen Erinnerung. Geld ist eine schöne Sache, wo etwas abgethan werden soll, und ich wunschte nicht in dem

Andenken Ihres Hauses so gang abgethan ju fein.

Das ist nicht der Fall, versetzte der Baron; aber indem Sie selbst zur empsinden, werden Sie nicht verlangen, daß der Grafsich völlig als Ihren Schuldner denken soll, ein Mann, der seinen größten Ehrgeiz darein setzt, ausmerksam und gerecht zu sein. Ihm ist nicht entgangen, welche Mühe Sie sich gegeben und wie Sie seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben, ja, er weiß, daß Sie, um gewisse Anstalten zu beschleunigen, Ihr eignes Geld nicht schonten. Wie will ich wieder vor ihm ersscheinen, wenn ich ihn nicht versichern kann, daß seine Erkenntzlichkeit Ihnen Vergnügen gemacht hat.

Wenn ich nur an mich selbst benten, wenn ich nur meinen eigenen Empsindungen solgen dürfte, versetze Bilhelm, würde ich mich, ungeachtet aller Gründe, hartnädig weigern, diese Gabe, so schön und ehrenvoll sie ist, anzunehmen; aber ich läugne nicht, daß sie mich in dem Augenblicke, in dem sie mich in Berlegenheit setzt, aus einer Berlegenheit reißt, in der ich mich disher gegen die Meinigen besand und die mir manchen stillen Kummer verure

sachte. Ich habe sowohl mit bem Gelbe als mit der Zeit, von benen ich Rechenschaft zu geben habe, nicht zum besten hausgehalten; nun wird es mir durch den Ebelmuth des Herrn Grasen möglich, den Meinigen getrost von dem Glücke Nachricht zu geben, zu dem mich dieser sonderbare Seitenweg geführt hat. Ich opfre die Delikatesse, die uns wie ein zartes Gewissen bei solchen Gelegenheiten warnt, einer höhern Pflicht auf, und um meinem Bater muthig unter die Augen treten zu können, steh' ich beschämt vor den Ihrigen.

Es ist sonderbar, versetzte der Baron, welch ein munderlich Bebenten man sich macht, Geld von Freunden und Gönnern anzunehmen, von denen man jede andere Gabe mit Dant und Freude empfangen wurde. Die menschliche Natur hat mehr ähnliche Eigenzbeiten, solche Struvel gern zu erzeugen und forgfältig zu nabren.

Ift es nicht bas Namliche mit allen Ehrenpunkten? fragte Wilhelm.

Ach ja, versetzte der Baron, und andern Vorurtheilen. Wir wollen sie nicht ausjäten, um nicht vielleicht edle Pslanzen zugleich mit auszurausen. Aber mich freut immer, wenn einzelne Personen fühlen, über was man sich hinaussetzen kann und soll, und ich denke mit Vergnügen an die Geschichte des geistreichen Dichters, der sür ein Hoftheater einige Stücke versertigte, welche den ganzen Beisall des Monarchen erhielten. Ich muß ihn ansehnlich des lohnen, sagte der großmüthige Fürst; man forsche an ihm, ob ihm irgende ein Kleinod Vergnügen macht, oder ober nicht verschmäht, Geld anzunehmen. Nach seiner scherzhaften Art antwortete der Dichter dem abgeordneten Hosmann: Ich danke lebhaft für die gnädigen Gesinnungen, und de der Kaiser alle Tage Geld von uns nimmt, so sehe ich nicht ein, warum ich mich schämen sollte, Geld von ihm anzunehmen.

Der Baron hatte kaum das Jimmer verlassen, als Wilhelm eifrig die Baarschaft zählte, die ihm so unvermuthet und, wie er glaubte, so unverdient zugekommen war. Es schien, als ob ihm der Werth und die Würde des Goldes, die uns in spätern Jahren erst fühlbar werden, ahnungsweise zum ersten Wal entgegen blicken, als die schönen blinkenden Stücke aus dem zierlichen Beutel hervorrollten. Er machte seine Rechnung und sand, daß er, besonders da Melina den Vorschuß sogleich wieder zu bezahlen versprochen hatte, eben so viel, ja noch mehr in Kassa absorbern ließ. Mit heimlicher Zusriedenheit blicke er auf sein Talent, mit einem kleinen Stolze auf das Glück, das ihn geseitet und begleitet hatte. Er ergriff nunmehr mit Zuversicht die Feder, um einen Brief zu schreiben, der auf einmal die Familie aus aller Verlegenheit und

sein bisheriges Betragen in das beste Licht setzen sollte. Er vermied eine eigentliche Erzählung und ließ nur in bedeutenden und mystischen Ausdrücken daszenige, was ihm begegnet sein könnte, errathen. Der gute Zustand seiner Kasse, der Erwerd, den er seinem Talent schuldig war, die Gunst der Großen, die Reigung der Frauen, die Bekanntschaft in einem weiten Kreise, die Ausdbildung seiner körperlichen und geistigen Anlagen, die Hosspung für die Zukusstiebeldung seiner körperlichen und geistigen Anlagen, die Hosspung für die Zukusst bildeten ein solches wunderliches Lustgemälde, daß Fata Morgana selbst es nicht seltsamer hätte durch einander wirken können.

In dieser gludlichen Exaltation suhr er fort, nachdem der Brief geschlossen war, ein langes Selbstgespräch zu unterhalten, in welchem er den Inhalt des Schreibens recapitulirte und sich eine thätige und würdige Zukunst ausmalte. Das Beispiel so vieler edler Krieger hatte ihn angeseuert, die Shakespearische Dichtung hatte ihm eine neue Welt eröffnet, und von den Lippen der schönen Gräfin hatte er ein unaussprechliches Feuer in sich gesogen. Das Alles konnte, das sollte nicht ohne Wirkung aufs Leben bleiben.

Der Stallmeister kam und fragte, ob sie mit Einpaden fertig seien. Leider hatte, außer Melina, noch-Riemand daran gedacht. Nun sollte man eilig ausbrechen. Der Graf hatte versprochen, die ganze Gesellschaft einige Tagereisen weit transportiren zu lassen; die Pferde waren eben bereit und konnten nicht lange entbehrt werden. Wilhelm fragte nach seinem Kosser, Madame Melina hatte sich ihn zu Nuze gemacht; er verlangte nach seinem Gelde, herr Melina hatte es ganz unten in den Kosser mit großer Sorgsfalt gepackt. Philine sagte: Ich habe in dem meinigen noch Plaz, nahm Wilhelms Kleider und besahl Mignon, das Uebrige nachzudringen. Wilhelm mußte es, nicht ohne Widerwillen, geschehen lassen.

Indem man aufpacte und Alles zubereitete, sagte Melina: Es ist mir verdrießlich, daß wir wie Seilkänzer und Marktschreier reisen; ich wünschte, daß Mignon Beiberkleider anzöge und daß der Harfenspieler sich noch geschwinde den Bart scheeren ließe. Mignon hielt sich sest an Bilhelm und sagte mit großer Lebhastigsteit: Ich din ein Knabe, ich will kein Mädchen sein! Der Alte schwieg, und Philline machte dei dieser Selegenheit über die Eigenbeit des Grasen, ihres Beschüßers, einige lustige Anmerkungen. Wenn der Harfner seinen Bart abschneidet, sagte sie, so mag er ihn nur sorgsältig auf Band nähen und bewahren, daß er ihn gleich wieder vornehmen kann, sobald er dem Herrn Grasen irgendewo in der Welt begegnet: denn dieser Bart allein hat ihm die Enade dieses Herrn verschafft.

Als man in fie brang und eine Ertlärung diefer fonderbaren

Neußerung verlangte, ließ sie sich folgenbergestalt vernehmen: Der Graf glaubt, daß es zur Jlusion sehr viel beitrage, wenn der Schauspieler auch im gemeinen Leben seine Rolle fortspielt und seinen Charatter soutenirt; deßwegen war er dem Pedanten so günstig, und er fand, es sei recht gescheidt, daß der Harfner seinen falschen Bart nicht allein Abends auf dem Theater, sondern auch beständig bei Tage trage, und freute sich sehr über das natürliche Aussehen der Maskerade.

Als die Andern über diesen Jrrthum und über die sonderbaren Meinungen des Grafen spotteten, gieng der Harsner mit Wilhelm bei Seite, nahm von ihm Abschied und bat mit Thränen, ihn ja sogleich zu entlassen. Wilhelm redete ihm zu und versicherte, daß er ihn gegen Jedermann schützen werde, daß ihm Niemand ein Haar krümmen, viel weniger ohne seinen Willen

abschneiden solle.

Der Alte war sehr bewegt, und in seinen Augen glübte ein sonderbares Feuer. Nicht dieser Anlaß treibt mich hinweg, rief er auß: schon lange mache ich mir stille Borwürfe, daß ich um Sie bleibe. Ich sollte nirgends verweilen, denn das Unglück ereilt mich und beschädigt die, die sich zu mir gesellen. Fürchten Sie Alles, wenn Sie mich nicht entlassen, aber fragen Sie mich nicht; ich gehöre nicht mir zu, ich kann nicht bleiben.

Wem gehörft du an? Wer kann eine solche Gewalt über bich

ausüben?

Mein herr, laffen Sie mir mein schaubervolles Geheimniß, und geben Sie mich los! Die Rache, die mich verfolgt, ist nicht bes irdischen Richters; ich gehöre einem unerbittlichen Schickfale; ich kann nicht bleiben, und ich darf nicht!

In diesem Zustande, in dem ich dich sebe, werbe ich dich

gewiß nicht laffen.

Es ift Hochverrath an Ihnen, mein Wohlthäter, wenn ich zaudre. Ich bin sicher bei Ihnen, aber Sie sind in Gefahr. Sie wissen nicht, wen Sie in Ihrer Nähe hegen. Ich bin schuldig, aber unglüdlicher als schuldig. Meine Gegenwart verscheucht das Glück, und die gute That wird ohnmächtig, wenn ich dazu trete. Flüchtig und unstet sollt' ich sein, daß mein unglücklicher Genius mich nicht einholet, der mich nur langsam versolgt und nur dann sich merken läßt, wenn ich mein Haupt niederlegen und ruhen will. Dankbarer kann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlasse.

Sonderbarer Mensch! du kannst mir das Bertrauen in dich so wenig nehmen, als die Hoffnung, dich glücklich zu sehen. Ich will in die Geheimnisse deines Aberglaubens nicht eindringen; aber wenn du ja in Ahnung wunderbarer Berknüpfungen und Borbedeutungen lebst, so sage ich dir zu deinem Trost und zu deiner Ausmunterung:

gefelle dich zu meinem Glude, und wir wollen sehen, welcher

Genius der ftartfte ift, bein ichwarzer ober mein weißer.

Bilhelm ergriff viese Gelegenheit, um ihm noch mancherlei Tröstliches zu sagen; benn er hatte schon seit einiger Zeit in seinem munderbaren Begleiter einen Menschen zu sehen geglaubt, der durch Zufall oder Schickung eine große Schuld auf sich geladen hat und nun die Erinnerung derselben immer mit sich sortschleppt. Noch vor wenigen Tagen hatte Wilhelm seinen Gesang behorcht und folgende Zeilen wohl bemerkt:

Ihm farbt ber Morgensonne Licht Den reinen Horizont mit Flammen, Und über seinem schuldigen Haupte bricht Das schone Bilb ber ganzen Welt zusammen.

Der Alte mochte nun fagen, was er wollte, so hatte Bilhelm immer ein stärker Argument, wußte Alles zum besten zu kehren und zu wenden, wußte so braw, so herzlich und tröstlich zu sprechen, daß der Alte selbst wieder aufzuleben und seinen Grillen zu entsagen schien.

### Zweites Kapitel.

Melina hatte Hoffnung, in einer kleinen, aber wohlhabenden Stadt mit seiner Gesellschaft unterzukommen. Schon befanden sie sich an dem Orte, wohin sie die Pferde des Grasen gebracht hatten, und sahen sich nach andern Bagen und Pferden um, mit denen sie weiter zu kommen hofften. Melina hatte den Transport übernommen und zeigte sich nach seiner Gewohnheit übrigens sehr karg. Dagegen hatte Wilhelm die schönen Dukaten der Gräsin in der Tasche, auf deren fröhliche Berwendung er das größte Recht zu haben glaubte, und sehr leicht vergaß er, daß er sie in der stattlichen Bilanz, die er den Seinigen zuschäfte, schon sehr ruhms redig ausgesührt batte.

Sein Freund Shakespeare, ben er mit großer Freude auch als seinen Bathen anerkannte und sich nur um so lieber Wilhelm nennen ließ, hatte ihm einen Brinzen bekannt gemacht, der sich unter geringer, ja sogar schlechter Gesellschaft eine Zeit lang aufbält und, ohngeachtet seiner edlen Ratur, an der Rohheit, Unschicklichkeit und Albernheit solcher ganz sinnlichen Bursche sich erzöht. Höchsteit und Albernheit solcher ganz sinnlichen Bursche sich erzöht. Höchste willsommen war ihm das Ideal, womit er seinen gegenwärtigen Zustand vergleichen konnte, und der Selbstbetrug, wozu er eine sast unüberwindliche Reigung spürte, ward ihm das

burch außerorbentlich erleichtert.

Er sieng nun an, über seine Aleidung nachzudenken. Er sand, daß ein Westchen, über das man im Nothfall einen kurzen Mantel würse, für einen Wanderer eine sehr angemessene Tracht sei. Lange gestrickte Beinkleider und ein Paar Schnürstieseln schienen die wahre Tracht eines Fußgängers. Dann verschaffte er sich eine schöne sechärpe, die er zuerst unter dem Vorwande, den Leib warm zu halten, umband; dagegen befreite er seinen Hals von der Anechtschaft einer Binde und ließ sich einige Streisen Resseltuch ans hemde besten, die aber etwas breit geriethen und das völlige Ansehn eines antiken Aragens erhielten. Das schöne seidne Halstuch, das gerettete Andenken Marianens, lag nur Locker geknüpst unter der nesseltuchnen Krause. Ein runder hut mit einem bunten Bande und einer großen Feder machte die Maskerade vollkommen.

Die Frauen betheuerten, diese Tracht lasse ihm vorzüglich gut. Philine stellte sich ganz bezaubert darüber und bat sich seine schönen Haare auß, die er, um dem natürlichen Ibeal nur desto näher zu kommen, undarmherzig abgeschnitten hatte. Sie empfahl sich dadurch nicht übel, und unser Freund, der durch seine Freizgebigkeit sich das Recht erworden hatte, auf Prinz Harry's Manier mit den Uedrigen umzugehen, kam bald selbst in den Geschmack, einige tolle Streiche anzugeden und zu besördern. Man socht, man tanzte, man ersand allerlei Spiele, und in der Fröhlichtei des Herzens genoß man des leidlichen Weins, den man angertrossen hatte, in starkem Maße, und Philine lauerte in ber Unsordnung dieser Ledensart dem spröden Helden auf, für den sein auter Genius Sorge tragen möge.

Sine vorzügliche Unterhaltung, mit der sich die Gesellschaft besonders ergößte, bestand in einem extemporirten Spiel, in welchem sie ihre disherigen Gönner und Bohlthäter nachahmten und durchzogen. Sinige unter ihnen hatten sich sehr gut die Sigenheiten des äußern Anstands verschiedener vornehmer Personen gemerkt, und die Nachbildung derselben ward von der übrigen Gesellschaft mit dem größten Beisall ausgenommen, und als Philline aus dem geheimen Archiv ihrer Ersahrungen einige besondere Liedeserkläzrungen, die an sie geschehen waren, vordrachte, wußte man sich vor Lachen und Schadenfreude kaum zu lassen.

Wilhelm schalt ihre Undankbarkeit; allein man setzte ihm entgegen, daß sie bas, was sie dort erhalten, genugsam abverdient,
und daß überhaupt das Betragen gegen so verdienstvolle Leute,
wie sie sich zu sein rühmten, nicht das beste gewesen sei. Nun
beschwerte man sich, mit wie wenig Uchtung man ihnen begegnet,
wie sehr man sie zurückgesetzt habe. Das Spotten, Necken und
Nachahmen gieng wieder an, und man ward immer bitterer und
ungerechter.

Ich wünschte, sagte Wilhelm barauf, daß durch eure Aeußerungen weder Neid noch Eigenliebe durchschiene, und daß ihr jene Personen und ihre Berhältnisse aus dem rechten Gesichtspunkte betrachtetet. Es ist eine eigene Sache, schon durch die Geburt auf einen erhabenen Plat in der menschlichen Gesellschaft gesetz zu sein. Wem ererbte Reichthümer eine vollkommene Leichtigkeit des Daseins verschaft haben, wer sich, wenn ich mich so ausdrücken darf, von allem Beiwesen der Menscheit von Jugend auf reichlich umgeben sindet, gewöhnt sich meist, diese Güter als das Erste und Größte zu betrachten, und der Werth einer von der Natur schon ausgestatteten Menscheit wird ihm nicht so deutlich. Das Betragen der Bornehmen gegen Geringere, und auch unter einander, ist nach äußern Borzügen abgemessen; sie ersauben Jedem, seinen Titel, seinen Rang, seine Kleider und Equipage, nur nicht seine Berdienste geltend zu machen.

Diesen Worten gab die Gesellschaft einen unmäßigen Beifall. Man fand abscheulich, daß der Mann von Berdienst immer zurück stehen muffe, und daß in der großen Welt keine Spur von natürlichem und herzlichem Umgang zu sinden sei. Sie kamen besonders über diesen letten Aunkt aus dem hundertsten ins Tausenbste.

Scheltet sie nicht barüber, rief Wilhelm aus, bedauert sie vielmehr! Denn von jenem Glück, das wir als das höchste ertennen, das aus dem innern Reichthum der Natur fließt, haben sie selten eine erhöhte Smpsindung. Nur uns Armen, die wir wenig oder nichts besigen, ist es gegönnt, das Glück der Freundsschaft in reichem Maße zu genießen. Wir können unsre Geliebten weder durch Gnade erheben, noch durch Gunst befördern, noch durch Gescheste beglücken. Wir haben nichts als uns selbst. Dieses ganze Selbst müssen wir hingeben und, wenn es einigen Werth haben soll, dem Freunde das Gut auf ewig versichern. Welch ein Genuß, welch ein Glück für den Geber und Empfänger! In welchen seligen Justand versetzt uns die Treue! sie giebt dem vorübergehenden Menschenleben eine himmlische Gewißheit; sie macht das Hauptapital unsers Reichthums aus.

Mignon hatte sich ihm unter biesen Worten genähert, schlang ihre zarten Arme um ihn und blieb mit dem Köpschen an seine Brust gelehnt stehen. Er legte die Hand auf des Kindes Haupt und suhr sort: Wie leicht wird es einem Großen, die Gemüther zu gewinnen! wie leicht eignet er sich die Herzen zu! Ein gefälliges, bequemes, nur einigermaßen menschliches Betragen thut Wunder, und wie viele Mittel hat er, die einmal erworbenen Geister sest zu halten. Uns kommt Alles seltner, wird Alles schwerer, und wie natürlich ist es, daß wir auf das, was wir erwerben und leisten, einen größern Werth legen. Belche rührende Beispiele von

ireuen Dienern, die sich für ihre Herren aufopferten! Wie schön hat uns Shakespeare solche geschildert! Die Treue ist in diesem Falle ein Bestreben einer edlen Seele, einem Größern gleich zu werden. Durch sortdauernde Anhänglichkeit und Liebe wird der Diener seinem Herrn gleich, der ihn sonst nur als einen bezahlten Stlaven anzusehen berechtigt ist. Ja, diese Tugenden sind nur für den geringen Stand; er kann sie nicht entbehren, und sie tleiden ihn schön. Wer sich leicht loskaufen kann, wird so leicht versucht, sich auch der Erkenntlichkeit zu überheben. Ja, in diesem Sinne glaube ich behaupten zu können, daß ein Großer wohl Freunde haben, aber nicht Freund sein könne.

Mignon brudte fich immer fester an ibn.

Nun gut, versetzte einer aus der Gesellschaft, wir brauchen ihre Freundschaft nicht und haben sie niemals verlangt. Nur sollten sie sich besser auf Künste verstehen, die sie doch beschützen wollen. Wenn wir am besten gespielt haben, hat und Niemand zugehört; Alles war lauter Parteilichteit. Wem man günstig war, der gesiel, und man war dem nicht günstig, der zu gesallen verdiente. Es war nicht erlaubt, wie oft das Alberne und Abgeschmackte Aufmerksamteit und Beisall auf sich zog.

Wenn ich abrechne, versetzte Wilhelm, was Schabenfreude und Ironie gewesen sein mag, so bent' ich, es geht in der Kunst, wie in der Liebe. Wie will der Weltmann bei seinem zerstreuten Leben die Innigkeit erhalten, in der ein Künstler bleiben muß, wenn er etwas Bollkommenes hervorzubringen denkt, und die selbst demsjenigen nicht fremd sein darf, der einen solchen Untheil am Werke

nehmen will, wie ber Künstler ihn wünscht und hofft.

Glaubt mir, meine Freunde, es ist mit den Talenten wie mit der Tugend: man muß sie um ihrer selbst willen lieben, oder sie ganz aufgeben. Und doch werden sie beide nicht anders erkannt und belohnt, als wenn man sie, gleich einem gefährlichen Gesheimniß, im Verborgnen üben kann.

Unterbeffen, bis ein Kenner uns auffindet, tann man hun-

gers fterben, rief einer aus ber Ede.

Nicht eben sogleich, versetzte Wilhelm. Ich habe gesehen, so lange einer lebt und sich rührt, sindet er immer seine Nahrung, und wenn sie auch gleich nicht die reichlichste ist. Und worüber habt ihr euch denn zu beschweren? Sind wir nicht ganz unvermuthet, eben da es mit uns am schlimmsten aussah, gut aufgenommen und bewirthet worden? Und jetzt, da es uns noch an nichts gebricht, fällt es uns denn ein, etwas zu unserer Uebung zu thun und nur einigermaßen weiter zu streben? Wir treiben fremde Dinge und entsernen, den Schulkindern ahnlich, Alles, was uns nur an unser Lettion erinnern tönnte.

Bahrhaftig, sagte Philine, es ift unverantwortlich! Last uns ein Stud mählen; wir wollen es auf der Stelle spielen. Jeder muß sein Möglichstes thun, als wenn er vor dem größten Ausditorium stunde.

Man überlegte nicht lange; das Stück ward bestimmt. Es war eines derer, die damals in Deutschland großen Beifall fanzben und nun verschollen sind. Einige psiffen eine Symphonie, Jeder besann sich schnell auf seine Rolle, man sieng an und spielte mit der größten Ausmerksamkeit das Stück durch, und wirklich über Erwartung gut. Man applaudirte sich wechselsweise; man hatte sich selten so wohl gehalten.

Alls sie fertig waren, empfanden sie Alle ein ausnehmendes Bergnügen, theils über ihre wohl zugebrachte Zeit, theils weil Jeder besonders mit sich zufrieden sein konnte. Wilhelm ließ sich weitläuftig zu ihrem Lobe heraus, und ihre Unterhaltung war

heiter und fröhlich.

Ihr folltet feben, rief unfer Freund, wie weit wir tommen müßten, wenn wir unfre Uebungen auf diefe Art fortsetten, und nicht bloß auf Auswendiglernen, Probiren und Spielen uns mechanisch pflicht = und handwerksmäßig einschränkten. mehr Lob verdienen die Tonfünstler, wie fehr eraonen fie fich, wie genau find fie nicht, wenn fie gemeinschaftlich ihre Uebungen pornehmen. Wie find fie bemubt, ihre Instrumente übereinzustimmen, wie genau halten fie Tatt, wie gart miffen fie die Starte und Schmäche bes Tons auszudruden! Reinem fallt es ein, fich bei dem Solo eines Andern durch ein vorlautes Accompagniren Ehre ju machen. Jeder fucht in dem Beift und Sinne bes Componiften ju fpielen, und Jeder bas, mas ihm aufgetragen ift, es mag viel ober wenig fein, gut auszubruden. Sollten wir nicht eben so genau und eben so geistreich ju Werke geben, ba wir eine Runft treiben, die noch viel garter als jede Art von Dufit ift, ba wir die gewöhnlichsten und seltensten Neugerungen ber Menschbeit geschmadvoll und ergopend barzustellen berufen find? Rann etwas abscheulicher sein, als in den Broben zu sudeln und sich bei der Borstellung auf Laune und gut Glück zu verlassen? Wir follten unfer größtes Glud und Bergnugen barein fegen, mit einander übereinzuftimmen, um und mechfelsmeife ju gefallen, und auch nur in fofern ben Beifall bes Bublitums ju fchapen, als wir ibn uns gleichsam unter einander schon felbst garantirt batten. Warum ift ber Rapellmeifter seines Orchefters gewiffer, als ber Director feines Schauspiels? Weil dort Jeder fich feines Dipgriffe, ber bas außere Ohr beleidigt, ichamen muß; aber wie felten bab' ich einen Schauspieler verzeihliche und unverzeihliche Miggriffe, durch die das innere Ohr fo schnöbe beleidigt wird,

anerkennen und sich ihrer schämen sehen! Ich wünschte nur, daß das Theater so schmal wäre, als der Draht eines Seiltänzers, damit sich kein Ungeschickter hinauf wagte, anstatt daß jeto ein

Jeber fich Fähigkeit genug fühlt, barauf zu parabiren.

Die Gesellschaft nahm diese Apostrophe gut auf, indem Jeder überzeugt war, daß nicht von ihm die Rede sein könne, da er sich noch vor Kurzem nebst den Uebrigen so gut gehalten. Man kam vielmehr überein, daß man in dem Sinne, wie man angesangen, auf dieser Reise und künftig, wenn man zusammen bliebe, eine gesellige Bearbeitung wolle obwalten lassen. Man fand nur, daß, weil dieses eine Sache der guten Laune und des freien Willens sei, so müsse side eine Gache der guten Laune und des freien Willens sei, so müsse side eigentlich kein Direktor darein mischen. Man nahm als ausgemacht an, daß unter guten Menschen die republikanische Form die beste sei; man behauptete, das Amt eines Direktors müsse herungehen; er müsse von Allen gewählt werden und eine Art von kleinem Senat ihm jederzeit beigesetz bleiben. Sie waren so von diesem Gedanken eingenommen, daß sie wünscheten, ihn gleich ins Werk zu richten.

Ich habe nichts bagegen, sagte Melina, wenn ihr auf der Reise einen solchen Bersuch machen wollt; ich suspendire meine Direktorschaft gern, bis wir wieder an Ort und Stelle kommen. Er hoffte, dabei zu sparen und manche Ausgaben der kleinen Republik oder dem Interimsdirektor aufzuwälzen. Nun gieng man sehr lebhaft zu Rathe, wie man die Form des neuen Staates

aufs beste einrichten wolle.

Es ist ein wanderndes Reich, jagte Laertes; wir werden me-

nigftens feine Grangftreitigkeiten haben.

Man schritt fogleich zur Sache und erwählte Wilhelmen zum ersten Direktor. Der Senat warb bestellt, die Frauen erhielten Sitz und Stimme, man schlug Gesetze vor, man verwarf, man genehmigte. Die Zeit gieng unvermerkt unter diesem Spiele vorüber, und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man auch wirklich etwas Nüpliches gethan und durch die neue Form eine neue Aussicht für die vaterländische Bühne eröffnet zu haben.

# Drittes Rapitel.

Bilhelm hoffte nunmehr, da er die Gesellschaft in so guter Disposition sah, sich auch mit ihr über das dichterische Berdienst der Stüde unterhalten zu können. Es ist nicht genug, sagte er zu ihnen, als sie des andern Tages wieder zusammen kamen, daß der Schauspieler ein Stüd nur so obenhin ansehe, dasselbe nach dem ersten Eindrucke beurtheile und ohne Prüfung sein Gesallen

oder Mißfallen daran zu erkennen gebe. Dieß ist dem Zuschauer wohl erlaubt, der gerührt und unterhalten sein, aber eigentlich nicht urtheilen will. Der Schauspieler dagegen soll von dem Stücke und von den Ursachen seines Lobes und Tadels Rechenschaft geben können: und wie will er das, wenn er nicht in den Sinn seines Autors, wenn er nicht in die Absichten desselben einzudringen verssteht? Ich habe den Fehler, ein Stück aus einer Rolle zu beurztheilen, eine Rolle nur an sich und nicht im Zusammenbange mit dem Stück zu betrachten, an mir selbst in diesen Tagen so lebshaft vemerkt, daß ich euch das Beispiel erzählen will, wenn ihr mir ein geneigtes Gebör gönnen wollt.

Ihr kennt Shakespeare's unvergleichlichen Hamlet aus einer Borlesung, die euch noch auf dem Schlosse das größte Bergnügen machte. Wir setzen uns vor, das Stück zu spielen, und ich hatte, ohne zu wissen, was ich that, die Rolle des Brinzen übernommen; ich glaubte sie zu studiren, indem ich ansieng, die stärksten Stellen, die Selbstgespräche und jene Austritte zu memoriren, in denen Kraft der Seele, Erhebung des Geistes und Lebhaftigkeit freien Spielraum haben, wo das bewegte Gemüth sich in einem gefühl-

vollen Ausbrude zeigen tann.

Auch glaubte ich recht in den Geist der Rolle einzudringen, wenn ich die Last der tiesen Schwermuth gleichsam selbst auf mich nähme und unter diesem Druck meinem Borbilde durch das seltssame Labyrinth so mancher Launen und Sonderbarkeiten zu folgen suchte. So memorirte ich, und so übte ich mich und glaubte nach und nach mit meinem Gelden zu einer Berson zu werden.

Allein je weiter ich kam, besto schwerer ward mir die Borsstellung des Ganzen, und mir schien zulett fast unmöglich, zu einer Uebersicht zu gelangen. Nun gieng ich das Stück in einer ununterbrochenen Folge durch, und auch da wollte mir leider manches nicht passen. Bald schienen sich die Charaktere, bald der Ausdruck zu widersprechen, und ich verzweiselte fast, einen Ton zu sinden, in welchem ich meine ganze Rolle mit allen Abweichungen und Schattirungen vortragen könnte. In diesen Jrrgängen besmühte ich mich lange vergebens, die ich mich endlich auf einem ganz besondern Wege meinem Ziele zu nähern hoffte.

Ich suchte jebe Spur auf, die sich von dem Charafter Hamlets in früherer Zeit vor dem Tode seines Baters zeigte; ich bemerkte, was unabhängig von dieser traurigen Begebenheit, unabhängig von den nachfolgenden schrecklichen Ereignissen, dieser interessante Jüngeling gewesen war, und was er ohne sie vielleicht geworden ware

Bart und ebel entsproffen, wuchs die königliche Blume unter ben unmittelbaren Ginfluffen ber Majestat hervor; ber Begriff des Rechts und ber fürstlichen Würde, das Gefühl des Guten und Anständigen mit dem Bewußtsein der Höhe seiner Geburt entswickelten sich zugleich in ihm. Er war ein Fürst, ein geborner Fürst, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sein möchte. Angenehm von Gestalt, gesittet von Natur, geställig von Herzen aus, sollte er das Muster der Jugend sein und

die Freude ber Welt merben.

Dhne irgend eine bervorftechende Leidenschaft, mar feine Liebe ju Ophelien ein ftilles Borgefühl füßer Bedurfniffe, fein Gifer gu ritterlichen Uebungen war nicht gang original, vielmehr mußte Diefe Luft burch bas Lob, bas man bem Dritten beilegte, gefcharft und erhöht werden; rein fühlend, fannte er die Redlichen und mußte bie Rube ju ichagen, Die ein aufrichtiges Gemuth an bem offnen Bufen eines Freundes genießt. Bis auf einen gemiffen Grad hatte er in Runften und Wiffenschaften bas Gute und Schone erkennen und murdigen gelernt; das Abgeschmackte mar ihm que wiber, und wenn in feiner garten Seele ber haß aufteimen tonnte, jo war es nur eben fo viel, als nöthig ift, um bewegliche und faliche Soflinge zu verachten und fpottifch mit ihnen zu fpielen. Er war gelaffen in feinem Befen, in feinem Betragen einfach, weber im Mußiggange behaglich, noch allzu begierig nach Beschäftigung. Gin atabemisches Hinschlenbern schien er auch bei Sofe fortzusetzen. Er besaß mehr Fröhlichkeit ber Laune als bes Gergens, mar ein guter Gefellichafter, nachgiebig, bescheiben, beforgt, und tonnte eine Beleidigung vergeben und vergeffen; aber niemals tonnte er fich mit bem vereinigen, ber bie Grangen bes Rechten, bes Guten, bes Unftandigen überschritt.

Wenn wir das Stud wieder jusammen lefen werden, könnt ihr beurtheilen, ob ich auf dem rechten Bege bin. Benigstens hoffe ich meine Meinung durchaus mit Stellen belegen zu können.

Man gab der Schilberung lauten Beifall; man glaubte voraus zu sehen, daß sich nun die hanbelsweise hamlets gar gut werde erklären lassen; man freute sich über diese Art, in den Geist des Schriftstellers einzudringen. Jeder nahm sich vor, auch irgend ein Stud auf diese Art zu studiren und den Sinn des Berfassers zu entwickeln.

# Biertes Rapitel.

Rur einige Tage mußte bie Gesellschaft an bem Orte liegen bleiben, und sogleich zeigten sich für verschiedene Glieder derselben nicht unangenehme Abenteuer, besonders aber ward Laertes von einer Dame angereizt, die in der Nachbarschaft ein Gut hatte, gegen die er sich aber außerst kalt, ja unartig betrug und darüber von Philinen viele Spöttereien erdulden mußte. Sie ergriff die Gelegenheit, unserm Freunde die unglückliche Liebesgeschichte zu erzählen, über die der arme Jüngling dem ganzen weiblichen Gesschlechte seind geworden war. Wer wird ihm übel nehmen, rief sie aus, daß er ein Geschlecht haßt, daß ihm so übel mitgespielt hat und ihm alle Uebel, die sonst Männer von Weibern zu bessürchen haben, in einem sehr concentrirten Tranke zu verschlucken gab? Stellen Sie sich vor: binnen vierundzwanzig Stunden war er Liebhaber, Kräutigam, Ehemann, Hahnrei, Patient und Wittewer! Ich wüßte nicht, wie man's einem ärger machen wollte.

Laertes lief halb lachend, halb verbrieflich zur Stube hinaus, und Bbiline fieng in ihrer allerliebsten Art die Geschichte ju er= gablen an, wie Laertes als ein junger Mensch von achtzehn Sahren, eben als er bei einer Theatergesellschaft eingetroffen, ein schönes vierzehnjähriges Madchen gefunden, die eben mit ihrem Bater, ber fich mit bem Direktor entzweiet, abzureisen Willens gemesen. Er habe fich aus bem Stegreife fterblich verliebt, bem Bater alle möglichen Borftellungen gethan, zu bleiben, und endlich versprochen, bas Madden zu beirathen. Nach einigen angenehmen Stunden des Brautstandes sei er getraut worden, habe eine gludliche Nacht als Chemann jugebracht, barauf habe ihn feine Frau bes andern Morgens, als er in der Brobe gewesen, nach Standesgebühr mit einem Sornerschmud beehrt; weil er aber aus allzu großer Bart= lichteit viel ju fruh nach Saufe geeilt, habe er leiber einen alteren Liebhaber an seiner Stelle gefunden, habe mit unfinniger Leiden= schaft brein geschlagen, Liebhaber und Bater berausgefordert und fei mit einer leiblichen Bunde bavon gefommen. Bater und Tochter seien darauf noch in der Nacht abgereist, und er sei leider auf eine doppelte Weise verwundet gurudgeblieben. Sein Unglud babe ibn ju dem schlechtesten Feldscher von der Welt geführt, und ber Urme sei leider mit schwarzen Babnen und triefenden Augen aus diesem Abenteuer geschieden. Er sei ju bedauern, weil er übrigens ber bravfte Junge fei, ben Gottes Erbboben truge. Befonbers, fagte fie, thut es mir leid, daß der arme Narr nun die Beiber bast: benn wer die Beiber haßt, wie tann ber leben?

Melina unterbrach sie mit der Rachricht, daß Alles zum Transport völlig bereit sei, und daß sie morgen früh absahren könnten. Er überreichte ihnen eine Disposition, wie sie fahren sollten.

Wenn mich ein guter Freund auf den Schooß nimmt, sagte Philine, so bin ich zufrieden, daß wir eng und erbärmlich sigen; übrigens ist mir Alles einerlei.

Es thut nichts, sagte Laertes, der auch berbei tam.

Es ist verdrießlich! sagte Wilhelm und eilte weg. Er sand für sein Geld noch einen gar bequemen Wagen, den Melina verläugnet

hatte. Eine andere Eintheilung ward gemacht, und man freute sich, bequem abreisen zu können, als die bedenkliche Nachricht einlief: daß auf dem Wege, den sie nehmen wollten, sich ein Freicorps sehen lasse, von dem man nicht viel Gutes erwartete.

An dem Orte selbst war man sehr auf diese Zeitung ausmerksam, wenn sie gleich nur schwankend und zweideutig war. Nach
der Stellung der Armeen schien es unmöglich, daß ein seindliches Corps sich habe durchschleichen, oder daß ein freundliches so weit
habe zurückleiben können. Zedermann war eifrig, unser Gesellsschaft die Gesahr, die auf sie wartete, recht gesährlich zu beschreiben
und ihr einen andern Weg anzurathen.

Die meisten waren barüber in Unruhe und Furcht gesetzt, und als nach der neuen republikanischen Form die sämmtlichen Glieder des Staats zusammengerusen wurden, um über diesen außers ordentlichen Fall zu berathschlagen, waren sie sast einstimmig der Meinung, daß man das Uebel vermeiden und am Orte bleiben, oder ihm ausweichen und einen andern Weg erwählen musse,

Rur Wilhelm, von Furcht nicht eingenommen, hielt für schimpfslich, einen Blan, in den man mit so viel Ueberlegung eingegangen war, nunmehr auf ein bloßes Gerücht aufzugeben. Er sprach ihnen Ruth ein, und seine Gründe waren mannlich und überzeugend.

Roch, fagte er, ift es nichts als ein Gerücht, und wie viele beraleichen entsteben im Rriege! Berftanbige Leute fagen, bag ber Fall hochst unwahrscheinlich, ja beinah unmöglich sei. Sollten wir und in einer fo wichtigen Sache blog burch ein fo ungewiffes Gerebe bestimmen laffen? Die Route, welche uns ber Berr Graf angegeben hat, auf die unfer Bag lautet, ift die furzeste, und wir finden auf felbiger ben besten Beg. Gie führt uns nach ber Stadt, mo ihr Befanntschaften, Freunde por euch feht und eine aute Aufnahme zu hoffen habt. Der Umweg bringt uns auch babin: aber in welche schlimmen Wege verwidelt er uns, wie weit führt er uns ab! Konnen wir hoffnung haben, uns in ber fpaten Jahrszeit wieder heraus ju finden? und mas fur Zeit und Geld werben wir inbeffen versplittern! Er fagte noch viel und trug die Sache pon fo mancherlei portbeilhaften Seiten por. bag ihre Rurcht fich verringerte und ihr Muth junahm. Er mußte ihnen so viel von der Mannszucht ber regelmäßigen Truppen vorzusagen und ihnen die Marobeurs und bas bergelaufene Gefindel fo nichts: würdig zu schildern und felbst die Gefahr so lieblich und luftig barzuftellen, baß alle Gemuther aufgeheitert murben.

Laertes war vom ersten Moment an auf seiner Seite und versicherte, daß er nicht wanken noch weichen wolle. Der alte Polterer fand wenigstens einige übereinstimmende Ausdrücke in seiner Manier, Philine lachte sie alle zusammen aus, und da Madame Melina, bie, ihrer hohen Schwangerschaft ungeachtet, ihre natürliche Herzhaftigkeit nicht verloren hatte, den Borschlag hervisch sand, so konnte Melina, der denn freilich auf dem nächsten Wege, auf den er accordirt hatte, viel zu sparen hoffte, nicht widerstehen, und man willigte in den Vorschlag von ganzem Herzen.

Run fieng man an, fich auf alle Falle zur Bertheibigung einzurichten. Man taufte große Sirschfänger und hieng fie an wohle gestidten Riemen über die Schultern. Wilhelm stedte noch überdieß ein Baar Terzerole in den Gürtel; Laertes hatte ohnedem eine gute Flinte bei sich, und man machte sich mit einer hoben Freu-

digkeit auf den Weg.

Den zweiten Tag schlugen die Fuhrleute, die der Gegend wohl tundig waren, vor: sie wollten auf einem waldigen Bergplate Mittagsruhe halten, weil das Dorf weit abgelegen sei und man

bei guten Tagen gern biefen Beg nabme.

Die Witterung war schön, und Jedermann stimmte leicht in den Borschlag ein. Wilhelm eilte zu Fuß durch das Gebirge voraus, und über seine sonderbare Gestalt mußte Jeder, der ihm begegnete, stutig werden. Er eilte mit schnellen und zufriedenen Schritten den Wald hinauf, Laertes pfiss hinter ihm drein, nur die Frauen ließen sich in dem Wagen sortschleppen. Mignon lief gleichfalls nebender, stolz auf den Hirchschaft nicht abschlagen konnte. Um ihren hut hatte sie die Berlenischung gewunden, die Wilhelm von Marianens Reliquien übrig behalten hatte. Friedrich der Blonde trug die Flinte des Laertes, der Jarsner hatte das friedlichste Ansehen. Sein langes Kleid war in den Gürtel gesteckt, und so gieng er freier. Er stützte sich auf einen knotigen Stad, sein Instrument war bei den Wagen zurückgeblieben.

Nachdem sie nicht ganz ohne Beschwerlickeit die Höhe erstiegen, erkannten sie sogleich den angezeigten Blaz an den schönen Buchen, die ihn umgaden und bedecken. Sine große sanstabhängende Waldwiese lud zum Bleiben ein; eine eingesaßte Quelle der dieblichste Erquickung dar, und es zeigte sich an der andern Seite durch Schluchten und Waldrücken eine serne, schöne und hossnungsvolle Aussicht. Da lagen Dörfer und Mühlen in den Gründen, Städtchen in der Gene, und neue in der Ferne einstretende Berge machten die Aussicht noch hossnungsvoller, indem sie nur wie eine sanste Beschäntung bereintraten.

Die ersten Antommenden nahmen Besit von der Gegend, rubten im Schatten aus, machten ein Feuer an und erwarteten geschäftig, singend die übrige Gesellschaft, welche nach und nach herbeitam und den Plat, das schöne Wetter, die unaussprechlich schöne Ge-

gend mit Ginem Munde begrüßte.

### Fünftes Rapitel.

Hatte man oft zwischen vier Wänden gute und fröhliche Stunben zusammen genossen, so war man natürlich noch viel ausgeweckter hier, wo die Freiheit des himmels und die Schönheit der Gegend jedes Gemüth zu reinigen schien. Alle fühlten sich einander näher, alle wünschten in einem so angenehmen Ausenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man beneidete die Jäger, Köhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf an diesen glücklichen Wohnplägen sest hält; über Alles aber pries man die reizende Wirthichaft eines Zigeunerhausens. Man beneidete diese wunderlichen Gesellen, die in seligem Müßiggange alle abenteuerlichen Reize der Natur zu genießen berechtigt sind; man freute sich, ihnen einigermaßen ähnlich zu sein.

Indessen hatten die Frauen angefangen, Erdäpfel zu sieden und die mitgebrachten Speisen auszupacken und zu bereiten. Einige Töpfe standen beim Feuer, gruppenweise lagerte sich die Gesellsschaft unter den Bäumen und Büschen. Ihre seltsamen Kleidungen und die mancherlei Wassen gaben ihr ein fremdes Ansehen. Die Pferde wurden bei Seite gefüttert, und wenn man die Kutschen hätte verstecken wollen, so wäre der Anblick dieser kleinen Horde

bis zur Illufion romantisch gemefen.

Wilhelm genoß ein nie gefühltes Bergnügen. Er konnte hier eine wandernde Kolonie und sich als Anführer berselben benken. In diesem Sinne unterhielt er sich mit einem Jeden und bildete den Wahn des Moments so poetisch als möglich aus. Die Gefühle der Gesellschaft erhöhten sich; man aß, trank und jubilirte und bekannte wiederholt, niemals schönere Augenblicke erlebt zu baben.

Richt lange hatte das Bergnügen zugenommen, als bei den jungen Leuten die Thätigkeit erwachte. Wilhelm und Laertes griffen zu den Rapieren und siengen dießmal in theatralischer Absicht ihre Uedungen an. Sie wollten den Zweikampf darstellen, in welchem Hamlet und sein Gegner ein so tragisches Ende nehmen. Beide Freunde waren überzeugt, daß man in dieser wichtigen Scene nicht, wie es wohl auf Theatern zu geschehen pflegt, nur ungesichickt hin und wieder stoßen dürse; sie hossten ein Muster darzustellen, wie man bei der Aufführung auch dem Kenner der Fechtunst ein würdiges Schauspiel zu geben habe. Man schloß einen Kreis um sie her; beide sochen mit Eiser und Einsicht, das Interesse der Zuschauer wuchs mit jedem Gange.

Auf einmal aber fiel im nachsten Busche ein Schuß, und gleich barauf noch einer, und die Gesellschaft fuhr erschreckt auseinander. Bald erblickte man bewaffnete Leute, die auf den Ort zudrangen, wo die Pferde nicht weit von den bepaaten Kutschen ihr Futter einnahmen.

Ein allgemeiner Schrei entsuhr dem weiblichen Geschlechte, unfre Helben warfen die Rapiere weg, griffen nach den Pistolen, eilten den Räubern entgegen und forderten unter lebhaften Drohungen

Rechenschaft des Unternehmens.

Alls man ihnen latonisch mit ein paar Mustetenschuffen antwortete, brudte Wilhelm feine Biftole auf einen Rraustopf ab. ber ben Magen erftiegen hatte und die Stride bes Gepades auseinander schnitt. Woblgetroffen stürzte er sogleich berunter; Laertes hatte auch nicht fehlgeschoffen, und beide Freunde zogen beherzt ihre Seitengewehre, als ein Theil ber rauberifchen Banbe mit Kluchen und Gebrull auf fie losbrach, einige Schuffe auf fie that und fich mit blinkenden Sabeln ihrer Rubnbeit entgegen fette. Unfre jungen Belben bielten fich tapfer; fie riefen ihren übrigen Gefellen zu und munterten fie zu einer allgemeinen Bertheidigung auf. Bald aber verlor Wilhelm ben Anblid bes Lichtes und bas Bewußtsein beffen, mas vorgieng. Bon einem Schuß, der ibn zwischen ber Bruft und bem linken Arm verwundete, von einem Siebe, ber ihm ben hut spaltete und fast bis auf bie hirnschale burchbrang, betäubt, fiel er nieber und mußte bas ungludliche Ende bes Ueberfalls nur erft in ber Folge aus ter Erzählung vernehmen.

Als er die Augen wieder aufschlug, befand er sich in der wunzberbarsten Lage. Das Erste, was ihm durch die Dämmerung, die noch vor seinen Augen lag, entgegen blickte, war das Gesicht Philinens, das sich über das seine herüber neigte. Er fühlte sich schwach, und da er, um sich emporzurichten, eine Bewegung machte, sand er sich in Philinens Schooß, in den er auch wieder zurücksank. Sie saß auf dem Rasen, hatte den Kopf des vor ihr ausgestreckten Jünglings leise an sich gedrückt und ihm in ihren Armen, so viel sie konnte, ein sansten Lager bereitet. Mignon kniete mit zerstreuten blutigen Haaren an seinen Füßen und umsaßte sie mit vielen Thränen.

Als Wilhelm seine blutigen Kleider ansah, fragte er mit gebrochener Stimme, wo er sich besinde, was ihm und den Andern begegnet sei? Philine dat ihn, ruhig zu bleiden; die Uedrigen, sagte sie, seien Alle in Sicherheit, und Niemand als er und Laertes verwundet. Weiter wollte sie nichts erzählen und bat ihn inständig, er möchte sich ruhig halten, weil seine Wunden nur schlecht und in der Eile verbunden seien. Er reichte Mignon die Hand und erkundigte sich nach der Ursache der blutigen Loden des Kinzdes, das er auch verwundet glaubte.

Um ihn zu beruhigen, erzählte Philine: Diefes gutherzige Ge-

schöpf, ba es seinen Freund verwundet gesehen, habe sich in der Geschwindigkeit auf nichts besonnen, um das Blut zu stillen; es habe seine eigenen haare, die um den Kopf geslogen, genommen, um die Wunden zu stopfen, habe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen mussen. Nachher verband man ihn mit Schwamm und Moos, Philine hatte dazu ihr Halstuch bergegeben.

Bilhelm bemerkte, daß Philine mit dem Ruden gegen ihren Koffer saß, der noch ganz wohl verschlossen und unbeschädigt aussah. Er fragte, ob die Undern auch so glüdlich gewesen, ihre Habseligsteiten zu retten? Sie antwortete mit Uchselzuden und einem Blid auf die Wiese, wo zerbrochene Kasten, zerschlagene Koffer, zerschnitztene Mantelsäde und eine Menge kleiner Geräthschaften zerstreut hin und wieder lagen. Kein Mensch war auf dem Plate zu sehen, und die wunderliche Gruppe sand sich in dieser Einsamkeit allein.

Bilhelm ersuhr nun immer mehr, als er wissen wollte: die übrigen Männer, die allenfalls noch Widerstand hätten thun können, waren gleich in Schrecken gesetzt und bald überwältigt, ein Theil sich, ein Theil sich, ein Theil sich mit Entsetzen dem Unfalle zu. Die Juhrleute, die sich noch wegen ihrer Pferde am hartnäckigsten gehalten hatten, wurden niedergeworfen und gedunden, und in Kurzem war Alles rein ausgeplündert und weggeschleppt. Die beängstigten Reisenden siengen, sobald die Sorge für ihr Leben vorüber war, ihren Berlust zu bejammern an, eilten mit mögelichster Geschwindigkeit dem benachbarten Dorfe zu, sührten den eicht verwundeten Laertes mit sich und brachten nur wenige Trümmer ihrer Besithümer davon. Der Harsner hatte sein beschädigtes Instrument an einen Baum gelehnt und war mit nach dem Orte geeilt, einen Wundarzt auszusuchen und seinem für todt zurückgelassenen Wohlthäter nach Möglichsteit beizuspringen.

#### Sechstes Rapitel.

Unfre brei verunglückten Abenteurer blieben indeß noch eine Zeit lang in ihrer seltsamen Lage, Niemand eilte ihnen zu Hülfe. Der Abend tam herbei, die Nacht drohte hereinzubrechen; Bhilinens Gleichgültigkeit sieng an, in Unruhe überzugehen; Mignon lief hin und wieder, und die Ungeduld des Kindes nahm mit jedem Augenblick zu. Endlich, da ihnen ihr Wunsch gewährt ward und Menschen sich ihnen näherten, übersiel sie ein neuer Schrecken. Sie hörten ganz deutlich einen Trupp Pferde in dem Wege heraustommen, den auch sie zurückgelegt hatten, und fürchteten, daß abermals eine Gesellschaft ungebetener Gäste diesen Wahlplatz bezsuchen möchte, um Nachlese zu halten.

Bie angenehm wurden sie bagegen überrascht, als ihnen aus ben Buschen, auf einem Schimmel reitend, ein Frauenzimmer zu Gesichte kam, die von einem ältlichen Herrn und einigen Cava-lieren begleitet wurde; Reitlnechte, Bediente und ein Trupp Hussaren folgten nach.

Philine, die zu dieser Erscheinung große Augen machte, war eben im Begriff, zu rusen und die schöne Amazone um Hulse anzustehen, als diese schon erstaunt ihre Augen nach der wunders baren Gruppe wendete, sogleich ihr Pferd lenkte, herzuritt und stille hielt. Sie erkundigte sich eifrig nach dem Verwundeten, dessen Lage, in dem Schoose der leichtsertigen Samariterin, ihr höchst

fonderbar vorzutommen schien.

Ist es Ihr Mann? fragte sie Philinen. Es ist nur ein guter Freund, versetzte diese mit einem Ton, der Wilhelmen höchst zumider war. Er hatte seine Augen auf die sansten, hohen, stillen, theilnehmenden Gesichtszüge der Ankommenden geheftet; er glaubte nie etwas Edleres noch Liebenswürdigeres gesehen zu haben. Ein weiter Mannsüberrock verbarg ihm ihre Gestalt; sie hatte ihn, wie es schien, gegen die Einslüsse der kühlen Abendlust von einem ihrer Gesellschafter geborgt.

Die Ritter waren indeß auch näher gekommen; einige stiegen ab, die Dame that ein Gleiches und fragte mit menschenfreund-licher Theilnehmung nach allen Umständen des Unfalls, der die Reisenden betroffen hatte, besonders aber nach den Bunden des hingestreckten Jünglings. Darauf wandte sie sich schnell um und gieng mit einem alten herrn seitwärts nach den Wagen, welche langsam den Berg herauf kamen und auf dem Wahlplat stille

hielten.

Rachdem die junge Dame eine kurze Zeit am Schlage der einen Kutsche gestanden und sich mit den Ankommenden unterhalten hatte, stieg ein Mann von untersetzter Gestalt heraus, den sie zu unserm verwundeten Helden sührte. An dem Kästchen, das er in der Hand hatte, und an der ledernen Tasche mit Instrumenten erstannte man ihn bald für einen Wundarzt. Seine Manieren waren mehr rauh als einnehmend, doch seine hand leicht und seine Hülse willsommen.

Er untersuchte genau, erklärte, keine Bunde sei gefährlich, cr wolle sie auf der Stelle verbinden, alsdann konne man den Kranken

in das nächste Dorf bringen.

Die Besorgnisse der jungen Dame schienen sich zu vermehren. Sehen Sie nur, sagte sie, nachdem sie einige Mal hin: und hers gegangen war und den alten herrn wieder herbeiführte, sehen Sie, wie man ihn zugerichtet hat! Und leidet er nicht um unserts willen? Wilhelm hörte diese Worte und verstand sie nicht. Sie

gieng unruhig hin und wieder; es schien, als könnte sie sich nicht von dem Andlick des Berwundeten losteißen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlstand zu verlegen, wenn sie stehen bliebe, zu der Zeit, da man ihn, wiewohl mit Mühe, zu entkleiden ansieng. Der Chirurgus schnitt eben den linken Aermel auf, als der alte Herr hinzutrat und ihr mit einem ernsthaften Tone die Nothwendigkeit, ihre Reise fortzusen, vorstellte. Wilhelm hatte seine Augen auf sie gerichtet und war von ihren Blicken so eingenommen, daß er kaum fühlte, was mit ihm vorgieng.

Philine war indessen aufgestanden, um der gnädigen Dame die Hand zu kussen. Als sie neben einander standen, glaubte unser Freund nie einen solchen Abstand gesehen zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungunstigen Lichte erschienen. Sie sollte, wie es ihm vorkam, sich jener edlen Ratur nicht nahen, noch

meniger fie berühren.

Die Dame fragte Philinen Berschiedenes, aber leise. Endlich tehrte sie sich zu dem alten Herrn, der noch immer trocken dabei stand, und sagte: Lieber Oheim, dars ich auf Ihre Kosten freigebig sein? Sie zog sogleich den Ueberrock aus, und ihre Absicht, ihn dem Berwundeten und Unbekleideten hinzugeben, war nicht

ju vertennen.

Wilhelm, den der heilsame Blid ihrer Augen bisher sestgebalten hatte, war nun, als der Ueberrod siel, von ihrer schönen Gestalt überrascht. Sie trat näher herzu und legte den Rod sanst über ihn hin. In diesem Augenblide, da er den Mund öffnen und einige Worte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhaste Eindruck ihrer Gegenwart so sonderbar auf seine schon angegrifsenen Sinne, daß es ihm auf einmal vorkam, als sei ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Wild verbreite sich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurgus berührte ihn eben unsanster, indem er die Kugel, welche in der Wunde stak, herauszuziehen Anstalt machte. Die Heilige verschwand vor den Augen des Hinsinsenden: er verlor alles Bewußtsein, und als er wieder zu sich tam, waren Reiter und Wagen, die Schöne sammt ihren Begleitern verschwunden.

# Siebentes Rapitel.

Rachbem unser Freund verbunden und angekleidet war, eilte der Chirurgus weg, eben als der Harsenspieler mit einer Anzahl Bauern herauftam. Sie bereiteten eilig aus abgehauenen Aesten und eingeflochtenem Reisig eine Trage, luden den Berwundeten brauf und brachten ihn unter Ansthrung eines reitenden Jägers,

ben die Herrschaft zurückgelassen hatte, sachte den Berg hinunter. Der Harfner, still und in sich gekehrt, trug sein beschädigtes Instrument, einige Leute schleppten Philinens Kosser, sie schlenderte mit einem Bündel nach, Mignon sprang bald voraus, bald zur Seite durch Busch und Wald, und blickte sehnlich nach ihrem tranken Beschützer hinüber.

Dieser lag, in seinen warmen Ueberrod gehüllt, ruhig auf der Bahre. Eine elektrische Bärme schien aus der seinen Wolle in seinen Körper überzugehen; genug, er fühlte sich in die behagelichste Empsindung versetzt. Die schöne Bestgerin des Kleides hatte mächtig auf ihn gewirkt. Er sah noch den Rock von ihren Schultern fallen, die edelste Gestalt, von Strahlen umgeben, vor sich stehen, und seine Seele eilte der Verschwundenen durch Felsen und Wälder auf dem Kuße nach.

und avaider auf dem Fuße nach.

Rur mit sinkender Nacht kam der Zug im Dorse vor dem Wirthshause an, in welchem sich die übrige Gesellschaft befand und verzweissungsvoll den unersetzlichen Berlust beklagte. Die einzige kleine Stude des Hauses war von Menschen vollgepfropst; einige lagen auf der Streue, andere hatten die Bänke eingenommen, einige sich hinter den Osen gedruckt, und Frau Melina erwartete in einer benachbarten Kammer ängstlich ihre Riederkunft. Der Schrecken hatte sie beschleunigt, und unter dem Beistande der Wirthin, einer jungen unersahrenen Frau, konnte man wenig Gutes erwarten.

Als die neuen Ankömmlinge hereingelassen zu werden verslangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, daß man allein auf Wilhelms Rath, unter seiner besondern Anssührung diesen gefährlichen Weg unternommen und sich diesem Unfall ausgesetzt habe. Man warf die Schuld des übeln Ausgangs auf ihn, widersetzte sich an der Thüre seinem Eintritt und behauptete: er musse anderswo unterzukommen suchen. Philinen begegnete man noch schoöder; der Harfenspieler und Mignon

mußten auch bas Ihrige leiben.

Richt lange hörte ber Jäger, dem die Borsorge für die Berlassen von seiner schönen Herrschaft ernstlich anhesohlen war, dem Streite mit Geduld zu; er suhr mit Fluchen und Drohen auf die Gesellschaft los, gebot ihnen, zusammenzurüden und den Ankommenden Plat zu machen. Man sieng an, sich zu bequemen. Er bereitete Wilhelmen einen Plat auf einem Lische, den er in eine Ede schob; Philine ließ ihren Kosser daneben stellen und setzte sich drauf. Jeder druckte sich, so gut er konnte, und der Jäger begab sich weg, um zu sehen, ob er nicht ein bequemeres Quartier für das Ehepaar ausmachen könne.

Raum war er fort, als ber Unwille wieder laut zu werden

ansieng und ein Borwurf den andern drängte. Jedermann erzählte und erhöhte seinen Berlust; man schalt die Berwegenheit, durch die man so Bieles eingebüßt, man verhehlte sogar die Schadenfreude nicht, die man über die Bunden unsers Freundes empfand, man verhöhnte Philinen und wollte ihr die Art und Beise, wie sie ihren Kosser gerettet, zum Berbrechen machen. Aus allerlei Anzüglichkeiten und Stichelreden hätte man schließen sollen, sie habe sich während der Plünderung und Riederlage um die Gunst des Ansührers der Bande bemüht und habe ihn, wer weis durch welche Künste und Gefälligkeiten, vermocht, ihren Kosser rei zu geben. Man wollte sie eine ganze Beile vermist haben. Sie antwortete nichts und klapperte nur mit den großen Schlössern ihres Kossers, um ihre Keider recht von seiner Gegenwart zu überzeugen und die Berzweiflung des Hausens durch ihr eignes Glück zu vermehren.

#### Achtes Rapitel.

Wilhelm, ob er gleich durch den starken Verlust des Blutes schwach und nach der Erscheinung jenes hülfreichen Engels mild und sanst geworden war, konnte sich doch zulest des Verdrusses über die harten und ungerechten Reden nicht enthalten, welche bei seinem Stillschweigen von der unzufriednen Gesellschaft immer erneuert wurden. Endlich fühlte er sich gestärtt genug, um sich aufzurichten und ihnen die Unart vorzustellen, mit der sie ihren Freund und Führer beunruhigten. Er hob sein verbundenes Haupt in die Jöhe und sieng, indem er sich mit einiger Mühe stützte und gegen die Wand lehnte, folgendergestalt zu reden an:

Ich vergebe dem Schmerze, den Zeder über seinen Verlust empsindet, daß ihr mich in einem Augenblicke beleidigt, wo ihr mich beklagen solltet, daß ihr mir widersteht und mich von euch stoßt, das erste Mal, da ich Hüsse von euch erwarten könnte. Für die Dienste, die ich euch erzeigte, für die Gefälligkeiten, die ich euch erwies, habe ich mich durch euren Dank, durch euer freundschafteliches Betragen disher genugsam belohnt gesunden; verleitet mich nicht, zwingt mein Gemüth nicht, zurüczugehen und zu überbenken, was ich für euch gethan habe; diese Berechnung würde mir nur veinlich werden. Der Zusall hat mich zu euch geführt, Umstände und eine heimliche Reigung haben mich bei euch gehalten. Ich nahm an euren Arbeiten, an euren Vergnügungen Theil; meine wenigen Kenntnisse waren zu eurem Dienste. Gebt ihr mir jezt auf eine bittre Weise den Unsall Schuld, der uns betrossen hat, so erinnert ihr euch nicht, daß der erste Vorschlag,

biefen Weg zu nehmen, von fremden Leuten tam, von euch allen gevrüft und so aut von Jedem als von mir gebilligt worden ift. Bare unfere Reise gludlich pollbracht, so murbe fich Reber megen bes guten Ginfalls loben, bag er biefen Weg angerathen, bag er ibn vorgezogen; er murbe fich unfrer Ueberlegungen und feines ausgeübten Stimmrechts mit Freuden erinnern; jeso macht ihr mich allein verantwortlich, ihr zwingt mir eine Schuld auf, Die ich willig übernehmen wollte, wenn mich bas reinfte Bewußtfein nicht frei sprache, ja, wenn ich mich nicht auf euch felbst berufen tonnte. Sabt ihr gegen mich etwas zu fagen, so bringt es ordent= lich vor, und ich werbe mich zu vertheibigen wiffen; habt ihr nichts Gegründetes anzugeben, fo schweigt und qualt mich nicht, jest, da ich der Rube so äußerst bedürftig bin.

Statt aller Antwort fiengen die Madchen an, abermals ju weinen und ihren Verluft umftandlich ju erzählen. Melina war gang außer Faffung: benn er hatte freilich am meiften und mehr, als wir benten tonnen, eingebußt. Wie ein Rafenber ftolperte er in dem engen Raume bin und ber, ftieß ben Ropf wider bie Band, fluchte und schalt auf bas unziemlichste; und ba nun gar ju gleicher Zeit die Wirthin aus ber Rammer trat mit ber Rachricht, daß feine Frau mit einem tobten Rinde niedergekommen, erlaubte er sich die beftigsten Ausbrüche, und einstimmig mit ibm beulte, fcrie, brummte und larmte Alles burch einander.

Wilhelm, ber zugleich von mitleidiger Theilnehmung an ihrem Buftande und von Berdruß über ihre niedrige Gefinnung bis in fein Innerstes bewegt war, fühlte ohnerachtet ber Schwäche seines Rörpers die ganze Kraft seiner Seele lebendig. Fast, rief er aus, muß ich euch verachten, fo beklagenswerth ihr auch fein mogt. Rein Unglud berechtigt uns, einen Unschuldigen mit Bormurfen zu beladen; habe ich Theil an biesem falschen Schritte, so buße ich auch mein Theil. Ich liege verwundet hier, und wenn die Gesellschaft verloren hat, so verliere ich das meiste. Was an Garberobe geraubt worden, mas an Deforationen ju Grunde gegangen, war mein; benn Sie, herr Meling, haben mich noch nicht bezahlt, und ich spreche Sie von biefer Forberung biermit völlig frei.

Sie haben gut schenken, rief Melina, was Riemand wiederfeben wird. Ihr Geld lag in meiner Frauen Roffer, und es ift Ihre Schuld, bag es Ihnen verloren geht. Aber, o! wenn bas Alles ware! - Er fieng aufs neue ju ftampfen, ju fchimpfen und ju foreien an. Jebermann erinnerte fich ber foonen Rleiber aus ber Garberobe bes Grafen; ber Schnallen, Uhren, Dosen, Süte, welche Melina von dem Kammerdiener so gludlich gehanbelt batte. Jedem fielen feine eigenen, obgleich viel geringern Schäße babei wieder ins Gedächtniß; man blicke mit Berdruß auf Philinens Koffer; man gab Wilhelmen zu verstehen, er habe wahrs lich nicht übel gethan, sich mit dieser Schönen zu afsociiren und burch ihr Glück auch seine Habseligkeiten zu retten.

Glaubt ihr benn, rief er endlich aus, daß ich etwas Eignes haben werde; so lange ihr darbt, und ist es wohl das erste Mal, daß ich in der Noth mit euch redlich theile? Man öffne den Koffer, und was mein ist, will ich zum öffentlichen Bedürfniß

niederlegen.

Es ist mein Koffer, sagte Philine, und ich werde ihn nicht eher aufmachen, bis es mir beliebt. Ihre paar Fittige, die ich Ihnen aufgehoben, können wenig betragen und wenn sie an die reblichsten Juden verkauft werden. Denken Sie an sich, was Ihre Heilung kosten, was Ihnen in einem fremden Lande be-

gegnen tann.

Sie werden mir, Philine, versetzte Wilhelm, nichts vorentzhalten, was mein ist, und das Wenige wird uns aus der ersten Berlegenheit retten. Allein der Mensch besitzt noch Manches, womit er seinen Freunden beistehen kann, das eben nicht klingende Münze zu sein braucht. Alles, was in mir ift, soll diesem Unzglücklichen gewidmet sein, die gewiß, wenn sie wieder zu sich selbst kommen, ihr gegenwärtiges Betragen bereuen werden. Ja, suhr er fort, ich sühle, daß ihr bedürft, und was ich vermag, will ich euch leisten, schenkt mir euer Bertrauen aufs neue, beruhigt euch für diesen Augenblick, nehmet an, was ich euch verspreche! Wer will die Zusage im Namen Aller von mir empfangen?

Hier stredte er seine Hand aus und rief: Ich verspreche, daß ich nicht eher von euch weichen, euch nicht eher verlassen will, als bis ein Jeder seinen Berlust doppelt und dreifach ersetz sieht, bis ihr den Zustand, in dem ihr euch, durch wessen Schuld es wolle, befindet, völlig vergessen und mit einem glücklichern ver-

tauscht habt.

Er hielt seine hand noch immer ausgestreckt, und Niemand wollte sie fassen. Ich versprech' es noch einmal, rief er aus, indem er auf sein Kissen zurücksank. Alle blieben stille; sie waren beschämt, aber nicht getröstet, und Philine, auf ihrem Koffer sitzend, knackte Russe auf, die sie in ihrer Tasche gefunden hatte

### Menntes Rapitel.

Der Jäger tam mit einigen Leuten zurud und machte Anstalt, ben Berwundeten wegzuschaffen. Er hatte den Pfarrer des Orts beredet, das Chepaar aufzunehmen; Philinens Koffer ward fortgetragen, und sie folgte mit natürlichem Anstand. Mignon lief voraus, und da der Kranke im Pfarrhaus ankam, ward ihm ein weites Shebette, das schon lange Zeit als Sast: und Shrenbette bereit stand, eingegeben. Hier bemerkte man erst, daß die Bunde aufgegangen war und stark geblutet hatte. Man mußte für einen neuen Berband sorgen. Der Kranke versiel in ein Fieber; Phisline wartete ihn treulich, und als die Müdigkeit sie übermeisterte, löste sie der Harfenspieler ab; Wignon war, mit dem festen Borsay, zu wachen, in einer Ede eingeschlafen.

Des Morgens, als Wilhelm sich ein wenig erholt hatte, ersuhr er von dem Jäger, daß die Herrschaft, die ihnen gestern zu Hülfe gekommen sei, vor Kurzem ihre Güter verlassen habe, um den Kriegsbewegungen auszuweichen und sich dis zum Frieden in einer ruhigern Gegend aufzuhalten. Er nannte den ältlichen Herrn und seine Richte, zeigte den Ort an, wohin sie sich zuerst begeben, erklärte Wilhelmen, wie das Fräulein ihm eingebunden, für die

Berlaffenen Sorge zu tragen.

Der hereintretende Bundarzt unterbrach die lebhaften Danksfagungen, in welche sich Wilhelm gegen den Jäger ergoß, machte eine umständliche Beschreibung der Bunden, versicherte, daß sie leicht heilen würden, wenn der Batient sich ruhig hielte und sich abwartete.

Rachdem der Jäger weggeritten war, erzählte Philine, daß er ihr einen Beutel mit zwanzig Louisd'oren zurückgelassen, daß er dem Geistlichen ein Douceur für die Wohnung gegeben und die Kurkosten für den Chirurgus bei ihm niedergelegt habe. Sie gelte durchaus für Wilhelms Frau, introducire sich ein für alle Mal bei ihm in dieser Dualität und werde nicht zugeben, daß er sich

nach einer andern Wartung umsehe.

Philine, sagte Wilhelm, ich bin Ihnen bei dem Unfall, der uns begegnet ist, schon manchen Dank schuldig worden, und ich wünschte nicht, meine Verdindlickeiten gegen Sie vermehrt zu sehen. Ich din unruhig, so lange Sie um mich sind: denn ich weiß nichts, womit ich Ihnen die Mühe vergelten kann. Geben Sie mir meine Sachen, die Sie in Ihrem Koffer gerettet haben, beraus, schließen Sie sich an die übrige Gesellschaft an, suchen Sie ein ander Quartier, nehmen Sie meinen Dank und die goldene Uhr als eine kleine Erkenntlichkeit; nur verlassen Sie mich; Ihre Gegenwart beunruhigt mich mehr, als Sie glauben.

Sie lachte ihm ins Gesicht, als er geendigt hatte. Du bist ein Thor, sagte sie, du wirst nicht klug werden. Ich weiß besser, was dir gut ist; ich werde bleiben, ich werde mich nicht von der Stelle rühren. Auf den Dank der Männer habe ich niemals gerechnet, also auch auf deinen nicht; und wenn ich dich lieb habe,

mas gebt's bich an?

Sie blieb und hatte sich balb bei bem Pfarrer und seiner Familie eingeschmeichelt, indem sie immer lustig war, Jedem etwas zu schenken, Jedem nach dem Sinne zu reden wußte und dabei immer that, was sie wollte. Wilhelm befand sich nicht übel; der Chirurgus, ein unwissender, aber nicht ungeschickter Mensch, ließ die Ratur walten, und so war der Patient bald auf dem Wege der Besserung. Sehnlich wünschte dieser sich wieder hergestellt zu sehen, um seine Plane, seine Wünsche eifrig verfolgen zu können.

Unaufhörlich rief er sich jene Begebenheit zurück, welche einen unauslöschlichen Eindruck auf sein Gemüth gemacht hatte. Er sah die schöne Amazone reitend aus den Buschen hervorkommen, sie näherte sich ihm, stieg ab, gieng hin und wieder und bemühte sich nm seinetwillen. Er sah das umhüllende Kleid von ihren Schultern sallen, ihr Gesicht, ihre Gestalt glänzend verschwinden. Alle seine Jugendträume knüpsten sich an dieses Bild. Er glaubten nunmehr die edle helbenmüthige Ehlorinde mit eignen Augen gesehen zu haben; ihm siel der krante Königssohn wieder ein, an bessen lager die schöne theilnehmende Brinzessin mit stiller Besscheideidenheit herantritt.

Sollten nicht, sagte er manchmal im Stillen zu sich selbst, uns in der Jugend, wie im Schlafe, die Bilder zukunftiger Schicksfale umschweben und unserm unbefangenen Auge ahnungsvoll sichtbar werden? Sollten die Keime dessen, was uns begegnen wird, nicht schon von der Hand des Schicksals ausgestreut, sollte nicht ein Borgenuß der Früchte, die wir einst zu brechen hoffen, möglich sein?

Sein Krankenlager gab ihm Zeit, jene Scene tausendmal zu wiederholen. Tausendmal rief er den Klang jener süßen Stimme zurud, und wie beneidete er Philinen, die jene hülfreiche Hand geküßt hatte. Oft kam ihm die Geschichte wie ein Traum vor, und er würde sie für ein Märchen gehalten haben, wenn nicht das Kleid zurückgeblieben wäre, das ihm die Gewisheit der Ersscheinung versicherte.

Mit der größten Sorgfalt für dieses Gewand war das lebhafteste Berlangen verbunden, sich damit zu bekleiden. Sobald er aufstand, warf er es über und befürchtete den ganzen Tag, es möchte durch einen Fleden oder auf sonst eine Weise beschädigt werden.

## Zehntes Kapitel.

Laertes besuchte feinen Freund. Er mar bei jener lebhaften Scene im Wirthshause nicht gegenwartig gewesen, benn er lag in

einer obern Kammer. Ueber seinen Berlust war er sehr getröstet und half sich mit seinem gewöhnlichen: was thut's? Er erzählte verschiedene lächerliche Züge von der Gesellschaft, besonders gab er Frau Melina Schuld: sie beweine den Berlust ihrer Tochter nur deswegen, weil sie nicht das altdeutsche Bergnügen haben könne, eine Mechthilde tausen zu lassen. Was ihren Mann betresse, so offendare sich's nun, daß er viel Gelb bei sich gehabt und auch schon damals des Borschusses, den er Wilhelmen abgelock, keineszwegs bedurft habe. Melina wolle nunmehr mit dem nächsten soste wagen abgehen und werde von Wilhelmen ein Empsehlungsschreiben an seinen Freund, den Direktor Serlo, verlangen, bei dessen Gesellschaft er, weil die eigne Unternehmung gescheitert, nun unterzukommen hosse.

Mignon war einige Tage sehr still gewesen, und als man in sie drang, gestand sie endlich, daß ihr rechter Arm verrenkt sei. Das hast du deiner Berwegenheit zu danken, sagte Philine und erzählte: wie das Kind im Gesechte seinen Hirschstänger gezogen und, als es seinen Freund in Gesahr gesehen, wacker auf die Freibeuter zugehauen habe. Endlich sei es deim Arme ergriffen und auf die Seite geschleubert worden. Man schalt auf sie, daß sie das llebel nicht eher entdedt habe, doch merkte man wohl, daß sie sich vor dem Chirurgus gescheut, der sie bisher immer für einen Knaben gehalten hatte. Man suchte das llebel zu heben, und sie nutze dem Arm in der Binde tragen. Hierüber war sie aufs neue empsindlich, weil sie den besten Theil der Psiege und Wartung ihres Freundes Philinen überlassen mußte, und die angenehme Sünderin zeigte sich nur um besto thätiger und aufmerksamer.

Eines Morgens, als Wilhelm erwachte, fand er fich mit ibr in einer sonderbaren Rabe. Er mar auf feinem weiten Lager in ber Unruhe bes Schlafs gang an bie bintere Seite gerutscht. Philine lag quer über ben vorberen Theil bingestrecht; fie ichien auf bem Bette fitend und lefend eingeschlafen ju fein. Gin Buch war ihr aus der hand gefallen; fie mar jurud und mit bem Ropf nab an feine Bruft gefunten, über bie fich ihre blonden aufgeloften Saare in Wellen ausbreiteten. Die Unordnung bes Schlafs erbobte mehr als Runft und Borfat ihre Reize; eine findische lächelnde Rube schwebte über ibrem Gesichte. Er fab fie eine Reit lang an und ichien fich felbft über bas Bergnugen zu tabeln, womit er fie ansah, und wir wissen nicht, ob er seinen Zustand segnete ober tabelte, der ihm Ruhe und Mäßigung zur Pflicht machte. Er batte fie eine Beit lang aufmertfam betrachtet, als fie fich zu regen Er fclog die Augen facte ju, toch tonnte er nicht unterlaffen, zu blinzeln und nach ibr zu feben, als fie fich wieder jurecht putte und weggieng, nach bem Frühltud ju fragen.

Nach und nach hatten sich nun die sämmtlichen Schauspieler bei Bilhelmen gemelbet, hatten Empfehlungsschreiben und Reisegeld, mehr ober wemiger unartig und ungestüm, gesorbert und immer mit Widerwillen Philinens erhalten. Bergebens stellte sie ihrem Freunde vor, daß der Jäger auch diesen Leuten eine anssehnliche Summe zurückgelassen, daß man ihn nur zum besten habe. Vielmehr tamen sie darüber in einen lebhasten Zwist; und Willem behauptete nunmehr ein für allemal, daß sie sich gleichsfalls an die übrige Gesellschaft anschließen und ihr Glück dei Serlo versuchen sollte.

Nur einige Augenblide verließ sie ihr Gleichmuth, dann erholte sie sich schnell wieder und rief: Wenn ich nur meinen Blonben wieder hatte, so wollt' ich mich um euch Alle nichts kummern. Sie meinte Friedrichen, ber sich vom Wahlplate verloren und

nicht wieder gezeigt hatte.

Des andern Morgens brachte Mignon die Rachricht ans Bette: daß Philine in der Nacht abgereist sei; im Rebenzimmer habe sie Alles, was ihm gehöre, sehr ordentlich zusammengelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine treue Wärterin, eine muntere Gesellschafterin verloren; er war nicht mehr gewohnt, allein zu sein. Allein Mignon füllte die Lücke bald wieder aus.

Seitdem jene leichtfertige Schone in ihren freundlichen Bemühungen den Berwundeten umgab, hatte sich die Kleine nach und nach zurückgezogen und war stille für sich geblieben; nun aber, da sie wieder freies Feld gewann, trat sie mit Aufmerksamkeit und Liebe hervor, war eifrig, ihm zu dienen, und munter, ihn zu unterbalten.

### Gilftes Rapitel.

Mit lebhaften Schritten nahete er sich ber Besserung; er hosste nun in wenig Tagen seine Reise antreten zu können. Er wollte nicht etwa planlos ein schlenberndes Leben sortsetzen, sondern zweckmäßige Schritte sollten künstig seine Bahn bezeichnen. Zuerst wollte er die hülfreiche Herschaft aufsuchen, um seine Dankbarkeit an den Tag zu legen, alsdann zu seinem Freunde, dem Direktor, eilen, um für die verunglücke Gesellschaft auf das beste zu sorgen, und zugleich die Handelsstreunde, an die er mit Adressen versehen war, besuchen und die ihm ausgetragenen Geschäfte verrichten. Er machte sich Hossnung, daß ihm das Glück wie vorher auch tünstig beistehen und ihm Gelegenheit verschaften werbe, durch eine glückliche Spekulation den Verlust zu ersehen und die Lücke seiner Kasse wieder auszufüllen.

Das Berlangen, seine Retterin wieder zu sehen, wuchs mit jedem Tage. Um seine Reiseroute zu bestimmen, gieng er mit dem Geistlichen zu Rathe, der schöne geographische und statistische Kenntnisse hatte und eine artige Bücher: und Karten: Sammlung besaß. Man suchte nach dem Orte, den die edle Familie während des Kriegs zu ihrem Sitz erwählt hatte, man suchte Racherichten von ihr selbst auf; allein der Ort war in keiner Geographie, auf keiner Karte zu sinden, und die genealogischen Handbücher sagten nichts von einer solchen Familie.

Bilhelm wurde unruhig, und als er seine Bekummerniß laut werden ließ, entdeckte ihm der Harsenspieler: er habe Ursache, zu glauben, daß der Jäger, es sei aus welcher Ursache es wolle,

ben mabren Ramen verschwiegen babe.

Bilhelm, der nun einmal fich in der Nähe der Schönen glaubte, hoffte einige Nachricht von ihr zu erhalten, wenn er ben harfenspieler abschickte; aber auch diese Hoffnung mard getäuscht. So febr ber Alte fich auch erfundigte, tonnte er boch auf teine Spur tommen. In jenen Tagen maren verschiedene lebhafte Bewegungen und unporgesehene Durchmärsche in diesen Gegenden vorgefallen: Niemand batte auf die reisende Gesellschaft besonders Acht gegeben, fo bak ber ausgesendete Bote, um nicht für einen judischen Spion angesehen zu werden, wieder gurudgeben und ohne Delblatt vor feinem herrn und Freund erscheinen mußte. Er legte ftrenge Rechenschaft ab, wie er den Auftrag auszurichten gesucht, und war bemüht, allen Berbacht einer Nachläffigfeit von fich zu entfernen. Er fuchte auf alle Beife Wilhelms Betrübniß zu linbern, befann fich auf Alles, mas er von bem Jager erfahren hatte, und brachte mancherlei Muthmaßungen por, mobei benn endlich ein Umstand vortam, woraus Wilhelm einige rathselhafte Worte ber iconen Berichwundnen deuten fonnte.

Die räuberische Bande nämlich hatte nicht der wandernden Truppe, sondern jener Herrschaft ausgepaßt, bei der sie mit Recht vieles Geld und Kostdarkeiten vermuthete, und von deren Zug sie genaue Nachricht mußte gehabt haben. Man wußte nicht, ob man die That einem Freicorps, ob man sie Marodeurs oder Käubern zuschreiben sollte. Genug, zum Glück der vornehmen und reichen Karavane waren die Geringen und Armen zuerst auf den Platz gekommen und hatten das Schickal erdulbet, das jenen zubereitet war. Darauf bezogen sich die Worte der jungen Dame, deren sich Wilhelm noch gar wohl erinnerte. Wenn er nun vergnügt und glücklich sein vorsichtiger Genius ihn zum Opfer bestimmt hatte, eine vollsommene Sterbliche zu retten, so war er dagegen nabe an der Berzweislung, da ihm, sie wieder zu sinden, sie wieder zu sehen, wenigstens für den Augenblick alle Hoffnung verschwunden war.

Bas diese sonderbare Bewegung in ihm vermehrte, war die Achnlichkeit, die er zwischen der Gräfin und der schonen Unbesekannten entbeckt zu haben glaubte. Sie glichen sich, wie sich Schwestern gleichen mögen, deren keine die jungere noch die altere genannt werden darf, denn sie scheinen Zwillinge zu sein.

Die Erinnerung an die liebenswürdige Grafin mar ihm unsendlich fuß. Er rief sich ihr Bild nur allzugern wieder ins Gesbachtniß. Aber nun trat die Gestalt der edlen Amazone gleich dazwischen, eine Erscheinung verwandelte sich in die andere, ohne daß er im Stande gewesen ware, diese oder jene fest zu halten.

Wie wunderbar mußte ihm daher die Aehnlichkeit ihrer handschriften sein! denn er verwahrte ein reizendes Lied von der hand der Grafin in seiner Schreibtafel, und in dem Ueberrock hatte er ein Zettelchen gefunden, worin man sich mit viel zärtlicher Sorg-

falt nach bem Befinden eines Oheims erfundigte.

Bilhelm war überzeugt, daß seine Retterin dieses Billet gesschrieben, daß es auf der Reise in einem Birthshause aus einem Zimmer in das andere geschickt und von dem Oheim in die Tasche gesteckt worden sei. Er hielt beide Handschriften gegen einander, und wenn die zierlich gestellten Buchstaben der Grafin ihm sonst so sehr gefallen hatten, so fand er in den ähnlichen, aber freieren Zügen der Unbekannten eine unaussprechlich sließende Harmonie. Das Billet enthielt nichts, und schon die Züge schienen ihn, so wie ehemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben.

Er verfiel in eine traumende Sehnsucht, und wie einstimmend mit seinen Empfindungen war das Lied, das eben in dieser Stunde Mignon und der Harfner als ein unregelmäßiges Duett mit dem

berglichften Ausbrude fangen:

Rur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt Bon aller Freude, Seh' ich ans Firmament Nach jener Seite. Uch! der mich liebt und kennt, It in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt Mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide!

#### Zwölftes Kapitel.

Die sansten Locungen bes lieben Schutzeistes, anstatt unsern Freund auf irgend einen Weg zu führen, nährten und vermehrten die Unruhe, die er vorher empfunden hatte. Eine heimliche Gluth schlich in seinen Abern; bestimmte und unbestimmte Gegenstände wechselten in seiner Seele und erregten ein endloses Berlangen. Bald wünschte er sich ein Roß, bald Flügel, und indem es ihm unmöglich schien, bleiben zu können, sah er sich erst um, wohin

er benn eigentlich begehre.

Der Faben seines Schicksals hatte sich so sonderbar verworren; er wünschte die seltsamen Knoten aufgelöst oder zerschnitten zu sehen. Oft, wenn er ein Pferd traben oder einen Wagen rollen hörte, schaute er eilig zum Fenster hinaus, in der Hoffnung, es würde Jemand sein, der ihn aufsuchte und, wäre es auch nur durch Jusall, ihm Nachricht, Gewißheit und Freude drächte. Er erzählte sich Geschichten vor, wie sein Freude Werner in diese Gegend kommen und ihn überraschen könnte, daß Mariane vielleicht erscheinen dürste. Der Ton eines jeden Postkorns setzte ihn in Bewegung. Melina sollte von seinem Schicksale Nachricht geben, vorzüglich aber sollte der Jäger wieder kommen und ihn zu jener angebeteten Schönheit einladen.

Bon allem diesem geschah leider nichts, und er mußte zulett wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Bergangne wieder durchnahm, ward ihm ein Umstand, je mehr er ihn betrachtete und beleuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine verzunglückte Heersührerschaft, an die er ohne Berdruß nicht denken konnte. Denn ob er gleich am Abend jenes bosen Tages sich vor der Gesellschaft so ziemlich herausgeredet hatte, so konnte er sich boch selbst seine Schuld nicht verläugnen. Er schried sich vielmehr in hypochondrischen Augenblicken den ganzen Borfall allein zu.

Die Eigenliebe läßt uns sowohl unste Lugenden als unste Fehler viel bedeutender, als sie sind, erscheinen. Er hatte das Bertrauen auf sich rege gemacht, den Willen der Uebrigen gelenkt und war, von Unersahrenheit und Kühnheit geleitet, vorangegangen; es ergriff sie eine Gesahr, der sie nicht gewachsen waren. Laute und stille Borwürse verfolgten ihn, und wenn er der irregeführten Gesellschaft nach dem empsindlichen Berluste zugesagt hatte, sie nicht zu verlassen, bis er ihnen das Berlorne mit Buchererseth hatte, so hatte er sich über eine neue Berwegenheit zu schelzten, womit er ein allgemein ausgetheiltes Uebel auf seine Schultern zu nehmen sich vermaß. Bald verwies er sich, daß er durch Aufspannung und Drang des Augenblicks ein solches Versprechen gethan hatte; bald fühlte er wieder, daß jenes gutmüthige Hins

reichen seiner Hand, die Niemand anzunehmen würdigte, nur eine leichte Förmlichkeit sei gegen das Gelübde, das sein Herz gethan hatte. Er sann auf Mittel, ihnen wohlthätig und nütlich zu sein, und sand alle Ursache, seine Reise zu Serlo zu beschleunigen. Er packte nunmehr seine Sachen zusammen und eilte, ohne seine völlige Genesung abzuwarten, ohne auf den Rath des Pastors und Wundarztes zu hören, in der wunderbaren Gesellschaft Mignons und des Alten, der Unthätigkeit zu entsliehen, in der ihn sein Schickal abermals nur zu lange gehalten hatte.

## Dreizehntes Rapitel.

Serlo empfieng ihn mit offenen Armen und rief ihm entgegen: Seh' ich Sie? Erkenn' ich Sie wieder? Sie haben sich wenig oder nicht geändert. Ist Ihre Liebe zur edelsten Kunst noch immer so start und lebendig? So sehr erfreu' ich mich über Ihre Ankunst, daß ich selbst das Mißtrauen nicht mehr fühle, das Ihre letzen Briefe bei mir erregt haben.

Bilbelm bat betroffen um eine nabere Erklarung.

Sie haben sich, versette Serlo, gegen mich nicht wie ein alter Freund betragen; Sie haben mich wie einen großen Herrn behandelt, dem man mit gutem Gewissen unbrauchbare Leute empfehlen darf. Unser Schickfal hängt von der Meinung des Publitums ab, und ich fürchte, daß Ihr Herr Melina mit den Seinigen schwerlich bei uns wohl aufgenommen werden dürfte.

Bilhelm wollte etwas zu ihren Gunsten sprechen, aber Serlo steng an, eine so unbarmherzige Schilberung von ihnen zu machen, daß unser Freund sehr zufrieden war, als ein Frauenzimmer in das Zimmer trat, das Gespräch unterbrach und ihm sogleich als Schwester Aurelia von seinem Freunde vorgestellt ward. Sie empsieng ihn auf das freundschaftlichste, und ihre Unterhaltung war so angenehm, daß er nicht einmal einen entschiedenen Zug des Kummers gewahr wurde, der ihrem geistreichen Gesicht noch ein besonderes Interesse gab.

Bum ersten Mal seit langer Zeit fand sich Wilhelm wieder in seinem Clemente. Bei seinen Gesprächen hatte er sonst nur nothbürstig gefällige Zuhörer gefunden, da er gegenwärtig mit Kunstlern und Rennern zu sprechen das Glüd hatte, die ihn nicht allein volltommen verstanden, sondern die auch sein Gespräch belehrend erwiederten. Mit welcher Geschwindigkeit ging man die neuesten Stüde durch! Mit welcher Sicherheit beurtheilte man sie! Wie wußte man das Urtheil des Publitums zu prüsen und zu schäpen! In w leber Geschwindigkeit flärte man einander auf!

Run ninfte fich, bei Wilhelms Borliebe für Shakespearen, das Arsprach nothwendig auf diesen Schriftsteller lenken. Er zeigte die ledhalteste hoffnung auf die Epoche, welche diese vortrefflichen Stück in Pontschland machen müßten, und bald brachte er seinen Hamlet pur, der ibn so sehr beschäftigt hatte.

Errlo versicherte, daß er das Stud längst, wenn es nur möglich seinelen wäre, gegeben hatte, daß er gern die Rolle tes Bolonius übernehmen wolle. Dann seste er mit Lächeln hinzu: Und Ophellen Anden fic wohl auch, wenn wir nur erft den Brinzen

haben.

Wilhelm bemerke nicht, daß Aurelien dieser Scherz des Brusbert zu ministen sieben; er ward vielmede nach seiner Art weitstallung und bedrreich, in welchem Sinne er den Hamlet gespielt haben welle. Er legte ihnen die Meiultate umftändlich dar, mit melden wir ihn oben bestätigt gesehen, und gad sich alle Mahe, wire Mennung annehmlich in maden, is viel Iveisel and Serlo polich einer gloudleite erregte. Ann gast izgte dieser sulest, wir pelm Menn Mich in: wer wellen Sie verter darans erflären?

And the second that the second and which the mercian really wifers which were their the same there is the think to be and the state of the continuence of the believe; the case of boards been about orders on the wind the ANGENCE THE CHIEF CHIEFLY CHIEFLY AND THE THE THE STATE AND HE TO HAVE AN AN ARTHUR MAN AT WITH THE THERE SHE SHEET HE STREET trans the state transport on with this was the the the the the Control with the state of t कार्यात केंग्रांस कार्या केंग्रे के अनुन केंग्रेस केंग्रेस अपने केंग्रेस अपने केंग्रेस अपने केंग्रेस केंग्रेस Me in million in which the whole the constitution respected the second withing in which the time is that it have in figure and found in him work in son Juntary with the Septembers. Presiden forme their name, ein haums in une merme the A court of man chair is that the the A control of ette Mehrent i heb hit hir ener Jene mes deser the same expenses the property of the first from the See in

And then being his one had the total the the total the t

The course of th

auch seine Mutter verliert er, und es ist ichlimmer, als wenn fie ihm ber Tod geraubt hatte. Das zwerlässige Bild, bas sich ein wohlgerathenes Rind fo gern von feinen Eltern macht, verschwindet: bei bem Todten ist teine Gulfe, und an der Lebendigen tein halt. Sie ift auch ein Beib, und unter dem allgemeinen Geschlechts: namen, Gebrechlichteit, ift auch fie begriffen.

Run erft fühlt er fich recht gebeugt, nun erft vermaift, und tein Glud ber Welt tann ibm wieder erfeten, mas er verloren bat. Nicht traurig, nicht nachbenklich von Ratur, wird ihm Trauer und Rachbenten gur ichweren Burbe. Go feben wir ihn auftreten. 3ch glaube nicht, daß ich Etwas in bas Stud bineinlege ober einen Bug übertreibe.

Serlo fab feine Schwester an und fagte: Babe ich bir ein falfches Bild von unserm Freunde gemacht? Er fangt gut an und wird uns noch Manches vorerzählen und viel überreden. Wilhelm fcmur boch und theuer, daß er nicht überreben, fonbern überzeugen wolle, und bat nur noch um einen Augenblick Gebulb.

Denken Sie sich, rief er aus, diesen Jungling, diesen Fürstenfohn recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie fich feine Lage, und bann beobachten Sie ihn, wenn er erfahrt, Die Geftalt feines Baters erscheine; steben Sie ihm bei in ber schredlichen Racht, wenn ber ehrmurdige Geift felbst vor ihm auftritt. Gin ungeheures Entfepen erareift ihn; er rebet bie Bunbergestalt an, sieht fie minten, folgt und hört. - Die ichredliche Untlage wiber feinen Obeim ertont in feinen Ohren, Aufforderung jur Rache und die bringende wieder= holte Bitte: erinnere dich meiner.

Und da der Beift verschwunden ift, men seben mir por uns fteben? Ginen jungen helben, ber nach Rache schnaubt? Ginen gebornen Fürsten, ber fich gludlich fühlt, gegen ben Usurpator feiner Krone aufgefordert zu werden? Nein! Staunen und Trubfinn überfällt den Ginfamen; er wird bitter gegen bie lachelnben Bofewichter, schwort, ben Abgeschiebenen nicht zu vergeffen, und folieft mit dem bedeutenden Seufger: Die Beit ift aus bem Gelenke; webe mir, daß ich geboren ward, fie wieder einzurichten.

In Diesen Worten, buntt mich, liegt ber Schluffel zu Samlets gangem Betragen, und mir ift beutlich, baß Shatespeare habe schildern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne find' ich bas Stud durchgangig gearbeitet. Hier wird ein Gichbaum in ein köftliches Gefäß gepflanzt, bas nur liebliche Blumen in feinen Schoof hatte aufnehmen follen; die Wurzeln behnen fich aus, bas Gefäß wird gernichtet.

Ein schönes, reines, edles, bochft moralisches Wefen, ohne Die sinnliche Starte, Die den Belben macht, gebt unter einer Laft zu Grunde, die es weder tragen noch abwerfen kann; jede Pflicht ift ihm heilig, diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gesordert, nicht das Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, ängstigt, vor und zurück tritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zuletzt sast seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne doch jemals wieder froh zu werden.

## Bierzehntes Rapitel.

Berschiedene Personen traten herein, die das Gespräch unterbrachen. Es waren Virtuosen, die sich bei Serlo gewöhnlich ein Mal die Woche zu einem kleinen Konzerte versammelten. Er liebte die Musik sehr und behauptete, daß ein Schauspieler ohne diese Liebe niemals zu einem deutlichen Begriff und Gesühl seiner eigenen Kunst gelangen könne. So wie man viel leichter und anständiger agire, wenn die Geberden durch eine Melodie begleitet und geleitet werden, so müsse der Schauspieler sich auch seine prosaische Rolle gleichsam im Sinne komponiren, daß er sie nicht etwa eintönig nach seiner individuellen Art und Weise hinsubele, sondern sie in gehöriger Abwechselung nach Takt und Waß behandle.

Aurelie schien an Allem, was vorgieng, wenig Antheil zu nehmen, vielmehr führte sie zulest unsern Freund in ein Seitenzimmer, und indem sie ans Fenster trat und den gestirnten himmel anschaute, sagte sie zu ihm: Sie sind uns Manches über hamlet schuldig geblieben; ich will zwar nicht voreilig sein und wünsche, daß mein Bruder auch mit anhören möge, was Sie uns noch zu sagen haben, doch lassen Sie mich Ihre Gebanken über Ophelien

hören.

Bon ihr läßt sich nicht viel sagen, versetze Wilhelm, benn nur mit wenig Meisterzügen ist ihr Charakter vollendet. Ihr ganzes Wesen schwebt in reifer süßer Sinnlichkeit. Ihre Reigung zu dem Prinzen, auf bessen hand sie Anspruch machen dars, sließt so aus der Quelle, das gute Herz überläßt sich so ganz seinem Berlangen, daß Bater und Bruder Beide fürchten, Beide geradezu und underscheiden warnen. Der Wohlstand, wie der leichte Flor auf ihrem Busen, kann die Bewegung ihres herzens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berräther dieser leisen Bewegung. Ihre Einbildungstraft ist angesteckt, ihre stille Bescheidenheit athmet eine liebevolle Begierde, und sollte die bequeme Göttin Gelegenheit das Bäumschen schütteln, so würde die Frucht sogleich berabfallen.

Und nun, fagte Aurelie, wenn fie fich verlaffen fieht, verftoßen und verschmaht, wenn in ber Seele ihres mahnfinnigen Geliebten

fich das höchste zum Tiefsten umwendet und er ihr, statt bes füßen Bechers der Liebe, den bittern Kelch der Leiden hinreicht —

Ihr herz bricht, rief Wilhelm aus, bas ganze Gerüft ihres Dafeins rudt aus feinen Fugen, der Tod ihres Baters fturmt

berein, und bas icone Gebaube fturgt völlig gusammen.

Bilhelm hatte nicht bemerkt, mit welchem Ausdruck Aurelie die letten Worte aussprach. Nur auf das Kunstwerk, bessen Zussammenhang und Bollkommenheit gerichtet, ahnete er nicht, daß seine Freundin eine ganz andere Wirkung empfand, nicht, daß ein eigner tieser Schmerz durch diese dramatischen Schattenbilder in ihr lebbaft erreat ward.

Roch immer hatte Aurelie ihr haupt von ihren Armen unterftüht und ihre Augen, die sich mit Thränen süllten, gen himmel gewendet. Endlich hielt sie nicht länger ihren verborgenen Schmerz zurüd; sie saste des Freundes beide hände und rief, indem er erstaunt vor ihr stand: Berzeihen Sie, verzeihen Sie einem geängstigten Herzen! Die Gesellschaft schnürt und prest mich zussammen; vor meinem undarmherzigen Bruder muß ich mich zu verbergen suchen; nun hat Ihre Gegenwart alle Bande aufgelöst. Mein Freund! suhen hat zhre Gegenwart alle Bande aufgelöst. Mein Freund! suhen werden Eie mein Bertrauter. Sie konnte die bekannt, und schon werden Sie mein Bertrauter. Sie konnte die micht übler von mir, sagte sie schluchzend, daß ich mich Ihnen so schnell erössne, daß sie mich so schwach sehen. Sein Sie, bleiben Sie mein Freund, ich verdiene es. Er redete ihr auf das herzelichste zu; umsonst! ihre Thränen slossen und erstickten ihre Borte.

In diesem Augenblide trat Serlo sehr unwilltommen herein, und sehr unerwartet Philine, die er bei der Hand hielt. Hier ist Ihr Freund, sagte er zu ihr; er wird sich freuen, Sie zu bearüßen.

Bie! rief Wilhelm erstaunt, muß ich Sie hier sehen? Mit einem bescheidnen gesetzten Wesen gieng sie auf ihn lost, hieß ihn willkommen, rühmte Serlo's Gute, der sie ohne ihr Verdienst, bloß in Hossnung, daß sie sich bilden werde, unter seine tressliche Truppe aufgenommen habe. Sie that dabei gegen Wilhelm freunds lich, doch aus einer ehrerbietigen Entsernung.

Diese Berstellung währte aber nicht langer, als die beiden zugegen waren. Denn als Aurelie, ihren Schmerz zu verbergen, weggieng und Serlo abgerusen ward, sah Philine erst recht genau nach den Thüren, ob Beide auch gewiß sort seien, dann hüpfte sie wie thöricht in der Stude herum, sezte sich an die Erde und wollte vor Kichern und Lachen ersticken. Dann sprang sie auf, schmeichelte unserm Freunde und freute sich über alle Maßen, daß sie so klug gewesen sei, vorauszugehen, das Terrain zu rekogenoseiren und sich einzunisten.

Hier geht es bunt zu, sagte sie, gerade so wie mir's recht ist. Aurelie hat einen unglücklichen Liebeshandel mit einem Edelmanne gehabt, der ein prächtiger Mensch sein muß, und den ich selbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Andenken hinterlassen, oder ich müßte mich sehr irren. Es läuft da ein Knade herum, ungefähr von drei Jahren, schön wie die Sonne; der Papa mag allerliebst sein. Ich kann sonst die Kinder nicht leiden, aber dieser Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet. Der Tod ihres Mannes, die neue Bekanntschaft, das Alter des Kindes, Alles trifft zusammen.

Run ift ber Freund feiner Wege gegangen; feit einem Jahre fieht er fie nicht mehr. Gie ift barüber außer fich und untröftlich. Die Rarrin! - Der Bruder bat unter ber Truppe eine Tangerin, mit ber er icon thut, ein Actrischen, mit ber vertraut ift, in ber Stadt noch einige Frauen, benen er aufwartet, und nun steh' ich auch auf der Liste. Der Rarr! — Bom übrigen Bolte follst bu morgen boren. Und nun noch ein Wortchen von Bbilinen. bie bu tennst; bie Ergnarrin ift in bich verliebt. Sie schwur, baß es mahr fei, und betheuerte, bag es ein rechter Spag fei. bat Wilhelmen inständig, er möchte sich in Aurelien verlieben; bann werbe bie Bete erft recht angeben. Sie läuft ihrem Ungetreuen, bu ihr, ich dir und der Bruder mir nach. Wenn bas nicht eine Luft auf ein halbes Jahr giebt, so will ich an ber erften Episode sterben, die fich ju diesem vierfach verschlungenen Romane hinzuwirft. Sie bat ihn, er möchte ihr ben Sandel nicht verderben und ihr fo viel Achtung bezeigen, als fie burch ihr öffentliches Betragen verdienen wolle.

# Fünfzehntes Rapitel.

Den nächsten Morgen gesachte Wilhelm Madame Melina zu besuchen; er sand sie nicht zu Hause, fragte nach den übrigen Gliedern der wandernden Gesellschaft und ersuhr: Philine habe sie zum Frühstüd eingeladen. Aus Reugier eilte er hin und trafsie alle sehr aufgeräumt und getröstet. Das kluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Chocolade bewirthet und ihnen zu verteben gegeben, noch sei nicht alle Aussicht versperrt; sie hosse durch ihren Sinsluß den Direktor zu überzeugen, wie vorheilhaft es ihm sei, so geschickte Leute in seine Gesellschaft auszunehmen. Sie hörten ihr ausmerksam zu, schlursten eine Tasse nach der ans dern hinunter, fanden das Mädchen gar nicht übel und nahmen sich vor, das Beste von ihr zu reden.

Glauben Sie benn, fagte Wilhelm, ber mit Philinen allein geblieben war, bag Serlo fich noch entschließen werbe, unfre Be-

fährten zu behalten? Mit nichten, versetzte Philine; es ist mir auch gar nichts daran gelegen; ich wollte, sie wären je eher je lieber fort! Den Einzigen Laertes wünscht' ich zu behalten; die Uebrigen wollen wir schon nach und nach bei Seite bringen.

hierauf gab fie ihrem Freunde ju verstehen, baß fie gewiß überzeugt fei, er werbe nunmehr fein Talent nicht langer verftaben, sondern unter Direktion eines Serlo aufs Theater geben. Sie konnte die Ordnung, ben Geschmad, ben Beift, ber bier herriche, nicht genug rühmen; fie fprach fo fcmeidelnb ju unferm Freunde, fo fomeichelhaft von feinen Talenten, baß fein Berg und feine Einbildungsfraft fich eben fo febr biefem Borichlage naberten, als fein Berftand und feine Bernunft fich bavon entfernten. Er verbarg seine Reigung vor sich selbst und vor Philinen und brachte einen unrubigen Tag ju, an bem er fich nicht entschließen konnte. ju feinen Sanbelscorrespondenten ju geben und bie Briefe, Die bort für ihn liegen möchten, abzuholen. Denn, ob er fich gleich Die Unrube ber Seinigen biefe Reit über porftellen tonnte, fo icheute er fich boch, ihre Sorgen und Borwurfe umftandlich ju erfahren, um fo mehr, ba er fich einen großen und reinen Genuß biefen Abend von ber Aufführung eines neuen Studs versprach.

Serlo hatte fich geweigert, ihn bei ber Probe zuzulaffen. Sie muffen uns, fagte er, erft von ber beften Seite tennen lernen, eb

wir zugeben, baß Sie uns in bie Rarte feben.

Mit ber größten Zufriedenheit wohnte aber auch unfer Freund ben Abend barauf ber Vorstellung bei. Es mar bas erfte Mal. daß er ein Theater in folder Bolltommenbeit fab. Man traute fammtlichen Schauspielern fürtreffliche Gaben, gludliche Anlagen und einen boben und klaren Begriff von ihrer Runft gu, und boch waren fie einander nicht gleich; aber fie hielten und trugen fich wechselsweise, feuerten einander an und waren in ihrem ganzen Spiele febr bestimmt und genau. Man fühlte bald, daß Serlo Die Seele des Bangen mar, und er zeichnete fich febr gu feinem Bortbeil aus. Gine beitere Laune, eine gemäßigte Lebhaftigfeit, ein bestimmtes Gefühl bes Schidlichen bei einer großen Babe ber Nachahmung mußte man an ihm, wie er aufe Theater trat, wie er ben Mund öffnete, bewundern. Die innere Behaglichfeit feines Dafeins ichien fich über alle Buborer auszubreiten, und die geiftreiche Urt, mit ber er bie feinsten Schattirungen ber Rollen leicht und gefällig ausbrudte, erwedte um fo viel mehr Freude, als er die Runft zu verbergen mußte, die er fich burch eine anhaltende Uebung eigen gemacht batte.

Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ihm und erhielt noch größern Beifall, indem fie die Gemuther der Menschen ruhrte, die

er zu erheitern und zu erfreuen so sehr im Stande war.

Nach einigen Tagen, die auf eine angenehme Weise zugebracht wurden, verlangte Aurelie nach unserm Freund. Er eilte zu ihr und sand sie auf dem Canapé liegen; sie schien am Kopsweh zu leiden, und ihr ganzes Wesen konnte eine siederhafte Bewegung nicht verbergen. Ihr Auge erheiterte sich, als sie den Hereintretenden ansah. Vergeden Sie! rief sie ihm entgegen; das Zutrauen, das Sie mir einflößten, hat mich schwach gemacht. Visher konnt' ich mich mit meinen Schwerzen im Stillen unterhalten, ja, sie gaben mir Stärke und Trost; nun haben Sie, ich weiß nicht, wie es zugegangen ist, die Bande der Verschwiegenheit gelöst, und Sie werden nun selbst wider Willen Theil an dem Kampse nehmen, den ich gegen mich selbst streite.

Bilhelm antworte ihr freundlich und verbindlich. Er verficherte, baß ihr Bilb und ihre Schmerzen ihm beständig vor ber Seele geschwebt, baß er fie um ihr Bertrauen bitte, baß er sich

ihr jum Freund widme.

Indem er so sprach, wurden seine Augen von dem Anaben angezogen, der vor ihr auf der Erde saß und allerlei Spielwerk durcheinander warf. Er mochte, wie Philine schon angegeben, ungefähr drei Jahre alt sein, und Wilhelm verstand nun erst, warum das leichtsertige, in ihren Ausdrücken selten erhabene Mädchen den Anaben der Sonne verglichen. Denn um die offenen braunen Augen und das volle Gesicht kräuselten sich die schönsten goldnen Locken, an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zarte dunkle sanstgebogene Augendraunen, und die lebhafte Farbe der Gesundheit glänzte auf seinen Wangen. Setzen Sie sich zu mir, sagte Aurelie; Sie sehen das glückliche Kind mit Berwunderung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Sorgsalt; nur kann ich auch recht an ihm den Grad meiner Schmerzen erkennen, denn sie kassen mich den Werth einer solchen Gabe nur selten empsinden.

Erlauben Sie mir, fuhr sie fort, daß ich nun auch von mir und meinem Schicksale rede, denn es ist mir sehr daran gelegen, daß Sie mich nicht verkennen. Ich glaubte einige gelassene Augens blick zu baben, darum ließ ich Sie rusen: Sie sind nun da, und

ich habe meinen Faben verloren.

Sin verlaßnes Geschöpf mehr in der Welt, werden Sie sagen. Sie sind ein Mann und denken: wie geberdet sie sich bei einem nothwendigen Uebel, das gewisser als der Tod über einem Weibe schwebt, bei der Untreue eines Mannes, die Thörin! — O mein Freund, wäre mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Uebel ertragen; aber es ist so außerordentlich; warum kann ich's Ihnen nicht im Spiegel zeigen, warum nicht Jemand auftragen, es Ihnen zu erzählen! O wäre ich versührt, überrascht und dann

verlassen, dann wurde in der Verzweiflung noch Trost sein; aber ich bin weit schlimmer daran; ich habe mich selbst hintergangen, mich selbst wider Wissen betrogen, das ist's, was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei edlen Gefinnungen, wie die Ihrigen find, verfeste ber

Freund, konnen Sie nicht gang ungludlich fein.

Und wiffen Sie, wem ich meine Gesinnungen schuldig bin? fragte Aurelie; ber allerschlechtesten Erziehung, durch die jemals ein Madchen hatte verderbt werden sollen, dem schlimmsten Beis

fpiele, um Sinne und Reigung ju verführen.

Rach dem frühzeitigen Tode meiner Mutter bracht' ich die schönsten Jahre der Entwicklung bei einer Tante zu, die sich zum Gesetz machte, die Gesetz ber Ehrbarkeit zu verachten. Blindlings überließ sie sich einer jeden Neigung, sie mochte über den Gegenstand gebieten oder sein Sklav sein, wenn sie nur im wilden Gesetzen

nuß ihrer felbst vergeffen tonnte.

Bas nußten wir Kinder mit dem reinen und deutlichen Blick der Unschuld uns für Begriffe von dem männlichen Geschlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreist, ungeschickt war Jeder, den sie herbeireizte! wie satt, übermüthig, leer und abgeschmackt dagegen, sobald er seiner Bünsche Befriedigung gefunden hatte! So hab' ich diese Frau Jahre lang unter dem Gebote der schlechtesten Menschen erniedrigt gesehen; was für Begegnungen mußte sie nicht erdulden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schicksal zu sinden, ja, mit welcher Art diese schandlichen Fesseln zu tragen!

So lernte ich Ihr Geschlecht kennen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, ba ich zu bemerken schien, daß selbst leidliche Männer im Berhältniß gegen das unfrige jedem guten Gesuhl zu entsagen schienen, zu dem sie die Natur sonst noch mochte fähig

gemacht haben.

Leider mußt' ich auch bei solchen Gelegenheiten viel traurige Ersahrungen über mein eigen Geschlecht machen, und wahrhaftig, als Mädchen von sechzehn Jahren war ich klüger, als ich jett bin, jett, da ich mich selbst kaum verstehe. Warum sind wir so klug, wenn wir jung sind, so klug, um immer thörichter zu werden?

Der Knabe machte Lärm, Aurelie warb ungeduldig und klingelte. Gin altes Weib kam herein, ihn wegzuholen. Haft du noch immer Zahnweh? sagte Aurelie zu der Alten, die das Gesicht versbunden hatte. Fast unleidliches, versetzte diese mit dumpfer Stimme, hob den Knaben auf, der gerne mitzugehen schien, und brachte ihn weg.

Raum war das Kind bei Seite, als Aurelie bitterlich zu weis nen ansieng. Ich kann nichts als jammern und klagen, rief sie aus, und ich schäme mich, wie ein armer Wurm vor Ihnen zu Nun mußte fich, bei Wilhelms Borliebe für Shakespearen, bas Gespräch nothwendig auf diesen Schriftsteller lenken. Er zeigte die lebhafteste Hoffnung auf die Epoche, welche diese vortrefflichen Stücke in Deutschland machen mußten, und balb brachte er seinen Hamlet vor, ber ihn so sehr beschäftigt hatte.

Serlo versicherte, daß er das Stud längst, wenn es nur möglich gewesen ware, gegeben hatte, daß er gern die Rolle tes Bolonius übernehmen wolle. Dann sette er mit Lächeln hinzu: Und Ophelien sinden sich wohl auch, wenn wir nur erst den Brinzen

baben.

Bilhelm bemerkte nicht, daß Aurelien dieser Scherz des Brusders zu mißsallen schien; er ward vielmehr nach seiner Art weitsläuftig und lehrreich, in welchem Sinne er den Hamlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen die Resultate umständlich dar, mit welchen wir ihn oben beschäftigt gesehen, und gab sich alle Mühe, seine Meinung annehmlich zu machen, so viel Zweisel auch Serlo gegen seine Hypothese erregte. Nun gut, sagte dieser zuletzt, wir geben Ihnen Alles zu; was wollen Sie weiter daraus erklären?

Bieles, Alles, versette Wilhelm. Denten Sie fich einen Bringen. wie ich ihn geschildert habe, beffen Bater unvermutbet ftirbt. Ebrgeis und herrichfucht find nicht bie Leibenschaften, die ihn beleben: er hatte fich's gefallen laffen, Sohn eines Konigs ju fein; aber nun ift er erst genothigt, auf ben Abstand aufmertfamer zu werben, ber ben König vom Unterthanen scheibet. Das Recht gur Krone war nicht erblich, und boch batte ein langeres Leben seines Baters bie Anspruche seines einzigen Sobnes mehr befestigt und die Boffnung zur Krone gesichert. Dagegen sieht er fich nun burch seinen Dheim, ungeachtet icheinbarer Berfprechungen, vielleicht auf immer ausgeschloffen; er fühlt fich nun fo arm an Gnabe, an Gutern, und fremd in dem, was er von Jugend auf als fein Eigenthum betrachten tonnte. Sier nimmt fein Gemuth die erfte traurige Richtung. Er fühlt, baß er nicht mehr, ja nicht fo viel ift als jeder Goelmann; er giebt fich für einen Diener eines Jeben, er ift nicht höflich, nicht berablaffend, nein, berabgefunten und bebürftig.

Nach seinem vorigen Zustande blidt er nur wie nach einem verschwundnen Traume. Bergebens, daß sein Oheim ihn aufmuntern, ihm seine Lage aus einem andern Gesichtspunkte zeigen

will; die Empfindung feines Richts verläßt ibn nie.

Der zweite Schlag, ber ihn traf, verlette tiefer, beugte noch mehr. Es ist die Heirath seiner Mutter. Ihm, einem tteuen und zürtlichen Sohne, blieb, ba sein Bater starb, eine Mutter noch übrig; er hoffte in Gesellschaft seiner hinterlassenen eblen Mutter die Helbengestalt jenes großen Abgeschiednen zu verehren; aber

auch seine Mutter verliert er, und es ist schlimmer, als wenn sie ihm der Tod geraubt batte. Das zwerlässige Bild, das sich ein wohlgerathenes Kind so gern von seinen Eltern macht, verschwindet; bei dem Todten ist keine Hilfe, und an der Lebendigen kein Halt. Sie ist auch ein Weib, und unter dem allgemeinen Geschlechtsenamen, Gebrechlickeit, ist auch sie begriffen.

Run erst fühlt er sich recht gebeugt, nun erst verwaist, und tein Glück der Welt kann ihm wieder erseten, was er verloren hat. Richt traurig, nicht nachdenklich von Natur, wird ihm Trauer und Nachdenken zur schweren Bürde. So sehen wir ihn auftreten. Ich glaube nicht, daß ich Etwas in das Stück hineinlege oder

einen Bug übertreibe.

Serlo sah seine Schwester an und sagte: Habe ich dir ein salsches Bild von unserm Freunde gemacht? Er fängt gut an und wird und noch Manches vorerzählen und viel überreden. Wilhelm schwur hoch und theuer, daß er nicht überreden, sondern überzzeugen wolle, und bat nur noch um einen Augenblick Geduld.

Denten Sie sich, rief er aus, biesen Jüngling, diesen Fürstenssohn recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie sich seine Lage, und dann beobachten Sie ihn, wenn er erfährt, die Gestalt seines Baters erscheine; stehen Sie ihm bei in der schrecklichen Racht, wenn der ehrwürdige Geist selbst vor ihm auftritt. Sin ungeheures Entsehen ergreift ihn; er redet die Wundergestalt an, sieht sie winken, folgt und hört. — Die schreckliche Anklage wider seinen Oheim ertönt in seinen Ohren, Aufsorderung zur Rache und die dringende wiedersbolte Bitte: erinnere dich meiner.

Und da der Geift verschwunden ist, wen sehen wir vor uns stehen? Ginen jungen Helden, der nach Rache schnaubt? Ginen gebornen Fürsten, der sich glücklich fühlt, gegen den Usurpator seiner Krone aufgesordert zu werden? Nein! Staunen und Trübssinn überfällt den Einsamen; er wird bitter gegen die lächelnden Bösewichter, schwört, den Abgeschiedenen nicht zu vergessen, und schließt mit dem bedeutenden Seufzer: Die Zeit ist aus dem Gelente; wehe mir, daß ich geboren ward, sie wieder einzurichten.

In biesen Worten, bunkt mich, liegt ber Schluffel zu hamlets ganzem Betragen, und mir ist beutlich, daß Shakespeare habe schildern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne sind ich das Stück durchgängig gearbeitet. Hier wird ein Sichbaum in ein köstliches Gefäß gepflanzt, das nur liebliche Blumen in seinen Schooß hätte aufnehmen sollen; die Wurzeln dehnen sich aus, das Gefäß wird zernichtet.

Ein schönes, reines, edles, bochft moralisches Wefen, ohne bie finnliche Starte, die den Helden macht, geht unter einer Laft zu Grunde, die es weder tragen noch abwerfen kann; jede Pflicht ist ihm heilig, diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gefordert, nicht das Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, ängstigt, vor und zurück tritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zuletzt sast seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne doch jemals wieder froh zu werden.

## Bierzehntes Rapitel.

Berschiebene Bersonen traten herein, die das Gespräch unterbrachen. Es waren Virtuosen, die sich bei Serlo gewöhnlich ein Mal die Woche zu einem kleinen Konzerte versammelten. Er liebte die Musik sehr und behauptete, daß ein Schauspieler ohne diese Liebe niemals zu einem deutlichen Begriff und Gesühl seiner eigenen Kunst gelangen könne. So wie man viel leichter und anständiger agire, wenn die Geberden durch eine Melodie begleitet und geleitet werden, so müsse der Schauspieler sich auch seine prosaische Kolle gleichsam im Sinne komponiren, daß er sie nicht etwa eintönig nach seiner individuellen Art und Weise hinsubele, sondern sie in gehöriger Abwechselung nach Takt und Maß behandle.

Aurelie schien an Allem, was vorgieng, wenig Antheil zu nehmen, vielmehr führte sie zulet unsern Freund in ein Seitenzimmer, und indem sie ans Fenster trat und den gestirnten Himmel anschaute, sagte sie zu ihm: Sie sind uns Manches über Hamlet schuldig geblieben; ich will zwar nicht voreilig sein und wünsche, daß mein Bruder auch mit anhören möge, was Sie uns noch zu sagen haben, doch lassen Sie mich Ihre Gedanken über Ophelien

bören.

Von ihr läßt sich nicht viel sagen, versetzte Wilhelm, benn nur mit wenig Meisterzügen ist ihr Charakter vollendet. Ihr ganzes Wesen schwebt in reiser süßer Sinnlichkeit. Ihre Reigung zu dem Prinzen, auf bessen hand sie Anspruch machen darf, sließt so aus der Quelle, das gute herz überläßt sich so ganz seinem Berlangen, daß Vater und Bruder Beide fürchten, Beide geradezu und undesscheiden warnen. Der Wohlstand, wie der leichte Flor auf ihrem Busen, kann die Bewegung ihres herzens nicht verbergen, er wird wielmehr ein Verräther dieser leisen Verwegung. Ihre Einbildungskraft ist angestedt, ihre stille Vescheidenheit athmet eine liebevolle Vegierde, und sollte die bequeme Göttin Gelegenheit das Väumschen schütteln, so würde die Frucht sogleich berabfallen.

Und nun, fagte Aurelie, wenn fie fich verlaffen fieht, verstoßen und verschmaht, wenn in ber Seele ihres mahnfinnigen Geliebten

sich das höchste zum Tiefsten umwendet und er ihr, statt des füßen Bechers der Liebe, den bittern Kelch der Leiden hinreicht —

Ihr herz bricht, rief Bilhelm aus, bas gange Geruft ihres Dafeins rudt aus feinen Fugen, ber Tob ihres Baters fturmt berein, und bas icone Gebaube fturst völlig zusammen.

Bilhelm hatte nicht bemerkt, mit welchem Ausdruck Aurelie die letten Worte aussprach. Nur auf das Kunstwerk, bessen Zussammenhang und Bollkommenheit gerichtet, ahnete er nicht, daß seine Freundin eine ganz andere Wirkung empfand, nicht, daß ein eigner tiefer Schmerz durch diese bramatischen Schattenbilder in ihr lebbaft erreat ward.

Noch immer hatte Aurelie ihr Haupt von ihren Armen unterstüht und ihre Augen, die sich mit Thränen füllten, gen himmel gewendet. Endlich hielt sie nicht länger ihren verborgenen Schmerz zurüd; sie saste des Freundes beide Hände und rief, indem er erstaunt vor ihr stand: Berzeihen Sie, verzeihen Sie einem gesängstigten Herzen! Die Gesellschaft schnürt und preßt mich zusammen; vor meinem undarmherzigen Bruder muß ich mich zu verbergen suchen; nun hat Ihre Gegenwart alle Bande aufgelöst. Mein Freund! suhr sie fort, seit einem Augenblick sind wir erst bekannt, und schon werden sie mein Bertrauter. Sie konnte die Borte kaum aussprechen und sank an seine Schulker. Denken Sie mich übler von mir, sagte sie schulchzend, daß ich mich Ihren sie sichnell erössne, daß Sie mich so schwach sehen. Sein Sie, bleiben Sie mein Freund, ich verdiene es. Er redete ihr auf das berzlichste zu; umsonst! ihre Thränen slossen und erstickten ihre Worte.

In biesem Augenblide trat Serlo sehr unwilltommen herein, und sehr unerwartet Philine, die er bei der Hand hielt. Hier ist Ihr Freund, sagte er zu ihr; er wird sich freuen, Sie zu begrüßen.

Bie! rief Wilhelm erstaunt, muß ich Sie hier sehen? Mit einem bescheidnen gesetzten Wesen gieng sie auf ihn los, hieß ihn willtommen, rühmte Serlo's Gute, der sie ohne ihr Verdienst, bloß in Hoffnung, daß sie sich bilden werde, unter seine trefsliche Truppe aufgenommen habe. Sie that dabei gegen Wilhelm freundslich, doch aus einer ehrerbietigen Entsernung.

Diese Berstellung währte aber nicht länger, als die beiden zugegen waren. Denn als Aurelie, ihren Schmerz zu verbergen, weggieng und Serlo abgerusen ward, sab Philine erst recht genau nach den Thüren, ob Beide auch gewiß fort seien, dann hüpfte sie wie thöricht in der Stude herum, setzte sich an die Erde und wollte vor Kichern und Lachen ersticken. Dann sprang sie aus, schmeichelte unserm Freunde und freute sich über alle Maßen, daß sie so klug gewesen sei, vorauszugehen, das Terrain zu rekogenoseiren und sich einzunisten.

Hier geht es bunt zu, sagte sie, gerade so wie mir's recht ist. Aurelie hat einem unglücklichen Liebeshandel mit einem Soelmanne gehabt, der ein prächtiger Mensch sein muß, und den ich selbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Andenken hinterlassen, oder ich müßte mich sehr irren. Es läuft da ein Knade herum, ungefähr von drei Jahren, schön wie die Sonne; der Papa mag allerliebst sein. Ich kann sonst die Kinder nicht leiden, aber dieser Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet. Der Tod ihres Mannes, die neue Bekanntschaft, das Alter des Kindes, Alles trifft zusammen.

Run ift der Freund seiner Bege gegangen; seit einem Jahre fieht er fie nicht mehr. Sie ist barüber außer fich und untröstlich. Die Rarrin! - Der Bruder bat unter ber Truppe eine Tangerin. mit ber er icon thut, ein Actrischen, mit ber vertraut ift, in ber Stadt noch einige Frauen, benen er aufwartet, und nun fteh' ich auch auf ber Liste. Der Rarr! - Bom übrigen Bolte follft bu morgen hören. Und nun noch ein Wörtchen von Philinen, Die du tennft; die Erznarrin ift in bich verliebt. Sie fcwur, baß es mahr fei, und betheuerte, bag es ein rechter Spaß fei. bat Bilbelmen inftandig, er mochte fich in Aurelien verlieben; bann werde die hete erft recht angehen. Sie läuft ihrem Ungetreuen, bu ihr, ich bir und ber Bruber mir nach. Wenn bas nicht eine Luft auf ein halbes Jahr giebt, fo will ich an ber erften Episobe sterben, die fich ju diesem vierfach verschlungenen Romane hinzuwirft. Sie bat ibn, er möchte ihr ben Sandel nicht verderben und ihr so viel Achtung bezeigen, als sie durch ihr öffentliches Betragen verbienen wolle.

## Fünfzehntes Rapitel.

Den nächsten Morgen gesachte Wilhelm Madame Melina zu besuchen; er sand sie nicht zu Hause, fragte nach den übrigen Gliedern der wandernden Gesellschaft und erfuhr: Philine habe sie zum Frühstüd eingeladen. Aus Reugier eilte er hin und traffie alle sehr ausgeräumt und getröstet. Das kluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Chocolade bewirthet und ihnen zu verstehen gegeben, noch sei nicht alle Aussicht versperrt; sie hosse durch ihren Sinsluß den Direktor zu überzeugen, wie vortheilhast es ihm sei, so geschickte Leute in seine Gesellschaft auszumehmen. Sie hörten ihr ausmerksam zu, schlursten eine Tasse nach der and vern hinunter, sanden das Mädchen gar nicht übel und nahmen sich vor, das Beste von ihr zu reden.

Glauben Sie benn, fagte Wilhelm, ber mit Philinen allein geblieben war, bag Serlo fich noch entschließen werbe, unfre Ge-

fährten zu behalten? Mit nichten, versetzte Philine; es ist mir auch gar nichts baran gelegen; ich wollte, sie wären je eher je lieber fort! Den Einzigen Laertes wünscht' ich zu behalten; bie Uebrigen wollen wir schon nach und nach bei Seite bringen.

Bierauf gab fie ihrem Freunde zu verstehen, baß fie gemiß überzeugt fei, er werbe nunmehr fein Talent nicht langer verdraben, fondern unter Direktion eines Gerlo aufs Theater gehen. Sie tonnte die Ordnung, ben Geschmad, ben Geift, ber bier berriche, nicht genug rühmen; fie fprach fo fcmeichelnd ju unferm Freunde, fo schmeichelhaft von feinen Talenten, daß fein Berg und feine Einbildungstraft fich eben fo febr diesem Borichlage naberten, als fein Berftand und feine Bernunft fich bavon entfernten. Er verbarg feine Reigung vor fich felbst und vor Philinen und brachte einen unruhigen Tag ju, an bem er sich nicht entschließen konnte, gu feinen Sanbelscorrespondenten ju geben und bie Briefe, bie bort für ihn liegen möchten, abzuholen. Denn, ob er fich gleich bie Unrube ber Seinigen biefe Reit über porstellen konnte, so icheute er fich boch, ibre Sorgen und Bormurfe umftanblich ju erfahren, um so mehr, ba er sich einen großen und reinen Benuß biefen Abend von ber Aufführung eines neuen Stude versprach.

Serlo hatte fich geweigert, ihn bei ber Probe zuzulassen. Sie muffen uns, fagte er, erft von ber besten Seite kennen lernen, eh

wir jugeben, baß Sie uns in die Rarte feben.

Mit ber größten Zufriedenheit wohnte aber auch unfer Freund den Abend barauf ber Borftellung bei. Es mar bas erfte Mal, daß er ein Theater in folder Bolltommenbeit fab. Man traute sämmtlichen Schauspielern fürtreffliche Gaben, glückliche Anlagen und einen hoben und flaren Begriff von ihrer Runft gu, und boch waren fie einander nicht gleich; aber fie hielten und trugen fich wechselsweise, feuerten einander an und waren in ihrem gangen Spiele fehr bestimmt und genau. Man fühlte balb, baß Serlo Die Seele bes Bangen mar, und er zeichnete fich febr gu feinem Bortheil aus. Gine beitere Laune, eine gemäßigte Lebhaftigkeit, ein bestimmtes Befühl bes Schidlichen bei einer großen Gabe ber Rachahmung mußte man an ibm, wie er aufs Theater trat, wie er ben Mund öffnete, bewundern. Die innere Behaglichkeit feines Dafeins ichien fich über alle Buborer auszubreiten, und bie geiftreiche Art, mit ber er die feinsten Schattirungen ber Rollen leicht und gefällig ausbrudte, erwedte um fo viel mehr Freude, als er die Runft zu verbergen wußte, die er fic burch eine anhaltende Uebung eigen gemacht batte.

Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ihm und erhielt noch großern Beifall, indem fie die Gemüther ber Menschen ruhrte, Die

er zu erheitern und zu erfreuen fo fehr im Stande mar.

Nach einigen Tagen, die auf eine angenehme Beise zugebracht wurden, verlangte Aurelie nach unserm Freund. Er eilte zu ihr und fand sie auf dem Canapé liegen; sie schien am Kopsweh zu leiden, und ihr ganzes Wesen konnte eine siederhafte Bewegung nicht verbergen. Ihr Auge erheiterte sich, als sie den Hereinstretenden ansah. Vergeben Sie! rief sie ihm entgegen; das Zustrauen, das Sie mir einflößten, hat mich schwach gemacht. Bisder konnt' ich mich mit meinen Schwerzen im Stillen unterhalten, sie gaben mir Stärke und Trost; nun haben Sie, ich weiß nich, wie es zugegangen ist, die Bande der Verschwiegenheit gelöst, und Sie werden nun selbst wider Willen Abeil an dem Kampse nehsmen, den ich gegen mich selbst streite.

Wilhelm antworte ihr freundlich und verbindlich. Er versicherte, daß ihr Bild und ihre Schmerzen ihm beständig vor der Seele geschwebt, daß er sie um ihr Vertrauen bitte, daß er sich

ibr jum Freund wiome.

Indem er so sprach, wurden seine Augen von dem Anaben angezogen, der vor ihr auf der Erde saß und allerlei Spielwerk durcheinander warf. Er mochte, wie Philine schon angegeben, ungefähr drei Jahre alt sein, und Wilhelm verstand nun erst, warum das leichtfertige, in ihren Ausdrücken selten erhadene Mädchen den Anaben der Sonne verglichen. Denn um die offenen draunen Augen und das volle Gesicht träuselten sich die schönsten goldnen Locken, an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zarte dunkle sanstgebogene Augendraunen, und die lebhaste Farde der Gesundbeit glänzte auf seinen Wangen. Sesen Sie sich zu mir, sagte Aurelie; Sie sehen das glüdliche Kind mit Verwunderung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Sorgsalt; nur kann ich auch recht an ihm den Grad meiner Schmerzen erkennen, denn sie kassen mich den Werth einer solchen Gabe nur selten empfinden.

Erlauben Sie mir, fuhr sie fort, daß ich nun auch von mir und meinem Schicksale rede, denn es ist mir sehr daran gelegen, daß Sie mich nicht verkennen. Ich glaubte einige gelassene Augenblick zu haben, darum ließ ich Sie rusen; Sie sind nun da, und

ich habe meinen Faben verloren.

Ein verlaßnes Geschöpf mehr in der Welt, werden Sie sagen. Sie sind ein Mann und benken: wie geberdet sie sich bei einem nothwendigen Uebel, das gewisser als der Tod über einem Weibe schwebt, bei der Untreue eines Mannes, die Thörin! — O mein Freund, wäre mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Uebel ertragen; aber es ist so außerordentlich; warum kann ich's Ihnen nicht im Spiegel zeigen, warum nicht Jemand auftragen, es Ihnen zu erzählen! O wäre ich versührt, überrascht und dann

verlassen, dann wurde in der Berzweiflung noch Trost sein; aber ich bin weit schlimmer daran; ich habe mich selbst hintergangen, mich selbst wider Wissen betrogen, das ist's, was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei edlen Gefinnungen, wie die Ihrigen find, verfeste ber

Freund, tonnen Sie nicht gang ungludlich fein.

Und wissen Sie, wem ich meine Gesinnungen schuldig bin? fragte Aurelie; ber allerschlechtesten Erziehung, durch die jemals ein Madchen hatte verderbt werden sollen, dem schlimmsten Beisen

fpiele, um Sinne und Reigung ju verführen.

Nach dem frühzeitigen Tode meiner Mutter bracht' ich die schönsten Jahre der Entwicklung bei einer Tante zu, die sich zum Gesetz machte, die Gesetze der Shrbarkeit zu verachten. Blindlings überließ sie sich einer jeden Neigung, sie mochte über den Gegenstand gebieten oder sein Sklav sein, wenn sie nur im wilden Ges

nuß ihrer felbft vergeffen tonnte.

Was mußten wir Kinder mit dem reinen und deutlichen Blid der Unschuld uns für Begriffe von dem mannlichen Geschlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreift, ungeschickt war Zeder, den sie herbeireizte! wie satt, übermüthig, leer und abgeschmacht dagegen, sobald er seiner Wünsche Befriedigung gesunden hatte! So hab' ich diese Frau Jahre lang unter dem Gebote der schlechtesten Menschen erniedrigt gesehen; was für Begegnungen mußte sie nicht erdulden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schickal zu sinden, ja, mit welcher Art diese schändlichen Fesseln zu tragen!

So lernte ich Ihr Geschlecht kennen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, ba ich zu bemerken schien, daß selbst leidliche Manner im Berhältniß gegen bas unsrige jedem guten Gesuhl zu entsagen schienen, zu bem sie die Natur sonst noch mochte fähig

gemacht haben.

Leider mußt' ich auch bei solchen Gelegenheiten viel traurige Ersahrungen über mein eigen Geschlecht machen, und wahrhaftig, als Mädchen von sechzehn Jahren war ich klüger, als ich jett bin, jett, da ich mich selbst kaum verstehe. Warum sind wir so klug, wenn wir jung sind, so klug, um immer thörichter zu werden?

Der Knabe machte Lärm, Aurelie ward ungeduldig und klingelte. Sin altes Beib kam herein, ihn wegzuholen. Haft du noch immer Zahnweh? sagte Aurelie zu der Alten, die das Gesicht verzbunden hatte. Fast unseidliches, versetzte diese mit dumpfer Stimme, hob den Knaben auf, der gerne mitzugehen schien, und brachte ihn weg.

Raum war das Kind bei Seite, als Aurelie bitterlich zu weis nen ansieng. Ich kann nichts als jammern und klagen, rief sie aus, und ich schäme mich, wie ein armer Wurm vor Ihnen zu liegen. Meine Besonnenheit ist schon weg, und ich kann nicht mehr erzählen. Sie stockte und schwieg. Ihr Freund, der nichts Allgemeines sagen wollte und nichts Besonderes zu sagen wußte, drückte ihre hand und sah sie eine Zeit lang an. Endlich nahm er in der Berlegenheit ein Buch auf, das er vor sich auf dem Tischchen liegen fand; es waren Shakespeare's Werke, und hamlet

aufgeschlagen.

Serlo, der eben zur Thur hereinkam, nach dem Befinden seiner Schwester fragte, schaute in das Buch, das unser Freund in der Hand hielt, und rief aus: Find' ich Sie wieder über Ihrem Hamlet? Eben recht! Es sind mir gar manche Zweisel aufgestoßen, die das kanonische Ansehn, das Sie dem Stücke so gerne geben möchten, sehr zu vermindern scheinen. Haben doch die Engländer selbst bekannt, daß das Hauptinteresse sich mit dem dritten Akt schlösse, daß die zwei letzten Akte nur kummerlich das Ganze zusammenhielten; und es ist doch wahr, das Stück will gegen das Ende weder gehen noch rücken.

Es ift sehr möglich, sagte Wilhelm, daß einige Glieber einer Nation, die so viel Meisterstücke aufzuweisen hat, durch Borurstheile und Beschränktheit auf falsche Urtheile geleitet werden; aber daß kann uns nicht hindern, mit eignen Augen zu sehen und gerecht zu sein. Ich bin weit entsernt, den Blan dieses Stücks zu tadeln, ich glaube vielmehr, daß kein größerer ersonnen worden

fei; ja, er ift nicht ersonnen, es ift fo.

Die wollen Sie das auslegen? fragte Serlo.

Ich will nichts auslegen, verfette Wilhelm, ich will Ihnen

nur vorstellen, mas ich mir bente.

Aurelie bob sich von ihrem Kissen auf, stütte sich auf ihre hand und fah unfern Freund an, ber mit der größten Berficherung, baß er recht habe, alfo ju reben fortfuhr: Es gefällt uns fo mobl, es schmeichelt fo febr, wenn wir einen Belben feben, ber burch fich felbst handelt, der liebt und haßt, wenn es ihm fein Berg gebietet, ber unternimmt und ausführt, alle hinderniffe abwendet und zu einem großen Zwede gelangt. Geschichtschreiber und Dichter möchten uns gerne überreben, daß ein fo ftolges Loos bem Menichen fallen tonne. Sier werden wir anders belehrt; der Beld bat teinen Plan, aber bas Stud ift planvoll. hier wird nicht etwa nach einer ftarr und eigenfinnig burchgeführten 3bee von Rache ein Bosewicht bestraft, nein, es geschieht eine ungeheure That, fie wälzt sich in ihren Folgen fort, reißt Unschuldige mit, der Berbrecher scheint bem Abgrunde, ber ihm bestimmt ift, ausweichen ju wollen und fturgt hinein, eben ba, mo er feinen Beg gludlich auszulaufen gebenkt.

Denn bas ift die Eigenschaft ber Gräuelthat, baß sie auch

Boses über den Unschuldigen, wie der guten Handlung, daß sie viele Bortheile auch über den Unverdienten ausdreitet, ohne daß der Urheber von beiben oft weder bestraft noch besohnt wird. Hier in unserm Stüde wie wunderbar! Das Fegeseuer sendet seinen Geist und fordert Rache, aber vergebens. Alle Umstände kommen zusammen und treiben die Rache, vergebens! Weder Irdischen noch Unterirdischen kann gelingen, was dem Schicksal allein vorbehalten ist. Die Gerichtsstunde kommt. Der Bose fällt mit dem Guten. Ein Geschlecht wird weggemäht, und das andere sproßt auf.

Rach einer Bause, in der sie einander ansahen, nahm Serlo das Wort: Sie machen der Borsehung kein sonderlich Compliment, indem Sie den Dichter erheben, und dann scheinen Sie mir wieder zu Ehren Ihres Dichters, wie Andere zu Ehren der Borsehung, ihm Endzwed und Plane unterzuschieben, an die er nicht gedacht hat.

# Sechzehntes Rapitel.

Lassen Sie mich, sagte Aurelie, nun auch eine Frage thun. Ich habe Opheliens Rolle wieder angesehen, ich bin zufrieden damit und getraue mir, sie unter gewissen Umständen zu spielen. Aber sagen Sie mir, hätte der Dichter seiner Wahnsinnigen nicht andere Lieden unterlegen sollen? Könnte man nicht Fragmente aus melancholischen Balladen wählen? Was sollen Zweideutigkeiten und lüsterne Albernheiten in dem Munde dieses eblen Mädchens?

Beste Freundin, versetzte Wilhelm, ich kann auch hier nicht ein Jota nachgeben. Auch in diesen Sonderbarkeiten, auch in dieser anscheinenden Unschicklichkeit liegt ein großer Sinn. Wissen wir doch gleich zu Ansange des Stück, womit das Gemüth des guten Kindes beschäftigt ist. Stille lebte sie vor sich hin, aber kaum verdarg sie ihre Sehnsucht, ihre Wünsche. Heimlich klangen die Töne der Lüsternheit in ihrer Seele, und wie oft mag sie versucht haben, gleich einer undorsichtigen Wärterin, ihre Sinnlichkeit zur Ruhe zu singen mit Liedchen, die sie nur mehr wach halten mußten. Zuletz, da ihr jede Gewalt über sich selbst entrissen ihre Berrätherin, und in der Unschuld des Wahnsinns ergötzt sie sich vor König und Königin an dem Nachtlange ihrer geliebten losen Lieder: vom Mädchen, das gewonnen ward, vom Mädchen, das zum Knaden schleicht, und so weiter.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als auf einmal eine wunderbare Scene vor seinen Augen entstand, die er sich auf teine Weise erklären konnte.

Serlo war einige Mal in ber Stube auf und ab gegangen, ohne

daß er irgend eine Absicht merken ließ. Auf einmal trat er an Aureliens Buttisch, griff schnell nach etwas, das darauf lag, und eilte mit seiner Beute der Thür zu. Aurelie bemerkte kaum seine Handlung, als sie aussuhr, sich ihm in den Weg warf, ihn mit unglaublicher Leidenschaft angriff und geschickt genug war, ein Ende des geraubten Gegenstandes zu sassen. Sie rangen und balgten sich sehr hartnäckig, drehten und wanden sich lebhaft mit einander herum; er lachte, sie ereiserte sich, und als Wilhelm hinzueilte, sie auseinanderzubringen und zu besänstigen, sah er auf einmal Aurelien mit einem bloßen Dolch in der Hand auf bei Seite springen, indem Serlo die Scheide, die ihm zurückgeblieben war, verdrießlich auf den Boden warf. Wilhelm trat erstaunt zurück, und seine stumme Verwunderung schien nach der Ursache zu fragen, warum ein so sondernderung schien nach der Ursache zu fragen, warum ein so sondernderung schien nach der Ursache zu fragen, warum ein so sondernderung schieden können.

Sie sollen, sprach Serlo, Schiederichter zwischen uns Beiben sein. Was hat sie mit dem scharfen Stahle zu thun? Lassen Sie sich ihn zeigen. Dieser Dolch ziemt keiner Schauspielerin; spitz und scharf wie Nadel und Messer! Zu was die Posse? Heftig, wie sie sift, thut sie sich noch einmal von ungefähr ein Leids. Ich habe einen innerlichen haß gegen solche Sonderbarkeiten: ein ernstelicher Gedanke dieser Art ist toll, und ein so gefährliches Spiel-

wert ift abgefdmadt.

Ich habe ihn wieder! rief Aurelie, indem fie die blanke Klinge in die Höhe hielt; ich will meinen treuen Freund nun besser wahren. Berzeih mir, rief sie aus, indem sie den Stahl fußte,

daß ich dich so vernachlässigt habe!

Serlo schien im Ernste bose zu werben. — Nimm es, wie du willst, Bruber, suhr sie fort; kannst du benn wissen, ob mir nicht etwa unter bieser Form ein köstlicher Talisman beschert ist? ob ich nicht halb ein Aab zur schlimmsten Zeit bei ihm sinde? Muß

benn Alles fcablich fein, mas gefährlich ausfieht?

Dergleichen Reben, in benen tein Sinn ist, können mich toll machen! sagte Serlo und verließ mit heimlichem Grimme das Zimmer. Aurelie verwahrte den Dolch sorgfältig in der Scheide und stedte ihn zu sich. Lassen Sie und das Gespräch fortseten, das der unglückliche Bruder gestört hat, siel sie ein, als Wilhelm einige Fragen über den sonderbaren Streit vorbrachte.

Ich muß Ihre Schilberung Opheliens wohl gelten lassen, fuhr sie fort, ich will die Absicht des Dichters nicht verkennen; nur kann ich sie mehr bedauern, als mit ihr empfinden. Run aber erlauben Sie mir eine Betrachtung, zu der Sie mir in der kurzen Beit oft Gelegenheit gegeben haben. Mit Bewunderung bemerke ich an Ihnen den tiesen und richtigen Blick, mit dem Sie Dich-

tung und besonders bramatische Dichtung beurtheilen; die tiefsten Abgrunde ber Erfindung find Ihnen nicht verborgen, und die feinsten Buge ber Ausführung find Ihnen bemertbar. Ohne bie Gegenstande jemals in ber Natur erblidt ju haben, ertennen Sie Die Bahrheit im Bilbe; es icheint eine Borempfindung der gangen Welt in Ihnen zu liegen, welche burch die barmonische Berubrung ber Dichtfunst erregt und entwidelt wird. Denn mabrhaftig. fubr fie fort, von außen tommt nichts in Sie hinein; ich habe nicht leicht Jemanden gesehen, ber die Menschen, mit benen er lebt, fo wenig tennt, fo von Grund aus vertennt, wie Sie. Er: lauben Sie mir, es ju fagen: wenn man Sie Ihren Shatefpeare erklaren bort, glaubt man, Sie tamen eben aus bem Rathe ber Götter und hatten jugebort, wie man fich bafelbit berebet. Denichen zu bilben: wenn Sie bagegen mit Leuten umgeben, feb' ich in Ihnen gleichfam bas erfte, groß geborne Rind ber Schopfung, bas mit fonderlicher Bermunderung und erbaulicher Gutmuthigfeit Löwen und Affen, Schafe und Elephanten anftaunt und fie treubergig als seines Gleichen anspricht, weil fie eben auch ba find und fich bewegen.

Die Abnung meines iculerhaften Wefens, werthe Freundin, verfette er, ift mir öfters laftig, und ich werbe Ihnen banten, wenn Sie mir über bie Welt ju mehrerer Rlarheit verhelfen wollen. Ich habe von Jugend auf die Augen meines Geiftes mehr nach innen als nach außen gerichtet, und ba ift es febr natürlich, daß ich ben Menichen bis auf einen gewiffen Grab babe tennen lernen, ohne die Menschen im mindeften ju verfteben und zu begreifen.

Gewiß, fagte Aurelie, ich hatte Sie anfangs in Berbacht, als wollten Sie uns jum beften haben, ba Sie von ben Leuten, bie Sie meinem Bruber jugeschidt haben, fo manches Gute fagten, wenn ich 3hre Briefe mit ben Berbienften biefer Menichen

gusammen bielt.

Die Bemertung Aureliens, fo mahr fie fein mochte, und fo gern ihr Freund diesen Mangel bei fich gestand, führte doch etwas Drüdenbes, ja sogar Beleidigendes mit sich, daß er still ward und fich jufammennahm, theils um teine Empfindlichkeit merten ju laffen, theils in feinem Bufen nach ber Bahrheit biefes Bor-

murfe zu forschen.

Sie burfen nicht barüber betreten fein, fuhr Aurelie fort; jum Lichte bes Berftanbes tonnen wir immer gelangen; aber bie Fulle bes Herzens tann uns Riemand geben. Sind Sie jum Kunftler bestimmt, so tonnen Sie biese Duntelheit und Unschulb nicht lange genug bewahren; fie ift bie icone Sulle über ber jungen Knospe; Unglude genug, wenn wir ju fruh berausgetrieben werben. Gewiß, es ist aut, wenn wir die nicht immer tennen, für die wir arbeiten. O! ich war auch einmal in diesem glücklichen Zustande, als ich mit dem höchsten Begriff von mir selbst und meiner Nation die Bühne betrat. Was waren die Deutschen nicht in meiner Sinbldung, was konnten sie nicht sein! Zu dieser Nation sprach ich, über die mich ein kleines Gerüst erhob, von welcher mich eine Reihe Lampen trennte, deren Glanz und Damps mich hinderte, die Gegenstände vor mir genau zu unterscheiden. Wie willkommen war mir der Klang des Beisalls, der aus der Menge herauf tönte; wie dankdar nahm ich das Geschenk an, das mir einstimmig von hin; wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich zurück; ich war mit meinem Publikum in dem besten Bernehmen; ich glaubte eine vollkommene Harmonie zu sühlen und jederzeit die Goelsten und Besten der Nation vor mir zu sehen.

Unglücklicherweise war es nicht die Schauspielerin allein, deren Naturell und Aunst die Theaterfreunde interessirte, sie machten auch Ansprücke an das junge lebhaste Mädchen. Sie gaben mir nicht undeutlich zu verstehen, daß meine Pflicht sei, die Empsindungen, die ich in ihnen rege gemacht, auch persönlich mit ihnen zu theilen. Leider war das nicht meine Sache; ich wünschte ihre Gemüther zu erheben, aber an das, was sie ihr Herz nannten, hatte ich nicht den mindesten Anspruch; und nun wurden mir alle Stände, Alter und Charaktere, einer um den andern, zur Last, und nichts war mir verdrießlicher, als daß ich mich nicht, wie ein anderes ehrliches Mädchen, in mein Zimmer verschließen und

fo mir manche Dube ersparen tonnte.

Die Manner zeigten sich meist, wie ich sie bei meiner Tante zu sehen gewohnt war, und sie würden mir auch dießmal nur wieder Abscheu erregt haben, wenn mich nicht ihre Eigenheiten und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiden konnte, sie bald auf dem Theater, bald an öffentlichen Orten, bald zu hause zu sehen, nahm ich mir vor, sie Alle auszulauern, und mein Bruder half mir wacker dazu. Und wenn Sie denken, daß vom beweglichen Ladendiener und dem eingebildeten Kaufmannssohn dis zum gewandten abwiegenden Weltmann, dem kühnen Soldaten und dem raschen Prinzen, Alle nach und nach bei mir vorbeigegangen sind und jeder nach seiner Art seinen Roman anzuknüpsen gedachte, so werden Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu sein.

Den phantastisch aufgestutzten Studenten, den demuthige stolz verlegnen Gelehrten, den schwantfüßigen genügsamen Domberrn, den steisen ausmerksamen Geschäftsmann, den berben Landbaron, den freundlich glattsplatten Hosmann, den jungen aus der Bahn schreitenden Geistlichen, den gelassenen, so wie den schnellen und thätig spekulirenden Raufmann, Alle habe ich in Bewegung gesehen, und beim himmel! wenige fanden sich darunter, die mir nur ein gemeines Interesse einzuslößen im Stande gewesen wären; vielmehr war es mir äußerst verdrießlich, den Beifall der Thoren im Einzelnen mit Beschwerkichkeit und langer Weile einzukassiren, der mir im Ganzen so wohl behagt hatte, den ich mir im Großen

fo gerne queignete.

Benn ich über mein Spiel ein vernünftiges Compliment ermartete, wenn ich hoffte, fie follten einen Autor loben, ben ich bochschätte, so machten fie eine alberne Unmertung über die andere und nannten ein abgeschmadtes Stud. in welchem fie munichten mich frielen zu feben. Wenn ich in ber Gefellicaft berumborchte, ob nicht etwa ein ebler, geistreicher, witiger Rug nachtlange und gur rechten Beit wieder gum Borichein tame, fonnte ich felten eine Spur vernehmen. Gin gebler, ber vorgetommen mar, wenn ein Schauspieler fich versprach ober irgend einen Brovingialism boren ließ, bas maren bie wichtigen Buntte, an benen fie fich festhielten, von benen fie nicht lostommen tonnten. Ich mußte gulest nicht, wohin ich mich wenden follte; fie buntten fich ju tlug, fich unterbalten zu laffen, und fie glaubten mich wundersam zu unterhalten, wenn fie an mir berumtatschelten. Ich fieng an, fie Alle von Bergen zu verachten, und es war mir eben, als wenn bie gange Nation fich recht vorfaplich bei mir durch ihre Abgesandten habe proftituiren wollen. Sie tam mir im Ganzen fo lintisch vor, fo übel erzogen, fo folecht unterrichtet, fo leer von gefälligem Wefen, fo gefcmadlos. Oft rief ich aus: es tann boch tein Deutscher einen Schub zuschnallen, ber es nicht von einer fremben Nation gelernt bat!

Sie sehen, wie verblendet, wie hypochondrisch ungerecht ich war, und je länger es währte, besto mehr nahm meine Krankheit zu. Ich hätte mich umbringen können; allein ich versiel auf ein ander Extrem: ich verheirathete mich, oder vielmehr ich ließ mich verheirathen. Mein Bruder, der das Theater übernommen hatte, wünschte sehr einen Gehilsen zu haben. Seine Wahl siel auf einen jungen Mann, der mir nicht zuwider war, dem Alles mangelte, was mein Bruder besaß: Genie, Leben, Geist und rasches Wesen; an dem sich aber auch Alles fand, was jenem abgieng: Liebe zur Ordnung, Fleiß, eine köstliche Gabe, hauszuhalten und mit Gelde

umjugeben.

Er ist mein Mann geworden, ohne daß ich weiß wie; wir haben zusammen gelebt, ohne daß ich recht weiß warum. Genug, unsere Sachen giengen gut. Wir nahmen viel ein, davon war die Thätigkeit meines Bruders Ursache; wir kamen gut aus, und das war das Berdienst meines Mannes. Ich dachte nicht mehr

an Welt und Nation. Mit der Welt hatte ich nichts zu theilen, und den Begriff von Nation hatte ich verloren. Wenn ich auftrat, that ich's, um zu leben; ich öffnete den Mund nur, weil ich nicht ichweigen durfte, weil ich doch herausgekommen war, um zu reden.

Doch, daß ich es nicht zu arg mache, eigentlich hatte ich mich ganz in die Absicht meines Bruders ergeben; ihm war um Beifall und Geld zu thun: denn unter uns, er hört sich gerne loben und braucht viel. Ich spielte nun nicht mehr nach meinem Gefühl, nach meiner Ueberzeugung, sondern wie er mich anwies, und wenn ich es ihm zu Danke gemacht hatte, war ich zufrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen des Publikums; es gieng Geld ein, er konnte nach seiner Wilkur leben, und wir hatten gute Tage mit ihm.

Ich war indessen in einen handwerksmäßigen Schlendrian gefallen. Ich zog meine Tage ohne Freude und Antheil hin, meine Ehe war kinderlos und dauerte nur kurze Zeit. Wein Wann ward krank, seine Kräfte nahmen sichtbar ab, die Sorge für ihn unterbrach meine allgemeine Gleichgültigkeit. In diesen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit der ein neues Leben für mich ansieng, ein neues und schnelleres, denn es wird balb zu Ende sein.

Sie schwieg eine Zeit lang stille, bann fuhr sie sort: Auf eine mal stockt meine geschwäßige Laune, und ich getraue mir den Mund nicht weiter aufzuthun. Lassen Sie mich ein wenig ausruhen; Sie sollen nicht weggehen, ohne aussührlich all mein Unglück zu wissen. Rufen Sie doch indessen Mignon herein, und hören, was sie will.

Das Kind war mabrend Aureliens Erzählung einige Mal im Bimmer gewesen. Da man bei seinem Gintritt leiser sprach, mar es wieder weggeschlichen, faß auf dem Sagle ftill und martete. Als man fie wieber hereintommen bieß, brachte fie ein Buch mit, bas man balb an Form und Einband für einen kleinen geographi= ichen Atlas ertannte. Gie batte bei bem Bfarrer unterwegs mit großer Verwunderung die ersten Landfarten gefeben, ihn viel barüber gefragt und fich, fo weit es geben wollte, unterrichtet. 3hr Berlangen, etwas ju lernen, ichien burch biefe neue Renntnig noch viel lebhafter zu werben. Sie bat Wilhelmen inständig, ihr bas Buch ju taufen. Sie habe bem Bilbermann ihre großen filbernen Schnallen bafür eingesett und wolle fie, weil es beute Abend fo spat geworden, morgen fruh wieder einlosen. Es ward ibr bewilligt, und fie fieng nun an, basjenige, mas fie mußte, theils bergufagen, theils nach ihrer Art bie munderlichsten Fragen gu Man konnte auch hier wieder bemerken, daß bei einer großen Unstrengung fie nur schwer und mubfam begriff. Go war auch ihre Sanbidrift, mit ber fie fich viele Dube gab. Sie fprach noch immer febr gebrochen beutsch, und nur wenn fie ben Dund

jum Singen aufthat, wenn fie bie Zither rührte, schien fie fich bes einzigen Organs zu bedienen, wodurch fie ihr Innerstes aufsichliehen und mittbeilen konnte.

Bir mussen, da wir gegenwärtig von ihr sprechen, auch der Berlegenheit gedenken, in die sie seit einiger Zeit unsern Freund öfters versetze. Wenn sie kam oder gieng, guten Morgen oder gute Racht sagte, schloß sie ihn so sest in ihre Arme und küßte ihn mit solcher Indrunst, daß ihm die Heftigkeit dieser aufkeimenden Ratur oft angst und bange machte. Die zudende Lebhaftigkeit schien sich in ihrem Betragen täglich zu vermehren, und ihr ganzes Wesen bewegte sich in einer raftlosen Stille. Sie konnte nicht sein, ohne einen Bindsaden in den Händen zu drehen, ein Tuch zu kneten, Papier oder Hölzchen zu kauen. Jedes ihrer Spiele schien nur eine innere heftige Erschütterung abzuleiten. Das Einzige, was ihr einige Heitereit zu geben schien, war die Nähe des kleinen Kelix, mit dem sie sich sehr artig abzugeben wußte.

Aurelie, die nach einiger Rube gestimmt war, sich mit ihrem Freunde über einen Gegenstand, der ihr so sehr am Herzen lag, endlich zu erklären, ward über die Beharrlichkeit der Kleinen dieße mal ungeduldig und gab ihr zu verstehen, daß sie sich wegbegeben sollte, und man mußte sie endlich, da Alles nicht helfen wollte,

ausbrudlich und wider ihren Willen forticbiden.

Jest ober niemals, sagte Aurelie, ich muß Ihnen ben Rest meiner Geschichte erzählen. Wäre mein zärtlich geliebter, ungerechter Freund nur wenige Meilen von hier, ich wurde sagen: setzen Sie sich zu Pferde, suchen Sie auf irgend eine Weise Betanntschaft mit ihm; und wenn Sie zurücklehren, so haben Sie mir gewiß verziehen und bedauern mich von Herzen. Jest kann ich Ihnen nur mit Worten sagen, wie liebenswürdig er war und wie sehr ich ihn liebte.

Eben zu ber kritischen Zeit, da ich für die Tage meines Mannes besorgt sein mußte, lernt' ich ihn kennen. Er war eben aus Amerika zurück gekommen, wo er in Gesellschaft einiger Franzosen mit vieler Distinktion unter den Fahnen der Bereinigten Staaten gedient hatte.

Er begegnete mir mit einem gelahnen Anftande, mit einer offnen Gutmuthigkeit, sprach über mich selbst, meine Lage, mein Spiel, wie ein alter Bekannter, so theilnehmend und so deutlich, daß ich mich zum ersten Mal freuen konnte, meine Eristenz in einem andern Wesen so klar wieder zu erkennen. Seine Urtheile waren richtig, ohne absprechend, treffend, ohne lieblos zu sein. Er zeigte keine Harte, und sein Dluthwille war zugleich gefällig. Er schien des guten Gluds bei Frauen gewohnt zu sein, das machte mich aufmerksam; er war keineswegs schmeichelnd und andringend, das machte mich sorglos.

In der Stadt gieng er mit Benigen um, war meist zu Bferde. besuchte feine vielen Bekannten in der Gegend und besorgte die Befchafte feines Saufes. Ram er gurud, fo ftieg er bei mir ab, bebanbelte meinen immer frantern Dann mit warmer Sorge, icaffte bem Leibenben burch einen geschickten Argt Linberung, und wie er an Allem, was mich betraf, Theil nahm, ließ er mich auch an seinem Schicksale Theil nehmen. Er erzählte mir die Geschichte feiner Campagne, feiner unüberwindlichen Reigung gum Solbatenftande, feine Familienverhaltniffe; er vertraute mir feine gegenmartigen Beschäftigungen. Benug, er hatte nichts Bebeimes vor mir: er entwidelte mir fein Innerftes, ließ mich in die verborgenften Bintel feiner Seele feben; ich lernte feine Sabigteiten, feine Leidenschaften tennen. Es war bas erfte Dal in meinem Leben. daß ich eines berglichen, geiftreichen Umgangs genoß. 3ch mar von ihm angezogen, von ihm bingeriffen, eb ich über mich felbst Betrachtungen anstellen tonnte.

Inzwischen verlor ich meinen Mann ungefähr, wie ich ihn genommen hatte. Die Last der theatralischen Geschäfte siel nun ganz auf mich. Mein Bruder, unverbesserlich auf dem Theater, war in der Haushaltung niemals nüße; ich besorgte Alles und studirte dabei meine Rollen sleißiger als jemals. Ich spielte wieder wie vor Alters, ja mit ganz anderer Kraft und neuem Leben, zwar durch ihn und um seinetwillen, doch nicht immer gelang es mir zum besten, wenn ich meinen edlen Freund im Schauspiel wußte; aber einige Mal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein

unvermutheter Beifall überrafchte, tonnen Sie benten.

Gewiß, ich bin ein seltsames Geschöpf. Bei jeder Rolle, die ich spielte, war es mir eigentlich nur immer zu Muthe, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Ehren spräche; benn das war die Stimmung meines Herzens, die Worte mochten übrigens sein, wie sie wollten. Wußt' ich ihn unter den Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt zu sprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradzu ins Gesicht aufdringen wollte; war er abwesend, dann hatte ich freies Spiel, ich that mein Bestes mit einer gewissen Aube, mit einer unbeschreiblichen Zufriedenheit. Der Beisall freute mich wieder, und wenn ich dem Publikum Vergnügen machte, hätte ich immer zugleich hinunter rusen mögen: das seib ihr ihm schuldig!

Ja, mir war wie durch ein Bunder das Berhältniß zum Publitum, zur ganzen Nation verändert. Sie erschien mir auf einmal wieder in dem vortheilhaftesten Lichte, und ich erstaunte

recht über meine bisberige Berblendung.

Wie unverständig, sagt' ich oft zu mir felbst, war es, als du ehemals auf eine Nation schaltest, eben weil es eine Nation ist.

Muffen benn, können benn einzelne Menschen so interessant sein? Reinesweges! Es fragt sich, ob unter ber großen Masse eine Menge von Anlagen, Kräften und Fähigkeiten vertheilt sei, die durch günstige Umstände entwickelt, durch vorzügliche Menschen zu einem gemeinssamen Endzwecke geleitet werden können. Ich freute mich nun, so wenig hervorstechende Originalität unter meinen Landsleuten zu sinden; ich freute mich, daß sie eine Richtung von außen anzusnehmen nicht verschmähten; ich freute mich, einen Anführer gestunden zu baben.

Lothar - laffen Sie mich meinen Freund mit seinem geliebten Bornamen nennen - hatte mir immer die Deutschen von ber Seite ber Tapferteit vorgestellt und mir gezeigt, daß feine bravere Nation in der Belt fei, wenn fie recht geführt werde, und ich fcamte mich, an bie erfte Gigenschaft eines Bolts niemals gebacht ju haben. 3hm mar die Geschichte befannt, und mit ben meiften verdienftvollen Mannern feines Beitaltere ftand er in Berhaltniffen. So jung er mar, batte er ein Auge auf die bervorteimende hoffnungevolle Jugend feines Baterlandes, auf die ftillen Arbeiten in fo vielen Rachern beschäftigter und thatiger Manner. Er ließ mich einen Ueberblick über Deutschland thun, mas es sei und mas es fein konne, und ich schamte mich, eine Nation nach ber verworrenen Menge beurtheilt ju haben, die fich in eine Theater-Garberobe brangen mag. Er machte mir's jur Pflicht, auch in meinem Rache mahr, geiftreich und belebend zu fein. Nun ichien ich mir felbst inspirirt, so oft ich auf bas Theater trat. Mittelmäßige Stellen murben zu Gold in meinem Munbe, und hatte mir bamale ein Dichter zwedmäßig beigestanden, ich batte bie munderbarften Wirfungen bervorgebracht.

So lebte die junge Bittwe Monate lang fort. Er konnte mich nicht entbehren, und ich war höchst unglücklich, wenn er außen blieb. Er zeigte mir die Briefe seiner Berwandten, seiner vortrefflichen Schwester. Er nahm an den kleinsten Umständen meiner Berbälknisse Theil; inniger, vollkommener ist keine Sinigkeit zu benken. Der Name der Liebe ward nicht genannt. Er gieng und kam, kam und gieng — und nun, mein Freund, ist es hohe Zeit,

daß Sie auch geben.

#### Siebzehntes Rapitel.

Bilhelm konnte nun nicht langer den Besuch bei seinen Handelsfreunden aufschieben. Er gieng nicht ohne Berlegenheit dahin; denn er wußte, daß er Briefe von den Seinigen daselbst antressen werde. Er fürchtete sich vor den Borwürfen, die sie enthalten mußten; wahrscheinlich hatte man auch dem handelshause Rachericht von der Berlegenheit gegeben, in der man sich seinetwegen befand. Er schute sich, nach so vielen ritterlichen Abenteuern, vor dem schülerhaften Ansehen, in dem er erscheinen wurde, und nahm sich vor, recht tropig zu thun und auf diese Beise seine Berlegenheit zu verbergen.

Allein zu feiner großen Bermunderung und Aufriedenbeit gieng Alles febr aut und leidlich ab. In dem großen lebhaften und beidaftigten Comptoir batte man taum Beit, feine Briefe aufgufuchen: feines langern Außenbleibens marb nur im Borbeigebn gebacht. Und als er die Briefe feines Baters und feines Freundes Berner eröffnete, fand er fie fammtlich febr leiblichen Inhalts. Der Alte, in Soffnung eines weitläuftigen Journals, beffen fubrung er bem Cobne beim Abicbiede forgfältig empfoblen und mogu er ibm ein tabellarisches Schema mitgegeben, schien über bas Stillfomeigen ber erften Beit ziemlich beruhigt, fo wie er fich nur über bas Rathselbafte bes erften und einzigen vom Schloffe bes Grafen noch abgefandten Briefes beschwerte. Werner icherate nur auf feine Art. erzählte luftige Stadtgeschichten und bat fich Rachricht von Freunden und Bekannten aus, Die Wilhelm nunmehr in ber großen Sandelsstadt baufig murbe tennen lernen. Unser Freund, ber außerordentlich erfreut war, um einen so wohlfeilen Breis loszukommen, antwortete sogleich in einigen febr muntern Briefen und versprach bem Bater ein ausführliches Reise-Journal mit allen verlangten geographischen, ftatistischen und mercantilischen Bemertungen. Er hatte Vieles auf ber Reise gesehen und hoffte baraus ein leidliches Beft aufammenfdreiben au tonnen. Er mertte nicht, bag er beis nab in eben bem Kalle mar, in bem er fich befand, als er, um ein Schauspiel, bas meber geschrieben, noch weniger memorirt war, aufzuführen, Lichter angezundet und Ruschauer berbeigerufen batte. Als er baber wirklich anfieng, an feine Composition zu geben, marb er leiber gewahr, bag er von Empfindungen und Gebanten, von manchen Erfahrungen bes Bergens und Geistes fprechen und erzählen konnte, nur nicht von außern Gegenständen, benen er, wie er nun mertte, nicht die mindeste Aufmertsamkeit geidentt batte.

In dieser Verlegenheit kamen die Kenntnisse seines Freundes Laertes ihm gut zu Statten. Die Gewohnheit hatte beide junge Leute, so unähnlich sie sich waren, zusammen verbunden, und Jener war, bei allen seinen Fehlern, mit seinen Sonderbarkeiten wirklich ein interessanter Mensch. Mit einer heitern glücklichen Sinnlichkeit begabt, hätte er alt werden können, ohne über seinen Zustand irgend nachzudenken. Nun hatte ihm aber sein Unglück und seine Krankheit das reine Gefühl der Jugend geraubt und

ihm bagegen einen Blid auf die Bergänglichkeit, auf das Zerstückelte unsers Daseins eröffnet. Daraus war eine launigte, rhapssobische Art, über die Gegenstände zu denken oder vielmehr ihre unmittelbaren Eindrücke zu äußern, entstanden. Er war nicht gern allein, trieb sich auf allen Kaffeehäusern, an allen Wirthstischen herum, und wenn er ja zu Hause blieb, waren Reisebeschreibungen seine liebste, ja seine einzige Lectüre. Diese konnte er nun, da er eine große Leihbibliothek sand, nach Wunsch befriedigen, und bald spukte die halbe Welt in seinem auten Gedächtnisse.

Die leicht konnte er baber seinem Freunde Muth einsprechen. als diefer ihm ben völligen Mangel an Borrath zu ber von ihm fo feierlich versprochenen Relation entredte. Da wollen wir ein Runftstud machen, fagte Jener, bas feines Gleichen nicht baben Ift nicht Deutschland von einem Enbe jum andern burchreift, burchfreugt, burchzogen, burchfrochen und burchflogen? Und hat nicht jeder deutsche Reisende den herrlichen Bortheil, fich seine aroken oter fleinen Ausgaben vom Bublitum wieder erstatten gu laffen? Bieb mir nur beine Reiseroute, ebe bu ju une tamft; bas Andere weiß ich. Die Quellen und Sulfsmittel zu beinem Berte will ich bir aufsuchen; an Quabratmeilen, die nicht gemeffen find, und an Bolksmenge, bie nicht gezählt ift, muffen wir's nicht fehlen laffen. Die Ginfünfte ber Lanber nehmen wir aus Tafchenbuchern und Tabellen, die, wie bekannt, die zuverläffigsten Dotumente find. Darauf grunden wir unsere politischen Rasonnements: an Seitenbliden auf die Regierungen foll's nicht fehlen. Gin paar Fürsten beschreiben wir als mabre Bater bes Baterlandes, bamit man une besto eber glaubt, wenn wir einigen anbern etwas anbangen: und wenn wir nicht geradezu durch ben Wohnort einiger berühmten Leute burchreisen, so begegnen wir ihnen in einem Birthshaufe, laffen fie uns im Bertrauen bas albernfte Beug Besonders vergeffen wir nicht eine Liebesaeschichte mit irgend einem naiven Dabchen auf bas anmuthigfte einzuflechten, und es foll ein Wert geben, bas nicht allein Bater und Mutter mit Entzuden erfüllen foll, fondern bas bir auch jeber Buch. banbler mit Beranugen bezahlt.

Man schritt zum Berte, und beide Freunde hatten viel Lust an ihrer Arbeit, indeß Bilhelm Abends im Schauspiel und in bem Umgange mit Serlo und Aurelien die größte Zufriedenheit fand und seine Ideen, die nur zu lange sich in einem engen Kreise

berumgebreht hatten, täglich weiter ausbreitete.

# Achtzehntes Rapitel.

Nicht ohne das größte Interesse vernahm er stückweise den Lebenslauf Serlo's; denn es war nicht die Art dieses seltnen Wannes, vertraulich zu sein und über irgend etwas im Zusammen-hange zu sprechen. Er war, man darf sagen, auf dem Theater geboren und gesäugt. Schon als stummes Kind mußte er durch seine bloße Gegenwart die Zuschauer rühren, weil auch schon damals die Bertasser dies natürlichen und unschuldigen Jülssmittel tannten, und sein erstes "Bater" und "Mutter", drachte in beliedten Stüden ihm schon den größten Beisall zuwege, ehe er wußte, was das händellatschen bedeute. Als Amor kam er, zitternd, mehr als einmal im Flugwerke herunter, entwicklie sich als Harlein aus dem Gi und machte als kleiner Esperkehrer schon früh die artigsten Streiche.

Leider mukte er den Beifall, den er an glanzenden Abenden erhielt, in ben Zwischenzeiten febr theuer bezahlen. Sein Bater. überzeugt, bag nur burch Schläge bie Aufmertfamteit ber Rinber erregt und festgehalten werben tonne, prügelte ibn beim Einstubiren einer jeben Rolle zu abgemeffenen Zeiten; nicht, weil bas Rind ungeschickt mar, sondern damit es fich besto gewiffer und anhaltenber geschickt zeigen moge. So gab man ebemals, indem ein Grangftein gefest murbe, ben umftebenben Rinbern tuchtige Dbrfeigen, und die altesten Leute erinnern fich noch genau bes Ortes und ber Stelle. Er muchs beran und zeigte außerorbentliche Sabigfeiten bes Beiftes und Fertigfeiten bes Rorpers und babei eine große Biegfamteit sowohl in feiner Borftellungsart, als in Sandlungen und Geberben. Seine Rachahmungsgabe überstieg allen Glauben. Schon als Anabe abmte er Berfonen nach, fo daß man fie ju feben glaubte, ob fie ibm icon an Geftalt, Alter und Befen völlig unähnlich und unter einander verschieden maren. Dabei fehlte es ihm nicht an der Gabe, fich in die Welt zu schiden, und fobalb er sich einigermaßen seiner Kräfte bewußt war, fand er nichts naturlicher, als feinem Bater zu entflieben, ber, wie bie Bernunft bes Anaben junahm und feine Geschicklichkeit fich vermehrte, ibnen noch burch barte Begegnung nachzuhelfen fur notbig fand.

Bie glüdlich fühlte sich ber lose Knabe nun in der freien Belt, da ihm seine Eulenspiegelspossen überall eine gute Aufnahme verschaften. Sein guter Stern führte ihn zuerst eben in der Fastenachtszeit in ein Kloster, wo er, weil eben der Pater, der die Umgänge zu besorgen und durch geistliche Maskeraden die christliche Gemeinde zu ergößen hatte, gestorben war, als ein hülfreicher Schußengel auftrat. Auch übernahm er sogleich die Rolle Gabriels in der Berkündigung und missiel dem bübschen Mädchen nicht,

vie als Maria seinen obligeanten Gruß mit außerlicher Demuth und innerlichem Stolze sehr zierlich aufnahm. Er spielte darauf successive in den Mysterien die wichtigsten Rollen und wußte sich nicht wenig, da er endlich gar als Heiland der Welt verspottet,

geschlagen und ans Rreug geheftet murbe.

Einige Kriegsknechte mochten bei dieser Gelegenheit ihre Rollen gar zu natürlich spielen; daher er sie, um sich auf die schicklichste Beise an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit des jüngsten Gerichts in die prächtigsten Kleider von Kaisern und Königen steckte und ihnen in dem Augenblicke, da sie, mit ihren Rollen sehr wohl zufrieden, auch in dem Himmel allen Andern vorauszugehen den Schritt nahmen, unvermuthet in Teuselszestalt begegnete und sie mit der Ofengabel, zur herzlichsten Erdauung sämmtlicher Zuschauer und Bettler, weidlich durchbrosch und unbarmherzig zurück in die Grube stürzte, wo sie sich von einem hervordringenden Feuer aufs

übelfte empfangen faben.

Er mar tlug genug, einzuseben, bag bie gefronten Saupter fein freches Unternehmen nicht wohl vermerten und felbst vor feinem privilegirten Antlager: und Schergen-Amte teinen Refpett baben murben; er machte sich baber, noch ebe bas taufenbjährige Reich angieng, in aller Stille bavon und ward in einer benach: barten Stadt von einer Gefellschaft, Die man bamale Rinder ber Freude nannte, mit offnen Armen aufgenommen. Es waren verständige, geistreiche, lebhafte Menschen, die wohl einsaben, daß bie Summe unfrer Erifteng, burch Bernunft bivibirt, niemals rein aufgebe, sondern daß immer ein wunderlicher Bruch übrig bleibe. Diesen hinderlichen und, wenn er fich in die gange Maffe vertheilt, gefährlichen Bruch fuchten fie ju bestimmten Zeiten vorsätlich loszuwerben. Sie waren einen Tag der Woche recht ausführlich Narren und straften an demfelben wechselseitig burch allegorische Vorstellungen, mas fie mabrend ber übrigen Tage an fich und Andern Närrisches bemerkt batten. War diese Art gleich rober, als eine Folge von Ausbildung, in welcher der fittliche Mensch fich täglich zu bemerken, zu warnen und zu strafen pflegt, so war fie boch luftiger und ficherer: benn indem man einen gewiffen Schooknarren nicht verläugnete, fo tractirte man ihn auch nur für bas, was er war, anftatt bag er auf bem andern Wege, burch Sulfe bes Selbstbetrugs, oft im Sause jur Berrichaft gelangt und bie Bernunft gur beimlichen Anechtschaft zwingt, die fich einbildet, ibn lange verjagt zu haben. Die Rarrenmaste gieng in ber Befellschaft herum, und Jedem war erlaubt, fie an feinem Tage mit eigenen ober fremden Attributen darafteristisch auszuzieren. ber Karnevalszeit nahm man fich die größte Freiheit und wetteiferte mit ber Bemühung ber Geiftlichen, bas Bolt zu unterhalten und anzuziehen. Die feierlichen allegorischen Aufzuge von Tugenben und Lastern, Runften und Biffenschaften, Belttheilen und Rabrezeiten verfinnlichten bem Bolte eine Menge Begriffe und gaben ibm Ibeen entfernter Gegenstände, und so waren biese Scherze nicht ohne Rugen, da von einer andern Seite die geistlichen Mummereien nur einen abgeschmadten Aberglauben noch mehr befestigten.

Der junge Serlo mar auch bier wieder gang in feinem Glemente; eigentliche Erfindungefraft hatte er nicht, bagegen aber bas größte Geschid, mas er por fich fand, ju nugen, gurecht ju ftellen und icheinbar zu machen. Seine Ginfalle, feine nachabmungsgabe, ja fein beißender Dit, ben er wenigstens einen Tag in ber Boche völlig frei', felbst gegen feine Boblthater, üben durfte, machte ibn ber gangen Gefellichaft werth, ja unentbebrlich.

Doch trieb ihn feine Unruhe bald aus diefer vortheilhaften Lage in andere Gegenden seines Baterlandes, mo er wieber eine neue Schule burchzugeben batte. Er tam in ben gebilbeten, aber auch bilblofen Theil von Deutschland, wo es jur Berehrung bes Guten und Schonen gwar nicht an Wahrheit, aber oft an Beift gebricht: er konnte mit feinen Dasten nichts mehr ausrichten: er mußte suchen auf Berg und Gemuth ju wirten. Rur furge Beit bielt er fich bei kleinen und großen Gesellschaften auf und merkte bei biefer Gelegenbeit fammtlichen Studen und Schauspielern ibre Eigenheiten ab. Die Monotonie, Die bamals auf bem beutschen Theater herrschte, den albernen Fall und Klang der Alexandriner, ben geschraubtplatten Dialog, Die Trodenheit und Gemeinheit ber unmittelbaren Sittenprediger batte er balb gefaßt und jugleich bemerft. mas rührte und gefiel.

Richt Eine Rolle ber gangbaren Stude, fonbern bie gangen Stude blieben leicht in feinem Gebachtnig und jugleich ber eigenthumliche Ton bes Schauspielers, ber fie mit Beifall vorgetragen batte. Run tam er jufalligermeife auf feinen Streifereien, ba ibm bas Gelb völlig ausgegangen war, zu bem Ginfall, allein ganze Stude besonders auf Ebelhöfen und in Dörfern porzustellen und fich dadurch überall fogleich Unterhalt und Nachtquartier ju verichaffen. In jeber Schente, jebem Bimmer und Garten mar fein Theater gleich aufgeschlagen; mit einem schelmischen Ernft und anscheinendem Enthusiasmus mußte er bie Ginbilbungefraft feiner Buschauer zu gewinnen, ihre Sinne zu täuschen und vor ihren offenen Augen einen alten Schrant ju einer Burg, und einen Sacher jum Dolche umjufchaffen. Seine Jugendmarme erfette ben Mangel eines tiefen Gefühls; feine heftigfeit ichien Starte, und feine Schmeichelei Bartlichfeit. Diejenigen, Die bas Theater schon tannten, erinnerte er an Alles, mas fie gesehen und gehört hatten, und in ben Uebrigen erregte er eine Abnung von etwas Bunderbarem und den Bunfch, näher damit bekannt zu werden. Bas an einem Orte Wirkung that, versehlte er nicht am andern zu wiederholen, und hatte die herzlichste Schadenfreude, wenn er alle Menschen auf gleiche Beise aus dem Stegreise zum besten haben konnte.

Bei seinem lebhaften, freien und durch nichts gehinderten Geifte verbesserte er sich, indem er Rollen und Stücke oft wiederholte, sehr geschwind. Bald recitirte und spielte er dem Sinne gemäßer, als die Muster, die er ansangs nur nachgeahmt hatte. Auf diesem Wege kam er nach und nach dazu, natürlich zu spielen und doch immer verstellt zu sein. Er schien hingerissen und lauerte auf den Esset, und sein größter Stolz war, die Menschen stusenweise in Bewegung zu seizen. Selbst das tolle Handwerk, das er trieb, nöthigte ihn bald, mit einer gewissen Mäßigung zu versahren, und so lernte er, theils gezwungen, theils aus Instinkt, das, wo- von so wenig Schauspieler einen Begriff zu haben scheinen: mit Organ und Geberden ökonomisch zu sein.

So wußte er selbst rohe und unfreundliche Menschen zu bänbigen und für sich zu interessiren. Da er überall mit Nahrung und Obdach zufrieden war, jedes Geschent bankbar annahm, das man ihm reichte, ja, manchmal gar das Geld, wenn er dessen nach seiner Meinung genug hatte, ausschlug, so schickte man ihn mit Empsehlungsschreiben einander zu, und so wanderte er eine ganze Zeit von einem Edelhose zum andern, wo er manches Bergnügen erregte, manches genoß und nicht ohne die angenehmsten und artiasten Abenteuer blieb.

Bei ber innerlichen Ralte feines Gemuthes liebte er eigentlich Niemand: bei ber Klarbeit seines Blide tonnte er Riemand achten: benn er fab nur immer bie außern Gigenheiten ber Menichen und trug fie in seine mimische Sammlung ein. Dabei aber mar feine Selbstigfeit außerst beleidigt, wenn er nicht Jedem gefiel, und wenn er nicht überall Beifall erregte. Die biefer ju erlangen fei, darauf hatte er nach und nach so genau Acht gegeben und hatte feinen Sinn fo geschärft, bag er nicht allein bei feinen Darftellungen, sondern auch im gemeinen Leben nicht mehr anders als schmeicheln konnte. Und so arbeitete seine Gemutheart, fein Talent und seine Lebensart bergestalt mechselsweise gegen einander, daß er fich unvermertt ju einem volltommnen Schaufpieler ausgebildet fab. Ja, burch eine feltsam scheinenbe, aber gang natürliche Wirtung und Gegenwirtung ftieg, burch Einsicht und Uebung, feine Recitation, Detlamation und fein Geberbenfpiel ju einer boben Stufe von Bahrheit, Freiheit und Offenheit, indem er im Leben und Umgang immer beimlicher, fünftlicher, ja verstellt und angftlich au werben ichien.

Bon seinen Schickfalen und Abenteuern sprechen wir vielleicht an einem andern Orte und bemerten bier nur fo viel: daß er in späteren Zeiten, ba er icon ein gemachter Mann, im Befit von entschiednem Ramen und in einer febr guten, obgleich nicht festen Lage mar, fich angewöhnt batte, im Gefprach auf eine feine Beife, theils ironisch, theils spottisch, ben Sophisten zu machen und baburch fast jebe ernsthafte Unterhaltung ju gerftoren. Besonders gebrauchte er biefe Manier gegen Bilbelm, fobald biefer, wie es ibm oft begegnete, ein allgemeines theoretisches Gefprach anque fnüpfen Luft batte. Demungeachtet waren fie fehr gern beifammen, indem durch ihre beiderseitige Denkart die Unterhaltung lebbaft werben mußte. Wilhelm munichte, Alles aus ben Begriffen, bie er gefaßt hatte, ju entwickeln, und wollte die Runft in einem Zusammenhange behandelt haben. Er wollte ausgesprochene Regeln festseben, bestimmen, mas recht, schon und gut fei, und mas Beifall verdiene; genug, er behandelte Alles auf das ernstlichste. Serlo bingegen nahm bie Sache febr leicht, und indem er niemals birett auf eine Frage antwortete, wußte er burch eine Beschichte oder einen Schwant die artiafte und veranüglichste Erläuterung beigubringen und die Gefellichaft ju unterrichten, indem er fie erheiterte.

# Neunzehntes Rapitel.

Indem nun Wilhelm auf diese Beise sehr angenehme Stunden zubrachte, befanden sich Melina und die übrigen in einer besto verdrieglichern Lage. Sie erschienen unserm Freunde manchmal wie bofe Beifter und machten ihm nicht bloß burch ibre Gegenwart, fondern auch oft burch flamische Gefichter und bittre Reben einen verdrieflichen Augenblid. Gerlo hatte fie nicht einmal zu Gaftrollen gelaffen, gefdweige bag er ihnen hoffnung jum Engagement gemacht hatte, und hatte bemungeachtet nach und nach ihre fammtlichen Sabigteiten tennen gelernt. Go oft fich Schauspieler bei ihm gesellig versammelten, batte er die Gewohnheit, lefen zu laffen und manchmal felbft mitzulefen. Er nahm Stude por, bie noch gegeben werben follten, bie lange nicht gegeben waren, und zwar meiftens nur theilweise. So ließ er auch, nach einer erften Aufführung, Stellen, bei benen er etwas zu erinnern hatte, wiederholen, vermehrte dadurch die Ginficht ber Schaufpieler und verftartte ihre Sicherheit, ben rechten Buntt ju treffen. Und wie ein geringer, aber richtiger Berstand mehr als ein permorrenes und ungeläutertes Genie gur Bufriebenbeit Unberer wirten tann, fo erhub er mittelmäßige Talente burch bie beutliche Ginficht,

vie er ihnen unmerklich verschaffte, zu einer bewundernswürdigen Fähigkeit. Nicht wenig trug dazu bei, daß er auch Gedichte lesen ließ und ihnen das Gefühl jenes Reizes erhielt, den ein wohle vorgetragener Rhythmus in unserer Seele erregt, anstatt daß man bei andern Gesellschaften schon ansieng, nur diejenige Prosa vorzutragen, wozu einem Jeden der Schnabel gewachsen war.

Bei solchen Gelegenheiten hatte er auch die sammtlichen angetommenen Schauspieler kennen lernen, das, was sie waren und was sie werden konnten, beurtheilt und sich in der Stille vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, die seiner Gesellschaft drohete, sogleich Bortheil zu ziehen. Er ließ die Sache eine Weile auf sich beruhen, lehnte alle Intercessionen Wilhelms für sie mit Achselzucken ab, dis er seine Zeit ersah und seinem jungen Freunde ganz unerwartet den Borschlag that: er solle doch selbst bei ihm aufs Theater gehen, und unter dieser Bedingung wolle er auch die Uebrigen engagiren.

Die Leute muffen also boch so unbrauchbar nicht sein, wie Sie mir solche bisher geschildert haben, versetzte ihm Wilhelm, wenn sie jest auf einmal zusammen angenommen werden können, und ich bächte, ihre Talente mußten auch ohne mich bieselbigen bleiben.

Serlo eröffnete ihm barauf unter bem Siegel der Berschwiegenheit seine Lage: wie sein erster Liebhaber Miene mache, ihn bei der Erneuerung des Kontrakts zu steigern, und wie er nicht gesinnt sei, ihm nachzugeben, besonders da die Gunst des Publitums gegen ihn so groß nicht mehr sei. Ließe er diesen gehen, so würde sein ganzer Anhang ihm solgen, wodurch denn die Gestellschaft einige gute, aber auch einige mittelmäßige Glieder verlöre. Hierauf zeigte er Wilhelmen, was er dagegen an ihm, an Laertes, dem alten Polterer und selbst an Frau Melina zu gewinnen hosse. Ja, er versprach dem armen Pedanten als Juden, Minister und überhaupt als Bösewicht einen entschiedenen Beisall zu verschaffen.

Withelm stupte und vernahm den Bortrag nicht ohne Unruhe, und nur, um etwas zu sagen, versetzte er, nachdem er tief Athem geholt hatte: Sie sprechen auf eine sehr freundliche Weise nur von dem Guten, was Sie an uns sinden und von uns hossen; wie sieht es denn aber mit den schwachen Seiten aus, die Ihrem

Scharffinne gewiß nicht entgangen find?

Die wollen wir balb durch Fleiß, Uebung und Nachdenken zu starken Seiten machen, versetzte Serlo. Es ist unter euch Allen, vie ihr denn doch nur Naturalisten und Pfuscher seid, Keiner, der nicht mehr oder weniger Hoffnung von sich gäbe; denn so viel ich Alle beurtheilen kann, so ist kein einziger Stock darunter, und Stöcke allein sind die Unverbesserlichen, sie mögen nun aus Eigendünkel, Dummheit oder Hypochondrie ungelenk und undiegsam sein.

Serlo legte darauf mit wenigen Worten die Bedingungen dar, die er machen könne und wolle, bat Wilhelmen um schleunige Entscheidung und verließ ihn in nicht geringer Unruhe.

Bei ber wunderlichen und gleichsam nur jum Scherz unternommenen Arbeit jener fingirten Reisebeschreibung, Die er mit Laertes zusammensette, mar er auf die Auftande und bas tagliche Leben der mirklichen Welt aufmerkfamer geworden, als er fonft gewesen war. Er begriff jest felbft erft bie Abficht bes Baters, als er ihm die Führung bes Journals so lebhaft empfohlen. Er fühlte jum erften Male, wie angenehm und nütlich es fein tonne, fich jur Mittelsperson fo vieler Gewerbe und Bedurfniffe ju machen und bis in die tiefsten Gebirge und Balber bes festen Landes Leben und Thatiafeit verbreiten zu helfen. Die lebbafte Sandels: stadt, in der er fich befand, gab ihm bei ber Unruhe des Laertes, ber ibn überall mit berumichleppte, ben anichaulichften Begriff eines großen Mittelpunttes, mober Alles ausfließt und mobin Alles gurud: tehrt, und es mar bas erfte Dal, baß fein Geift im Unschauen biefer Art von Thatigfeit fich wirklich ergöste. In biefem Zuftande hatte ihm Serlo den Antrag gethan und seine Bunfche, seine Reigung, fein Butrauen auf ein angebornes Talent, und feine Berpflichtung gegen bie bulflose Gesellschaft wieder reae aemacht.

Da fteb ich nun, fagte er zu fich felbst, abermals am Scheidewege zwischen ben beiben Frauen, die mir in meiner Jugend erichienen. Die eine fieht nicht mehr fo tummerlich aus, wie bamals, und die andere nicht fo prachtig. Der einen wie ber andern ju folgen, fühlft bu eine Art von innerm Beruf, und von beiben Seiten find die außern Anlaffe ftart genug; es icheint dir unmöglich, bich zu entscheiben; bu munscheft, bag irgend ein Uebergewicht von außen beine Wahl bestimmen moge; und boch, wenn bu bich recht untersuchft, fo find es nur außere Umftande, die bir eine Reigung ju Gewerb, Erwerb und Befig einflogen, aber bein innerftes Bedürfniß erzeugt und nahrt ben Bunich, die Anlagen, bie in bir jum Guten und Schonen ruben mogen, fie feien torverlich oder geistig, immer mehr zu entwickeln und auszubilden. Und muß ich nicht bas Schidfal verebren, bas mich ohne mein Buthun bierber an bas Riel aller meiner Buniche führt? Geschieht nicht Alles, was ich mir ebemals ausgebacht und vorgesett, nun zufällig ohne mein Mitwirken? Sonderbar genug! Der Menich fceint mit nichte vertrauter ju fein, als mit feinen hoffnungen und Bunichen, die er lange im Bergen nahrt und bewahrt, und boch, wenn fie ihm nun begegnen, wenn fie fich ihm gleichsam aufbringen, ertennt er fie nicht und weicht por ihnen gurud. Alles, was ich mir vor jener ungludlichen Racht, die mich von Marianen entfernte, nur traumen ließ, ftebt por mir und bietet fich mir felbit

Bierher wollte ich flüchten und bin facte bergeleitet worden; bei Serlo wollte ich untergutommen fuchen, er fucht nun mich und bietet mir Bebingungen an, die ich als Anfänger nie erwarten tonnte. War es benn blog Liebe zu Marianen, die mich ans Theater fesselte? ober war es Liebe jur Runft, die mich an bas Madden festinupfte? War jene Aussicht, jener Ausweg nach ber Bubne bloß einem unorbentlichen, unruhigen Menschen willtommen, ber ein Leben fortaufeten munichte, bas ibm die Berbaltniffe ber bürgerlichen Welt nicht gestatteten, ober mar es Alles anders, reiner, murbiger? und mas follte bich bewegen konnen, beine bamaligen Befinnungen zu andern? Saft bu nicht vielmehr bisber selbst unwissend beinen Blan verfolgt? ift nicht jest ber lette Schritt noch mehr zu billigen, ba teine Rebenabsichten babei im Spiele sind, und da du jugleich ein feierlich gegebenes Wort balten und bich auf eine eble Weise von einer schweren Schuld befreien tannft?

Alles was in seinem Herzen und seiner Einbildungstraft sich bewegte, wechselte nun auf das lebhafteste gegen einander ab. Daß er seine Wignon behalten könne, daß er den Harsner nicht zu verstoßen brauche, war kein kleines Gewicht auf der Wagschale, und doch schwankte sie noch hin und wieder, als er seine Freundin

Aurelie gewohnterweise zu besuchen gieng.

# Zwanzigstes Rapitel.

Er fant fie auf ihrem Rubebette; fie ichien ftille. Glauben Sie noch morgen fpielen ju tonnen? fragte er. D ja, verfette fie lebhaft; Sie wiffen, baran hindert mich nichts. - Wenn ich nur ein Mittel mußte, ben Beifall unferes Barterre's von mir abzulehnen: fie meinen es aut, und werden mich noch umbringen. Borgeftern bacht' ich, bas berg mußte mir reißen! Sonft tonnt' ich es wohl leiden, wenn ich mir felbst gefiel; wenn ich lange studirt und mich porbereitet hatte, bann freute ich mich, wenn bas willtommene Zeichen, nun fei es gelungen, von allen Enden wiebertonte. Jeto fag' ich nicht, was ich will, nicht wie ich's will; ich werbe hingeriffen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit größern Gindrud. Der Beifall wird lauter, und ich bente: Bußtet ibr. mas euch entzudt! Die bunfeln, beftigen, unbeftimmten Unflange ruhren euch, zwingen euch Bewunderung ab, und ihr fühlt nicht, baß es bie Schmerzenstone ber Ungludlichen find, ber ihr euer Boblwollen geschentt habt.

heute fruh hab' ich gelernt; jest wiederholt und versucht. Ich bin mube, gerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an.

Morgen Abend soll gespielt werden. So schlepp ich mich hin und ber: es ist mir langweilig, aufzustehen, und verdrießlich, zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Zirkel in mir. Dann treten die leidigen Tröstungen vor mir auf, dann werf ich sie weg und verwünsche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Nothwenzbigkeit ergeben — warum soll das nothwendig sein, was mich zu Grunde richtet? Könnte es nicht auch anders sein? Ich muß es eben bezahlen, daß ich eine Deutsche bin; es ist der Charakter der Deutschen, daß sie über Allem schwer werden, daß Alles über ihnen schwer wird.

D, meine Freundin, fiel Wilhelm ein, könnten Sie boch aufhören, selbst den Dolch zu schärfen, mit dem Sie sich unablässig verwunden! Bleibt Ihnen denn nichts? Ist denn Ihre Jugend, Ihre Gestalt, Ihre Gesundheit, sind Ihre Talente nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Ihr Berschulden verloren haben, mussen Sie denn alles Uebrige hinterdrein werfen? Ist das auch nothwendig?

Sie schwieg einige Augenblide, bann fuhr fie auf: Ich weiß es wohl, daß es Zeitverderb ist, nichts als Zeitverderb ist die Liebe! Was hätte ich nicht thun können! thun sollen! Run ist Alles rein zu Nichts geworden. Ich din ein armes verliebtes Geschöpf, nichts als verliebt! Haben Sie Mitleiden mit mir, bei

Gott, ich bin ein armes Geschöpf!

Sie versank in sich, und nach einer kurzen Bause rief sie heftig aus: Ihr seid gewohnt, daß sich euch Alles an den Hals wirft. Nein, ihr könnt es nicht fühlen, kein Mann ist im Stande, den Berth eines Weibes zu fühlen, das sich zu ehren weiß! Bei allen heiligen Engeln, dei allen Bildern der Seligkeit, die sich ein reines gutmüthiges Herz erschafft, es ist nichts Himmlischers, als ein weibliches Wesen, das sich dem geliebten Manne hingiebt! Wir sind kalt, stolz, hoch, klar, klug, wenn wir verdienen, Weiber zu heißen; und alle diese Borzüge legen wir euch zu füßen, sobald wir lieben, sobald wir hoffen, Gegenliebe zu erwerben. D wie hab' ich mein ganzes Dasein so mit Wissen nud Willen weggeworfen! Aber nun will ich auch verzweiseln, absichtlich verzweiseln. Es soll kein Blutstropsen in mir sein, der nicht gestraft wird, keine Faser, die ich nicht peinigen will. Lächeln Sie nur lachen Sie nur über den theatralischen Auswand von Leidenschaft!

Fern war von unserm Freunde jede Anwandlung des Lachens. Der entsetzliche, halb natürliche, halb erzwungene Zustand seiner Freundin peinigte ihn nur zu sehr. Er empfand die Foltern der unglücklichen Anspannung mit; sein Gehirn zerrüttete sich, und sein Blut war in einer siederhaften Bewegung.

Sie war aufgestanden und gieng in der Stube hin und wieder. Ich sage mir Alles vor, rief sie aus, warum ich ihn nicht lieben sollte. Ich weiß auch, daß er es nicht werth ist; ich wende mein Gemüth ab, dahin und dorthin, beschäftige mich, wie es nur gehen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn ich sie auch nicht zu spielen habe; ich übe die alten, die ich durch und durch kenne, sleißiger und sleißiger, ins Einzelne, und übe und übe — mein Freund, mein Bertrauter, welche entsetliche Arbeit ist es, sich mit Gewalt von sich selbst zu entsernen! Mein Berstand leidet, mein Gehirn ist so angespannt; um mich vom Wahnsinne zu retten, ich liebe ihn, ich liebe ihn! ries sie unter tausend Thränen, ich liebe ihn, und so will ich sterben.

Er faste sie bei der Hand und bat sie auf das inständigste, sich nicht selbst aufzureiben. D, sagte er, wie sonderbar ist es, daß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist. Sie waren nicht bestimmt, ein treues Herz zu sinden, das Ihre ganze Glückseligkeit würde gemacht haben. Ich war dazu bestimmt, das ganze heil meines Lebens an eine Unglückliche sestzuknüpsen, die ich durch die Schwere meiner Treue wie ein Rohr zu Boden zog, ja vielleicht gar zerbrach.

Er hatte Aurelien seine Geschichte mit Marianen vertraut und konnte sich also jest darauf beziehen. Sie sah ihm starr in die Augen und fragte: Können Sie sagen, daß Sie noch niemals ein Beib betrogen, daß Sie keiner mit leichtsinniger Galanterie, mit frevelhafter Betheurung, mit herzlockenden Schwüren ihre Gunst

abzuschmeicheln gesucht?

Das kann ich, verseste Wilhelm, und zwar ohne Ruhmredigkeit; denn mein Leben war sehr einsach, und ich bin selken in die Bersuchung gerathen, zu versuchen. Und welche Warnung, meine schöne, meine edle Freundin, ist mir der traurige Zustand, in den ich Sie versest sehe! Rehmen Sie ein Gelübde von mir, das meinem Herzen ganz angemessen ist, das durch die Rührung, die Sie mir einslößten, sich bei mir zur Sprache und Form bestimmt und durch diesen Augenblick geheiligt wird: jeder stücktigen Reiz gung will ich widerstehen und selbst die ernstlichsten in meinem Busen bewahren; kein weibliches Geschöpf soll ein Bekenntniß der Liebe von meinen Lippen vernehmen, dem ich nicht mein ganzes Leben widmen kann!

Sie sah ihn mit einer wilden Gleichgültigkeit an und entfernte sich, als er ihr die hand reichte, um einige Schritte. Es ist nichts daran gelegen! rief sie; so viel Weiberthränen mehr oder weniger, die See wird darum doch nicht wachsen. Doch, fuhr sie fort, unter Tausenden Eine gerettet, das ist doch Etwas, unter Tausenden Einen Redlichen gefunden, das ist anzunehmen! Wissen Sie versprechen?

Ich weiß es, versette Wilhelm lächelnd und hielt seine Hand hin. Ich nehm' es an, versette sie und machte eine Bewegung mit ihrer Rechten, so daß er glaubte, sie wurde die seine sassen; aber schnell suhr sie in die Tasche, riß den Dolch wie der Blit heraus und fuhr mit Spite und Schneide ihm rasch über die Hand weg. Er zog sie schnell zuruck, aber schon lief das Blut berunter.

Man muß euch Männer scharf zeichnen, wenn ihr merten sollt, rief sie mit einer wilden Heiterkeit aus, die bald in eine hastige Geschäftigkeit übergieng. Sie nahm ihr Schnupftuch und umwickelte seine Hand damit, um das erste hervordringende Blut zu stillen. Berzeihen Sie einer Halbwahnsinnigen, rief sie aus, und lassen sie sich diese Tropsen Bluts nicht reuen. Ich bin versöhnt, ich bin wieder bei mir selber. Auf meinen Knieen will ich Abbitte thun; lassen Sie mir den Trost, Sie zu heilen.

Sie eilte nach ihrem Schranke, holte Leinwand und einiges Geräth, stillte das Blut und besah die Bunde sorgfältig. Der Schnitt gieng durch den Ballen gerade unter dem Daumen, theilte die Lebenslinie und lief gegen den kleinen Finger aus. Sie verband ihn still, und mit einer nachdenklichen Bedeutsamkeit in sich gekehrt. Er fragte einige Mal: Beste, wie konnten Sie Ihren Freund verleten?

Still! erwiederte fie, indem fie ben Finger auf ben Mund

legte, ftill!

# Fünftes Buch.

#### Erftes Kapitel.

So hatte Wilhelm zu seinen zwei kaum geheilten Bunden abermals eine frische dritte, die ihm nicht wenig unbequem war. Aurelie
wollte nicht zugeben, daß er sich eines Bundarztes bediente; sie selbst
verband ihn unter allerlei wunderlichen Reben, Ceremonieen und
Sprüchen und setzte ihn dadurch in eine sehr peinliche Lage. Doch
nicht er allein, sondern alle Personen, die sich in ihrer Rähe besanden, litten durch ihre Unruhe und Sonderbarkeit; Riemand aber
mehr als der kleine Felix. Das lebhafte Kind war unter einem
solchen Druck höchst ungeduldig und zeigte sich immer unartiger,
je mehr sie es tadelte und zurecht wies.

Der Knabe gefiel sich in gewissen Eigenheiten, die man auch Unarten zu nennen psiegt, und die sie ihm teineswegs nachzusehen gedachte. Er trank zum Beispiel lieber aus der Flasche als aus dem Glase, und offenbar schmecken ihm die Speisen aus der Schüsselbesser als von dem Teller. Eine solche Unschläcklichkeit wurde nicht

übersehen, und wenn er nun gar die Thüre ausließ ober zuschlug und, wenn ihm etwas besohlen wurde, entweder nicht von der Stelle wich oder ungestüm davon rannte, so mußte er eine große Lettion anhören, ohne daß er darauf je einige Besserung hätte spüren lassen. Bielmehr schien die Reigung zu Aurelien sich tägelich mehr zu verlieren, in seinem Tone war nichts Bärtliches, wenn er sie Mutter nannte, er hieng vielmehr leidenschaftlich an der alten Amme, die ihm denn freilich allen Willen ließ.

Aber auch diefe mar feit einiger Zeit fo trant geworben, bag man fie aus bem Sause in ein stilles Quartier bringen mußte. und Relix batte fich gang allein gefeben, mare nicht Mignon auch ibm als ein liebevoller Schutgeist erschienen. Auf bas artiafte unterhielten fich beibe Rinder mit einander; fie lebrte ibn tleine Lieber, und er, ber ein febr gutes Gebachtniß batte, recitirte fie oft zur Bermunberung ber Bubbrer. Much wollte fic ibm die Landfarten ertlaren, mit benen fie fich noch immer febr abgab, wobei fie jeboch nicht mit ber besten Methode verfuhr. Denn eigentlich ichien fie bei ben Sanbern fein anderes Intereffe zu haben, als ob fie talt ober warm feien. Bon ben Weltpolen, von bem ichred: lichen Gife baselbst und von ber gunehmenden Barme, ie mehr man fich von ihnen entfernte, mußte fie febr gut Rechenschaft ju geben. Wenn Jemand reifte, fragte fie nur, ob er noch Norben ober nach Guben gebe, und bemubte fich, die Bege auf ihren fleinen Rarten aufzufinden. Befonders wenn Bilbelm pon Reifen fprach, mar fie febr aufmertfam und ichien fich immer zu betruben, sobald das Gespräch auf eine andere Materie übergieng. Go menig man fie bereben tonnte, eine Rolle zu übernehmen ober auch nur, wenn gespielt murbe, auf bas Theater ju geben, fo gern und fleißig lernte fie Oben und Lieber auswendig und erregte, wenn fie ein folches Gebicht, gewonlich von ber ernften und feierlichen Art, oft unvermuthet wie aus dem Stegreife betla: mirte, bei Jebermann Erstaunen.

Serlo, der auf jede Spur eines aufteimenden Talentes zu achten gewohnt war, suchte sie aufzumuntern; am meisten aber empfahl sie sich ihm durch einen sehr artigen, mannigsaltigen und manchmal selbst muntern Gesang, und auf eben diesem Wege hatte sich der Harfensvieler seine Gunft erworben.

Serlo, ohne selbst Genie zur Musit zu haben ober irgend ein Instrument zu spielen, wußte ihren hohen Werth zu schäpen; er suchte sich so oft als möglich diesen Genuß, der mit keinem andern verglichen werden kann, zu verschaffen. Er hatte wöchentlich einmal Konzert, und nun hatte sich ihm durch Mignon, den Harfenspieler und Laertes, der auf der Bioline nicht ungeschickt war, eine wunderliche kleine Hauskapelle gebildet.

Er psiegte zu sagen: der Mensch ist so geneigt, sich mit dem Gemeinsten abzugeben, Geist und Sinne stumpsen sich so leicht gegen die Eindrücke des Schönen und Bolltommenen ab, daß man die Fähigkeit, es zu empsinden, dei sich auf alle Beise erhalten sollte. Denn einen solchen Genuß kann Niemand ganz entbehren, und nur die Ungewohntheit, etwas Gutes zu genießen, ist Ursache, daß viele Menschen schon am Albernen und Abgeschmackten, wenn es nur neu ist, Bergnügen sinden. Man sollte, sagte er, alle Zage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein trefsliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünstige Worte sprechen.

Bei diesen Gesinnungen, die Serlo gewissermaßen natürlich waren, konnte es den Personen, die ihn umgaben, nicht an ansgenehmer Unterhaltung sehlen. Mitten in diesem vergnüglichen Bustande brachte man Wilhelmen eines Tages einen schwarzgesiegelten Brief. Werners Petschaft deutete auf eine traurige Nachericht, und er erschraft nicht wenig, als er den Tod seines Baters nur mit einigen Worten angezeigt sand. Nach einer unerwarteten turzen Krankheit war er aus der Welt gegangen und hatte seine häuslichen Angelegenheiten in der besten Ordnung hinterlassen.

Diese unvermuthete Nachricht traf Wilhelmen im Innersten. Er fühlte tief, wie unempfindlich man oft Freunde und Berwandte, so lange sie sich mit uns des irdischen Ausenthaltes erfreuen, vernachlässigt und nur dann erst die Bersäumniß bereut, wenn das schöne Berhältniß wenigstens für dießmal aufgehoben ist. Auch tonnte der Schmerz über das zeitige Absterden des braven Mannes nur durch das Gefühl gelindert werden, daß er auf der Welt wenig geliebt, und durch die Ueberzeugung, daß er wenig genossen habe.

Bilhelms Gebanken wandten sich nun balb auf seine eigenen Berhältnisse, und er fühlte sich nicht wenig beunruhigt. Der Mensch kann in keine gesährlichere Lage versetzt werden, als wenn durch äußere Umstände eine große Beränderung seines Zustandes bewirkt wird, ohne daß seine Urt, zu empsinden und zu denken, darauf vorbereitet ist. Es giebt alsdann eine Epoche ohne Epoche, und es entsteht nur ein desto größerer Widerspruch, je weniger der Mensch bemerkt, daß er zu dem neuen Zustande noch nicht ausgebildet sei.

Bilhelm sah sich in einem Augenblicke frei, in welchem er mit sich selbst noch nicht einig werden konnte. Seine Gesinnungen waren edel, seine Absichten lauter, und seine Borsate schienen nicht verwerslich. Das Alles durste er sich mit einigem Zutrauen selbst bekennen; allein er hatte Gelegenheit genug gehabt, zu bemerken, daß es ihm an Ersahrung sehle, und er legte daher auf die Ersahrung Anderer und auf die Resultate, die sie daraus mit Ueberzeugung ableiteten, einen übermäßigen Werth und kam da

burch nur immer mehr in die Jrre. Was ihm fehlte, glaubte er am erften ju erwerben, wenn er alles Dentwürdige, mas ihm in Buchern und im Gefprache vortommen mochte, ju erhalten und zu sammeln unternahme. Er fdrieb baber frembe und eigene Deinungen und Ibeen, ja gange Gefprache, Die ihm intereffant waren, auf und hielt leider auf diese Weise bas Faliche so gut als bas Wahre fest, blieb viel ju lange an Einer 3bee, ja, man mochte fagen an Giner Senteng bangen und verließ babei feine naturliche Dent: und Sandelsweise, indem er oft fremben Lichtern als Leitsternen folgte. Aureliens Bitterkeit und feines Freundes Laertes talte Berachtung ber Menschen bestachen öfter, als billig war, fein Urtheil; Riemand war ihm aber gefährlicher gewesen als Jarno, ein Mann, beffen heller Berftand von gegenwärtigen Dingen ein richtiges, ftrenges Urtheil fallte, babei aber ben Gehler hatte, baß er biese einzelnen Urtheile mit einer Art von Allgemeinheit aus: fprach, da doch die Aussprüche des Berftandes eigentlich nur Ginmal und awar in bem bestimmtesten Falle gelten und ichon unrichtia werben, wenn man fie auf ben nachsten anwenbet.

So entfernte sich Wilhelm, indem er mit sich selbst einig zu werden strebte, immer mehr von der heilsamen Einheit, und bei dieser Berwirrung ward es seinen Leidenschaften um so leichter, alle Zurüftungen zu ihrem Bortheil zu gebrauchen und ihn über das, was er zu thun hatte, nur noch mehr zu verwirren.

Serlo benutte die Todespost zu seinem Bortheil, und wirklich hatte er auch täglich immer mehr Ursache, an eine andere Einrichtung seines Schauspiels zu denken. Er mußte entweder seine alten Kontrakte erneuern, wozu er keine große Lust hatte, indem mehrere Mitglieder, die sich für unentbehrlich hielten, täglich unleiblicher wurden; oder er mußte, wohin auch sein Bunsch gieng, der Gesellschaft eine ganz neue Gestalt geben.

Ohne selbst in Wilhelmen zu dringen, regte er Aurelien und Bhilinen auf; und die übrigen Gesellen, die sich nach Engagement sehnten, ließen unserm Freunde gleichfalls teine Ruhe, so daß er mit ziemlicher Berlegenheit an einem Scheidewege stand. Wer hätte gedacht, daß ein Brief von Wernern, der ganz im entgegengesetten Sinne geschrieben war, ihn endlich zu einer Entschließung hindrüngen sollte. Wir lassen nur den Eingang weg und geben übrigaens das Schreiben mit weniger Beränderung.

#### Zweites Rapitel.

"- So mar es und fo muß es benn auch wohl recht fein, bag Reber bei jeber Gelegenheit feinem Gewerbe nachgebt und feine

Thätigkeit zeigt. Der gute Alte war kaum verschieden, als auch in der nächsten Biertelstunde schon nichts mehr nach seinem Sinne im Hause geschah. Freunde, Bekannte und Berwandte drängten sich zu, besonders aber alle Menschenarten, die bei solchen Gelegenzheiten etwas zu gewinnen haben. Man brachte, man trug, man zahlte, schrieb und rechnete, die Einen holten Bein und Kuchen, die Andern tranken und aßen; Riemanden sah ich aber ernsthafter beschäftigt, als die Beiber, indem sie drauer aussuchten.

Du wirst mir also verzeihen, mein Lieber, wenn ich bei dieser Gelegenheit auch an meinen Bortheil bachte, mich deiner Schwester so hülfreich und thatig als möglich zeigte und ihr, sobald es nur einigermaßen schicklich war, begreislich machte, daß es nunmehr unfre Sache sei, eine Berbindung zu beschleunigen, die unfre Bater

aus allzugroßer Umftandlichteit verzögert batten.

Run mußt du aber ja nicht benten, daß es uns eingefallen sei, das große leere Haus in Besitz zu nehmen. Wir sind bescheidener und vernünstiger; unsern Plan sollst du hören. Deine Schwester zieht nach der Heirath gleich in unser Haus herüber, und sogar

auch beine Mutter mit.

Wie ist bas möglich? wirst du sagen; ihr habt ja selbst in bem Neste kaum Plas. Das ist eben die Kunst, mein Freund! Die geschicke Einrichtung macht Alles möglich, und du glaubst nicht, wie viel Plas man sindet, wenn man wenig Raum braucht. Das große Haus verkausen wir, wozu sich sogleich eine gute Gelegenheit darbietet; das daraus gelöste Geld soll hundertsältige Rinsen tragen.

Ich hoffe, du bist damit einverstanden, und wünsche, daß du nichts von den unfruchtbaren Liebhabereien deines Baters und Großvaters geerbt haben mögest. Dieser setzte seine höchste Glücsseligkeit in eine Anzahl unscheindarer Kunstwerke, die Riemand, ich darf wohl sagen Niemand, mit ihm genießen konnte; Jener lebte in einer kostdaren Einrichtung, die er Niemand mit sich genießen ließ. Wir wollen es anders machen, und ich hosse deine

Beiftimmuna.

Es ist mahr, ich selbst behalte in unserm ganzen Hause keinen Blat als den an meinem Schreibpulte, und noch seh' ich nicht ab, wo man künftig eine Wiege hinseten will; aber dafür ist der Raum außer dem Hause besto größer. Die Kasseehäuser und Klubbs für den Mann, die Spaziergänge und Spaziersahrten für die Frau, und die schönen Lustörter auf dem Lande für Beide. Dabei ist der größte Bortheil, daß auch unser runder Tisch ganz besetzt ist und es dem Bater unmöglich wird, Freunde zu sehen, die sich nur desto leichtsertiger über ihn aushalten, je mehr er sich Mühe gegeben hat, sie zu bewirthen

Rur nichts Ueberflüssiges im Hause! nur nicht zu viel Möbeln, Gerathichaften, nur teine Rutiche und Bferbe! Nichts als Geld, und bann auf eine vernünftige Weise jeden Tag gethan, mas bir Nur teine Garberobe, immer bas Neufte und Befte auf bem Leibe; ber Mann mag feinen Rod abtragen und bie Fran ben ihrigen vertroteln, sobalb er nur einigermaßen aus ber Dobe tommt. Es ift mir nichts unerträglicher, als fo ein alter Rram von Besitthum. Wenn man mir ben toftbarften Gbelftein ichenten wollte, mit ber Bebingung, ihn täglich am Finger zu tragen, ich wurde ibn nicht annehmen, benn wie lagt fich bei einem tobten Rapital nur irgend eine Freude benten? Das ift also mein luftiges Blaubensbetenntnig: feine Geschäfte verrichtet, Gelb geschafft, fich mit ben Seinigen luftig gemacht und um bie übrige Belt fich nicht mehr befummert, als in fofern man fie nugen tann.

Nun wirst du aber sagen: wie ist denn in eurem saubern Blane an mich gebacht? Wo foll ich untertommen, wenn ihr mir bas väterliche haus verkauft und in bem eurigen nicht ber min-

deste Raum übrig bleibt?

Das ift freilich ber hauptpuntt, Brüberchen, und auf ben werbe ich bir aleich bienen fonnen, wenn ich bir vorber bas gebührenbe Lob über beine vortrefflich angewendete Zeit werde entrichtet haben.

Sage nur, wie haft bu es angefangen, in fo wenigen Bochen ein Renner aller nutlichen und intereffanten Begenftanbe zu merben? Go viel Sähigkeiten ich an bir tenne, batte ich bir boch folde Aufmerkfamkeit und folden Gleiß nicht jugetraut. Dein Tagebuch hat uns überzeugt, mit welchem Rugen bu die Reise gemacht haft; die Beschreibung der Gifen : und Rupferhammer ift portrefflich und zeigt von vieler Einficht in die Sache. 3ch habe fie ebemals auch besucht, aber meine Relation, wenn ich fie bagegen halte, fieht febr ftumpermäßig aus. Der gange Brief über die Leinwandfabritation ift lehrreich, und die Anmertung über die Ronturreng febr treffend. Un einigen Orten bast du Fehler in ber

Abdition gemacht, die jedoch febr verzeihlich find.

Bas aber mich und meinen Bater am meisten und höchsten freut, find beine grundlichen Ginfichten in die Bewirthschaftung und besonders in die Berbefferung ber Feldauter. Wir baben Hoffnung, ein großes But, bas in Sequestration liegt, in einer febr fruchtbaren Gegend zu erfaufen. Wir wenden bas Belb, bas wir aus dem vaterlichen Saufe lofen, dazu an; ein Theil wird geborgt, und ein Theil tann steben bleiben; und wir rechnen auf bich, baß bu babin ziehft, ben Berbefferungen vorstehft, und fo tann, um nicht viel ju fagen, bas Gut in einigen Jahren um ein Drittel an Werth fteigen; man verlauft es wieder, sucht ein größeres, verbeffert und handelt wieder, und bagu bift bu der Mann. Unfre Febern follen indeß zu Saufe nicht mußig fein, und wir wollen uns balb in einen beneibenswerthen Buftant verfeten.

Jest lebe wohl! Genieße das Leben auf der Reise, und ziehe hin, wo du es vergnüglich und nütlich sindest. Bor dem ersten halben Jahre bedürfen wir deiner nicht; du tannst dich also nach Belieben in der Welt umsehen: denn die beste Bildung sindet ein gescheidter Mensch auf Reisen. Lebe wohl, ich freue mich, so nahe mit dir verbunden, auch nunmehr im Geist der Thätigkeit mit dir vereint zu werden."

So gut biefer Brief geschrieben mar, und fo viel otonomische Babrheiten er enthalten mochte, miffiel er boch Bilhelmen auf mehr als eine Beise. Das Lob, bas er über seine fingirten ftatistischen, technologischen und ruralischen Renntniffe erhielt, mar ihm ein ftiller Bormurf; und bas 3beal, bas ihm fein Schwager vom Glud bes burgerlichen Lebens vorzeichnete, reigte ibn teines: weas; vielmehr ward er burch einen beimlichen Geist bes Biberspruchs mit heftigkeit auf die entgegengefeste Seite getrieben. überzeugte fich, daß er nur auf dem Theater die Bildung, die er fich ju geben munichte, vollenden tonne, und ichien in feinem Entschluffe nur besto mehr bestärtt zu werben, je lebhafter Werner, chne es ju miffen, fein Gegner geworben mar. Er faßte barauf alle feine Argumente zusammen und beftätigte bei fich feine Deis nung nur um defto mehr, je mehr er Urfache ju baben glaubte, fie bem tlugen Werner in einem gunftigen Lichte barzustellen, und auf diese Weise entstand eine Antwort, die wir gleichfalls einruden.

#### Drittes Rapitel.

"Dein Brief ist so wohl geschrieben und so gescheidt und klug gedacht, daß sich nichts mehr dazu setzen läßt. Du wirst mir aber verzeihen, wenn ich sage, daß man gerade das Gegentheil davon meinen, behaupten und thun, und doch auch Recht haben kann. Deine Art, zu sein und zu denken, geht auf einen unbeschränkten Besitz und auf eine leichte lustige Art zu genießen hinaus, und ich brauche dir kaum zu sagen, daß ich daran nichts, was mich reizte, sinden kann.

Zuerst muß ich dir leider bekennen, daß mein Tagebuch aus Roth, um meinem Bater gesällig zu sein, mit Hülfe eines Freunsdes aus mehreren Büchern zusammengeschrieben ist, und daß ich wohl die darin enthaltenen Sachen und noch mehrere dieser Art weiß, aber keinesweges verstehe, noch mich damit abgeben mag. Was hilft es mir, gutes Eisen zu fabriciren, wenn mein eigenes Inneres voller Schlacken ist? und was, ein Landgut in Ordnung zu bringen, wenn ich mit mir selber uneins bin?

Daß ich dir's mit Einem Worte sage, mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein Bunsch und meine Absicht. Noch bege ich eben diese Gesinnungen, nur daß mir die Mittel, die mir es möglich machen werden, etwas deutlicher sind. Ich habe mehr Welt gesehen, als du glaubst, und sie besser benutzt, als du dentst. Schenke deswegen dem, was ich sage, einige Ausmerksamkeit, wenn es gleich nicht ganz nach beisnem Sinne sein sollte.

Bare ich ein Ebelmann, fo mare unfer Streit balb abgethan; ba ich aber nur ein Burger bin, so muß ich einen eigenen Weg nehmen, und ich muniche, bag bu mich versteben mogest. weiß nicht, wie es in fremben Landern ift, aber in Deutschland ift nur dem Ebelmann eine gewiffe allgemeine, wenn ich fagen barf personelle, Ausbildung moglich. Gin Burger tann fich Berbienft erwerben und jur bochften Roth feinen Geift ausbilden; seine Berfonlichkeit geht aber verloren, er mag fich ftellen, wie er will. Indem es bem Coelmann, ber mit ben Bornehmften um: geht, jur Pflicht wird, fich felbft einen vornehmen Unftand au geben, indem diefer Unftand, ba ibm weder Thur noch Thor verschlossen ift, zu einem freien Anstand wird, da er mit seiner Figur, mit feiner Berfon, es fei bei Sofe ober bei ber Armee, bezahlen muß, fo bat er Urfache, etwas auf fie zu halten und zu zeigen, baß er etwas auf fie balt. Eine gemiffe feierliche Grazie bei gewöhnlichen Dingen, eine Art von leichtsinniger Zierlichkeit bei ernsthaften und wichtigen tleidet ihn wohl, weil er feben läßt, daß er überall im Gleichgewicht fteht. Er ift eine öffentliche Berfon, und je ausgebildeter feine Bewegungen, je fonorer feine Stimme, je gehaltner und gemegner fein ganges Befen ift, besto volltommner Wenn er gegen Sobe und Riebere, gegen Freunde und Bermandte immer eben berfelbe bleibt, fo ift nichts an ihm ausgufegen, man barf ibn nicht anders munichen. Er fei talt, aber verständig; verstellt, aber flug. Wenn er fich außerlich in jedem Momente seines Lebens zu beherrichen weiß, so bat Riemand eine weitere Forderung an ibn zu machen, und alles Uebrige, mas er an und um fich bat, Fabigfeit, Talent, Reichthum, Alles icheinen nur Bugaben zu fein.

Nun benke dir irgend einen Bürger, der an jene Borzüge nur einigen Anspruch zu machen gedächte; durchaus muß es ihm mißlingen, und er mußte nur besto unglücklicher werden, je mehr sein Raturell ihm zu jener Art zu sein Fähigkeit und Trieb gegeben hätte.

Wenn der Edelmann im gemeinen Leben gar keine Granzen kennt, wenn man aus ihm Könige oder königsähnliche Figuren erschaffen kann, so darf er überall mit einem stillen Bewußtsein vor seines Gleichen treten; er darf überall vorwärts dringen, ans

statt daß dem Bürger nichts besser ansteht, als das reine stille Gesühl der Gränzlinie, die ihm gezogen ist. Er darf nicht fragen: was bist du? sondern nur: was hast du? welche Einsicht, welche Kenntniß, welche Fähigkeit, wie viel Bermögen? Wenn der Gdelmann durch die Darstellung seiner Person Alles giedt, so giedt der Bürger durch seine Persönlichkeit nichts und soll nichts geden. Jener darf und soll scheinen; dieser soll nur sein, und was er scheinen will, ist lächerlich und abgeschmackt. Jener soll thun und wirken, dieser soll leisten und schassen, er soll einzelne Fähigkeiten ausdilden, um brauchdar zu werden, und es wird schon vorausgesetzt, daß in seinem Wesen keine Harmonie sei, noch sein durse, weil er, um sich auf Eine Weise brauchdar zu machen, alles Uebrige vernachlässigen muß.

An diesem Unterschiede ist nicht etwa die Anmahung der Goels leute und die Rachgiebigkeit der Bürger, sondern die Versaffung der Gesellschaft selbst Schuld; ob sich daran einmal etwas ändern wird und was sich ändern wird, bekümmert mich wenig; genug. ich habe, wie die Sachen jett stehen, an mich selbst zu denken, und wie ich mich selbst und das, was mir ein unerläßliches Be-

burfniß ift, rette und erreiche.

3ch habe nun einmal gerade zu jener harmonischen Ausbilbung meiner Ratur, die mir meine Geburt verfagt, eine unwiderftehliche Neigung. Ich habe, seit ich bich verlassen, burch Leibesübung viel gewonnen; ich habe viel von meiner gewöhnlichen Berlegenheit abgelegt und ftelle mich so ziemlich bar. Eben so babe ich meine Sprache und Stimme ausgebilbet, und ich barf ohne Eitelkeit fagen, baß ich in Gesellschaften nicht mißfalle. Run laugne ich bir nicht, baß mein Trieb täglich unüberwindlicher wird, eine öffentliche Person zu sein und in einem weitern Rreise zu gefallen und zu wirten. Dazu kommt meine Reigung zur Dichtkunft und zu Allem, was mit ihr in Berbindung steht, und das Bedürfniß, meinen Geift und Geschmack auszubilden, damit ich nach und nach auch bei bem Genuß, ben ich nicht entbehren tann, nur bas Gute wirklich für gut und bas Schone für schon balte. Du fiehst mohl, daß das Alles für mich nur auf dem Theater zu finden ift, und daß ich mich in biefem einzigen Elemente nach Bunfch rubren und ausbilden tann. Auf den Brettern ericbeint der gebildete Menfch so gut persönlich in feinem Glang, als in ben obern Rlaffen; Beift und Korper muffen bei jeber Bemuhung gleichen Schritt geben, und ich werbe ba fo gut fein und icheinen konnen, als irgend anderswo. Suche ich baneben noch Beschäftigungen, fo giebt es bort mechanische Qualereien genug, und ich tann meiner Bedulb tägliche Uebung verschaffen.

Disputire mit mir nicht barüber; benn eh bu mir fcreibft,

١

ist der Schritt schon geschehen. Wegen der herrschenden Borurztheile will ich meinen Namen verändern, weil ich mich ohnehin schäme, als Meister aufzutreten. Lebe wohl. Unser Bermögen ist in so guter Hand, daß ich mich darum gar nicht bekümmere; was ich brauche, verlange ich gelegentlich von dir; es wird nicht viel sein, denn ich bosse, daß mich meine Kunst auch nähren soll."

Der Brief war taum abgeschickt, als Wilhelm auf der Stelle Wort bielt und zu Serlo's und der Uebrigen großer Bermunberung fich auf einmal ertlarte, bag er fich jum Schauspieler mibme und einen Kontratt auf billige Bedingungen eingeben wolle. Man war bierüber balb einig; benn Serlo batte icon früher fich fo ertlart, bag Bilbelm und bie Uebrigen bamit gar mobl gufrieben fein konnten. Die gange verungludte Gefellichaft, mit ber wir uns fo lange unterbalten baben, ward auf einmal angenommen, obne daß jedoch, außer etwa Laertes, fich einer gegen Wilhelmen dankbar erzeigt hatte. Wie fie ohne Butrauen gefordert hatten, fo empfiengen fie ohne Dant. Die meiften wollten lieber ihre Un= ftellung bem Ginfluffe Philinens jufdreiben und richteten ibre Dantsagungen an fie. Indeffen murben bie ausgefertigten Rontrafte unterschrieben, und burch eine unerflärliche Berknüpfung pon Ibeen entstand vor Wilhelms Ginbilbungstraft, in bem Mugenblide, als er feinen fingirten Namen unterzeichnete, bas Bild ienes Baldplates, mo er permundet in Bhilinens Schook gelegen. Auf einem Schimmel tam die liebenswürdige Amazone aus den Buiden. nabte fich ihm und ftieg ab. 3hr menichenfreundliches Bemuben bieß fie geben und tommen; endlich ftand fie por ibm. Das Rleid fiel von ihren Schultern; ihr Geficht, ihre Geftalt fieng an zu glanzen, und fie verschwand. So schrieb er feinen Ramen nur mechanisch bin, ohne ju miffen, mas er that, und fühlte erft, nachdem er unterzeichnet batte, daß Mignon an feiner Seite ftand, ibn am Urm bielt und ibm die Sand leife megauzieben versucht batte.

#### Biertes Ravitel.

Eine der Bedingungen, unter denen Wilhelm sich aufs Theater begab, war von Serlo nicht ohne Einschränkung zugestanden worden. Jener verlangte, daß Hamlet ganz und unzerstückt aufgeführt werden sollte, und dieser ließ sich das wunderliche Begehren in sofern gesfallen, als es möglich sein würde. Nun hatten sie hierüber discher manchen Streit gehabt; denn was möglich oder nicht möglich sei, und was man von dem Stück weglassen könne, ohne es zu zerstücken, darüber waren beide sehr verschiedener Meinung.

Bilhelm besand sich noch in den glücklichen Zeiten, da man nicht begreisen kann, daß an einem geliebten Rädchen, an einem werehrten Schriststeller irgend etwas mangelhaft sein könne. Unsere Empsindung von ihnen ist so ganz, so mit sich selbst übereinsstimmend, daß wir uns auch an ihnen eine solche vollsommene Harmonie denken müssen. Serlo hingegen sonderte gern und beisnah zu viel; sein scharfer Berstand wollte in einem Kunstwerke gewöhnlich nur ein mehr oder weniger unvollkommenes Ganzes erkennen. Er glaubte, so wie man die Stücke sinde, habe man wenig Ursache, mit ihnen so gar bedächtig umzugehen, und so mußte auch Shakesbeare, so mußte besonder Bamlet Vieles leiden,

Bilhelm wollte gar nicht hören, wenn jener von der Absonberung der Spreu von dem Beizen sprach. Es ist nicht Spreu und Beizen durch einander, rief dieser, es ist ein Stamm, Aeste, Zweige, Blätter, Anospen, Blüthen und Früchte. Ist nicht eins mit dem andern und durch das andere? Jener behauptete, man bringe nicht den ganzen Stamm auf den Tisch; der Künstler musse goldne Aepfel in silbernen Schalen seinen Gästen reichen. Sie erzichöpsten sich in Gleichnissen, und ihre Meinungen schienen sich immer weiter von einander zu entsernen.

Gar verzweiseln wollte unser Freund, als Serlo ihm einst nach langem Streit das einfachste Mittel anrieth, sich kurz zu resoldiren, die Feder zu ergreisen und in dem Trauerspiele, was eben nicht gehen wolle noch könne, abzustreichen, mehrere Personen in Eine zu drängen, und wenn er mit dieser Art noch nicht bestannt genug sei, oder noch nicht herz genug dazu habe, so solle er ihm die Arbeit überlassen, und er wolle bald fertig sein.

Das ift nicht unserer Abreve gemäß, versette Bilhelm. Wie

tonnen Sie bei so viel Geschmad so leichtfinnig sein?

Mein Freund, rief Serlo aus, Sie werden es auch schon werden. Ich kenne das Abscheuliche dieser Manier nur zu wohl, die vielleicht noch auf keinem Theater in der Welt Statt gefunden hat. Aber wo ist auch eins so verwahrlost, als das unsere? Zu dieser ekelhasten Berstümmelung zwingen uns die Autoren, und das Publikum erlaubt sie. Wie viel Stäcke haben wir denn, die nicht über das Maß des Personals, der Dekorationen und Theatermechanik, der Zeit, des Dialogs und der physsischen Kräste des Acteurs hinausschritten? und doch sollen wir spielen und immer Bortheils bedienen, da wir mit zerstückleten Werken eben so viel ausrichten als mit ganzen? Setzt uns das Bublikum doch selbst in den Vortheil! Benig Deutsche und vielleicht nur wenige Mensichen aller neuern Nationen haben Gesthl für ein ässbetsiches Ganzes, sie loben und tadeln nur stellenweise, sie entzüden sich

nur stellenweise; und fur wen ist das ein größeres Glud als für ben Schauspieler, ba bas Theater boch immer nur ein gestoppeltes

und geftudeltes Befen bleibt.

Ist! versette Wilhelm; aber muß es benn auch so bleiben, muß benn Alles bleiben, mas ist? Ueberzeugen Sie mich ja nicht, daß Sie Recht haben; benn keine Macht in der Welt wurde mich bewegen können, einen Kontrakt zu halten, den ich nur im gröbesten Arrthum geschlossen hätte.

Serlo gab der Sache eine luftige Wendung und erfuchte Wilbelmen, ihre öftern Gespräche über Hamlet nochmals zu bedenken und felbst die Mittel zu einer gludlichen Bearbeitung zu ersinnen.

Nach einigen Tagen, die er in der Einsamkeit zugebracht hatte, tam Wilhelm mit frohem Blide zurück. Ich müßte mich sehr irren, rief er aus, wenn ich nicht gefunden hätte, wie dem Ganzen zu helsen ist; ja ich bin überzeugt, daß Shakespeare es selbst so wurde gemacht haben, wenn sein Genie nicht auf die Hauptsache so sehr gerichtet, und nicht vielleicht durch die Novellen, nach denen er arbeitete, perführt worden wäre.

Lassen Sie hören, sagte Serlo, indem er sich gravitätisch aufs Canapé sette; ich werde ruhig aufhorchen, aber auch besto strenger

richten.

Wilhelm versette: Mir ist nicht bange; boren Sie nur. Ich unterscheibe, nach ber genauften Untersuchung, nach ber reiflichsten Ueberlegung in ber Romposition biefes Studs zweierlei: bas Erfte find die großen innern Berhaltniffe ber Bersonen und ber Begebenbeiten, die machtigen Wirkungen, die aus ben Charafteren und Sandlungen ber Sauptfiguren entsteben, und biefe find einzeln vortrefflich, und die Folge, in der fie aufgestellt find, unverbefferlich. Sie konnen burch teine Urt von Behandlung gerftort, ja taum verunftaltet werben. Diefe find's, die Jedermann ju feben ver: langt, die Niemand anzutasten wagt, die sich tief in die Seele eindruden, und bie man, wie ich bore, beinahe alle auf bas deutsche Theater gebracht hat. Nur hat man, wie ich glaube, barin gefehlt, daß man bas 3weite, was bei biefem Stud ju bemerten ift, ich meine die außern Berbaltniffe ber Berfonen, moburch fie von einem Orte jum andern gebracht, ober auf biefe und jene Beise burch gemiffe jufällige Begebenheiten verbunden werden, für allzu unbedeutend angeseben, nur im Borbeigeben bavon gesprochen, ober fie gar weggelaffen hat. Freilich find bieje Kaben nur dunn und lose, aber fie geben boch durch's ganze Stud und halten zusammen, was sonst auseinander fiele, auch wirklich auseinander fällt, wenn man fie megschneibet und ein Uebriges gethan zu haben glaubt, wenn man die Enden fteben laft.

Bu diefen außern Berhaltniffen gable ich die Unruhen in Ror-

wegen, den Krieg mit dem jungen Fortinbras, die Gesandtschaft an den alten Oheim, den geschlichteten Zwift, den Zug des jungen Fortinbras nach Polen und seine Rudkehr am Ende. Ingleichen die Rudkehr des Horatio von Wittenberg, die Lust Hamlets, das hin zu gehen, die Reise des Laertes nach Frankreich, seine Rudktunft, die Berschickung Hamlets nach England, seine Gesangenschaft dem Seeräuber, der Tod der beiden Hosseute auf den Uriasbrief: alles dieses sind Umstände und Begebenheiten, die einen Koman weit und breit machen können, die aber der Einheit dieses Stück, in dem besonders der Helle keinen Plan hat, auf das außerste schaen und böcht fehlerbaft sind.

So hore ich Sie einmal gerne! rief Serlo.

Fallen Sie mir nicht ein, versetzte Wilhelm, Sie möchten mich nicht immer loben. Diese Fehler sind wie flüchtige Stützen eines Gebäudes, die man nicht wegnehmen darf, ohne vorher eine seste Mauer unterzuziehen. Mein Borschlag ist also, an jenen ersten großen Situationen gar nicht zu rühren, sondern sie sowohl im Ganzen als Einzelnen möglichst zu schonen, aber diese äußern, einzelnen, zerstreuten und zerstreuenden Motive alle auf einmal wegzuwersen und ihnen ein einziges zu substituiren.

Und bas ware? fragte Serlo, indem er fich aus feiner ruhigen

Stellung aufhob.

Es liegt auch schon im Stude, erwiederte Wilhelm, nur mache ich ben rechten Gebrauch davon. Es find die Unruhen in Nor-

wegen. Sier haben Sie meinen Blan gur Brufung.

Rach dem Tode des alten Hamlet werden die ersteroberten Rorweger unruhig. Der dortige Statthalter schidt seinen Sohn Horatio, einen alten Schulfreund Hamlets, der aber an Tapserteit und Lebensklugheit allen Andern vorgelausen ist, nach Danemark, auf die Ausrustung der Flotte zu dringen, welche unter dem neuen, der Schwelgerei ergebenen König nur saumselig von Statten geht. Horatio kennt den alten König, denn er hat seinen letzten Schlachten beigewohnt, hat dei ihm in Gunsten gestanden, und die erste Geisterscene wird dadurch nicht verlieren. Der neue König giebt sodann dem Horatio Audienz und schidt den Laertes nach Rorwegen mit der Rachricht, daß die Flotte bald anlanden werde, indes Horatio den Austrag erhält, die Rüstung derselben zu beschleunigen; dagegen will die Mutter nicht einwilligen, daß Hamlet, wie er wünsche, mit Horatio zur See gehe.

Gott sei Dant! rief Serlo, so werben wir auch Wittenberg und die hohe Schule los, die mir immer ein leidiger Anstoß war. Ich sinde Ihren Gedanken recht gut: denn außer den zwei einzigen fernen Bildern, Norwegen und der Flotte, braucht der Zuschauer sich nichts zu denken; das Uebrige sieht er alles, das Uebrige geht alles vor, anstatt daß sonst seine Einbildungetraft in ber

gangen Belt berumgejagt murbe.

Sie feben leicht, verfette Wilhelm, wie ich nunmehr auch bas Uebrige jusammen halten tann. Wenn Samlet bem Boratio bie Millethat feines Stiefvaters entbedt, fo rath ibm biefer, mit nach Norwegen zu geben, fich ber Armee zu verfichern und mit gemaffneter Sand jurud ju tehren. Da Samlet bem Ronig und ber Ronigin zu gefährlich wird, haben fie tein naberes Mittel, ibn los zu werben, als ihn nach ber Flotte zu schicken und ihm Rosenfrang und Gulbenstern gu Beobachtern mitzugeben: und ba inden Laertes gurud tommt, foll biefer bis gum Meuchelmord erhipte Jungling ibm nachgeschickt werben. Die Flotte bleibt wegen ungunftigen Windes liegen; Samlet tehrt nochmals gurud; feine Banberung über ben Rirchhof tann vielleicht gludlich motivirt merben: sein Ausammentreffen mit Laertes in Opheliens Grabe ift ein großer unentbebrlicher Moment. Sierauf mag ber Konig bebenten, baß es beffer fei, Samlet auf ber Stelle los ju werben; bas Geft ber Abreife, ber icheinbaren Berfohnung mit Laertes wird nun feierlich begangen, wobei man Ritterspiele halt und auch Samlet und Laertes fechten. Ohne die vier Leichen tann ich bas Stud nicht foliegen; es barf Riemand übrig bleiben. Samlet giebt, ba nun bas Bablrecht bes Boltes wieber eintritt, feine Stimme fterbend bem Boratio.

Rur geschwind, versette Serlo, seten Sie fich bin und arbeiten bas Stud aus; Die Joee hat völlig meinen Beifall; nur

baß bie Lust nicht verraucht.

# Künftes Rabitel.

Bilhelm hatte sich schon lange mit einer Uebersetzung Hamlets abgegeben; er hatte sich dabei der geistvollen Wieland'schen Arbeit bedient, durch die er überhaupt Shakespearen zuerst kennen lernte. Was in derselben ausgelassen war, fügte er hinzu, und so war er im Besit eines vollständigen Exemplars in dem Augenblide, da er mit Serlo über die Behandlung so ziemlich einig geworden war. Er sing nun an, nach seinem Plane auszuheben und einzuschieben, zu trennen und zu verdinden, zu verändern und oft wieder herzustellen; denn so zusrieden er auch mit seiner Idee war, so schien ihm doch bei der Aussührung immer, daß das Original nur verdorben werde.

Sobald er fertig war, las er es Serlo und der übrigen Gefellschaft vor. Sie bezeigten sich sehr zufrieden damit; besonders

machte Serlo manche gunftige Bemerkung.

Sie haben, sagte er unter Anderm, sehr richtig empfunden. daß äußere Umstände dieses Stück begleiten, aber einfacher sein müssen, als sie uns der große Dichter gegeben hat. Was außer dem Theater vorgeht, was der Zuschauer nicht sieht, was er sich vorstellen muß, ist wie ein hintergrund, vor dem die spielenden Figuren sich bewegen. Die große einsache Aussicht auf die Flotte und Norwegen wird dem Stück sehr gut thun; nähme nan sie ganz weg, so ist es nur eine Familienscene, und der große Bezisst, daß hier ein ganzes königliches haus durch innere Verbrechen und Unschicklichkeiten zu Grunde geht, wird nicht in seiner ganzen Bürde dargestellt. Bliebe aber jener hintergrund selbst mannigssaltig, beweglich, confus, so thäte er dem Eindrucke der Figuren Schaden.

Wilhelm nahm nun wieder die Partie Shakespeare's und zeigte, daß er für Insulaner geschrieben habe, für Engländer, die selbst im hintergrunde nur Schiffe und Seereisen, die Küste von Frankreich und Kaper zu sehen gewohnt sind, und daß daß, was Jenen etwas ganz Gewöhnliches sei, und schon zerstreue und verwirre.

Serlo mußte nachgeben, und beibe ftimmten darin überein, daß, da daß Stud nun einmal auf das deutsche Theater solle, dieser ernstere, einfachere Hintergrund für unsere Borstellungsart

am besten paffen werbe.

Die Rollen hatte man schon früher ausgetheilt; den Polonius übernahm Serlo; Aurelie Ophelien, Laertes war durch seinen Namen schon bezeichnet; ein junger untersetzer, muntrer, neusangekommener Jüngling erhielt die Rolle des Horatio; nur wegen des Königs und des Geistes war man in einiger Berlegenheit. Für beide Rollen war nur der alte Polterer da. Serlo schlug den Pedanten zum Könige vor; wogegen Wilhelm aber aufs Neußerste protestirte. Man konnte sich nicht entschließen.

Ferner hatte Wilhelm in seinem Stude die beiden Rollen von Rosenkranz und Guldenstern stehen laffen. Warum haben Sie diese nicht in Eine verbunden? fragte Serlo: diese Abbreviatur

ift boch fo leicht gemacht.

Gott bewahre mich vor solchen Verfürzungen, die zugleich Sinn und Wirkung aufheben! versetze Wilhelm. Das, was diese beiden Menschen sind und thun, kann nicht durch Sinen vorgestellt werden. In solchen Kleinigkeiten zeigt sich Shakespeare's Größe. Dieses leise Auftreten, diese Schmiegen und Biegen, dieß Jasagen, Streicheln und Schmeicheln, diese Behendigkeit, dieß Schwenzeln, diese Alleheit und Leerheit, diese rechtliche Schurkerei, diese Unfähigkeit, wie kann sie durch Sinen Menschen ausgedrückt werden? Es sollten ihrer wenigstens ein Dutend sein, wenn man sie haben könnte; denn sie sind bloß in Gesellschaft etwas, sie sind die Gesellschaft,

und Shakspeare war sehr bescheiden und weise, daß er nur zwei solche Repräsentanten auftreten ließ. Ueberdieß brauche ich sie in meiner Bearbeitung als ein Paar, das mit dem Einen, guten,

trefflicen Soratio contraftirt.

Ich verstehe Sie, sagte Serlo, und wir können uns helsen. Den einen geben wir Elmiren (so naunte man die älteste Tochter des Polterers); es kann nicht schaden, wenn sie gut aussehen, und ich will die Buppen pupen und dreffiren, daß es eine Lust sein foll.

Philine freute sich außerordentlich, daß sie die Herzogin in der kleinen Komödie spielen sollte. Das will ich so natürlich machen, rief sie aus, wie man in der Geschwindigkeit einen Zweiten beirathet, nachdem man den Ersten ganz außerordentlich geliebt hat. Ich hoffe mir den größten Beifall zu erwerben, und jeder Mann soll wünschen, der Dritte zu werden.

Aurelie machte ein verdrießliches Gesicht bei diesen Aeußerungen; ihr Widerwille gegen Philinen nahm mit jedem Tage zu.

Es ist recht Schade, sagte Serlo, daß wir kein Ballet haben; sonst sollten Sie mir mit Ihrem ersten und zweiten Manne ein Pas de deux tanzen, und der Alte sollte nach dem Takt einsichlafen, und Ihre Füßchen und Wädchen würden sich dort hinten auf dem Kindertheater ganz allerliebst ausnehmen.

Bon meinen Badchen wiffen Sie ja wohl nicht viel, verfette sie schnippisch, und was meine Füßchen betrifft, rief sie, indem sie schnell unter den Tisch reichte, ihre Pantöffelchen herauf holte und neben einander vor Serlo hinstellte, hier sind die Stelzchen,

und ich gebe Ihnen auf, niedlichere ju finden.

Es war ernft! fagte er, als er bie zierlichen Salbicube betrachtete. Gewiß, man konnte nicht leicht etwas Urtigere feben.

Sie waren Parifer Arbeit; Philine hatte fie von der Gräfin jum Geschent erhalten, einer Dame, deren schöner Fuß berühmt mar.

Ein reizender Gegenstand! rief Serlo; das Berg hupft mir, wenn ich fie ansehe.

Belde Bergudungen! fagte Philine.

Es geht nichts über ein Paar Pantöffelden von so feiner schöner Arbeit, rief Serlo; doch ist ihr Klang noch reizender, als ihr Anblick. Er hub sie auf und ließ sie einigemal hinter einander wechselsweise auf den Tisch fallen.

Bas foll bas beißen? Rur wieder ber bamit! rief Philine.

Darf ich sagen, versetzte er mit verstellter Bescheibenheit und schalkhaftem Ernst, wir andern Junggesellen, die wir Nachts meist allein sind und und doch wie andre Menschen fürchten und im Dunkeln und nach Gesellschaft sehnen, besonders in Wirthshäusern und fremden Orten, wo es nicht ganz geheuer ist, wir sinden es

gar tröstlich, wenn ein gutherziges Kind uns Gesellschaft und Beitand leisten will. Es ist Nacht, man liegt im Bette, es raschelt, man schaubert, die Thüre thut sich auf, man erkennt ein liebes pisperndes Stimmchen, es schleicht was herbei, die Borhänge rauschen, klipp! klapp! die Pantosseln fallen, und husch! man ist nicht mehr allein. Ach, der liebe, der einzige Klang, wenn die Absächen auf dem Boden aufschlagen! Ze zierlicher sie sind, je seiner klingt's. Man spreche mir von Philomelen, von rauschensen Bächen, vom Säuseln der Winde und von Allem, was je georgelt und gepfissen worden ist, ich halte mich an das Klipp! Klapp! — Klipp! Klapp! ist das schönste Thema zu einem Kondeut, das man immer wieder von vorne zu hören wünscht.

Philine nahm ihm die Pantosseln aus den Handen und sagte: Wie ich sie trumm getreten habe! Sie sind mir viel zu weit. Dann spielte sie damit und rieb die Sohlen gegen einander. Bas das heiß wird! rief sie aus, indem sie die eine Sohle stach an die Wange hielt, dann wieder rieb und sie gegen Serlo hinreichte. Er war gutmüthig genug, nach der Wärme zu fühlen, und Nipp! Rlapp! rief sie, indem sie ihm einen derben Schlag mit dem Absat versetze, daß er schreiend die Hand zurückzog. Ich will euch lehren, bei meinen Pantosseln was anders denken, sagte Philine lachend.

Und ich will dich lehren, alte Leute wie Kinder anführen! rief Serlo dagegen, sprang auf, faßte sie mit Heftigkeit und raubte ihr manchen Ruß, deren jeden sie sich mit ernstlichem Widerstreben gar kunstlich abzwingen ließ. Ueber dem Balgen sielen ihre langen Haare herunter und widelten sich um die Gruppe, der Stuhl schlug an den Boden, und Aurelie, die von diesem Unwesen innerlich beseidigt war, stand mit Berdruß auf.

# Sechstes Rapitel.

Obgleich bei der neuen Bearbeitung Hamlets manche Bersonen weggefallen waren, so blieb die Anzahl derfelben doch immer noch groß genug, und fast wollte die Gesellschaft nicht binreichen.

Wenn das so fort geht, fagte Serlo, wird unser Souffleur auch noch aus dem Loche hervorsteigen muffen, unter uns wans deln und zur Verson werden.

Schon oft habe ich ihn an seiner Stelle bewundert, verseste Wilbelm.

Ich glaube nicht, daß es einen vollkommenern Einhelfer giebt, sagte Serlo. Kein Zuschauer wird ihn jemals hören; wir auf dem Theater verstehen jede Sylbe. Er hat sich gleichsam ein eigen Organ dazu gemacht und ist wie ein Genius, der uns in der Roth vers

nehmlich zulispelt. Er fühlt, welchen Theil seiner Rolle ber Schauspieler volltommen inne hat, und ahnet von weitem, wenn ihn das Gedächtniß verlassen will. In einigen Fällen, da ich die Rolle kaum überlesen konnte, da er sie mir Wort vor Wort vorsagte, spielte ich sie mit Glück; nur hat er Sonderbarkeiten, die jeden Andern undrauchdar machen würden: er nimmt so herzelichen Antheil an den Stücken, daß er pathetische Stellen nicht eben deklamirt, aber doch assettivoll recitirt. Mit dieser Unart hat er mich mehr als einmal irre gemacht.

So wie er mich, sagte Aurelie, mit einer andern Sonderbar-

teit einft an einer febr gefährlichen Stelle fteden ließ.

Die war das bei feiner Aufmerksamteit möglich? fragte Wilhelm.

Er wird, versette Aurelie, bei gewissen Stellen so gerührt, daß er heiße Abranen weint und einige Augenblide ganz aus der Fassung kommt; und es sind eigentlich nicht die sogenannten rührenden Stellen, die ihn in diesen Zustand verseten; es sind, wenn ich mich deutlich ausdrücke, die schonen Stellen, aus welchen der reine Geist des Dichters gleichsam aus hellen offenen Augen hervorsieht, Stellen, dei denen wir Andern uns nur höchstens freuen, und worüber viele Tausende wegsehen.

Und warum erscheint er mit bieser garten Geele nicht auf

bem Theater?

Ein heißeres Organ und ein steifes Betragen schließen ihn von der Bühne, und seine hypochondrische Natur von der Gesellschaft aus, versete Serlo. Wie viel Mühe habe ich mir gegeben, ihn an mich zu gewöhnen! aber vergebens. Er liest vortrefslich, wie ich nicht wieder habe lesen hören; Niemand hält, wie er, die zarte Gränzlinie zwischen Deklamation und affektvoller Recitation.

Gefunden! rief Wilhelm, gefunden! welch eine glückliche Entbedung! Nun haben wir den Schauspieler, der uns die Stelle

vom rauben Borrbus recitiren foll.

Man muß so viel Leidenschaft haben, wie Sie, versetzte

Serlo, um Alles ju feinem Endzwede ju nuten.

Gewiß, ich war in der größten Sorge, rief Wilhelm, daß vielleicht diese Stelle wegbleiben müßte, und das ganze Stück würde dadurch gelähmt werden.

Das tann ich boch nicht einsehen, versette Aurelie.

Ich hoffe, Sie werden bald meiner Meinung sein, sagte Wilhelm. Shakespeare führt die ankommenden Schauspieler zu einem doppelten Endzwed herein. Erst macht der Mann, der den Tod des Priamus mit so viel eigner Rührung deklamirt, tiefen Eindruck auf den Prinzen selbst; er schärft das Gewissen des jungen, schwankenden Mannes: und so wird diese Scene das Präludium zu jener, in welcher das kleine Schauspiel so große Wirkung auf den König

thut. Hamlet fühlt sich durch den Schauspieler beschämt, ber an fremden, an singirten Leiden so großen Theil nimmt; und der Gedanke, auf eben die Weise einen Bersuch auf das Gewissen seines Stiefvaters zu machen, wird badurch bei ihm sogleich erregt. Welch ein herrlicher Monolog ist's, der den zweiten Att

folieft! Wie freue ich mich barauf, ihn zu recitiren:

"D welch ein Schurke, welch ein niedriger Sklave bin ich! — Ist es nicht ungeheuer, daß dieser Schauspieler hier, nur durch Erdichtung, durch einen Traum von Leidenschaft, seine Seele so nach seinem Willen zwingt, daß ihre Wirkung sein ganzes Gesicht entfärbt! — Thränen im Auge! Berwirrung im Betragen! Gebrochne Stimme! Sein ganzes Wesen von Ginem Gefühl durchedrungen! und das Alles um nichts — um hekuba! — Was ist hekuba für ihn oder er für hekuba, daß er um sie weinen sollte?"

Benn wir nur unsern Mann auf bas Theater bringen konnen,

fagte Aurelie.

Wir muffen, verfeste Gerlo, ihn nach und nach hineinführen. Bei den Broben mag er die Stelle lefen, und wir sagen, daß wir einen Schauspieler, der sie spielen soll, erwarten, und so feben

wir, wie wir ihm naber tommen.

Rachdem sie darüber einig waren, wendete sich das Gespräch auf den Geist. Wilhelm konnte sich nicht entschließen, die Rolle des lebenden Königs dem Bedanten zu überlassen, damit der Polterer den Geist spielen könne, und meinte vielmehr, daß man noch einige Zeit warten sollte, indem sich doch noch einige Schauspieler gemeldet hätten und sich unter ihnen der rechte Mann sinden könnte.

Man tann sich baher benten, wie verwundert Bilhelm war, als er, unter der Adresse seines Theaternamens, Abends folgendes Billet mit wunderbaren Zugen versiegelt auf seinem Tische fand:

"Du bist, o sonderbarer Jüngling, wir wissen es, in großer Berlegenheit. Du sindest kaum Menschen zu deinem Hamlet, geschweige Geister. Dein Eiser verdient ein Bunder; Bunder können wir nicht thun, aber etwas Bunderbares soll geschehen. Hast du Bertrauen, so soll zur rechten Stunde der Geist erscheinen! Habe Muth und bleibe gesaßt! Es bedarf keiner Antwort; dein Entschluß wird uns bekannt werden."

Mit diesem seltsamen Blatte eilte er zu Serlo zurück, der es las und wieder las und endlich mit bedenklicher Miene versicherte: die Sache sei von Bichtigkeit; man musse wohl überlegen, ob man es wagen durse und könne. Sie sprachen Bieses hin und wieder; Aurelie war still und lächelte von Zeit zu Zeit, und als nach einigen Tagen wieder davon die Rede war, gab sie nicht undeutlich zu verstehen, daß sie es für einen Scherz von Serlo

halte. Sie bat Wilhelmen, völlig außer Sorge zu fein und ben

Beist gedulbig zu erwarten.

Ueberhaupt war Serlo von dem besten Humor; denn die abgehenden Schauspieler gaben sich alle mögliche Mühe, gut zu spielen, damit man sie ja recht vermissen sollte, und von der Reugierde auf die neue Gesellschaft konnte er auch die beste Einnahme erwarten.

Sogar hatte der Umgang Wilhelms auf ihn einigen Einfluß gehabt. Er fieng an, mehr über Kunst zu sprechen, denn er war am Ende doch ein Deutscher, und diese Nation giebt sich gern Rechenschaft von dem, was fie thut. Wilhelm schrieb sich manche solche Unterredung auf; und wir werden, da die Erzählung hier nicht so oft unterbrochen werden darf, denjenigen unster Leser, die sich dafür interessieren, solche dramaturgische Bersuche bei einer

anbern Gelegenheit vorlegen.

Besonders war Serlo eines Abends sehr luftig, als er von ber Rolle des Bolonius sprach, wie er fie ju faffen gebachte. 3ch verspreche, sagte er, dießmal einen recht wurdigen Mann gum besten zu geben; ich werbe bie gehörige Rube und Sicherheit, Leerheit und Bebeutfamteit, Unnehmlichteit und geschmacklofes Wesen, Freiheit und Aufpassen, treubergige Schaltheit und erlogene Wahrheit, ba wo fie hingehören, recht zierlich aufftellen. Ich will einen folden granen, redlichen, ausbauernben, ber Zeit bienenden Salbichelm aufs allerhöflichste vorstellen und vortragen, und bagu follen mir bie etwas roben und groben Binfelftriche unfers Autors gute Dienfte leiften. 3ch will reben wie ein Buch, wenn ich mich porbereitet habe, und wie ein Thor, wenn ich bei guter Laune bin. 3ch werbe abgeschmadt fein, um Jedem nach bem Maule zu reben, und immer fo fein, es nicht zu merken, wenn mich die Leute zum besten haben. Richt leicht habe ich eine Rolle mit folder Luft und Schaltbeit übernommen.

Wenn ich nur auch von der meinigen so viel hoffen könnte, sagte Aurelie. Ich habe weder Jugend noch Weichheit genug, um mich in diesen Charakter zu finden. Nur eins weiß ich leider: das Gefühl, das Ophelien den Kopf verrückt, wird mich nicht verlassen.

Wir wollen es ja nicht so genau nehmen, sagte Wilhelm; benn eigentlich hat mein Wunsch, ben Hamlet zu spielen, mich bei allem Studium bes Stücks aufs äußerste irre geführt. Je mehr ich mich in die Rolle studire, besto mehr sehe ich, daß in meiner ganzen Gestalt kein Jug der Physiognomie ist, wie Shakespeare seinen Hamlet aufstellt. Wenn ich es recht überlege, wie genau in der Rolle Alles zusammenhängt, so getraue ich mir kaum, eine seidliche Wirkung hervor zu bringen.

Sie treten mit großer Gemiffenhaftigfeit in Ihre Laufbahn,

versette Serlo. Der Schauspieler schick sich in die Rolle, wie er tann, und die Rolle richtet sich nach ihm, wie sie muß. Wie hat aber Shakespeare seinen Hamlet vorgezeichnet? Ist er Ihnen benn so ganz unähnlich?

Buvorberft ift Samlet blond, erwiederte Bilhelm.

Das heiß' ich weit gesucht, sagte Aurelie. Woher schließen Sie bas?

Als Bane, als Norbländer ift er blond von Sause aus und bat blaue Augen.

Sollte Shakespeare baran gebacht haben?

Bestimmt sind ich es nicht ausgebrückt, aber in Berbindung mit andern Stellen scheint es mir unwidersprechlich. Ihm wird das Fechten sauer, der Schweiß läuft ihm vom Gesichte, und die Königin spricht: Er ist sett, laßt ihn zu Athem kommen. Kann man sich ihn da anders als blond und wohlbehäglich vorstellen? denn braune Leute sind in ihrer Jugend selten in diesem Falle. Paßt nicht auch seine schwankende Melancholie, seine weiche Trauer, seine thätige Unentschlossenheit besser zu einer solchen Gestalt, als wenn Sie sich einen schlanken, braunlodigen Jüngling denken, von dem man mehr Entschlossenheit und Behendigkeit erwartet?

Sie verberben mir die Jmagination, rief Aurelie; weg mit Ihrem fetten Hamlet! stellen Sie uns ja nicht Ihren wohlbesleibten Prinzen vor! Geben Sie uns lieber irgend ein Quiproquo, das uns reizt, das uns rührt. Die Intention des Autors liegt uns nicht so nahe, als unser Bergnügen, und wir verlangen einen Reiz, der uns homogen ist.

## Siebentes Rapitel.

Einen Abend stritt die Gesellschaft, ob der Roman oder das Drama den Borzug verdiene? Serlo versicherte, es sei ein verzgeblicher, misverstandener Streit; beide könnten in ihrer Art vortrefflich sein, nur müßten sie sich in den Gränzen ihrer Gattung halten.

3d bin felbst noch nicht gang im Klaren barüber, versette Wilbelm.

Wer ift es auch? fagte Serlo, und boch ware es ber Mube werth, baß man ber Sache naher kame.

Sie sprachen viel herüber und hinüber, und endlich mar

Folgendes ungefähr bas Resultat ihrer Unterhaltung:

Im Roman wie im Drama sehen wir menschliche Natur und Handlung. Der Unterschied beiber Dichtungsarten liegt nicht bloß in der außern Form, nicht darin, daß die Bersonen in dem einen

sprechen, und bag in dem andern gewöhnlich von ihnen erzählt wird. Leider viele Dramen find nur dialogirte Romane, und es wäre nicht unmöglich, ein Drama in Briefen zu schreiben.

Im Roman sollen vorzüglich Gesinnungen und Begebenheiten vorgestellt werden; im Drama Charaktere und Thaten.
Der Roman muß langsam gehen, und die Gesinnungen der Hauptsigur müssen, es sei auf welche Weise es wolle, das Vordringen des Ganzen zur Entwicklung aushalten. Das Drama soll eilen, und der Charakter der Hauptsigur muß sich nach dem Ende drängen und nur ausgehalten werden. Der Romanheld muß leidend, wenigstens nicht im hohen Grade wirkend sein; von dem dramatischen verlangt man Birkung und That. Grandisson, Clarisse, Pamela, der Landpriester von Wakesield, Tom Jones selbst sind, wo nicht leidende, doch retardirende Personen, und alle Begebenheiten werden gewissermaßen nach ihren Gesinnungen gemodelt. Im Drama modelt der Held nichts nach sich, Alles widersteht ihm und er räumt und rückt die hindernisse aus dem Wege, oder unterliegt ihnen.

So vereinigte man sich auch darüber, daß man dem Zusall im Roman gar wohl sein Spiel erlauben könne; daß er aber immer durch die Gesinnungen der Personen gekenkt und geleitet werden müsse, daß hingegen daß Schickal, daß die Menschen, ohne ihr Zuthun, durch unzusammenhängende äußere Umstände zu einer unvorgesehenen Katastrophe hindrängt, nur im Drama Statt habe; daß der Busall wohl pathetische, niemalß aber trasgische Situationen hervorderingen dürse; daß Schickal hingegen müsse immer fürchterlich sein und werde im höchsten Sinne trasgisch, wenn es schuldige und unschuldige, von einander unabbängige Thaten in eine unglückliche Berknüpsung bringt.

Diese Betrachtungen führten wieder auf den wunderlichen Hamlet und auf die Eigenheiten dieses Stücks. Der Held, sagte man, hat eigentlich auch nur Gesinnungen; es sind nur Begebenheiten, die zu ihm stoßen, und deswegen hat das Stück etwas von dem Gedehnten des Romans: weil aber das Schicksal den Plan gezeichnet hat, weil das Stück von einer fürchterlichen That ausgeht, und der Held immer vorwärts zu einer fürchterlichen That gedrängt wird, so ist es im höchsten Sinne tragisch und leidet keinen ans dern als einen tragischen Ausgang.

Run sollte Leseprobe gehalten werden, welche Wilhelm eigentlich als ein Fest ansah. Er hatte die Rollen vorher follationirt, daß also von dieser Seite kein Anstoß sein konnte. Die sämmtlichen Schauspieler waren mit dem Stücke bekannt, und er suchte sie nur, ehe sie ansiengen, von der Wichtigkeit einer Leseprobe zu überzeugen. Wie man von jedem Musikus verlange, daß er, bis auf einen gewissen Grad, vom Blatte spielen könne, so solle auch jeder Schauspieler, ja jeder wohlerzogene Mensch sich üben, vom Blatte zu lesen, einem Drama, einem Gedicht, einer Erzählung sogleich ihren Charakter abzugewinnen und sie mit Fertigkeit vorzutragen. Alles Remoriren helse nichts, wenn der Schauspieler nicht vorher in den Geist und Sinn des guten Schriftstellers einzedrungen sei; der Buchstabe könne nichts wirken.

Serlo versicherte, daß er jeder andern Probe, ja der Hauptprobe nachsehen wolle, sobald der Leseprobe ihr Recht widersahren sei: denn gewöhnlich, sagte er, ist nichts luftiger, als wenn Schauspieler von Studiren sprechen; es kommt mir eben so vor,

als wenn die Freimaurer von Arbeiten reben.

Die Probe lief nach Wunsch ab, und man kann sagen, daß ber. Ruhm und die gute Einnahme ber Gesellschaft fich auf biese

wenigen wohlangewandten Stunden grundete.

Sie haben wohl gethan, mein Freund, sagte Serlo, nachdem sie wieder allein waren, daß Sie unsern Mitarbeitern so ernstlich zusprachen, wenn ich gleich fürchte, daß sie Ihre Bunsche jowerlich erfüllen werden.

Wie so? versette Bilbelm.

3ch habe gefunden, fagte Gerlo, daß fo leicht man ber Menichen Smagination in Bewegung feten tann, fo gern fie fich Marchen erzählen laffen, eben fo felten ift es, eine Urt von probuttiver Imagination bei ihnen zu finden. Bei ben Schaufpielern ift dieses febr auffallend. Jeber ift febr wohl zufrieden, eine icone lobensmurvige brillante Rolle ju übernehmen; felten aber thut einer mehr, als fich mit Selbstgefälligkeit an die Stelle bes Belben ju feben, obne fich im minbeften ju befümmern, ob ibn auch Jemand bafür halten werbe. Aber mit Lebhaftigteit ju um: faffen, mas fich ber Autor beim Stud gebacht bat, mas man von feiner Individualität bingeben muffe, um einer Rolle genug ju thun, wie man burch eigene Ueberzeugung, man fei ein gang anderer Menfc, ben Buichauer gleichfalls jur Ueberzeugung binreiße, wie man, durch eine innere Babrheit der Darftellungefraft. diese Bretter in Tempel, diese Bappen in Balber verwandelt, ift Wenigen gegeben. Diefe innere Starte bes Geiftes, wodurch gang allein ber Zuschauer getäuscht wird, biefe erlogene Bahrheit, die ganz allein Wirtung hervorbringt, wodurch ganz allein die 3llufion erzielt wird, wer hat davon einen Begriff?

Lassen Sie uns daher ja nicht zu sehr auf Geist und Empsins dung dringen! Das sicherste Mittel ist, wenn wir unsern Freunden mit Gelassenheit zuerst den Sinn des Buchstabens erklaren und ihnen den Berstand eröffnen. Wer Anlage hat, eilt alsdann selbst dem geistreichen und empsindungsvollen Ausdrucke entgegen: und wer sie nicht hat, wird wenigstens niemals ganz falsch spielen und recitiren. Ich habe aber bei Schauspielern, so wie überhaupt, keine schlimmere Anmaßung gesunden, als wenn Jemand Ansprüche an Geist macht, so lange ihm der Buchstabe noch nicht beutlich und geläusig ist.

# Achtes Rapitel.

Wilhelm kam zur ersten Theaterprobe sehr zeitig und fand sich auf den Brettern allein. Das Lokal überraschte ihn und gab ihm die wunderbarsten Erinnerungen. Die Balds und Dorsdesoration stand genau so, wie auf der Bühne seiner Baterstadt, auch bei einer Brobe, als ihm an jenem Morgen Mariane lebhaft ihre Liebe bekannte und ihm die erste glückliche Nacht zusatte. Die Bauernhäuser glichen sich auf dem Theater wie auf dem Lande; die wahre Morgensonne beschien, durch einen halb offenen Fenstersladen hereinsallend, einen Theil der Bank, die neben der Thure schlecht besestigt war; nur leider schien sie nicht wie damals auf Marianens Schooß und Busen. Er setzte sich nieder, dachte dieser wunderbaren Uebereinstimmung nach und glaubte zu ahnen, daß er sie vielleicht auf diesem Platze bald wieder sehen werde. Uch, und es war weiter nichts, als daß ein Rachspiel, zu welchem diese Dekoration gehörte, damals auf dem deutschen Theater sehr

oft gegeben murbe.

In viesen Betrachtungen störten ihn die übrigen ankommenden Schauspieler, mit benen zugleich zwei Theater- und Garberobenfreunde bereintraten und Wilhelmen mit Enthufiasmus begrüßten. Der eine war gewissermaßen an Madame Melina attacbirt; ber andere aber ein gang reiner Freund ber Schauspielkunft, und beibe von ber Urt, wie fich jede gute Gefellschaft Freunde munichen follte. Man mußte nicht zu fagen, ob fie bas Theater mehr tannten ober liebten. Gie liebten es ju febr, um es recht ju tennen; fie tannten es genug, um bas Gute ju ichagen und bas Schlechte ju ver-Aber bei ihrer Reigung war ihnen bas Mittelmäßige bannen. nicht unerträglich, und ber herrliche Genuß, mit dem fie das Gute vor und nach tofteten, mar über allen Ausbrud. Das Mechanische machte ihnen Freude, das Geistige entzuckte sie, und ihre Neigung war fo groß, daß auch eine zerftudelte Probe fie in eine Urt von Illufion versette. Die Mangel schienen ihnen jederzeit in die Kerne zu treten, bas Gute berührte fie wie ein naber Begenftanb. Rury, fie maren Liebhaber, wie fie fich ber Runftler in feinem Fache municht. Ihre liebste Wanderung mar von den Couliffen ins Barterre, vom Barterre in die Couliffen, ihr angenehmfter

Aufenthalt in der Garderobe, ihre emfigste Beschäftigung, an der Stellung, Kleidung, Recitation und Deklamation der Schauspieler etwas zuzustutzen, ihr lebhaftestes Gespräch über den Essett, den man hervorgedracht hatte, und ihre beständigste Bemühung, den Schauspieler ausmerksam, thätig und genau zu erhalten, ihm etwas zu gute oder zu liede zu thun und, ohne Verschwendung, der Gesellschaft manchen Genuß zu verschaffen. Sie hatten sich Beide das ausschließliche Recht verschafft, dei Proben und Aufführungen auf dem Theater zu erscheinen. Sie waren, was die Aufsührungen handets betraf, mit Wilhelmen nicht bei allen Stellen einig; die und da gab er nach, meistens aber behauptete er seine Meinung, und im Ganzen diente diese Unterhaltung sehr zur Bildung seines Geschmacks. Er ließ die beiden Freunde sehen, wie sehr er sie schäpe, und sie dagegen weissagten nichts weniger von diesen verseinten Bemühungen, als eine neue Epoche fürs deutsche Theater.

Die Gegenwart dieser beiben Männer war bei den Broben sehr nützlich. Besonders überzeugten sie unste Schauspieler, daß man bei der Brobe Stellung und Aktion, wie man sie bei der Aufsührung zu zeigen gedenke, immersort mit der Rede verdinden und Alles zusammen durch Gewohnheit mechanisch vereinigen müsse. Besonders mit den Händen solle man ja dei der Probe einer Tragöbie keine gemeine Bewegung vornehmen; ein tragischer Schauspieler, der in der Probe Tabak schnupft, mache sie immer bange: denn höchst wahrscheinlich werde er an einer solchen Stelle bei der Aufsührung die Prise vermissen. Ja, sie hielten das in Schuben zu spielen sei. Nichts aber, versicherten sie, schmerze sie mehr, als wenn die Frauenzimmer in den Proben ihre Hände in die Rocksalten versieckten.

Außerdem ward durch das Zureden dieser Männer noch etwas sehr Sutes bewirkt, daß nämlich alle Mannspersonen exerciren lernten. Da so viele Militärrollen vorkommen, sagten sie, sieht nichts betrübter aus, als Menschen, die nicht die mindeste Dressurzeigen, in Hauptmanns- und Majors-Unisorm auf dem Theater herumschwanken zu sehen.

Wilhelm und Laertes waren die ersten, die sich der Pädagogik eines Unterossigiers unterwarsen und setzten dabei ihre Fechtübungen

mit großer Unstrengung fort.

So viel Muhe gaben sich beibe Manner mit der Ausbildung einer Gesellschaft, die sich so glücklich zusammengefunden hatte. Sie forgten für die künftige Zufriedenheit des Publikums, indeß sich dieses über ihre entschiedene Liebhaberei gelegentlich aushielt. Man wußte nicht, wie viel Ursache man hatte, ihnen dankbar zu sein, besonders da sie nicht versaumten, den Schauspielern oft

ben Hauptpunkt einzuschärfen, daß es nämlich ihre Pflicht sei, laut und vernehmlich zu sprechen. Sie fanden hierbei mehr Widerstand und Unwillen, als sie anfangs gedacht hatten. Die Weisten wollten so gehört sein, wie sie sprachen, und Wenige bemühten sich, so zu sprechen, daß man sie hören könnte. Einige schoben den Fehler auß Gebäude, Andere sagten, man könne doch nicht schreien, wenn man natürlich, heimlich ober zärtlich zu sprechen habe.

Unfre Theaterfreunde, die eine unsägliche Geduld hatten, suchten auf alle Weise diese Verwirrung zu lösen, diesem Eigensinne beiszukommen. Sie sparten weder Gründe noch Schmeicheleien und erreichten zulett doch ihren Endzweck, wobei ihnen das gute Beispiel Wilhelms besonders zu Statten kam. Er dat sich aus, daß sie sich bei den Proben in die entserntesten Eden sehen und, sobald sie ihn nicht vollkommen verstünden, mit dem Schlüssel auß die Bank pochen möchten. Er artikulirte gut, sprach gemäßigt auß, steigerte den Ton stusenweise und überschrie sich nicht in den hest sigten Stellen. Die pochenden Schlüssel hörte man dei zeder Probe weniger; nach und nach ließen sich die Andern dieselbe Operation gefallen, und man konnte hossen, daß das Stück endlich in allen Winkeln des Hauses werden.

Man sieht aus diesem Beispiel, wie gern die Menschen ihren Zwed nur auf ihre eigene Weise erreichen möchten, wie viel Noth man hat, ihnen begreislich zu machen, was sich eigentlich von selbst versteht, und wie schwer es ist, benjenigen, der etwas zu leisten wünscht, zur Erkenntniß der ersten Bedingungen zu bringen, unter

denen fein Borbaben allein moglich wirb.

#### Reuntes Rapitel.

Man fuhr nun fort, die nöthigen Anstalten zu Detorationen und Kleidern und was sonst erforderlich war, zu machen. Ueber einige Scenen und Stellen hatte Wilhelm besondere Grillen, denen Serlo nachgab, theils in Rückicht auf den Kontratt, theils aus Ueberzeuzgung, und weil er hoffte, Wilhelmen durch diese Gefälligkeit zu gewinnen und in der Folge desto mehr nach seinen Absichten zu lenken.

So sollte zum Beispiel König und Königin bei ber ersten Ausbienz auf dem Throne sitzend erscheinen, die Hosseute an den Seiten und Hamlet unbedeutend unter ihnen stehen. Hamlet, sagte er, muß sich ruhig verhalten; seine schwarze Rieidung unterscheibet ihn schon genug. Er muß sich eher verbergen als zum Borschein kommen. Nur dann, wenn die Audienz geendigt ist, wenn der König mit ihm als Sohn spricht, dann mag er herbei treten und die Scene ihren Gang gehen.

Noch eine Hauptschwierigkeit machten die beiden Gemalbe, auf die sich Hamlet in der Scene mit seiner Mutter so hestig bezieht. Mir sollen, sagte Wilhelm, in Lebensgröße beide im Grunde des Jimmers neben der Hauptthür sichtbar sein, und zwar muß der alte König in völliger Rüstung, wie der Geist, auf eben der Seite hängen, wo dieser hervortritt. Ich wünsche, daß die Figur mit der rechten Hand eine besehlende Stellung annehme, etwas gewandt sei und gleichsam über die Schulter sehe, damit sie dem Geiste völlig gleiche in dem Augenblicke, da dieser zur Thüre hinaus geht. Es wird eine sehr große Wirkung thun, wenn in diesem Augenblicke Hand dem Geiste und die Königin nach dem Bilde sieht. Der Stiesvater mag dann im königlichen Ornat, doch unscheinbarer als Jener, vorgestellt werden.

Go gab es noch verschiedene Buntte, von denen wir zu sprechen

vielleicht Gelegenheit haben.

Sind Sie auch unerbittlich, daß Samlet am Ende fterben

muß? fragte Gerlo.

Wie kann ich ibn am Leben erhalten, sagte Wilhelm, da ihn bas ganze Stud zu Tobe brudt? Wir haben ja schon so weitsläuftig barüber gesprochen.

Aber bas Bublitum municht ihn lebendig.

Ich will ihm gern jeden andern Gefallen thun, nur dießmal ist's unmöglich. Wir wünschen auch, daß ein braver nüglicher Mann, der an einer chronischen Krankheit stirbt, noch länger leben möge. Die Familie weint und beschwört den Arzt, der ihn nicht halten kann: und so wenig als dieser einer Naturnothwens digkeit zu widerstehen vermag, so wenig können wir einer anerskannten Kunstnothwendigkeit gebieten. Es ist eine falsche Nachzgiebigkeit gegen die Menge, wenn man ihnen die Empsindungen erregt, die sie haben wollen, und nicht die sie haben sollen.

Ber bas Gelb bringt, tann bie Bagre nach feinem Sinne

verlangen.

Gewissermaßen; aber ein großes Publitum verdient, daß man es achte, daß man es nicht wie Kinder, denen man das Geld abnehmen will, behandle. Man bringe ihm nach und nach durch das Gute Gefühl und Geschniad für das Gute bei, und es wird sein Geld mit doppeltem Vergnügen einlegen, weil ihm der Verstand, ja die Bernunft selbst bei dieser Ausgabe nichts vorzuwersen hat. Man kann ihm schmeicheln wie einem geliebten Kinde, schmeicheln, um es zu bessern, um es künstig aufzuklären; nicht wie einem Vornehmen und Reichen, um den Irrthum, den man nutzt, zu verewigen.

Go handelten fie noch Manches ab, das fich besonders auf die Frage bezog: was man noch etwa an dem Stude verandern durfe, und was unberührt bleiben muffe? Wir laffen uns hierauf nicht weiter ein, sondern legen vielleicht kunftig die neue Bearbeitung Hamlets selbst bemjenigen Thelle unsrer Leser vor, der sich etwa bafür interessiren könnte.

# Zehntes Rapitel.

Die Hauptprobe war vorbei; sie hatte übermäßig lange gedauert. Serlo und Wilhelm fanden noch Manches zu besorgen; denn ungeachtet der vielen Zeit, die man zur Borbereitung verwendet hatte, waren doch sehr nothwendige Anstalten bis auf den

letten Augenblid verschoben worden.

So waren zum Beispiel die Gemälde ber beiden Könige noch nicht fertig, und die Scene zwischen Hamlet und seiner Mutter, von der man einen so großen Effett hoffte, sah noch sehr mager aus, indem weder der Geist noch sein gemaltes Schenbild dabei gegenwärtig war. Serlo scherzte bet dieser Gelegenheit und sagte: Wir wären doch im Grunde recht übel angeführt, wenn der Geist ausbliebe, die Wache wirklich mit der Luft sechten und unser Souffleur aus der Coulisse den Bortrag des Geistes suppliren müßte.

Wir wollen ben wunderbaren Freund nicht durch unfern Unglauben verscheuchen, versetzte Wilhelm; er kommt gewiß zur rechten Beit und wird uns so gut als die Zuschauer überraschen.

Gewiß, rief Serlo, ich werbe froh sein, wenn das Stud morgen gegeben ift: es macht uns mehr Umstände, als ich geglaubt babe.

Aber Riemand in der Welt wird froher sein als ich, wenn das Stud morgen gespielt ist, versetzte Philine, so wenig mich meine Rolle druckt. Denn immer und ewig von Einer Sache reden zu hören, wobei doch nichts weiter herauskommt als eine Reprässentation, die, wie so viele hundert andere, vergessen werden wird, dazu will meine Geduld nicht hinreichen. Macht doch in Gottes Namen nicht so viel Umstände! Die Gäste, die vom Tische aufstehen, haben nachher an jedem Gerichte was auszusehen; ja, wenn man sie zu Hause reden hört, so ist es ihnen kaum begreislich, wie sie eine solche Noth haben ausstehen können.

Lassen Sie mich Ihr Gleichniß zu meinem Bortheile brauchen, schönes Kind, versetzte Wilhelm. Bedenken Sie, was Natur und Kunst, was Hantel, Gewerke und Gewerbe zusammen schaffen müssen, bis ein Sastmahl gegeben werden kann. Wie viel Jahre muß der Hird im Walde, der Fisch im Fluß oder Meere zusbringen, die er unsre Tafel zu besetzen würdig ist, und was hat die Hausstrau, die Köchin nicht alles in der Küche zu thun! Mit welcher Nachlässigkeit schlürft man die Sorge des entserntesten

Wingers, bes Schiffers, bes Kellermeisters beim Nachtische hinunter, als musse es nur so sein. Und sollten beswegen alle diese Menschen nicht arbeiten, nicht schaffen und bereiten, sollte der Hausberr das Alles nicht sorgsältig zusammen bringen und zusammen halten, weil am Ende der Genuß nur vorübergehend ist? Aber tein Genuß ist vorübergehend; denn der Eindruck, den er zurüdläßt, ist bleibend, und was man mit Fleiß und Anstrengung thut, theilt dem Zuschauer selbst eine verdorgene Kraft mit, von der man nicht wissen kann, wie weit sie wirkt.

Mir ift Alles einerlei, versete Philine, nur muß ich auch dießmal ersahren, daß Männer immer im Widerspruch mit sich selbst sind. Bei all eurer Gewissenhaftigkeit, den großen Autor nicht verstümmeln zu wollen, laßt ihr doch den schönsten Gedanken

aus bem Stude.

Den iconften? rief Bilbelm.

Gewiß ben schönften, auf ben fic hamlet felbft mas ju gute thut.

Und ber ware? rief Serlo.

Wenn Sie eine Berrude auf hatten, verfeste Philine, wurde ich fie Ihnen gang fauberlich abnehmen; benn es scheint nöthig, baß man Ihnen bas Berständniß eröffne.

Die Andern dachten nach, und die Unterbaltung stockte. Ran war ausgestanden, es war schon spat, man schien auseinander geben zu wollen. Als man so unentschlossen da nand, sieng Philine ein Lieden auf eine sehr zierliche und gesällige Relodie zu singen an.

Singet nicht in Trauertonen Ben ber Ginfamfeit ber Racht: Rein, fie ift, o bolre Schonen, Bur Gefelligfeit gemacht. Wie bas Beib bem Mann ge 218 bie iconfte Salfte mar. Bit bie Racht balbe Leber Und bie ich! Ronnt ibr et Der nur Fr Or ift gut. Su was Min Move trents Silber Tampe line rem 20 Siders und L Mount ber past Der jonk wift

Fünftes Buch. Zehntes Rapitel.

419

Oft bei einer tleinen Gabe Unter leichten Spielen weilt;

Benn die Nachtigall Berliebten Liebevoll ein Liedchen fingt, Das Gefangnen und Betrübten Rur wie Ach und Bebe flingt:

Mit wie leichtem herzensregen Horchet ihr ber Glode nicht, Die mit zwölf bedacht'gen Schlägen Ruh und Sicherheit verspricht!

Darum an dem langen Tage Merke dir es, liebe Bruft: Jeder Tag hat seine Plage, Und die Nacht hat ihre Luft.

Sie machte eine leichte Verbeugung, als fie geendigt hatte, und Serlo rief ihr ein lautes Bravo zu. Sie sprang zur Thur hinaus und eilte mit Gelächter fort. Man hörte fie die Treppe hinunter singen und mit den Absahen klappern.

Serlo gieng in das Seitenzimmer, und Aurelie blieb vor Wilbelmen, der ihr eine gute Nacht wünschte, noch einige Augenblide

fteben und fagte: Wie fie mir guwiber ift! recht meinem innern Wefen zuwiber! bis auf die tleinften Bufälligfeiten. Die rechte braune Augenwimper blonden haaren, die ber Bruber fo reigend findet, mag icht anfebn, und die Schramme auf ber Stirne hat mir riges, jo was Riedriges, bag ich immer gebn Schritte dtreten me erzählte neulich als einen Scherz, be ibr in beit einen Teller an ben Ropf en trage. Wohl ift fie recht an on fie rne g an fich vor ihr buten moge. furelie ichien mit mehr Un= port eundliches höfliches Wort und boch ift fie fo ans Much Sie, mein Freund, & Beidopf, ein Betra= Aufmertsamfeit, die an dt pervient! perfette Bilbelm; ibre muß ich Gerechtigfeit af jo eine Areat

einen Charafter hat? D, ihr Manner, baran erkenne ich euch!

Solcher Frauen feib ihr werth!

Sollten Sie mich in Berdacht haben, meine Freundin? versfette Wilhelm. Ich will von jeder Minute Rechenschaft geben, die ich mit ihr zugebracht habe.

Run, nun, fagte Aurelie, es ist fpat, wir wollen nicht streiten. Alle wie Giner, Giner wie Alle! Gute Nacht, mein Freund! gute

Nacht, mein feiner Paradiesvogel!

Bilbelm fragte, wie er ju biefem Chrentitel tomme.

Ein andermal, versetzte Aurelie, ein andermal. Man sagt, sie hätten keine Füße, sie schwebten nur in der Lust und nährten sich vom Aether. Es ist aber ein Märchen, suhr sie sort, eine poetische Fiktion. Gute Nacht, laßt euch was Schönes träumen, wenn ihr Glück habt.

Sie gieng in ihr Zimmer und ließ ihn allein; er eilte auf

bas feinige.

Halb unwillig gieng er auf und nieder. Der scherzende, aber entschiedene Zon Aureliens hatte ihn beleidigt: er fühlte tief, wie Unrecht sie ihm that. Philinen konnte er nicht widrig, nicht unbold begegnen; sie hatte nichts gegen ihn verbrochen, und dann fühlte er sich so fern von jeder Reigung zu ihr, daß er recht stolz und standhaft vor sich selbst besteben konnte.

Eben war er im Begriff, sich auszuziehen, nach seinem Lager zu gehen und die Borhänge aufzuschlagen, als-er zu seiner größten Berwunderung ein Paar Frauenpantosseln vor dem Bett erblickte; der eine stand, der andere lag. — Es waren Philinens Bantosseln, die er nur zu gut erkannte; er glaubte auch eine Unsordnung an den Borhängen zu sehen, ja, es schien, als bewegten sie sich; er stand und sah mit unverwandten Augen hin.

Eine neue Gemuthsbewegung, die er für Berdruß hielt, versette ihm den Athem; und nach einer kurzen Bause, in der er

fich erholt hatte, rief er gefaßt:

Stehen Sie auf, Philine! Bas soll bas heißen? Bo ist Ihre Klugheit, Ihr gutes Betragen? Sollen wir morgen bas Marchen bes hauses werben?

Es rührte fich nichts.

Ich scherze nicht, fuhr er fort, diese Recereien find bei mir übel angewandt.

Rein Laut! Reine Bewegung!

Entschlossen und unmuthig gieng er endlich auf bas Bette zu und rif die Borhange von einander. Stehen Sie auf, sagte er, wenn ich Ihnen nicht bas Zimmer diese Nacht überlassen soll.

Mit großem Erstaunen fand er fein Bette leer, Die Riffen und Deden in fconfter Rube. Er fab fich um, suchte 2ach, suchte

Alles burch und fand keine Spur von dem Schalt. Hinter bem Bette, dem Ofen, den Schränken war nichts zu sehen; er suchte emfiger und emfiger; ja, ein boshafter Zuschauer hatte glauben

mögen, er suche, um zu finden.

Rein Schlaf stellte sich ein; er sette die Pantosseln auf seinen Tisch, gieng auf und nieder, blieb manchmal bei dem Tische stehen, und ein schelmischer Genius, der ihn belauschte, will versichern: er habe sich einen großen Theil der Nacht mit den allerliedsten Stelzchen beschäftigt; er habe sie mit einem gewissen Interesse angesehen, behandelt, damit gespielt und sich erst gegen Morgen in seinen Kleidern auss Bette geworfen, wo er unter den seltsamsten Bhantasieen einschlummerte.

Und wirklich schlief er noch, als Serlo herein trat und rief: Wo find Sie? Roch im Bette? Unmöglich! Ich suchte Sie auf dem

Theater, wo noch fo Mancherlei zu thun ift.

## Gilftes Rapitel.

Bor- und Nachmittag verstoffen eilig. Das haus war schon voll, und Wilhelm eilte, sich anzuziehen. Nicht mit der Behag-lichteit, mit der er die Maske zum ersten Mal anprodirte, konnte er sie gegenwärtig anlegen; er zog sich an, um sertig zu werden. Als er zu den Frauen ins Versammlungszimmer kam, beriesen sie ihn einstimmig, daß nichts recht site; der schone Federbusch sei verschoben, die Schnalle vasse nicht; man sieng wieder an, auszutrennen, zu nähen, zusammen zu steden. Die Symphonie gieng an, Philine hatte etwas gegen die Arause einzuwenden, Aurelie viel an dem Mantel auszusepen. Laßt mich, ihr Kinder, rief er, diese Rachlässigkeit wird mich erst recht zum Hamlet machen. Die Frauen ließen ihn nicht los und subren sort zu putzen. Die Symphonie hatte ausgehört, und das Stück war angegangen. Er besah sich im Spiegel, drückte den hut tieser ins Gesicht und erneuerte die Schminke.

In diesem Augenblick stürzte Jemand herein und rief: Der Geift! ber Geift!

Bilhelm hatte ben ganzen Tag nicht Zeit gehabt, an die Hauptforge zu benten, ob der Geist auch kommen werde. Run war sie ganz weggenommen, und man hatte die wunderlichste Gastrolle zu erwarten. Der Theatermeister kam und fragte über Dieses und Jenes; Bilhelm hatte nicht Zeit, sich nach dem Gespenst umzusehen, und eilte nur, sich am Throne einzusinden, wo König und Königin schon, von ihrem Hose umgeben, in aller Herrlichkeit glänzten; er hörte nur noch die lesten Worte des Horatio, der über die Erscheinung des Geiftes gang verwirrt fprach und faft

jeine Rolle vergeffen zu haben ichien.

Der Zwischenvorhang gieng in die Höhe, und er sah das volle Haus vor sich. Nachdem Horatio seine Rede gehalten und vom Könige abgesertigt war, drängte er sich an Hamlet, und als ob er sich ihm, dem Brinzen, präsentire, sagte er: Der Teusel stedt

in bem Sarnische! Er bat uns Alle in Furcht gejagt!

In der Zwischenzeit fab man nur zwei große Manner in weißen Manteln und Rapuzen in den Coulissen steben, und Wilhelm, dem in der Berftreuung, Unrube und Berlegenheit der erste Monolog, wie er glaubte, mißgludt war, trat, ob ihn gleich ein lebhafter Beifall beim Abgeben begleitete, in der schauerlichen bramatischen Winternacht wirklich recht unbehaglich auf. Doch nahm er fich zusammen und sprach die so zwedmäßig angebrachte Stelle über das Schmausen und Trinken der Rordlander mit der gehörigen Gleichgültigkeit, vergaß, so wie die Zuschauer, barüber des Geistes und erschrat wirklich, als Horatio ausrief: Seht ber, es tommt! Er fuhr mit Beftigteit berum, und die edle große Bestalt, ber leife, unborbare Tritt, Die leichte Bewegung in ber fcmer fcheinenden Ruftung machten einen fo ftarten Gindrud auf ibn, daß er wie verfteinert da ftand und nur mit halber Stimme: 3hr Engel und himmlischen Beifter, beschützt uns! ausrufen fonnte. Er ftarrte ibn an, holte einigemal Athem und brachte die Anrede an ben Geift fo verwirrt, zerftudt und gezwungen vor, bag bie größte Kunft fie nicht fo trefflich batte ausbruden konnen.

Seine Uebersetzung dieser Stelle tam ihm sehr zu Statten. Er hatte sich nabe an das Original gehalten, dessen Wortstellung ihm die Bersassung eines überraschten, erschrecken, von Entsehen er-

griffenen Gemuthe einzig auszubruden ichien.

"Sei du ein guter Geift, sei ein verdammter Robold, bringe Dufte des himmels mit dir oder Dampse der Holle, sei Gutes oder Boses dein Beginnen, du kommst in so einer würdigen Gestalt, ja, ich rede mit dir, ich nenne dich hamlet, Konig, Bater, vantworte mir!"

Man fpurte im Bublito bie größte Birtung. Der Geift wintte,

ber Bring folgte ibm unter bem lauteften Beifall.

Das Theater verwandelte sich, und als sie auf den entfernten Blat kamen, hielt der Geist unvermuthet inne und wandte sich um; dadurch kam ihm Hamlet etwas zu nahe zu stehen. Mit Berslangen und Neugierde sah Wilhelm sogleich zwischen das nieders gelassen Kifir hinein, konnte aber nur tiesliegende Augen neben einer wohlgebildeten Nase erblicken. Furchtsam ausspähend stand er vor ihm; allein als die ersten Tone aus dem Helme hervors drangen, als eine wohlklingende, nur ein wenig raube Stimme

fich in den Worten boren ließ: 3ch bin ber Geift beines Baters, trat Wilhelm einige Schritte ichaubernd gurud, und bas gange Bublitum ichauberte. Die Stimme ichien Jebermann befannt, und Bilbelm glaubte eine Aebnlichfeit mit ber Stimme feines Baters su bemerten. Dieje munderbaren Empfindungen und Erinnerungen, bie Reugierde, ben felfamen Freund ju entbeden, und die Gorge, ihn zu beleidigen, felbst die Unschidlichteit, ihm als Schauspieler in diefer Situation ju nabe ju treten, bewegten Bibelmen nach entgegengefesten Seiten. Er veranberte mabrend ber langen Erjahlung bes Beiftes feine Stellung fo oft, ichien fo unbestimmt und verlegen, fo aufmertfam und fo gerftreut, daß fein Spiel eine allgemeine Bewunderung, so wie der Gerst ein allgemeines Entsetzen erregte. Dieser sprach mehr mit einem tiefen Gefühl des Berbruffes, als bes Jammers, aber eines geiftigen, langfamen und unübersehlichen Berdruffes. Es war ber Digmuth einer großen Seele, die von allem Irbischen getrennt ift, und boch unendlichen Leiben unterliegt. Bulest versant ber Beift, aber auf eine fonderbare Urt: benn ein leichter, grauer, burchfichtiger Flor, ber wie ein Dampf aus ber Berfentung ju fteigen ichien, legte fich über ibn weg und jog fich mit ibm binunter.

Nun tamen Hamlets Freunde zurück und schwuren auf das Schwert. Da war der alte Maulwurf so geschäftig unter der Erde, daß er ihnen, wo sie auch stehen mochten, immer unter den Füßen rief: Schwört! und sie, als ob der Boden unter ihnen brennte, schnell von einem Ort zum andern eilten. Auch erschien da, wo sie standen, jedesmal eine kleine Flamme aus dem Boden, vermehrte die Wirkung und hinterließ bei allen Zuschauern den tiefs

ften Einbrud.

Run gieng das Stud unaufhaltsam seinen Gang fort, nichts mißglüdte, Alles gerieth; das Publitum bezeigte seine Zufriedenheit; die Lust und der Muth der Schauspieler schien mit jeder Scene zuzunehmen.

# Zwölftes Rapitel.

Der Borhang fiel und der lebhafte Beifall erscholl aus allen Eden und Enden. Die vier fürstlichen Leichen sprangen behend in die Höhe und umarmten sich vor Freuden. Bolonius und Ophelia tamen auch aus ihren Gräbern hervor und hörten noch mit lebhaftem Bergnügen, wie Horatio, als er zum Antündigen heraustrat, auf das heftigste beklatscht wurde. Man wollte ihn zu keiner Anzeige eines andern Stücks lassen, sondern begehrte mit Ungestüm die Wiederholung des heutigen.

Run haben wir gewonnen, rief Serlo, aber auch heute Abend tein vernünftig Bort mehr! Alles tommt auf den ersten Eindruck an. Man soll ja keinem Schauspieler übel nehmen, wenn er bei

feinen Debuts porfichtig und eigenfinnig ift.

Der Kassier tam und überreichte ihm eine schwere Kasse. Wir haben gut debütirt, rief er aus, und das Borurtheil wird uns zu Statten kommen. Wo ist denn nun das versprochene Abendessen? Wir durfen es uns beute schmeden lassen.

Sie hatten ausgemacht, daß sie in ihren Theaterkleidern beissammen bleiben und sich selbst ein Fest seiern wollten. Wilhelm hatte unternommen, das Lotal, und Madame Melina, das Effen

ju beforgen.

Sin Zimmer, worin man sonst zu malen pflegte, war aufs beste gesäubert, mit allerlei kleinen Dekorationen umstellt und so herausgeputzt worden, daß es halb einem Garten, halb einem Säulengange ähnlich sah. Beim Hereintreten wurde die Gesellsschaft von dem Glanz vieler Lichter geblendet, die einen feierlichen Schein durch den Damps des sührsten Räucherwerks, das man nicht gespart hatte, über eine wohl geschmüdte und bestellte Tasel verdreiteten. Mit Ausrusquen lobte man die Anstalten und nahme wirklich mit Anstand Platz; es schien, als wenn eine königliche Jamilie im Geisterreiche zusammen kame. Wilhelm sah zwischen Aurelien und Madame Melina; Serlo zwischen Philinen und Elmiren; Niemand war mit sich selbst, noch mit seinem Platz unz zustrieden.

Die beiden Theaterfreunde, die sich gleichsalls eingefunden hatten, vermehrten das Glück der Gesellschaft. Sie waren einige Mal während der Borstellung auf die Bühne gekommen und konnten nicht genug von ihrer eigenen und von des Publikums Zufriedensheit sprechen; nunmehr ging's aber ans Besondere; Jedes ward

für feinen Theil reichlich belobnt.

Mit einer unglaublichen Lebhaftigteit ward ein Berdienst nach dem andern, eine Stelle nach der andern herausgehoben. Dem Souffleur, der bescheiden am Ende der Tasel saß, ward ein großes Lob über seinen rauhen Pyrrhuß; die Fechtübung Hamlets und Laertes tonnte man nicht genug erheben; Opheliens Trauer war über allen Außdruck schon und erhaben; von Bolonius Spiel durste man gar nicht sprechen; jeder Gegenwärtige hörte sein Lob in dem Andern und durch ihn.

Aber auch ber abwesende Geist nahm seinen Theil Lob und Bewunderung hinweg. Er hatte die Rolle mit einem sehr glücklichen Organ und in einem großen Sinne gesprochen, und man wunderte sich am meisten, daß er von Allem, was dei der Gesellsschaft vorgegangen war, unterrichtet schien. Er glich völlig dem

gemalten Bilbe, als wenn er bem Künftler gestanden hätte, und die Theaterfreunde konnten nicht genug rühmen, wie schauerlich es ausgesehen habe, als er unfern von dem Gemalbe hervorgetreten und vor seinem Ebenbilde vorbeigeschritten sei. Wahrheit und Irrthum habe sich dabei so sonderbar vermischt, und man habe wirklich sich überzeugt, daß die Königin die eine Gestalt nicht sehe. Madame Melina ward bei dieser Gelegenheit sehr gelobt, daß sie bei dieser Stelle in die Höhe nach dem Bilde gestarrt, indes Hamlet nieder auf den Geist gewiesen.

Man erkundigte sich, wie das Gespenst habe hereinschleichen tönnen, und ersuhr vom Theatermeister, daß zu einer hintern Thüre, die sonst immer mit Detorationen verstellt sei, diesen Abend aber, weil man den gothischen Saal gebraucht, frei geworden, zwei große Figuren in weißen Mänteln und Rapuzen hereingekommen, die man von einander nicht unterscheiden können, und so seien sie nach geendigtem dritten Akt wahrscheinlich auch wieder bingunggegangen.

Serlo lobte besonders an ihm, daß er nicht so schneidermäßig gesammert und sogar am Ende eine Stelle, die einem so großen Helden besser zieme, seinen Sohn zu beseuern, angebracht habe. Wilhelm hatte sie im Gedächtniß behalten und versprach, sie ins

Manuscript nachzutragen.

Man hatte in ber Freude bes Gastmabls nicht bemerkt. bak bie Rinder und ber Barfenspieler fehlten; balb aber machten fie eine febr angenehme Ericeinung. Denn fie traten gusammen berein, sehr abenteuerlich ausgeputt; Felix schlug ben Triangel, Mignon das Tambourin, und der Alte hatte die schwere Harfe umgehangen; und fpiette fie, indem er fie por fich trug. Gie jogen um ben Tifch und fangen allerlei Lieber. Man gab ihnen zu effen, und bie Gafte glaubten ben Kindern eine Bobltbat zu erzeigen, wenn fie ihnen fo viel fußen Bein gaben, als fie nur trinten wollten; benn die Gesellschaft selbst hatte die tottlichen Rlaschen nicht ge= icont, welche biefen Abend, als ein Geschent ber Theaterfreunde, in einigen Rorben angekommen waren. Die Rinder fprangen und sangen fort, und besonders mar Mignon ausgelaffen, wie man fie niemals gesehen. Sie schlug bas Tambourin mit aller moglichen Rierlichkeit und Lebhaftigkeit, indem fie bald mit brudenbem Finger auf dem Felle schnell bin und ber schnurrte, bald mit dem Ruden ber hand, bald mit ben Anocheln barauf pochte, ja, mit abwechselnden Abothmen bas Bergament balb wiber die Kniee, bald wider den Ropf folug, bald schüttelnd die Schellen allein tlingen ließ und so aus bem einfachsten Instrumente gar verichiebene Tone bervorlodte. Nachbem fie lange gelarmt batten, setten fie fich in einen Lehnseffel, ber gerade Wilhelmen gegenüber am Tifche leer geblieben mar.

Winzers, bes Schiffers, bes Kellermeisters beim Nachtische hins unter, als musse es nur so sein. Und sollten beswegen alle diese Menschen nicht arbeiten, nicht schaffen und bereiten, sollte der Hausherr das Alles nicht sorgsältig zusammen bringen und zussammen halten, weil am Ende der Genuß nur vorübergehend ist? Aber kein Genuß ist vorübergehend; denn der Eindruck, den er zurückläßt, ist bleibend, und was man mit Fleiß und Anstrengung thut, theilt dem Zuschauer selbst eine verborgene Kraft mit, von der man nicht wissen kann, wie weit sie wirkt.

Mir ift Alles einerlei, verfeste Philine, nur muß ich auch bießmal erfahren, daß Manner immer im Widerspruch mit sich selbst find. Bei all eurer Gewissenhaftigkeit, den großen Autor nicht verstümmeln zu wollen, laßt ihr doch den schönsten Gedanken

aus bem Stude.

Den iconften? rief Bilhelm.

Gewiß ben schönsten, auf ben fich Hamlet felbst mas zu gute thut.

Und ber ware? rief Serlo.

Benn Sie eine Berrude auf hatten, versetzte Philine, wurde ich sie Ihnen gang sauberlich abnehmen; benn es scheint nöthig, baß man Ihnen bas Verständniß eröffne.

Die Andern dachten nach, und die Unterhaltung stockte. Man war aufgestanden, es war schon spät, man schien auseinander gehen zu wollen. Als man so unentschlossen da stand, sieng Philine ein Liedchen auf eine sehr zierliche und gefällige Melodie zu singen an.

Singet nicht in Trauertonen Bon ber Ginsamteit der Racht: Nein, sie ist, o bolde Schönen, Bur Gefelligfeit gemacht. Wie bas Weib bem Mann gegeben Als die iconfte Salfte mar, Ift die Racht bas balbe Leben. Und die iconfte Salfte gwar. Ronnt ihr euch des Tages freuen, Der nur Freuden unterbricht? Er ift gut, fich ju gerftreuen; Bu mas Anderm tauat er nicht. Aber wenn in nacht'ger Stunde Sußer Lampe Dammrung fließt, Und vom Mund zum naben Munde Schers und Liebe fich ergießt; Wenn der raide loje Anabe. Der fonft wild und feurig eilt,

Oft bei einer kleinen Gabe Unter leichten Spielen weilt;

Benn die Nachtigall Berliebten Liebevoll ein Liebchen fingt, Das Gefangnen und Betrübten Rur wie Ach und Bebe Mingt:

Mit wie leichtem Herzensregen Horchet ihr der Glode nicht, Die mit zwölf bedächt'gen Schlägen Ruh und Sicherheit verspricht!

Darum an dem langen Tage Merke dir es, liebe Brust: Jeder Tag hat seine Plage, Und die Nacht bat ihre Lust.

Sie machte eine leichte Berbeugung, als sie geenbigt hatte, und Serlo rief ihr ein lautes Bravo zu. Sie sprang zur Thür hinaus und eilte mit Gelächter fort. Man hörte sie die Treppe hinunter singen und mit den Absahen klappern.

Serlo gieng in das Seitenzimmer, und Aurelie blieb vor Wilbelmen, ber ihr eine gute Racht wunschte, noch einige Augenblicke

stehen und sagte:

Bie sie mir zuwider ist! recht meinem innern Wesen zuwider! bis auf die kleinsten Zusälligkeiten. Die rechte braune Augenwimper bei den blonden Haaren, die der Bruder so reizend sindet, mag ich gar nicht ansehn, und die Schramme auf der Stirne hat mir so was Widriges, so was Niedriges, daß ich immer zehn Schritte vor ihr zurücktreten möchte. Sie erzählte neulich als einen Scherz, ihr Bater habe ihr in ihrer Kindheit einen Teller an den Kopf geworfen, davon sie noch das Zeichen trage. Wohl ist sie recht an Augen und Stirne gezeichnet, daß man sich vor ihr büten möge.

Bilhelm antwortete nichts, und Aurelie schien mit mehr Un-

willen fortzufahren:

Es ist mir beinahe unmöglich, ein freundliches höfliches Wort mit ihr zu reden, so sehr hasse ich sie, und doch ist sie so ansschwiegend. Ich wollte, wir wären sie los. Auch Sie, mein Freund, haben eine gewisse Gefälligkeit gegen dieses Geschöpf, ein Betragen, das mich in der Seele kränkt, eine Ausmerksamkeit, die an Achtung gränzt, und die sie, bei Gott, nicht verdient!

Bie fie ift, bin ich ihr Dant schuldig, versetzte Bilhelm; ihre Aufsührung ist zu tabeln; ihrem Charafter muß ich Gerechtigkeit

widerfahren laffen.

Charatter! rief Aurelie; glauben Sie, daß so eine Kreatur

einen Charafter bat? D, ihr Manner, baran ertenne ich euch!

Solcher Frauen seid ihr werth!

Sollten Sie mich in Berbacht haben, meine Freundin? versfette Wilhelm. Ich will von jeder Minute Rechenschaft geben, die ich mit ihr zugebracht habe.

Run, nun, sagte Aurelie, es ift spat, wir wollen nicht streiten. Alle wie Giner, Giner wie Alle! Gute Nacht, mein Freund! gute

Nacht, mein feiner Barabiesvogel!

Wilhelm fragte, wie er zu biefem Chrentitel tomme.

Ein andermal, versetzte Aurelie, ein andermal. Man sagt, sie hätten teine Füße, sie schwebten nur in der Luft und nährten sich vom Aether. Es ist aber ein Märchen, suhr sie sort, eine poetische Fiktion. Gute Nacht, laßt euch was Schönes träumen, wenn ihr Glück babt.

Sie gieng in ihr Zimmer und ließ ihn allein; er eilte auf

bas feinige.

Halb unwillig gieng er auf und nieder. Der scherzende, aber entschiedene Ton Aureliens hatte ihn beleidigt: er fühlte tief, wie Unrecht sie ihm that. Philinen konnte er nicht widrig, nicht unbold begegnen; sie hatte nichts gegen ihn verbrochen, und dann fühlte er sich so fern von jeder Reigung zu ihr, daß er recht stolz

und standhaft vor sich felbst besteben tonnte.

Eben war er im Begriff, sich auszuziehen, nach seinem Lager zu gehen und die Bordänge auszuschlagen, als-er zu seiner größten Berwunderung ein Paar Frauenpantosseln vor dem Bett erblickte; der eine stand, der andere lag. — Es waren Philinens Pantosseln, die er nur zu gut erkannte; er glaubte auch eine Unordnung an den Bordängen zu sehen, ja, es schien, als bewegten sie sich; er stand und sah mit unverwandten Augen hin.

Eine neue Gemuthsbewegung, die er für Berbruß hielt, verfeste ihm den Athem; und nach einer turzen Paufe, in der er

sich erholt hatte, rief er gefaßt:

Stehen Sie auf, Philine! Bas foll das heißen? Bo ift Ihre Klugheit, Ihr gutes Betragen? Sollen wir morgen das Marchen des Hauses werden?

Es rührte fich nichts.

Ich scherze nicht, fuhr er fort, diese Redereien sind bei mir übel angewandt.

Rein Laut! Reine Bewegung!

Entschlossen und unmuthig gieng er endlich auf bas Bette zu und riß die Borhänge von einander. Stehen Sie auf, sagte er, wenn ich Ihnen nicht bas Zimmer biese Nacht überlassen soll.

Mit großem Erstaunen fant er fein Bette leer, Die Riffen und Deden in foonfter Rube. Er fab fich um, fucte aach, fucte

Alles burch und fand teine Spur von bem Schalt. Hinter bem Bette, bem Ofen, ben Schränken war nichts zu sehen; er suchte emsiger und emsiger; ja, ein boshafter Buschauer hatte glauben

mogen, er suche, um ju finden.

Rein Schlaf stellte sich ein; er sette die Pantosseln auf seinen Tisch, gieng auf und nieder, blieb manchmal bei dem Tische stehen, und ein schelmischer Genius, der ihn belauschte, will versichern: er habe sich einen großen Theil der Nacht mit den allerliedsten Stelzichen beschäftigt; er habe sie mit einem gewissen Interesse angesehen, behandelt, damit gespielt und sich erst gegen Morgen in seinen Kleidern auss Bette geworfen, wo er unter den seltsamsten Bhantasieen einschlummerte.

Und wirklich schlief er noch, als Serlo herein trat und rief: Wo find Sie? Roch im Bette? Unmöglich! Ich suchte Sie auf bem

Theater, wo noch so Mancherlei zu thun ist.

# Gilftes Rapitel.

Bor- und Nachmittag verstoffen eilig. Das haus war schon voll, und Wilhelm eilte, sich anzuziehen. Nicht mit der Behag-lichteit, mit der er die Maste zum ersten Mal anprodirte, konnte er sie gegenwärtig anlegen; er zog sich an, um sertig zu werden. Als er zu den Frauen ins Versammlungszimmer kam, beriefen sie ihn einstimmig, daß nichts recht sitz; der schöne Federbusch sei verschoben, die Schalle passe nicht; man sieng wieder an, aufzutrennen, zu nähen, zusammen zu steden. Die Symphonie gieng an, Philine hatte etwas gegen die Krause einzuwenden, Aurelie viel an dem Mantel auszusepen. Laßt mich, ihr Kinder, rief er, diese Rachlässigkeit wird mich erst recht zum Hamlet machen. Die Frauen ließen ihn nicht los und suhren sort zu putzen. Die Symphonie hatte ausgehört, und das Stüd war angegangen. Er besah sich im Spiegel, drüdte den Hut tieser ins Gesicht und erneuerte die Schminke.

In diesem Augenblid fturzte Jemand herein und rief: Der Geist! ber Geift!

Wilhelm hatte ben ganzen Tag nicht Zeit gehabt, an die Hauptsforge zu benken, ob der Geist auch kommen werde. Run war sie ganz weggenommen, und man hatte die wunderlichste Gastrolle zu erwarten. Der Theatermeister kam und fragte über Dieses und Jenes; Wilhelm hatte nicht Zeit, sich nach dem Gespenst umzusiehen, und eilte nur, sich am Throne einzusinden, wo König und Königin schon, von ihrem Hose umgeben, in aller Herrlichkeit glänzten; er hörte nur noch die letzten Worte des Horatio, der

über die Erscheinung bes Geiftes gang verwirrt sprach und fast

feine Rolle vergeffen ju haben ichien.

Der Zwischenvorhang gieng in die Höhe, und er sah das volle Haus vor sich. Nachdem Horatio seine Rede gehalten und vom Könige abgesertigt war, drängte er sich an Hamlet, und als ob er sich ihm, dem Brinzen, präsentire, sagte er: Der Teusel stedt

in bem Harnische! Er hat uns Alle in Furcht gejagt!

In ber Zwischenzeit fab man nur zwei große Manner in weißen Manteln und Rapuzen in den Couliffen fteben, und Wilhelm, bem in der Berftreuung, Unrube und Berlegenheit der erfte Monolog, wie er glaubte, mikaludt war, trat, ob ihn gleich ein lebhafter Beifall beim Abgeben begleitete, in ber schauerlichen bramatischen Winternacht wirklich recht unbehaglich auf. Doch nahm er sich aufammen und fprach die fo zwedmäßig angebrachte Stelle über bas Schmaufen und Trinten ber Nordlander mit ber geborigen Gleichgültigfeit, vergaß, so wie die Buschauer, barüber bes Geiftes und erschrat wirklich, als Horatio ausrief: Gebt ber, es tommt! Er fubr mit Seftiateit berum, und Die eble große Beftalt, ber leife, unborbare Tritt, die leichte Bewegung in der schwer scheinenben Ruftung machten einen fo ftarten Ginbrud auf ibn, bag er wie versteinert ba stand und nur mit halber Stimme: 3hr Engel und himmlischen Beifter, beschützt uns! ausrufen tonnte. Er ftarrte ibn an, bolte einigemal Athem und brachte die Anrede an ben Geift so verwirrt, zerstudt und gezwungen por, baf bie größte Runft fie nicht fo trefflich batte ausbruden tonnen.

Seine Ueberfetung dieser Stelle tam ihm sehr zu Statten. Er hatte sich nabe an das Original gehalten, beffen Wortstellung ihm die Berfassung eines überraschten, erschreckten, von Entsetzen er-

griffenen Gemuthe einzig auszubruden ichien.

"Sei du ein guter Geift, sei ein verdammter Robold, bringe Dufte des Himmels mit dir oder Dampse der Holle, sei Gutes oder Boses bein Beginnen, du kommst in so einer würdigen Gestalt, ja, ich rede mit dir, ich nenne dich Hamlet, König, Bater, o antworte mir!"

Man fpurte im Bublito die größte Birtung. Der Geift winkte,

ber Bring folgte ibm unter bem lauteften Beifall.

Das Theater verwandelte sich, und als sie auf den entfernten Plat kamen, hielt der Geist undermuthet inne und wandte sich um; dadurch kam ihm Hamlet etwas zu nahe zu stehen. Mit Bers langen und Neugierde sah Wilhelm sogleich zwischen das nieders gelassen Rifer hinein, konnte aber nur tiesliegende Augen neben einer wohlgebildeten Nase erblicken. Furchtsam ausspähend stand er vor ihm; allein als die ersten Tone aus dem Helme hervordrangen, als eine wohlklingende, nur ein wenig raube Stimme

fich in ben Borten boren ließ: 3ch bin ber Geift beines Baters, trat Wilhelm einige Schritte ichaubernd gurud, und bas gange Bublitum icauberte. Die Stimme ichien Jebermann befannt, und Wilhelm glaubte eine Aehnlichfeit mit ber Stimme feines Baters su bemerten. Diese munderbaren Empfindungen und Erinnerungen. Die Neugierbe, ben felfamen Freund ju entbeden, und Die Corge, ihn ju beleidigen, felbst bie Unschichkeit, ihm als Schauspieler in diefer Situation ju nabe ju treten, bewegten Biibelmen nach entgegengefesten Seiten. Er veranberte mabrend ber langen Ergablung bes Beiftes feine Stellung fo oft, ichien fo unbestimmt und verlegen, fo aufmertfam und fo gerftreut, bag fein Spiel eine allgemeine Bewunderung, fo wie der Geift ein allgemeines Entfepen erregte. Diefer fprach mehr mit einem tiefen Gefühl bes Berbruffes, als bes Jammers, aber eines geiftigen, langfamen und unübersehlichen Berbruffes. Es mar ber Migmuth einer großen Seele, bie von allem groischen getrennt ift, und boch unenblichen Leiden unterliegt. Bulest verfant der Beift, aber auf eine fonderbare Art: benn ein leichter, grauer, burchfichtiger Flor, ber wie ein Dampf aus ber Berfentung ju fteigen ichien, legte fich über ibn weg und jog fich mit ibm binunter.

Run kamen Hamlets Freynde zurück und schwuren auf das Schwert. Da war der alte Maulwurf so geschäftig unter der Erde, daß er ihnen, wo sie auch stehen mochten, immer unter den Füßen rief: Schwört! und sie, als ob der Boden unter ihnen brennte, schnell von einem Ort zum andern eilten. Auch erschien da, wo sie standen, jedesmal eine kleine Flamme aus dem Boden, vermehrte die Wirkung und hinterließ bei allen Zuschauern den tief-

ften Einbrud.

Run gieng das Stüd unaufhaltsam seinen Gang fort, nichts mißglücke, Alles gerieth; das Publikum bezeigte seine Zufriedenheit; die Lust und der Muth der Schauspieler schien mit jeder Scene zuzunehmen.

# Zwölftes Kapitel.

Der Borhang fiel und der lebhafte Beifall erscholl aus allen Schen und Enden. Die vier fürstlichen Leichen sprangen behend in die Höhe und umarmten sich vor Freuden. Bolonius und Ophelia kamen auch aus ihren Gräbern hervor und hörten noch mit lebhaftem Bergnügen, wie Horatio, als er zum Ankundigen heraustrat, auf das heftigste beklatscht wurde. Man wollte ihn zu keiner Anzeige eines andern Stücks lassen, sondern begehrte mit Ungestüm die Wiederholung des heutigen.

Run haben wir gewonnen, rief Serlo, aber auch heute Abend fein vernünftig Bort mehr! Alles tommt auf den ersten Eindruck an. Man soll ja keinem Schauspieler übel nehmen, wenn er bei

feinen Debuts vorsichtig und eigenfinnig ift.

Der Kassier tam und überreichte ihm eine schwere Kasse. Wir haben gut debütirt, rief er aus, und das Borurtheil wird uns zu Statten tommen. Wo ist denn nun das versprochene Abendessen? Wir durfen es uns heute schmeden lassen.

Sie hatten ausgemacht, daß sie in ihren Theaterkleibern beissammen bleiben und sich selbst ein Fest seiern wollten. Wilhelm hatte unternommen, das Lotal, und Madame Melina, das Essen

zu beforgen.

Ein Zimmer, worin man sonst zu malen pflegte, war aufs beste gesäubert, mit allerlei kleinen Dekorationen umstellt und so herausgeput worden, daß es halb einem Garten, halb einem Säulengange ähnlich sah. Beim Hereintreten wurde die Gesellsschaft von dem Glanz vieler Lichter geblendet, die einen feierlichen Schein durch den Dampf des sühesten Räucherwerks, das man nicht gespart hatte, über eine wohl geschmückte und bestellte Tasel verbreiteten. Mit Ausrusjungen lobte man die Anstalten und nahm wirklich mit Anstand Platz; es schien, als wenn eine königliche Hamite im Geisterreiche zusammen kame. Wilhelm sah zwischen Aurelien und Madame Melina; Serlo zwischen Bhilinen und Elmiren; Niemand war mit sich selbst, noch mit seinem Platz unz zusrieden.

Die beiden Theaterfreunde, die sich gleichsalls eingefunden hatten, vermehrten das Glud der Gesellschaft. Sie waren einige Mal während der Borstellung auf die Buhne gekommen und konnten nicht genug von ihrer eigenen und von des Publikums Zufriedens beit sprechen; nunmehr ging's aber ans Besondere; Jedes ward

für feinen Theil reichlich belobnt.

Mit einer unglaublichen Lebhaftigkeit ward ein Berdienst nach dem andern, eine Stelle nach der andern herausgehoben. Dem Souffleur, der bescheiden am Ende der Tasel saß, ward ein großes Lob über seinen rauhen Phrthus; die Fechtübung Hamlets und Laertes konnte man nicht genug erheben; Opheliens Trauer war über allen Ausdruck schön und erhaben; von Bolonius Spiel durste man gar nicht sprechen; jeder Gegenwärtige hörte sein Lob in dem Andern und durch ihn.

Aber auch der abwesende Geist nahm seinen Theil Lob und Bewunderung hinweg. Er hatte die Rolle mit einem sehr glüdslichen Organ und in einem großen Sinne gesprochen, und man wunderte sich am meisten, daß er von Allem, was bei der Gesellschaft vorgegangen war, unterrichtet schien. Er glich völlig dem

gemalten Bilbe, als wenn er bem Kunftler gestanden hätte, und die Theaterfreunde konnten nicht genug rühmen, wie schauerlich es ausgesehen habe, als er unfern von dem Gemälbe hervorgetreten und vor seinem Ebenbilbe vorbeigeschritten sei. Wahrheit und Irrthum habe sich dabei so sonderbar vermischt, und man habe wirklich sich überzeugt, daß die Königin die eine Gestalt nicht sehe. Madame Melina ward bei dieser Gelegenheit sehr gelobt, daß sie bei dieser Stelle in die Höhe nach dem Bilde gestarrt, indes Hamlet nieder auf den Geist gewiesen.

Man erkundigte sich, wie das Gespenst habe hereinschleichen können, und ersuhr vom Theatermeister, daß zu einer hintern Thüre, die sonst immer mit Dekorationen verstellt sei, diesen Abend aber, weil man den gothischen Saal gebraucht, frei geworden, zwei große Figuren in weißen Mänteln und Kapuzen hereingekommen, die man von einander nicht unterscheiden können, und so seien sie nach geendigtem dritten Akt wahrscheinlich auch wieder hinausgegangen.

Serlo lobte besonders an ihm, daß er nicht so schneidermäßig gejammert und sogar am Ende eine Stelle, die einem so großen Helden besser zieme, seinen Sohn zu beseuern, angebracht habe. Wilhelm hatte sie im Gedächtniß behalten und versprach, sie ins

Manufcript nachzutragen.

Man batte in ber Freude bes Gastmabls nicht bemerkt, baß Die Rinder und der Sarfenspieler fehlten: balb aber machten fie eine febr angenehme Erscheinung. Denn fie traten gusammen berein, febr abenteuerlich ausgeputt; Felix folug ben Triangel, Mignon bas Tambourin, und ber Alte hatte bie fcmere Sarfe umgehangen; und spiette fie, indem er fie por fich trug. Sie jogen um ben Tifch und fangen allerlei Lieber. Man gab ihnen zu effen, und bie Bafte glaubten ben Kindern eine Bobltbat zu erzeigen, wenn fie ihnen fo viel fußen Bein gaben, als fie nur trinten wollten; benn bie Befellichaft felbst hatte bie toftlichen Rlaschen nicht geicont, welche biefen Abend, als ein Geschent ber Theaterfreunde, in einigen Rörben angefommen waren. Die Kinder sprangen und fangen fort, und besonders mar Mignon ausgelaffen, wie man fie niemals gefeben. Sie schlug bas Tambourin mit aller moglichen Rierlichkeit und Lebhaftigfeit, indem fie balb mit brudenbem Finger auf dem Felle schnell bin und ber schnurrte, bald mit bem Ruden ber hand, bald mit ben Anocheln barauf pochte, ja, mit abwechselnden Abothmen bas Bergament balb wiber die Aniee, balb wider ben Ropf folug, balb icuttelnb bie Schellen allein flingen ließ und so aus bem einfachsten Instrumente gar vericbiebene Zone bervorlodte. Rachbem fie lange gelarmt hatten, festen fie fich in einen Lehnseffel, ber gerade Wilhelmen gegenüber am Tifche leer geblieben mar.

Bleibt von dem Sessel weg! rief Serlo, er steht vermuthlich für den Geist da; wenn er kommt, kann's euch übel geben.

Ich fürchte ihn nicht, rief Mignon; tommt er, so stehen wir auf. Es ist mein Oheim, er thut mir nichts zu leibe. Diese Rebe verstand Niemand, als wer wußte, daß sie ihren vermeintlichen Bater ben großen Teufel genannt batte.

Die Gesellschaft fah einander an und ward noch mehr in dem Berdacht bestärkt, daß Serlo um die Erscheinung des Geistes wisse. Man schwapte und trank, und die Mädchen sahen von Zeit zu

Beit furchtsam nach der Thure.

Die Kinder, die, in dem großen Sessel sitzend, nur wie Pulcinellpuppen aus dem Kasten über den Tisch hervorragten, siengen an, auf diese Weise ein Stück aufzusühren. Mignon machte den schnarrenden Ton sehr artig nach, und sie stießen zulet die Köpse dergestalt zusammen und auf die Tischante, wie es eigentlich nur Holzpuppen aushalten können. Mignon ward die zur Wuth lustig, und die Gesellschaft, so sehr sie ansangs über den Scherz gelacht hatte, mußte zulet Einhalt thun. Aber wenig half das Zureden, denn nun sprang sie auf und raste, die Schellentrommel in der Hand, um den Tisch herum. Ihre Haare slogen, und indem sie den Kopf zurück und alle ihre Glieder gleichsam in die Lust warf, schien sie einer Mänade ähnlich, deren wilde und beinah unmögliche Stellungen uns auf alten Monumenten noch oft in Erstaunen sehren.

Durch das Talent der Kinder und ihren Lärm aufgereizt, suchte Jedermann zur Unterhaltung der Gesellschaft etwas beizutragen. Die Frauenzimmer sangen einige Kanons, Laertes ließ eine Nachtigall hören, und der Bedant gab ein Konzert pianissimo auf ter Maultrommel. Indessen spielten die Nachdarn und Nachdarinnen allerlei Spiele, wobei sich die Hände begegnen und vermischen, und es sehlte manchem Paare nicht am Ausdruck einer hofshungsvollen Zärtlichkeit. Madame Melina besonders schien eine lebhafte Reigung zu Wilhelmen nicht zu verhehlen. Es war spät in der Racht, und Aurelie, die sast allein noch Herrschaft über sich beshalten hatte, ermahnte die Uebrigen, indem sie ausstina ausein-

ander zu geben.

Serlo gab noch zum Abschied ein Feuerwert, indem er mit dem Munde, auf eine fast unbegreifliche Weise, den Ton der Raketen, Schwärmer und Feuerräder nachzuahmen wußte. Man durfte die Augen nur zumachen, so war die Täuschung vollkommen. Indessen war Jedermann aufgestanden, und man reichte den Frauenzimmern den Arm, sie nach Hause zu führen. Wilhelm gieng zulest mit Aurelien. Auf der Trexpe begegnete ihnen der Theatermeister und sagte: hier ist der Schleier, worin der Geist vers

schwand. Er ist an der Bersenkung hängen geblieben, und wir haben ihn eben gesunden. Eine wunderbare Reliquie! rief Bilsbelm und nahm ihn ab.

In dem Augenblicke fühlte er sich am linken Arme ergriffen und zugleich einen sehr heftigen Schmerz. Mignon hatte sich versteckt gehabt, hatte ihn angesaßt und ihn in den Arm gebissen. Sie suhr an ihm die Treppe hinunter und verschwand.

Als die Gesellschaft in die freie Luft tam, mertte fast Jedes, daß man für diesen Abend des Guten zu viel genoffen hatte. Ohne Abschied zu nehmen, verlor man sich auseinander.

Bilhelm hatte kaum seine Stube erreicht, als er seine Rleiber abwarf und nach ausgelöschtem Licht ins Bett eilte. Der Schlaf wollte sogleich sich seiner bemeistern; allein ein Geräusch, das in seiner Stube hinter dem Ofen zu entstehen schien, machte ihn ausmerksam. Eben schwebte vor seiner erhipten Phantasie das Bild des geharnischten Königs; er richtete sich auf, das Gespenst anzureden; als er sich von zarten Armen umschlungen, seinen Mund mit lebhaften Küssen verschlossen und eine Brust an der seinigen fühlte, die er wegzustoßen nicht Muth hatte.

#### Dreizehntes Rapitel.

Wilhelm suhr bes andern Morgens mit einer unbehaglichen Empfindung in die Höhe und fand sein Bette leer. Bon dem nicht völlig ausgeschlasenen Rausche war ihm der Kopf duster, und die Erinnerung an den unbekannten nächtlichen Besuch machte ihn unzuhig. Sein erster Verdacht siel auf Philinen, und doch schien der liebliche Körper, den er in seine Arme geschlossen hatte, nicht der ihrige gewesen zu sein. Unter lebhaften Lieblosungen war unser Freund an der Seite diese selfsamen, stummen Besuches eingeschlasen, und nun war weiter keine Spur mehr davon zu entbeden. Er sprang auf, und indem er sich anzog, sand er seine Thüre, die er sonst zu verriegeln pflegte, nur angelehnt und wußte sich nicht zu erinnern, ob er sie gestern Abend zugeschlossen hatte.

Am wunderbarsten aber erschien ihm der Schleier des Geistes, den er auf seinem Bette fand. Er hatte ihn mit herauf gebracht und wahrscheinlich selbst dahin geworfen. Es war ein grauer Flor, an dessen Saum er eine Schrift mit schwarzen Buchstaben gestickt sah. Er entfaltete sie und las die Worte: Zum ersten und letzten Mal! Flieh! Jüngling, flieh! Er war betroffen und wußte nicht, was er sagen sollte.

In eben bem Augenblid trat Mignon herein und brachte ihm bas Frühftud. Wilhelm erstaunte über ben Anblid bes Kinbes,

ja, man kann sagen, er erschrak. Sie schien diese Racht größer geworden zu sein; sie trat mit einem hohen edlen Anstand vor ihn hin und sah ihm sehr ernsthaft in die Augen, so daß er den Blick nicht ertragen konnte. Sie rührte ihn nicht an, wie sonst, da sie gewöhnlich ihm die Hand drückte, seine Wange, seinen Mund, seinen Arm oder seine Schulter küßte, sondern gieng, nachdem sie seine Sachen in Ordnung gebracht, stillschweigend wieder fort.

Die Zeit einer angesetzten Leseprobe kam nun herbei; man verssammelte sich, und Alle waren durch das gestrige Fest verstimmt. Wilhelm nahm sich zusammen, so gut er konnte, um nicht gleich ansangs gegen seine so lebhaft gepredigten Grundsätze zu verstoßen. Seine große Uedung half ihm durch; denn Uedung und Gewohnsbeit mussen in jeder Kunst die Lüden ausfüllen, welche Genie und

Laune fo oft laffen murben.

Eigentlich aber konnte man bei dieser Gelegenheit die Bemertung recht wahr sinden, daß man keinen Zustand, der länger dauern, ja, der eigentlich ein Beruf, eine Lebensweise werden soll, mit einer Feierlichkeit ansangen durse. Man seire nur, was glücklich vollendet ist; alle Ceremonien zum Ansange erschöpfen Lust und Kräfte, die das Streben hervordringen und uns bei einer fortgesetzen Mühe beistehen sollen. Unter allen Festen ist das Hochzeitsstellt das unschiedlichste; keines sollte mehr in Stille,

Demuth und hoffnung begangen werben als biefes.

So schlich der Tag nun weiter, und Wilhelmen war noch teiner jemals so alltäglich vorgekommen. Statt der gewöhnlichen Unterhaltung Abends sieng man zu gähnen an; das Interesse an Hamlet war erschöpft, und man fand eher unbequem, daß er des folgenden Tages zum zweiten Mal vorgestellt werden sollte. Wilhelm zeigte den Schleier des Geistes vor; man mußte daraus schließen, daß er nicht wieder kommen werde. Serlo war besonders dieser Meinung; er schnen mit den Rathschlägen der wunderbaren Gestalt zehr vertraut zu sein; dagegen ließen sich aber die Worte: Flieh! Jüngling, slieh! nicht erklären. Wie konnte Serlo mit Jemanden einstimmen, der den vorzäuslichsten Schauspieler seiner Gesellschaft zu entsernen die Absicht zu haben schien.

Rothwendig war es nunmehr, die Rolle des Geistes dem Polterer und die Rolle des Königs dem Bedanten zu geben. Beide erklärten, daß sie schon einstudirt seien, und es war kein Bunder, denn bei den vielen Proben und der weitläuftigen Behandlung dieses Stücks waren Alle so damit bekannt geworden, daß sie sämmtlich gar leicht mit den Rollen hätten wechseln können. Doch probirte man Einiges in der Geschwindigkeit, und als man spät genug außeinander gieng, stütterte Philipe beim Abschiede Wilsen

belmen leise zu: Ich muß meine Pantosseln holen; du schiebst boch den Riegel nicht vor? Diese Worte setzen ihn, als er auf seine Stude kam, in ziemliche Berlegenheit; denn die Bermuthung, daß der Gast der vorigen Nacht Philine gewesen, ward dadurch bestärkt, und wir sind auch genöthigt, uns zu dieser Meinung zu schlagen, besonders da wir die Ursachen, welche ihn hierüber zweiselhaft machten und ihm einen andern, sonderbaren Argwohn einslößen mußten, nicht entdeden können. Er gieng unruhig einige Mal in seinem Zimmer auf und ab und hatte wirklich den Riegel noch nicht vorgeschoben.

Auf einmal stürzte Mignon in das Zimmer, saste ihn an und ries: Meister! Rette das Haus! Es brennt! Wilhelm sprang vor die Thüre, und ein gewaltiger Rauch drängte sich die obere Treppe herunter ihm entgegen. Auf der Gasse hörte man schon das Feuergeschrei, und der Harsenspieler kam, sein Instrument in der Hand, durch den Rauch athmenlos die Treppe herunter. Aurelie stürzte aus ihrem Zimmer und warf den kleinen Felix in

Bilbelme Arme.

Retten Sie bas Rind! rief fie: wir wollen nach bem Uebrigen

greifen.

Bilbelm, ber bie Gefahr nicht für so groß bielt, gebachte querst nach bem Ursprunge bes Branbes bingubringen, um ibn vielleicht noch im Anfange zu erstiden. Er gab bem Alten bas Rinb und befahl ibm, die fteinerne Wendeltreppe binunter, die burch ein fleines Bartengewölbe in ben Garten führte, ju eilen und mit ben Rinbern im Freien zu bleiben. Mignon nahm ein Licht, ihm au leuchten. Wilhelm bat barauf Aurelien, ihre Sachen auf eben biesem Wege zu retten. Er selbst brang burch ben Rauch binauf: allein vergebens feste er fich ber Gefahr aus. Die Flamme ichien von bem benachbarten Saufe berüber zu bringen und hatte icon das Holzwert des Bodens und eine leichte Treppe gefaßt: Andere. Die gur Rettung herbeieilten, litten, wie er, von Qualm und Feuer. Doch fprach er ihnen Muth ein und rief nach Baffer: er beschwor fie, ber Rlamme nur Schritt vor Schritt zu weichen, und versprach. bei ihnen zu bleiben. In biefem Augenblid fprang Mignon berauf und rief: Meister! rette beinen Felix! ber Alte ift rasend! ber Alte bringt ihn um! Bilbelm fprang, ohne fich zu befinnen, die Treppe binab, und Mianon folgte ibm an ben Kerfen.

Auf den letten Stufen, die ins Gartengewölbe führten, blieb er mit Entsesen stehen. Große Bundel Stroh und Reisholz, die man daselbst ausgehäuft hatte, brannten mit beller Flamme; Felix lag am Boden und schrie; der Alte stand mit niedergesenktem Haupte seitwarts an der Wand. Was machst du, Ungludlicher? rief Wilhelm. Der Alte schwieg, Mignon hatte den Felix auf-

gehoben und ichlevote mit Mube ben Angben in ben Garten, inbeg Wilhelm bas Feuer auseinander zu gerren und zu bampfen strebte, aber baburch nur die Gewalt und Lebhaftigkeit der Flamme permebrte. Endlich mußte er mit verbrannten Augenwimpern und Sagren auch in ben Garten flieben, indem er ben Alten mit burch Die Flamme rif, der ihm mit versengtem Barte unwillig folgte.

Bilbelm eilte fogleich, Die Rinber im Garten ju fuchen. Auf ber Schwelle eines entfernten Luftbauschens fand er fie, und Dianon that ibr Möglichstes, ben Rleinen ju beruhigen. Wilhelm nahm ihn auf ben Schooß, fragte ihn, befühlte ihn und konnte nichts Zusammenhängendes aus beiben Kindern herausbringen.

Inbeffen hatte bas Reuer gewaltsam mehrere Saufer ergriffen und erhellte die gange Gegend. Wilhelm befah bas Rind beim rothen Schein ber Flamme, er tonnte teine Bunbe, tein Blut, ja teine Beule mabrnebmen. Er betaftete es überall, es gab tein Reichen von Schmerz von fich, es beruhigte fich vielmehr nach und nach und fieng an, fich über die Flamme zu verwundern, ja, fich über bie iconen, ber Ordnung nach, wie eine Mumination brennenden Sparren und Gebalte zu erfreuen.

Wilhelm dacte nicht an die Kleider und was er sonst verloren haben tonnte; er fühlte ftart, wie werth ibm biefe beiden menschlichen Geschöpfe seien, Die er einer fo großen Gefahr entronnen fab. Er brudte ben Rleinen mit einer gang neuen Empfindung an fein Berg und wollte auch Mignon mit freudiger Bartlichkeit umarmen, die es aber fanft ablehnte, ihn bei ber hand nahm und fie festhielt.

Meifter, fagte fie (noch niemals, als biefen Abend, hatte fie ibm biefen Ramen gegeben, benn anfangs pflegte fie ibn Berr, und nachher Bater zu nennen), Meister! wir find einer großen

Gefahr entronnen, bein Felix mar am Tobe.

Durch viele Fragen erfuhr endlich Wilhelm, bag ber Sarfenspieler, als fie in bas Gewölbe getommen, ihr bas Licht aus ber hand geriffen und bas Strob fogleich angegundet habe. Darauf habe er ben Felix niebergefest, mit wunderlichen Geberden die Sande auf bes Rindes Ropf gelegt und ein Meffer gezogen, als wenn er ibn opfern wolle. Gie fei jugefprungen und habe ihm bas Deffer aus ber hand geriffen; fie habe gefdrieen, und Giner vom Saufe, ber einige Sachen nach bem Garten gu gerettet, fei ihr gu Sulfe getommen; ber muffe aber in ber Berwirrung wieber weggegangen fein und ben Alten und bas Rind allein gelaffen baben.

Amei bis brei Saufer stanben in vollen Rlammen. In ben Garten hatte fich Riemand retten tonnen, wegen bes Branbes im Bartengewölbe. Wilhelm mar verlegen wegen feiner Freunde, weniger wegen feiner Sachen. Er getraute fich nicht, die Rinber

ju verlaffen, und fab bas Unglud fich immer vergrößern.

Er brachte einige Stunden in einer bänglichen Lage zu. Felix war auf seinem Schoose eingeschlasen, Mignon lag neben ihm und hielt seine Hand sest. Endlich hatten die getrossenen Anstalten dem Feuer Einhalt gethan. Die ausgebrannten Gebäude stürzten zusammen, der Morgen kam herbei, die Kinder siengen an zu frieren, und ihm selbst ward in seiner leichten Kleidung der fallende Thau sast unerträglich. Er führte sie zu den Trümmern des zussammengestürzten Gebäudes, und sie fanden neben einem Kohlenzund Aschenhausen eine sehr behagliche Wärme.

Der anbrechende Tag brachte nun alle Freunde und Bekannte nach und nach zusammen. Jedermann hatte fich gerettet, Riemand

batte viel verloren.

Wilhelms Roffer fand fich auch wieder, und Serlo trieb, als es gegen gebn Uhr gieng, jur Probe von Samlet, wenigstens einiger Scenen, Die mit neuen Schausvielern befest maren. batte barauf noch einige Debatten mit ber Bolizei. Die Geiftlichteit verlangte: bag nach einem folden Strafgerichte Gottes bas Schaufpielhaus geschloffen bleiben follte; und Serlo behauptete: baß theils jum Ersas beffen, was er biefe Racht verloren, theils gur Aufheiterung ber erschreckten Gemuther Die Aufführung eines intereffanten Studes mehr als jemals am Blat fei. Diefe lette Meinung brang burch, und bas haus mar gefüllt. Die Schau: spieler spielten mit feltenem Reuer und mit mehr leibenschaftlicher Freiheit als bas erfte Mal. Die Buschauer, beren Gefühl burch die schreckliche nächtliche Scene erhöht und durch die Langeweile eines gerstreuten und verdorbenen Tages noch mehr auf eine intereffante Unterhaltung gespannt war, batten mehr Empfänglichkeit für bas Außerorbentliche. Der größte Theil maren neue, burch ben Ruf bes Studs berbeigezogene Bufchauer, Die feine Bergleichung mit bem erften Abend anstellen tonnten. Der Bolterer fpielte gang im Sinne bes unbefannten Beiftes, und ber Bebant batte feinem Borganger gleichfalls aut aufgepaßt, baneben tam ibm feine Erbarmlichkeit febr ju Statten, daß ibm Samlet wirklich nicht Unrecht that, wenn er ibn, trop feines Burpurmantels und Bermelintragens, einen zusammengeflicten Lumpen = Ronig icalt.

Sonderbarer als er war vielleicht Niemand zum Throne gelangt; und obgleich die Uebrigen, besonders aber Philine, sich über seine neue Burde äußerst lustig machten, so ließ er doch merken, daß der Graf, als ein großer Kenner, daß und noch viel mehr von ihm beim ersten Anblick vorausgesagt habe; dagegen ermahnte ihn Philine zur Demuth und versicherte: sie werde ihm gelegentlich die Rockarmel pudern, damit er sich jener unglücklichen Nacht im Schlosse

erinnern und die Krone mit Bescheibenheit tragen moge.

## Bierzehntes Rapitel.

Man hatte sich in der Geschwindigkeit nach Quartieren umgesehen, und die Gesellschaft war dadurch sehr zerstreut worden. Wilhelm hatte das Lusthaus in dem Garten, bei dem er die Nacht zugebracht, liebgewonnen; er erhielt leicht die Schlüssel dazu und richtete sich daselbst ein; da aber Aurelie in ihrer neuen Wohnung sehr eng war, mußte er den Felix bei sich behalten, und Mignon wollte den Knaben nicht verlassen.

Die Kinder hatten ein artiges Zimmer in dem ersten Stode eingenommen, Wilhelm hatte sich in dem untern Saale eingerichtet.

Die Kinder ichliefen, aber er tonnte feine Rube finden.

Reben dem anmuthigen Garten, den der eben aufgegangene Bollmond herrlich erleuchtete, standen die traurigen Ruinen, von denen hier und da noch Dampf aufstieg; die Luft war angenehm und die Racht außerordentlich schön. Philine hatte beim Herauszgehen aus dem Theater ihn mit dem Ellendogen angestrichen und ihm einige Borte zugelispelt, die er aber nicht verstanden hatte. Er war verwirrt und verdrießlich und wußte nicht, was er erwarten oder thun solste. Philine hatte ihn einige Tage gemieden und ihm nur diesen Abend wieder ein Zeichen gegeben. Leiden war nun die Thüre verdrannt, die er nicht zuschließen solste, und die Bantösselchen waren in Rauch ausgegangen. Wie die Schöne in den Garten kommen wollte, wenn es ihre Absicht war, wußte er nicht. Er wünschte sie nicht zu sehen, und doch hätte er sich aar zu gern mit ihr erklären mögen.

Bas ihm aber noch schwerer auf dem Herzen lag, war das Schickal des harfenspielers, den man nicht wieder gesehen hatte. Wilhelm strette, man würde ihn beim Aufräumen todt unter dem Schutte sinden. Wilhelm hatte gegen Jedermann den Verbacht verdorgen, den er hegte, daß der Alte Schuld an dem Brande sei. Denn er kam ihm zuerst von dem brennenden und rauchenden Boden entgegen, und die Verzweissung im Gartengewölbe schien Folge eines solchen unglücklichen Ereignisses zu sein. Doch war es bei der Untersuchung, welche die Polizei sogleich anstellte, wahrscheinlich geworden, daß nicht in dem Hause, wo sie wohnten, sondern in dem dritten davon der Brand entstanden sei, der sich

auch sogleich unter ben Dachern weggeschlichen hatte.

Bilhelm überlegte das Alles, in einer Laube sitzend, als er in einem nahen Gange Jemanden schleichen hörte. An dem traurigen Gesange, der sogleich angestimmt ward, erkannte er den Harfenspieler. Das Lied, das er sehr wohl verstehen konnte, enthielt den Trost eines Unglücklichen, der sich dem Wahnsinn ganz nahe fühlt. Leider hat Wilhelm davon nur die leste Stropbe behalten.

An die Thüren will ich schleichen, Still und fittsam will ich stehn, Fromme Hand wird Nahrung reichen, Und ich werde weiter gehn. Jeder wird sich glücklich scheinen, Wenn mein Bild vor ihm erscheint; Eine Thräne wird er weinen, Und ich weiß nicht, was er weint.

Unter viesen Worten war er an die Gartenthüre gekommen, die nach einer entlegenen Straße gieng; er wollte, da er sie versichlossen sand einer entlegenen Straße gieng; er wollte, da er sie versichlossen, an den Spalieren übersteigen; allein Wilhelm hielt ihn zurück und redete ihn freundlich an. Der Alte bat ihn, aufzuschließen, weil er sliehen wolle und müsse. Wilhelm stellte ihm vor: daß er wohl aus dem Garten, aber nicht aus der Stadt könne, und zeigte ihm, wie sehr er sich durch einen solchen Schritt verdächtig mache; allein vergebens! Der Alte bestand auf seinem Sinne. Wilhelm gab nicht nach und dränzte ihn endlich halb mit Gewalt ins Gartenhaus, schloß sich daselbst mit ihm ein und führte ein wunderbares Gespräch mit ihm, das wir aber, um unsere Leser nicht mit unzusammenhängenden Joeen und bänglichen Empsindungen zu quälen, lieber verschweigen als aussührzlich mittbeilen.

## Minfzehntes Rapitel.

Aus der großen Berlegenheit, worin sich Wilhelm befand, was er mit dem unglücklichen Alten beginnen sollte, der so deutliche Spuren des Bahnsinns zeigte, riß ihn Laertes noch am selbigen Morgen. Dieser, der nach seiner alten Gewohnheit überall zu sein psiegte, hatte auf dem Kasserhaus einen Mann gesehen, der vor einiger Zeit die heftigsten Anfälle von Melancholie erduldete. Man hatte ihn einem Landgeistlichen anvertraut, der sich ein besonderes Geschäft daraus machte, dergleichen Leute zu behandeln. Auch dießmal war es ihm gelungen; noch war er in der Stadt, und die Familie des Wiederhergestellten erzeigte ihm große Ehre.

Wilhelm eilte sogleich ben Mann auszusuchen, vertraute ihm ben Fall und ward mit ihm einig. Man wußte unter gewissen Borwänden ihm den Alten zu übergeben. Die Scheidung schmerzte Wilhelmen tief, und nur die Hossmung, ihn wieder hergestellt zu sehen, konnte sie ihm einigermaßen erträglich machen, so sehr war er gewohnt, den Mann um sich zu sehen und seine geistreichen und herzlichen Töne zu vernehmen. Die Harse war mit verdrannt; man suchte eine andere, die man ihm auf die Reise mitgab.

Auch hatte das Feuer die kleine Garderobe Mignons verzehrt, und als man ihr wieder etwas Reues schaffen wollte, that Aurelie den Borschlag, daß man sie doch endlich als Mädchen kleiden sollte.

Run gar nicht! rief Mignon aus und bestand mit großer Lebhaftigkeit auf ihrer alten Tracht, worin man ihr benn auch will-

fahren mußte.

Die Gesellschaft hatte nicht viel Zeit, fich zu befinnen; die

Borftellungen giengen ihren Gang.

Bilhelm horchte oft ins Aublitum, und nur selten tam ihm eine Stimme entgegen, wie er sie zu hören wünschte, ja, öfters vernahm er, was ihn betrübte ober verdroß. So erzählte zum Beispiel gleich nach der ersten Aufführung Hamlets ein junger Mensch mit großer Lebhaftigkeit, wie zufrieden er an jenem Abend im Schauspielhause gewesen. Wilhelm lauschte und hörte zu seiner großen Beschämung, daß der junge Mann zum Berdruß seiner hintermanner den hut ausbehalten und ihn hartnädig das ganze Stüd hindurch nicht abgethan hatte, welcher helbenthat er sich mit dem größten Bergnügen erinnerte.

Gin Anberer versicherte: Bilhelm habe die Rolle bes Laertes sehr gut gespielt; hingegen mit dem Schauspieler, der ben hamlet unternommen, konne man nicht eben so zufrieden sein. Diese Berwechslung war nicht ganz unnatürlich, benn Wilhelm und Laertes

glichen fich, wiewohl in einem febr entfernten Ginne.

Ein Dritter lobte fein Spiel, besonders in der Scene mit der Mutter, aufs lebhafteste und bedauerte nur: daß eben in diesem seurigen Augenblick ein weißes Band unter der Weste hervorgesehen

habe, wodurch die Illusion außerst gestört worden fei.

In dem Innern der Gesellschaft giengen indessen allerlei Beranderungen vor. Philine hatte seit jenem Abend nach dem Brande Bilhelmen auch nicht das geringste Zeichen einer Annäherung gegeben. Sie hatte, wie es schien vorsählich, ein entsernteres Quartier
gemiethet, vertrug sich mit Elmiren und kam seltener zu Serlo,
womit Aurelie wohl zuscieden war. Serlo, der ihr immer gewogen
blieb, besuchte sie manchmal, besonders da er Elmiren bei ihr zu
sinden hosste, und nahm eines Abends Wilhelmen mit sich. Beide
waren im Hereintreten sehr verwundert, als sie Philinen in dem
zweiten Zimmer in den Armen eines jungen Ossziers sahen, der
eine rothe Unisorm und weiße Unterkeider an hatte, dessen abgewendetes Gesicht sie aber nicht sehre konnten. Philine kam ihren
besuchenden Freunden in das Borzimmer entgegen und verschloß
das andre. Sie überraschen mich bei einem wunderbaren Abenteuer! ries sie aus.

So wunderbar ist es nicht, sagte Serlo; lassen Sie uns den

hubschen, jungen, beneidenswerthen Freund seben; Gie haben uns ohnebem ichon so gugestutt, daß wir nicht eifersuchtig fein durfen.

Ich muß Ihnen diesen Berdacht noch eine Zeit lang lassen, sagte Philine scherzend; doch kann ich Sie versichern, daß es nur eine gute Freundin ist, die sich einige Tage unbekannt bei mir aufhalten will. Sie sollen ihre Schicksale künstig erfahren, ja, vielleicht das interessante Mädchen selbst kennen lernen, und ich werde wahrscheinlich alsdann Ursache haben, meine Bescheidenheit und Nachsicht zu üben; denn ich fürchte, die Herren werden Aber ihre neue Bekanntschaft ihre alte Freundin vergessen.

Bilhelm ftand versteinert ba; benn gleich beim ersten Anblid hatte ihn die rothe Uniform an den so sehr geliebten Rod Mariaenens erinnert; es war ihre Gestalt, es waren ihre blonden Haare, nur schien ihm ber gegenwärtige Offizier etwas größer zu sein.

Um bes himmels willen! rief er aus, laffen Sie uns mehr von Ihrer Freundin wiffen, lassen Sie uns das verkleidete Madchen sehen! Wir sind nun einmal Theilnehmer des Geheimnisses; wir wollen versprechen, wir wollen schwören, aber lassen Sie uns das Mädchen sehen!

D wie er in Feuer ift! rief Philine; nur gelaffen, nur ge-

bulbig! heute wird einmal nichts baraus.

So laffen Sie uns nur ihren Ramen wiffen! rief Wilhelm. Das ware alsbann ein schones Geheimniß, versete Philine. Wenigstens nur ben Vornamen.

Wenn Sie ihn rathen, meinetwegen. Drei Mal burfen Sie rathen, aber nicht öfter; Sie könnten mich sonst burch ben ganzen Kalender burchführen.

But, fagte Bilhelm; Cecilie alfo?

Richts von Cecilien!

Benriette?

Keineswegs! Rehmen Sie fich in Acht! Ihre Reugierbe wirb ausschlafen muffen.

Wilhelm zauberte und zitterte; er wollte seinen Mund aufthun, aber die Sprache versagte ihm. Mariane? stammelte er endlich, Mariane?

Bravo! rief Philine, getroffen! indem fie fich nach ihrer Ge-

wohnheit auf bem Absate herum brehte.

Wilhelm tonnte tein Wort hervorbringen, und Serlo, ber feine Gemuthebewegung nicht bemerkte, fuhr fort, in Philinen gu brin-

gen, daß fie die Thure öffnen follte.

Wie verwundert waren daher beide, als Wilhelm auf einmal heftig ihre Nederei unterbrach, sich Philinen zu Füßen warf und sie mit dem lebhaftesten Ausdrucke der Leidenschaft bat und besichwor. Lassen Sie mich das Mädchen sehen, rief er aus, sie ist

mein, es ist meine Mariane! Sie, nach der ich mich alle Tage meines Lebens gesehnt habe, sie, die mir noch immer statt aller andern Weiber in der Welt ist! Gehen Sie wenigstens zu ihr hinein, sagen Sie ihr, daß ich hier din, daß der Mensch hier ist, der seine erste Liebe und das ganze Glüc seiner Jugend an sie knüpste. Er will sich rechtsertigen, daß er sie unsreundlich verließ, er will sie um Berzeihung bitten, er will ihr vergeben, was sie auch gegen ihn gesehlt haben mag, er will sogar keine Ansprüche an sie mehr machen, wenn er sie nur noch einmal sehen kann, wenn er nur sehen kann, daß sie lebt und glücklich ist!

Philine schüttelte ben Kopf und sagte: Nein Freund, reden Sie leise! Betrügen wir uns nicht! und ist das Frauenzimmer wirklich Ihre Freundin, so müssen wir sie schonen, denn sie vermuthet keinesweges, Sie hier zu sehen. Ganz andere Angelegensbeiten führen sie hierber, und das wissen Sie doch, man möchte oft lieber ein Gespenst als einen alten Liebhaber zur unrechten Zeit vor Augen sehen. Ich will sie fragen, ich will sie vordereiten, und wir wollen überlegen, was zu thun ist. Ich schreibe Ihnen morgen ein Billet, zu welcher Stunde Sie kommen sollen, oder ob Sie kommen dursen; gehorchen Sie mir pünktlich, denn ich schwöre, Riemand soll gegen meinen und meiner Freundin Willen dieses liebenswürdige Geschöpf mit Augen sehen. Meine Thüren werde ich besser verschlossen halten, und mit Art und Beil werden Sie mich nicht besuchen wollen.

Bilhelm beschwor fie, Serlo rebete ihr zu, vergebens! Beibe Freunde mußten zulest nachgeben, bas Zimmer und bas haus

räumen.

Welche unruhige Nacht Wilhelm zubrachte, wird sich Jebermann benken. Wie langsam die Stunden des Tages dahinzogen, in denen er Philinens Billet erwartete, läßt sich begreifen. Unsglücklicherweise mußte er selbigen Abend spielen; er hatte niemals eine größere Bein ausgestanden. Nach geendigtem Stücke eilte er zu Philinen, ohne nur zu fragen, ob er eingeladen worden. Er sand ihre Thüre verschossen, und die Hausleute sagten: Mademoiselle sei heute früh mit einem jungen Offizier weggesahren; sie habe zwar gesagt, daß sie in einigen Tagen wiederkomme, man glaube es aber nicht, weil sie Alles bezahlt und ihre Sachen mitzgenommen habe.

Bilhelm war außer sich über diese Nachricht. Er eilte zu Laertes und schlug ihm vor, ihr nachzusehen und, es koste was es wolle, über ihren Begleiter Gewißheit zu erlangen. Laertes dagegen verwies seinem Freunde seine Leidenschaft und Leichtzgläubigkeit. Ich will wetten, sagte er, es ist Niemand anders als Friedrich. Der Junge ist von gutem Hause, ich weiß es

recht wohl; er ist unsinnig in das Mädchen verliebt und hat wahrscheinlich seinen Berwandten so viel Geld abgelockt, daß er wieder eine Zeit lang mit ihr leben kann.

Durch biefe Einwendungen ward Wilhelm nicht überzeugt, doch zweifelhaft. Laertes stellte ihm vor, wie unwahrscheinlich das Märchen sei, das Philine ihnen vorgespiegelt hatte, wie Figur und Haar sehr gut auf Friedrichen passe, wie sie bei zwölf Stunden Borsprung so leicht nicht einzuholen sein würden, und hauptsächlich wie Serlo keinen von ihnen beiden beim Schauspiele entbebren könne.

Durch alle diese Gründe wurde Wilhelm endlich nur so weit gebracht, daß er Berzicht darauf that, selbst nachzusen. Laertes wußte noch in selbiger Racht einen tücktigen Mann zu schaffen, dem man den Auftrag geben konnte. Es war ein gesetter Mann, der mehreren Herrschaften auf Reisen als Kurier und Führer gebient hatte und eben jetzt ohne Beschäftigung stille lag. Man gab ihm Geld, man unterrichtete ihn von der ganzen Sache, mit dem Auftrage, daß er die Flüchtlinge aussuch und einholen, sie alsbann nicht aus den Augen lassen und die Freunde sogleich, wo und wie er sie sande, benachrichtigen solle. Er setze sich in derselbigen Stunde zu Pserde und ritt dem zweideutigen Paare nach, und Wilhelm war durch diese Anstalt wenigstens einigermaßen berubiat.

# Sechzehntes Rapitel.

Die Entfernung Philinens machte feine auffallende Senfation weber auf bem Theater noch im Bublico. Es war ihr mit Allem wenig Ernft; die Frauen baften fie burchgangig, und die Manner batten fie lieber unter vier Augen als auf bem Theater gefeben, und fo mar ihr fcones und für bie Bubne felbst gludliches Talent Die übrigen Glieber ber Gesellschaft gaben fich besto mehr Mube: Madame Melina besonders that fich burch Kleiß und Aufmertfamteit febr bervor. Sie mertte, wie fonft, Wilhelmen feine Grundfate ab, richtete fich nach feiner Theorie und feinem Beifpiel und hatte zeither ein ich weiß nicht was in ihrem Befen, bas fie intereffanter machte. Sie erlangte bald ein richtiges Spiel und gewann ben natürlichen Ton ber Unterhaltung volltommen, und ben ber Empfindung bis auf einen gewiffen Grab. Sie mußte fich in Serlo's Launen ju schiden und befliß fich bes Singens ibm su Gefallen, worin fie auch bald fo weit tam, als man beffen zur gefelligen Unterhaltung bedarf.

Durch einige neuangekommene Schauspieler ward die Gesellsichaft noch pollständiger, und indem Wilbelm und Serlo jeder in

feiner Art wirkte, Jener bei jebem Stude auf den Sinn und Ton bes Gangen brang, Diefer bie einzelnen Theile gewiffenhaft burcharbeitete, belebte ein lobensmurdiger Gifer auch die Schauspieler, und bas Bublitum nahm an ihnen einen lebhaften Untheil.

Wir find auf einem guten Bege, fagte Serlo einft, und wenn wir fo fortfahren, wird bas Bublitum auch balb auf bem rechten fein. Ran tann die Menschen febr leicht durch tolle und unschickliche Darftellungen irre machen; aber man lege ihnen bas Bernunftige und Schickliche auf eine intereffante Beife por, fo werben fie

gewiß barnach greifen.

Bas unferm Theater hauptfächlich fehlt, und warum weber Schauspieler noch Bufchauer gur Befinnung tommen, ift, bag es barauf im Gangen ju bunt aussieht, und bag man nirgends eine Branze bat, woran man fein Urtheil anlehnen konnte. Es fceint mir tein Bortheil ju fein, daß wir unfer Theater gleichsam gu einem unendlichen Naturschauplate ausgeweitet haben; boch fann jest weder Direktor noch Schauspieler fich in die Enge gieben, bis vielleicht ber Geschmad ber Ration in ber Folge ben rechten Kreis felbst bezeichnet. Gine jebe gute Societat eriftirt nur unter gemiffen Bedingungen, fo auch ein gutes Theater. Gewiffe Manieren und Rebensarten, gemiffe Gegenstande und Arten bes Betragens muffen ausgeschloffen fein. Dan wird nicht armer, wenn man fein Sausmefen zusammenzieht.

Sie waren hierüber mehr ober weniger einig und uneinig. Bilbelm und die Meisten maren auf der Seite bes englischen. Serlo

und Einige auf ber Seite bes frangofischen Theaters.

Man ward einig, in leeren Stunden, beren ein Schauspieler leiber fo viele bat, in Gefellicaft die berühmtesten Schausviele beider Theater durchzugeben und bas Beste und Nachahmenswerthe berfelben zu bemerten. Man machte auch wirtlich einen Anfang mit einigen frangofischen Studen. Aurelie entfernte fich jebesmal, sobald die Borlefung angieng. Anfangs hielt man fie fur trant; einft aber fragte fie Wilhelm barüber, bem es aufgefallen mar.

3ch werde bei teiner folden Borlefung gegenwärtig fein, fagte fie, benn wie foll ich boren und urtheilen, wenn mir bas Berg gerriffen ift? 3th baffe Die frangofische Sprache von ganger Seele.

Wie kann man einer Sprache feind fein, rief Wilhelm aus, ber man ben größten Theil feiner Bilbung schuldig ift und ber wir noch viel ichuldig werden muffen, ebe unfer Befen eine Be-

stalt gewinnen fann?

Es ift fein Borurtheil! verfeste Aurelie; ein ungludlicher Gindrud, eine verhaßte Erinnerung an meinen treulosen Freund bat mir die Luft an diefer iconen und ausgebildeten Sprache geraubt. Wie ich fie jest von gangem Bergen baffe! Babrend ber Zeit

unserer freundschaftlichen Berbindung ichrieb er deutsch, und welch ein beraliches, mabres, fraftiges Deutsch! Run ba er mich los fein wollte, fieng er an frangolisch zu ichreiben, bas vorber manchmal nur im Scherze gescheben mar. 3ch fühlte, ich mertte, mas es bebeuten follte. Bas er in feiner Mutterfprache gu fagen errothete, tonnte er nun mit gutem Gemiffen binfdreiben. Bu Refervationen, Salbheiten und Lugen ift es eine treffliche Sprache; fie ift eine perfibe Sprachel ich finbe, Gott fei Dant, fein beutsches Bort, um perfid in feinem gangen Umfange auszubruden. Unfer armseliges treulos ift ein unschuldiges Rind bagegen. Berfid ift treulos mit Benug, mit Uebermuth und Schabenfreube. D, Die Musbildung einer Ration ift zu beneiden, Die fo feine Schattirungen in Einem Worte auszudruden weiß! Frangofisch ift recht Die Sprache ber Welt, werth, die allgemeine Sprache ju fein, bamit fie fich nur alle unter einander recht betrugen und belugen tonnen! Seine frangofischen Briefe ließen fich noch immer gut genug lesen. Wenn man fich's einbilden wollte, klangen fie warm und felbft leibenschaftlich; boch genau befehen, maren es Abrafen, vermalebeite Bhrafen! Er hat mir alle Freude an ber gangen Sprache, an ber frangofischen Literatur, felbft an bem ichonen und fostlichen Ausbrud ebler Seelen in diefer Munbart verdorben; mich schaubert, wenn ich ein frangofisches Wort bore!

Auf diese Beise konnte fie stundenlang fortsahren, ihren Unmuth zu zeigen und jede andere Unterhaltung zu unterbrechen oder zu verstimmen. Serlo machte früher oder später ihren launischen Aeußerungen mit einiger Bitterkeit ein Ende: aber gewöhn-

lich war für biefen Abend bas Befprach gerftort.

Ueberhaupt ist es leider der Kall, daß Alles, was durch mehrere aufammentreffenbe Meniden und Umftande bervorgebracht werden foll, teine lange Zeit fich volltommen erhalten tann. Bon einer Theatergesellschaft so gut wie von einem Reiche, von einem Birtel Freunde fo gut wie von einer Armee, lagt fich gewöhnlich ber Moment angeben, wann fie auf ber hochsten Stufe ihrer Bolltommenheit, ihrer Uebereinstimmung, ihrer Bufriedenheit und Thatigkeit standen; oft aber verandert fich schnell das Bersonal, neue Glieder treten bingu, die Bersonen paffen nicht mehr zu den Umftanben, die Umftanbe nicht mehr zu ben Berfonen; es wird Alles anders, und mas vorher verbunden mar, fällt nunmehr balb auseinander. So tonnte man fagen, daß Serlo's Gesellschaft eine Beit lang fo vollkommen mar, als irgend eine deutsche fich batte rühmen können. Die meiften Schaufpieler ftanden an ihrem Blate; alle batten genug ju thun, und alle thaten gern, mas ju thun Ihre persönlichen Berbaltniffe maren leiblich, und Jedes ichien in feiner Runft viel zu versprechen, weil Redes Die erften

Schritte mit Feuer und Munterkeit that. Bald aber entbeckte sich, daß ein Theil doch nur Automaten waren, die nur das erreichen konnten, wohin man ohne Gefühl gelangen kann, und bald mischten sich die Leidenschaften dazwischen, die gewöhnlich jeder guten Einzrichtung im Bege stehen und Alles so leicht auseinander zerren, was vernünstige und wohldenkende Menschen zusammenzuhalten wünschen.

Philinens Abgang war nicht so unbebeutend, als man ansfangs glaubte. Sie hatte mit großer Geschässlicheit Serlo zu untershalten und die Uebrigen mehr oder weniger zu reizen gewußt. Sie ertrug Aureliens Heftigkeit mit großer Geduld, und ihr eigensstes Geschäft war, Wilhelmen zu schmeicheln. So war sie eine Art von Bindungsmittel fürs Ganze, und ihr Berlust mußte bald fablbar werden.

Serlo konnte obne eine kleine Liebschaft nicht leben. Elmire. die in weniger Zeit berangewachsen und, man tonnte beinabe fagen, foon geworben war, hatte foon lange feine Aufmertfamkeit erregt, und Philine war tlug genug, biefe Leibenschaft, bie fie mertte, ju begunftigen. Dan muß fich, pflegte fie ju fagen, bei Beiten aufs Ruppeln legen; es bleibt uns boch weiter nichts übrig, wenn wir alt werben. Daburch hatten fich Serlo und Elmire bergestalt genähert, daß fie nach Philinens Abschiede bald einig murben, und der fleine Roman intereffirte fie Beide um fo mehr, als fie ibn por bem Alten, ber über eine folche Unregelmäßigfeit teinen Scherg verstanden batte, gebeim gu halten alle Urfache batten. Elmirens Schwester war mit im Berftanbnig, und Gerlo mußte beiben Madden baber Bieles nachsehen. Gine ihrer größten Untugenden war eine unmäßige Rafcherei, ja, wenn man will, eine unleidliche Gefragigteit, worin fie Philinen teinesweges glichen, bie badurch einen neuen Schein von Liebensmurbigfeit erbielt, baß fie gleichsam nur von ber Luft lebte, febr wenig ag und nur ben Schaum eines Champagnerglafes mit ber größten Bierlichfeit megidlürfte.

Run aber mußte Serlo, wenn er seiner Schönen gefallen wollte, das Frühstüd mit dem Mittagessen verbinden und an dieses durch ein Besperbrod das Abendessen anknüpsen. Dabei hatte Serlo einen Plan, dessen Ausstührung ihn beunruhigte. Er glaubte eine gewisse Neigung zwischen Wilhelmen und Aurelien zu entdeden und wünschte sehr, daß sie ernstlich werden möchte. Er hosste den ganzen mechanischen Theil der Theaterwirthschaft Wilhelmen aufzubürden und an ihm, wie an seinem ersten Schwager, ein treues und sleißiges Wertzeug zu sinden. Schon hatte er ihm nach und nach den größten Theil der Besorgung unmerklich übertragen, Aurelie führte die Kasse, und Serlo lebte wieder wie in früheren

Beiten gang nach feinem Sinne. Doch war etwas, was sowohl ibn als feine Schwester beimlich trantte.

Das Publikum hat eine eigene Art, gegen öffentliche Menschen von anerkanntem Berdienste zu verfahren; es fängt nach und nach an, gleichgültig gegen sie zu werden, und begünstigt viel geringere, aber neu erscheinende Talente; es macht an jene übertriebene

Forderungen und läßt fich von biefen Alles gefallen.

Serlo und Aurelie hatten Gelegenheit genug, hierüber Betrachetungen anzustellen. Die neuen Ankömmlinge, besonders die jumgen und wohlgebildeten, hatten alle Ausmerksamkeit, allen Beisall auf sich gezogen, und beibe Geschwister mußten die meiste Zeit nach ihren eifrigsten Bemühungen ohne den willkommenen Klang der zusammenschlagenden Hände abtreten. Freilich kamen dazu noch besondere Ursachen. Aureliens Stolz war auffallend, und von ihrer Berachtung des Publikums waren Biele unterrichtet. Serlo schweichelte zwar Zedermann im Einzelnen, aber seine spien Reden über das Ganze waren doch auch östers herungetragen und wiederholt worden. Die neuen Glieder hingegen waren theils fremd und unbekannt, theils jung, liedenswürdig und hülfsbedürftig, und hatten also auch sammtlich Gönner gefunden.

Nun gab es auch balb innerliche Unruhen und manches Mißvergnügen; benn kaum bemerkte man, daß Wilhelm die Beschäftigung eines Regisseurs übernommen hatte, so siengen die meisten Schauspieler um besto mehr an unartiger zu werden, als er nach seiner Weise etwas mehr Ordnung und Genauigkeit in das Ganze zu bringen wünschte und besonders darauf bestand, daß alles Mechanische vor allen Dingen pünktlich und ordentlich gehen solle.

In turger Zeit ward bas gange Berhaltniß, bas wirklich eine Beit lang beinahe idealisch gehalten hatte, fo gemein, als man es nur irgend bei einem berumreifenden Theater finden maa. Und leider in bem Augenblide, als Wilhelm burch Mube, Rleiß und Anstrengung fich mit allen Erforberniffen bes Metiers betannt gemacht und feine Berfon fowohl als feine Geschäftigfeit volltommen bagu gebilbet hatte, ichien es ihm endlich in truben Stunden, bag biefes handwert weniger, als irgend ein andres, ben notbigen Aufwand von Zeit und Kräften verdiene. Das Geschäft mar laftig und die Belohnung gering. Er hatte jedes andere lieber über: nommen, bei dem man doch, wenn es vorbei ift, der Rube des Geistes genießen tann, als biefes, wo man nach überstandenen mechanischen Dubseligkeiten noch burch bie bochfte Unstrenauna bes Geiftes und ber Empfindung erft bas Riel feiner Thatigleit erreichen foll. Er mußte Die Rlagen Aureliens über Die Berfcwendung bes Brubers boren, er mußte bie Binte Gerlo's miß: versteben, wenn biefer ihn ju einer Beirath mit ber Schwefter von

ferne zu leiten suchte. Er hatte dabei seinen Kummer zu verbergen, ber ihn auf das tiefste drückte, indem ber nach dem zweisbeutigen Offizier sortgeschickte Bote nicht zurud tam, auch nichts von sich hören ließ, und unser Freund baber seine Mariane zum

zweiten Dal verloren zu haben fürchten mußte.

Bu eben der Zeit siel eine allgemeine Trauer ein, wodurch man genöthigt ward, das Theater auf einige Wochen zu schließen. Er ergriff die Zwischenzeit, um jenen Geistlichen zu besuchen, bei welchem der Harfenspieler in der Kost war. Er fand ihn in einer angenehmen Gegend, und das Erste, was er in dem Pfarrhose erblickte, war der Alte, der einem Knaben auf seinem Instrumente Lettion gab. Er bezeugte viel Freude, Wilhelmen wieder zu sehen, stand auf und reichte ihm die Hand und sagte: Sie sehen, daß ich in der Welt doch noch zu Etwas nüge din; Sie erlauben, daß ich sortsahre, denn die Stunden sind eingetheilt.

Der Geistliche begrüßte Wilhelmen auf bas freundlichste und erzählte ihm, daß ber Alte sich schon recht gut anlasse, und daß

man hoffnung zu feiner völligen Genefung habe.

Ihr Gespräch fiel natürlich auf die Methode, Wahnfinnige gu furiren.

Außer bem Bhpfifchen, faate ber Geiftliche, bas uns oft unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg legt und worüber ich einen bentenden Argt zu Rathe giebe, finde ich die Mittel, vom Wahnfinne zu beilen, febr einfach. Es find eben diefelben, woburd man gefunde Menschen hindert, mabnfinnig zu werden. Man errege ihre Selbstthatigteit, man gewöhne fie an Ordnung, man gebe ihnen einen Begriff, daß fie ihr Sein und Schicfal mit fo Bielen gemein haben, daß das außerordentliche Talent, das größte Glud und bas bochfte Unglud nur fleine Abweichungen von bem Gewöhnlichen find, fo wird fich tein Babnfinn einschleichen und, wenn er da ist, nach und nach wieder verschwinden. bes alten Mannes Stunden eingetheilt; er unterrichtet einige Rinder auf ber harfe, er hilft im Garten arbeiten und ift icon viel beiterer. Er wünscht von dem Roble ju genießen, ben er pflanzt, und wunscht meinen Sohn, bem er bie Barfe auf ben Tobesfall geschenkt hat, recht emfig zu unterrichten, bamit fie ber Anabe ja auch brauchen tonne. Als Geiftlicher fuche ich ihm über feine wunderbaren Strupel nur wenig ju fagen, aber ein thatiges Leben führt so viele Greigniffe berbei, daß er bald fühlen muß, daß jede Art von Zweifel nur burch Wirtfamteit gehoben werden tann. 3ch gebe facte zu Werke; wenn ich ihm aber noch seinen Bart und feine Rutte wegnehmen tann, fo habe ich viel gewonnen: benn es brinat uns nichts naber bem Wahnfinn, als wenn wir uns por Andern auszeichnen, und nichts erhalt fo febr ben gemeinen Berstand, als im allgemeinen Sinne mit vielen Menschen zu leben. Wie Bieles ist leider nicht in unserer Erziehung und in unsern bürgerlichen Sinrichtungen, wodurch wir uns und unsere Kinder zur Tollheit vorbereiten.

Bilhelm verweilte bei diesem vernünftigen Ranne einige Tage und ersuhr die interessantesten Geschichten, nicht allein von verrudten Menschen, sondern auch von solchen, die man für tlug, ja für weise zu halten pflegt, und deren Eigenthumlichkeiten nahe

an ben Babnfinn grangen.

Dreifach belebt aber marb die Unterhaltung, als ber Meditus eintrat, ber ben Geiftlichen, seinen Freund, öfters zu besuchen und ibm bei feinen menichenfreundlichen Bemühungen beizusteben pflegte. Es mar ein altlicher Mann, ber bei einer fcmachlichen Gefundheit viele Jahre in Ausübung ber ebelften Bflichten juge= bracht hatte. Er war ein großer Freund vom Landleben und tonnte fast nicht anders als in freier Luft fein; dabei war er außerft gefellig und thatig und batte feit vielen Jahren eine befondere Reigung, mit allen Landgeiftlichen Freundschaft zu ftiften. Sebem, bem er eine nupliche Beschäftigung tannte, fucte er auf alle Weise beizusteben: Andern, Die noch unbestimmt waren, suchte er eine Liebhaberei einzureben, und ba er jugleich mit ben Ebelleuten, Amtmannern und Gerichtshaltern in Berbindung ftanb, fo batte er in Zeit von swanzig Jahren febr viel im Stillen gur Rultur mancher Zweige ber Landwirthschaft beigetragen und Alles, was dem Felbe, Thieren und Menschen ersprieglich ift, in Bemegung gebracht und fo bie mahrste Auftlarung beforbert. Für ben Menschen, fagte er, fei nur bas Gine ein Unalud, wenn fich irgend eine Stoce bei ibm festsete, Die feinen Ginfluß ins thatige Leben habe ober ihn wohl gar vom thatigen Leben abziehe. 3ch habe, fagte er, gegenwärtig einen folden Fall an einem vornebmen und reichen Chepaar, wo mir bis jest noch alle Runft mißgludt ift; fast gehört ber Fall in Ihr Fach, lieber Baftor, und Diefer junge Mann wird ibn nicht weiter ergablen.

In der Abwesenheit eines vornehmen Mannes verkleidet man, mit einem nicht ganz lobenswürdigen Scherze, einen jungen Mensschen in die Hauskleidung dieses Herrn. Seine Gemahlin sollte dadurch angeführt werden, und ob man mir es gleich nur als eine Bosse erzählt hat, so fürchte ich doch sehr, man hatte die Absicht, die edle, liebenswürdige Dame vom rechten Wege abzusleiten. Der Gemahl kommt unvermuthet zurück, tritt in sein Zimmer, glaubt, sich selbst zu sehen, und fällt von der Zeit an in eine Melancholie, in der er die Uederzeugung nährt, daß er bald

fterben merbe.

Er überläßt fich Berjonen, die ibm mit religiösen Ideen

schmeicheln, und ich sehe nicht, wie er abzuhalten ist, mit seiner Gemahlin unter die Herrenhuter zu gehen und den größten Theil seines Bermögens, da er keine Kinder hat, seinen Berwandten zu entziehen.

Mit seiner Gemablin? rief Bilbelm, den diese Erzählung nicht

wenig erichredt batte, ungestum aus.

Und leider, verfette ber Argt, ber in Wilhelms Ausrufung nur eine menschenfreundliche Theilnahme zu boren glaubte, ift biefe Dame mit einem noch tiefern Rummer behaftet, ber ihr eine Entfernung von der Welt nicht widerlich macht. Eben diefer junge Mensch nimmt Abschied von ibr; fie ift nicht vorfichtig genug, eine aufteimende Reigung ju verbergen; er wird tubn, ichließt fie in feine Arme und brudt ihr bas große mit Brillanten befeste Portrait ihres Gemabls gewaltsam wider die Bruft. Sie empfindet einen beftigen Schmerz, ber nach und nach vergebt, erft eine tleine Röthe und bann feine Spur gurudlaßt. 3ch bin als Menich überzeugt, daß fie fich nichts weiter vorzuwerfen bat; ich bin als Arat gemiß, baß biefer Druck feine üblen Folgen baben werbe, aber fie läßt fich nicht ausreden, es sei eine Berhartung da, und wenn man ihr burch bas Gefühl ben Wahn benehmen will, fo behauptet fie, nur in biefem Augenblick fei nichts zu fühlen; fie bat fich feft eingebildet, es werde diefes Uebel mit einem Rrebsichaben fich endigen, und so ift ihre Jugend, ihre Liebensmurbigfeit für fie und Andere völlig verloren.

Ich Ungludseliger! rief Wilhelm, indem er fich vor die Stirne schlug und aus der Gesellschaft ins Feld lief. Er hatte fich noch

nie in einem folden Buftanbe befunden.

Der Arzt und der Geistliche, über diese seltsame Entdedung höchlich erstaunt, hatten Abends genug mit ihm zu thun, als er zurücklam und bei dem umständlichern Bekenntnis dieser Begebens heit sich aufs lebhasteste anklagte. Beide Männer nahmen den größten Antheil an ihm, besonders da er ihnen seine übrige Lage nun auch mit schwarzen Farben der augenblicklichen Stimmung malte.

Den andern Tag ließ sich der Arzt nicht lange bitten, mit ihm nach der Stadt zu gehen, um ihm Gesellschaft zu leisten und Aurelien, die ihr Freund in bedenklichen Umstanden zurückgelassen

hatte, wo möglich Hulfe zu verschaffen.

Sie fanden sie auch wirklich schlimmer, als sie vermutheten. Sie hatte eine Art von überspringendem Fieber, dem um so weniger beizukommen war, als sie die Anfälle nach ihrer Art vorssätzlich unterhielt und verstärkte. Der Fremde ward nicht als Arzt eingeführt und betrug sich sehr gefällig und klug. Man sprach über den Zustand ihres Körpers und ihres Geistes, und der neue

Freund erzählte manche Geschichten, wie Personen, ungeachtet einer solchen Kränklichkeit, ein hohes Alter erreichen könnten; nichts aber sei schädlicher in solchen Fällen, als eine vorsähliche Erneuerung leidenschäftlicher Empsindungen. Besonders verbarg er nicht, daß er diejenigen Personen sehr glücklich gesunden habe, die bei einer nicht ganz herzustellenden kränklichen Anlage wahrhaft religiöse Gesimmungen dei sich zu nähren bestimmt gewesen wären. Er sagte das auf eine sehr bescheidenen Beise und gleichsam historisch, und versprach dabei seinen neuen Freunden eine sehr interessante Lektüre an einem Manuscript zu verschaffen, das er aus den händen einer nunmehr abgeschiedenen vortresslichen Freundin erhalten habe. Es ist mir unendlich werth, sagte cr, und ich vertraue Ihnen das Original selbst an. Nur der Titel ist von meiner Hand: Bekennt: nisse einer schönen Seele.

Ueber diatetische und medicinische Behandlung der unglücklichen aufgespannten Aurelie vertraute der Arzt Wilhelmen noch seinen besten Rath, versprach zu schreiben und wo möglich selbst wieder

zu tommen.

Inzwischen hatte sich in Wilhelms Abwesenheit eine Beränsberung vorbereitet, die er nicht vermuthen konnte. Wilhelm hatte während der Zeit seiner Regie das ganze Geschäft mit einer gewissen Freiheit und Liberalität behandelt, vorzüglich auf die Sache gesehen und besonders dei Aleidungen, Dekorationen und Requissiten Alles reichlich und anständig angeschäft, auch, um den guten Willen der Leute zu erhalten, ihrem Eigennutze geschmeichelt, da er ihnen durch edlere Motive nicht beikommen konnte; und er sand sich hierzu um so mehr berechtigt, als Serlo selbst keine Ansprüche machte, ein genauer Wirth zu sein, den Glanz seines Theaters gerne loben hörte und zufrieden war, wenn Aurelie, welche die ganze Hausbaltung sührte, nach Abzug aller Kosten versicherte, daß sie keine Schulden habe, und noch so viel hergad, als nöthig war, die Schulden abzutragen, die Serlo unterdessen durch außersordentliche Freigebigkeit gegen seine Schönen und sonst etwa auf sich geladen haben mochte.

Melina, der indessen die Garderobe besorgte, hatte, kalt und heimtückisch, wie er war, der Sache im Stillen zugesehen und wußte, bei der Entsernung Wilhelms und bei der zunehmenden Krankheit Aureliens, Serlo fühlbar zu machen, daß man eigentelich mehr einnehmen, weniger ausgeben und entweder etwas zurücklegen oder doch am Ende nach Wilkfür noch lustiger leben könne. Serlo hörte das gern, und Melina wagte sich mit seinem Plane

hervor.

3ch will, fagte er, nicht behaupten, daß einer von den Schausspielern gegenwärtig ju viel Gage hat; es find verdienstvolle Leute,

und sie würden an jedem Orte willtommen sein; allein für die Einnahme, die sie uns verschaffen, erhalten sie doch zu viel. Mein Borschlag wäre, eine Oper einzurichten, und was das Schauspiel betrifft, so muß ich Ihnen sagen, Sie sind der Mann, allein ein ganzes Schauspiel auszumachen. Müssen Sie jett nicht selbst erfahren, daß man Ihre Verdienste verkennt? Richt, weil Ihre Mitspieler vortresslich, sondern weil sie gut sind, läßt man Ihrem außerordentlichen Talente keine Gerechtigkeit mehr widersahren.

Stellen Sie sich, wie wohl sonst geschehen ist, nur allein hin, suchen Sie mittelmäßige, ja, ich darf sagen schlechte Leute für geringe Gage an sich zu ziehen, stutzen Sie das Bolt, wie Sie es so sehr verstehen, im Mechanischen zu, wenden Sie das Uebrige an die Oper, und Sie werden sehen, daß Sie mit derselben Mühe und mit denselben Kosten mehr Zufriedenheit erregen und ungleich

mehr Beld als bisher gewinnen werben.

Serlo war zu sehr geschmeichelt, als daß seine Einwendungen einige Stärke hätten haben sollen. Er gestand Melina'n gerne zu, daß er bei seiner Liebhaberei zur Musik längst so etwas gewünscht habe; doch sehe er freilich ein, daß die Neigung des Publikums dadurch noch mehr auf Abwege geseitet, und daß bei so einer Bermischung eines Theaters, das nicht recht Oper, nicht recht Schauspiel sei, nothwendig der Ueberrest von Geschmack an einem bestimmten und ausschlichen Kunstwerke sich völlig verlieren musse.

Melina scherzte nicht gang fein über Wilhelms pedantische Ideale biefer Art, über bie Anmaßung, bas Bublifum ju bilben, ftatt fich von ihm bilben gu laffen, und Beibe vereinigten fich mit großer Ueberzeugung, baß man nur Gelb einnehmen, reich merben ober fich lustia machen solle, und verbargen fich kaum, bak fie nur jener Berfonen loszusein munichten, Die ihrem Blane im Bege ftanden. Melina bedauerte, daß bie schwächliche Gesundheit Aureliens ihr tein langes Leben verspreche, bachte aber gerade bas Gegentheil. Gerlo ichien ju beklagen, bag Wilhelm nicht Sanger fei, und gab dadurch ju versteben, daß er ihn für bald entbehr= lich halte. Melina trat mit einem gangen Regifter von Erfpar: niffen, die ju machen feien, bervor, und Gerlo fab in ibm feinen ersten Schwager breifach erfest. Gie fühlten mohl, baß fie fich über biese Unterredung bas Gebeimniß jugufagen hatten, murben baburch nur noch mehr an einander gefnüpft und nahmen Gelegenheit, insgeheim über Alles, mas portam, fich zu befprechen, was Aurelie und Wilhelm unternahmen, zu tadeln und ihr neues Brojett in Gedanten immer mehr auszuarbeiten.

So verschwiegen auch Beibe über ihren Plan sein mochten, und so wenig sie durch Borte sich verriethen, so waren sie doch nicht volitisch genug, in dem Betragen ihre Gesinnungen zu verbergen. Melina widersette sich Wilhelmen in manchen Fallen, die in seinem Kreise lagen, und Serlo, der niemals glimpflich mit seiner Schwester umgegangen war, ward nur bitterer, je mehr ihre Kranklichkeit zunahm, und je mehr sie bei ihren ungleichen,

leibenschaftlichen Launen Schonung verbient hatte.

Bu eben dieser Zeit nahm man Emilie Galotti vor. Dieses Stück war sehr glücklich besetzt, und Alle konnten in dem deschränkten Kreise dieses Trauerspiels die ganze Mannigsaltigkeit ihres Spiels zeigen. Serlo war als Marinelli an seinem Plaze, Odoardo ward sehr gut vorgetragen, Madame Melina spielte die Mutter mit vieler Einsicht, Elmire zeichnete sich in der Rolle Emiliens zu ihrem Bortheil aus, Laertes trat als Appiani mit vielem Anstand auf, und Wilhelm hatte ein Studium von mehereren Monaten auf die Rolle des Prinzen verwendet. Bei dieser Gelegenheit hatte er sowohl mit sich selbst als mit Serlo und Aurelien die Frage oft abgehandelt: welch ein Unterschied sich zwischen einem edlen und vornehmen Betragen zeige, und in wiessern jenes in diesem, dieses aber nicht in jenem enthalten zu sein brauche?

Serlo, ber felbst als Marinelli ben hofmann rein, ohne Caricatur porftellte, außerte über biefen Buntt manchen guten Bebanten. Der vornehme Anftand, fagte er, ift fcmer nachzuahmen, weil er eigentlich negativ ift und eine lange anhaltende Uebung voraussest. Denn man foll nicht etwa in feinem Benehmen etwas barftellen, bas Burbe anzeigt: benn leicht fällt man baburch in ein formliches ftolges Wefen; man foll vielmehr nur Alles vermeiben, was unwürdig, was gemein ift; man foll fich nie vergeffen. immer auf fich und Andere Acht haben, fich nichts vergeben, Andern nicht zu viel, nicht zu wenig thun, burch nichts gerührt icheinen, burch nichts bewegt werben, fich niemals übereilen, fich in jedem Momente zu faffen wiffen und fo ein außeres Gleich: gewicht erhalten, innerlich mag es fturmen, wie es will. Der eble Menich fann fich in Momenten vernachläffigen, der vornehme nie. Diefer ift wie ein fehr wohlgekleideter Mann: er wird fich nirgende anlehnen, und Jedermann wird fich buten, an ihn gu streichen; er unterscheidet sich vor Andern, und doch darf er nicht allein steben bleiben; benn wie in jeder Kunst, also auch in dieser, foll julett bas Schwerste mit Leichtigkeit ausgeführt merben; fo foll ber Bornehme, ohngeachtet aller Absonderung, immer mit Andern verbunden icheinen, nirgende fteif, überall gewandt fein, immer als ber Erste erscheinen und fich nie als ein folder aufbringen.

Man sieht also, daß man, um vornehm zu scheinen, wirklich vornehm sein musse: man sieht, warum Frauen im Durchschnitt fich eber biefes Anfeben geben tonnen als Manner, warum Sofleute und Solbaten am ichnellften zu biefem Anftande gelangen.

Bilbelm verzweifelte nun faft an feiner Rolle; allein Gerlo balf ibm wieder auf, indem er ibm über bas Ginzelne Die feinften Bemertungen mittbeilte und ibn bergeftalt ausstattete, baf er bei ber Aufführung, wenigstens in den Augen der Menge, einen recht feinen Bringen barftellte.

Serlo batte versprochen, ihm nach ber Borftellung Die Bemertungen mitzutheilen, die er noch allenfalls über ibn machen murde: allein ein unangenehmer Streit swifden Bruber und Schwester binderte jede tritifche Unterhaltung. Aurelie hatte bie Rolle ber Orfina auf eine Beise gespielt, wie man fie mobl nie mals wieder feben wird. Sie war mit der Rolle überhaupt febr bekannt und batte fie in den Broben gleichgültig behandelt; bei ber Aufführung felbft aber jog fie, mochte man fagen, alle Schleufen ibres individuellen Rummers auf, und es ward badurch eine Darftellung, wie fie fich tein Dichter in bem erften Teuer ber Empfindung batte benten tonnen. Gin unmäßiger Beifall bes Bublitums belobnte ibre ichmergliche Bemühungen, aber fie lag auch halb ohnmächtig in einem Geffel, als man fie nach ber Aufführung auffuchte.

Serlo batte icon über ihr übertriebenes Spiel, wie er es nannte, und über bie Entblogung ihres innerften Bergens por bem Bublitum, bas doch mehr ober weniger mit jener fatalen Gefchichte befannt mar, feinen Unmillen ju ertennen gegeben und. wie er es im Born ju thun pflegte, mit ben Babnen gefnirscht und mit ben Sugen gestampft. Lagt fie, fagte er, als er fie, von ben Uebrigen umgeben, in bem Seffel fand, sie wird noch ebstens gang nacht auf bas Theater treten, und bann wird erft

ber Beifall recht willtommen fein.

Unbantbarer! rief fie aus, Unmenfchlicher! Dan wird mich balb nadt babin tragen, wo tein Beifall mehr zu unsern Obren tommt! Mit biesen Worten sprang fie auf und eilte nach ber Thure. Die Magb batte verfaumt, ihr ben Mantel ju bringen, Die Bortechaise war nicht ba: es hatte geregnet, und ein febr rauber Wind sog durch die Strafen. Man redete ihr vergebens ju, benn fie mar übermäßig erhist; fie gieng vorfäglich langfam und lobte die Rublung, die fie recht begierig einzusaugen ichien. Raum war fie ju Saufe, als fie vor Beiferkeit taum ein Wort mehr fprechen tonnte; fie geftand aber nicht, daß fie im Raden und ben Ruden binab eine völlige Steifigkeit fühlte. Nicht lange, so überfiel fie eine Art von Lähmung ber Zunge, so daß fie ein Bort fürs andere fprach; man brachte fie ju Bette; burch baufig angewandte Mittel legte fich ein Uebel, indem fich bas andere zeigte. Das Fieber ward ftark und ihr Zustand gefährlich.

Den andern Morgen hatte sie eine ruhige Stunde. Sie lich Wilhelm rufen und übergab ihm einen Brief. Dieses Blatt, sagte sie, wartet schon lange auf diesen Augenblick. Ich fühle, daß das Ende meines Lebens bald herannaht; versprechen Sie mir, daß Sie es selbst abgeben und daß Sie durch wenige Worte meine Leiden an dem Ungetreuen rächen wollen. Er ist nicht fühllos, und wenigstens soll ihn mein Tod einen Augenblick schwerzen.

Bilhelm übernahm ben Brief, indem er fie jedoch troftete und

ben Gedanken des Todes von ihr entfernen wollte.

Nein, versetzte sie, benehmen Sie mir nicht meine nächste Hossnung. Ich habe ihn lange erwartet und will ihn freudig in die Arme schließen.

Rurz darauf kam das vom Arzt versprochene Manuscript an. Sie ersuchte Wilhelmen, ihr daraus vorzulesen, und die Wirkung, die es that, wird der Leser am besten beurtheilen können, wenn er sich mit dem folgenden Buche bekannt gemacht hat. Das heftige und tropige Wesen unster armen Freundin ward auf einmal gesinder. Sie nahm den Brief zurück und schried einen andern, wie es schien in sehr sanster Stimmung; auch sorberte sie Wilzhelmen auf, ihren Freund, wenn er irgend durch die Nachricht ihres Todes betrübt werden sollte, zu trösten, ihm zu versichen, daß sie ihm verziehen habe und daß sie ihm alles Glück wünsche.

Von dieser Zeit an war sie sehr still und schien sich nur mit wenigen Joeen zu beschäftigen, die sie sich aus dem Manuscript eigen zu machen suchte, woraus ihr Wilhelm von Zeit zu Zeit vorlesen nußte. Die Abnahme ihrer Kräfte war nicht sichtbar, und unvermuthet fand sie Wilhelm eines Morgens tobt, als er

fie besuchen wollte.

Bei der Achtung, die er für sie gehabt und bei der Gewohnsheit, mit ihr zu leben, war ihm ihr Berlust sehr schmerzlich. Sie war die einzige Person, die es eigentlich gut mit ihm meinte, und die Kälte Serlo's in der letten Zeit hatte er nur allzusehr gefühlt. Er eilte daher, die aufgetragene Botschaft auszurichten, und wünschte sich auf einige Zeit zu entsernen. Bon der andern Seite war für Melina diese Abreise sehr erwünscht; den der meistauftigen Korrespondenz, die er unterhielt, gleich mit einem Sänger und einer Sängerin eingelassen, die das Publitum einstweilen durch Zwischenspiele zur künstigen Oper vorbereiten sollten. Der Berlust Aureliens und Wilhelms Entsernung sollten auf diese Weise in der ersten Zeit übertragen werden, und unser Freud war mit Allem zufrieden, was ihm seinen Urlaub auf einige Wochen erleichterte.

Er hatte sich eine sonberbar wichtige 3bee von seinem Auftrage gemacht. Der Tob seiner Freundin hatte ibn tief gerührt, und da er fie so frühzeitig von dem Schauplate abtreten sah, mußte er nothwendig gegen den, der ihr Leben verkurzt und bieses turze Leben ihr so qualvoll gemacht, seindselig gesinnt sein.

Ohngeachtet der letten gelinden Worte der Sterdenden, nahm er sich doch vor, bei Ueberreichung des Briefs ein strenges Gericht über den ungetreuen Freund ergeben zu lassen, und da er sich nicht einer zufälligen Stimmung vertrauen wollte, dachte er an eine Rede, die in der Ausarbeitung pathetischer als billig ward. Nachdem er sich völlig von der guten Komposition seines Aussatzeugt hatte, machte er, indem er ihn auswendig lernte, Anstalt zu seiner Abreise. Mignon war beim Einpaden gegenwärtig und fragte ihn, ob er nach Süden oder nach Norden reise? und als sie das lette von ihm ersuhr, sagte sie: So will ich dich hier wieder erwarten. Sie dat ihn um die Perlenschnur Marianens, die er dem lieben Geschöpfnicht versagen sonnte; das Haltuch hatte sie schon. Dagegen steckte sie ihm den Schleier des Geistes in den Mantelsac, ob er ihr gleich sagte, daß ihm dieser Flor zu keinem Gebrauch sei.

Melina übernahm die Regie, und seine Frau versprach, auf die Kinder ein mütterliches Auge zu haben, von denen sich Wilshelm ungern so bis. Felix war sehr lustig beim Abschiede, und als man ihn fragte: was er wolle mitgebracht haben, sagte er: Höre! bringe mir einen Bater mit. Mignon nahm den Scheidenden bei der Hand, und indem sie, auf die Zehen gehoben, ihm einen treusherzigen und lebhaften Kuß, doch ohne Zärtlichkeit, auf die Lippen drüdte, sagte sie: Meister! vergiß uns nicht und komm bald wieder.

Und so laffen wir unsern Freund unter tausend Gedanken und Empfindungen seine Reise antreten und zeichnen hier noch zum Schlusse ein Gedicht auf, das Mignon mit großem Ausdruck einige Mal recitirt hatte, und das wir früher mitzutheilen durch den Drang so mancher sonderbaren Ereignisse verhindert wurden.

Heiß mich nicht reben, heiß mich schweigen! Denn mein Geheimniß ist mir Pflicht; Ich möchte dir mein ganzes Junre zeigen, Allein das Schickal will es nicht.

Bur rechten Zeit vertreibt ber Sonne Lauf Die finstre Nacht, und sie muß sich erhellen; Der harte Fels schließt seinen Busen auf, Mißgönnt der Erde nicht die tiesverborgnen Quellen.

Ein Jeber sucht im Arm bes Freundes Ruh, Dort kann die Brust in Klagen sich ergießen; Allein ein Schwur drückt mir die Lippen zu, Und nur ein Gott vermag sie auszuschließen.

## Sechstes Buch.

## Bekenntniffe einer iconen Beele.

Bis in mein achtes Jahr war ich ein ganz gefundes Kind, weiß mich aber von dieser Zeit so wenig zu erinnern, als von dem Tage meiner Geburt. Mit dem Ansange des achten Jahres bekam ich einen Blutsturz, und in dem Augenblick war meine Seele ganz Empsindung und Gedächtniß. Die kleinsten Umstände dieses Jusalls stehn mir noch vor Augen, als hätte er sich gestern ereignet.

Währent des neunmonatlichen Arankenlagers, das ich mit Geduld aushielt, ward, so wie mich bunkt, ber Grund zu meiner ganzen Denkart gelegt, indem meinem Geifte die ersten hulfs-mittel gereicht wurden, sich nach seiner eigenen Art zu entwickeln.

Ich litt und liebte, das war die eigentliche Gestalt meines Herzens. In dem heftigsten Husten und abmattenden Fieber war ich stille wie eine Schnecke, die sich in ihr Haus zieht; sobald ich ein wenig Luft hatte, wollte ich etwas Angenehmes sühlen, und da mir aller übrige Genuß versagt war, suchte ich mich durch Augen und Ohren schadlos zu halten. Man brachte mir Puppenswert und Bilderbücher, und wer Sig an meinem Bette haben wollte, mußte mir etwas erzählen.

Bon meiner Mutter hörte ich die biblischen Geschichten gern an; der Bater unterhielt mich mit Gegenständen der Natur. Er besaß ein artiges Kabinet. Davon brachte er gelegentlich eine Schublade nach der andern herunter, zeigte mir die Dinge und erklärte sie mir nach der Wahrheit. Getrocknete Pflanzen und Inselten und manche Arten von anatomischer Präparaten, Menschenhaut, Knochen, Mumien und dergleichen kamen auf das Krankenbette der Kleinen; Bögel und Thiere, die er auf der Jagd erlegte, wurden mir vorgezeigt, ehe sie nach der Küche giengen; und damit doch auch der Fürst der Welt eine Etimme in dieser Bersammslung behielte, erzählte mir die Tante Liebesgeschichten und Feenmärchen. Alles ward angenommen, und Alles saste Wurzel. Ich hatte Stunden, in denen ich mich lebhast mit dem unsichtbaren Wesen unterhielt; ich weiß noch einige Verse, die ich der Mutter damals in die Feder biktirte.

Oft erzählte ich bem Bater wieber, was ich von ihm gelernt hatte. Ich nahm nicht leicht eine Arzenei, ohne zu fragen: wo wachsen die Dinge, aus benen sie gemacht ist? wie sehen sie aus? wie heißen sie? Aber die Erzählungen meiner Tante waren auch nicht auf einen Stein gefallen. Ich bachte mich in schöne Kleiber und begegnete ben allerliebsten Prinzen, die nicht ruhen noch

raften konnten, bis fie wußten, wer die unbekannte Schone war. Gin ahnliches Abenteuer mit einem reizenden kleinen Engel, der in weißem Gewand und goldnen Flügeln fich sehr um mich bemuhte, setzte ich so lange fort, daß meine Einbildungskraft sein

Bild fast bis jur Erscheinung erhöhte.

Nach Jahresfrist war ich ziemlich wieder hergestellt; aber es war mir aus der Kindheit nichts Wildes übrig geblieben Ich tonnte nicht einmal mit Buppen spielen, ich verlangte nach Wesen, die meine Liebe erwiederten. Hunde, Kapen und Bögel, dergleichen mein Vater von allen Ürten ernährte, vergnügten mich sehr; aber was hätte ich nicht gegeben, ein Geschöpf zu besteen, das in einem der Märchen meiner Tante eine sehr wichtige Rolle spielte. Es war ein Schäschen, das von einem Bauermädchen in dem Balbe ausgesangen und ernährt worden war; aber in diesem artigen Thiere stat ein verwünschter Prinz, der sich endlich wieder als schöner Jüngling zeigte und seine Wohlthäterin durch seine Hand belohnte. So ein Schäschen hätte ich gar zu gerne bejessen!

Kun wollte sich aber teines sinden, und da Alles neben mir so ganz natürlich zugieng, mußte mir nach und nach die Hosffnung auf einen so töstlichen Besit fast vergehen. Unterdessen tröstete ich mich, indem ich solche Bücher las, in denen wunders dare Begebenheiten beschrieben wurden. Unter allen war mir der christliche deutsche Herkules der liebste; die andächtige Liebesgeschichte war ganz nach meinem Sinne. Begegnete seiner Balista irgend etwas, und es begegneten ihr grausame Dinge, so betete er erst, ehe er ihr zu Kulfe eilte, und die Gebete standen ausstührlich im Buche. Wie wohl gesiel mir das! Mein Hang zu dem Unssichtbaren, den ich immer auf eine dunkle Beise sühlte, ward dadurch nur vermehrt; denn ein für allemal sollte Gott auch mein Vertrauter sein.

Als ich weiter heranwuchs, las ich, ber himmel weiß was, Alles burcheinander; aber die römische Octavia behielt vor Allen den Preis. Die Berfolgungen der ersten Christen, in einen Roman

getleibet, erregten bei mir bas lebhafteste Interesse.

Run sieng die Mutter an, über das steie Lesen zu schmählen; der Bater nahm ihr zu liebe mir einen Tag die Bücher aus der Hand und gab sie mir den andern wieder. Sie war klug genug, zu bemerken, daß hier nichts auszurichten war, und drang nur darauf, daß auch die Bibel eben so sleißig gelesen wurde. Auch dazu ließ ich mich nicht treiben, und ich las die heiligen Bücher mit vielem Antheil. Dabei war meine Mutter immer sorgfältig, daß teine versührerischen Bücher in meine Hände kämen, und ich selbst würde jede schändliche Schrift aus der Hand geworsen haben; denn meine Brinzen und Prinzessinnen waren alle äußerst tugends

haft und ich wußte übrigens von der natürlichen Geschichte des menschlichen Geschlechts mehr als ich merken ließ, und hatte es meistens aus der Bibel gelernt. Bebenkliche Stellen hielt ich mit Borten und Dingen, die mir vor Augen kamen, zusammen und brachte dei meiner Bisbegierde und Kombinationsgade die Wahreheit glücklich heraus. Hätte ich von Heren gehört, so hätte ich auch mit der Hexerei bekannt werden mussen.

Meiner Mutter und dieser Bisbegierbe hatte ich es zu banken, daß ich bei dem heftigen Hang zu Buchern doch kochen lernte; aber dabei war etwas zu fehen. Ein Huhn, ein Ferkel aufzuschneiden, war für mich ein Fest. Dem Bater brachte ich die Eingeweide und er redete mit mir darüber, wie mit einem jungen Studenten, und pflegte mich oft mit inniger Freude seinen miß-

ratbenen Sobn zu nennen.

Run war das zwölfte Jahr zurückgelegt. Ich lernte Französisch, Tanzen und Zeichnen und erhielt den gewöhnlichen Religionsunterricht. Bei dem letten wurden manche Empsindungen und
Gedanken rege, aber nichts, was sich auf meinen Zustand bezogen hätte. Ich hörte gern von Gott reden, ich war stolz daraus,
besser als meines Gleichen von ihm reden zu können; ich las nun
mit Eiser manche Bücher, die mich in den Stand setzen, von
Religion zu schwazen; aber nie siel es mir ein, zu denken, wie
es denn mit mir stehe, ob meine Seele auch so gestaltet sei, ob
sie einem Spiegel gleiche, von dem die ewige Sonne wiederglänzen
könnte; das hatte ich ein für allemal schon vorausgesetzt.

Französsich lernte ich mit vieler Begierde. Mein Sprachmeister war ein wachrer Mann. Er war nicht ein leichtsinniger Empiriter, nicht ein trockner Grammatiker; er hatte Wissenschaften, er hatte die Welt gesehen. Zugleich mit dem Sprachunterrichte sättigte er meine Wisbegierde auf mancherlei Beise. Ich liebte ihn so sehr, daß ich seine Ankunft immer mit Herzklopsen erwartete. Daß Zeichnen siel mir nicht schwer, und ich wurde es weiter gebracht haben, wenn mein Meister Kopf und Kenntnisse gehabt hatte; er hatte

aber nur Sände und Uebung.

Tangen war anfangs nur meine geringste Freude; mein Körper war zu empfindlich, und ich lernte nur in der Gesellschaft meiner Schwester. Durch den Ginfall unsers Tanzmeisters, allen seinen Schülern und Schülerinnen einen Ball zu geben, ward aber die

Luft zu biefer Uebung gang anders belebt.

Unter vielen Knaben und Madchen zeichneten sich zwei Söhne bes Hofmarschalls aus: ber jüngste so alt wie ich, ber andere zwei Jahr alter, Kinder von einer folchen Schönheit, daß sie nach dem allgemeinen Geständniß Alles übertrasen, was man je von schönen Kindern gesehen hatte. Auch ich hatte sie kaum er-

blidt, fo fab ich Riemand mehr vom gangen Saufen. In bem Augenblide tangte ich mit Aufmertfamteit und munichte icon gu tangen. Wie es tam, bag auch biefe Anaben unter allen anbern mich vorzüglich bemertten? — Genug, in ber ersten Stunde maren wir die besten Freunde, und die fleine Lustbarteit gieng noch nicht zu Ende, jo batten wir icon ausgemacht, wo wir uns nachstens wieder feben wollten. Gine große Freude fur mich! Aber gang entjudt mar ich, als beibe ben anbern Morgen, Jeber in einem galanten Billet, bas mit einem Blumenstrauß begleitet mar, sich nach meinem Befinden ertundigten. Go fühlte ich nie mehr, wie ich ba fühlte! Artigfeiten murben mit Artigfeiten, Briefchen mit Briefchen erwiedert. Rirche und Promenaden wurden von nun an au Rendeavous: unfre jungen Bekannten luden uns icon jederzeit jufammen ein; wir maren aber ichlau genug, die Sache bergeftalt ju verbeden, baß bie Eltern nicht mehr bavon einsaben, als wir für gut bielten.

Nun hatte ich auf einmal zwei Liebhaber bekommen. Ich war für keinen entschieden; sie gesielen mir beide, und wir standen auss beste zusammen. Auf einmal ward der älkeste sehr krank; ich war selbst schon ost sehr krank gewesen und wußte den Leidenden durch lebersendung mancher Artigkeiten und für einen Kranken schiedlicher Lederbissen zu erfreuen, daß seine Elkern die Ausmerksamkeit dankbar erkannten, der Bitte des lieden Sohns Gehör gaben und mich sammt meinen Schwestern, sodald er nur das Bette verlassen hatte, zu ihm einluden. Die Zärtlichkeit, womit er mich empsieng, war nicht kindisch, und von dem Tage an war ich sür ihn entschieden. Er warnte mich gleich, vor seinem Bruder geheim zu sein; allein das Feuer war nicht mehr zu verbergen, und die Siersucht des jüngsten machte den Roman vollkommen. Er spielte uns tausend Streiche; mit Lust vernichtete er unser Freude und vermehrte dadurch die Leidenschaft, die er zu zerkören suchte.

Run hatte ich benn wirklich das gewünschte Schäschen gefunben, und diese Leidenschaft hatte, wie sonst eine Krankheit, die Birkung auf mich, daß sie mich still machte und mich von der schwärmenden Freude zurückzog. Ich war einsam und gerührt, und Gott siel mir wieder ein. Er blieb mein Bertrauter, und ich weiß wohl, mit welchen Thränen ich für den Knaben, der fort-

frankelte, zu beten anbielt.

So viel Kindisches in dem Borgang war, so viel trug er zur Bildung meines Herzens bei. Unserm französischen Sprachmeister mußten wir täglich, statt der sonst gewöhnlichen Ueberssehung, Briefe von unser eignen Ersindung schreiben. Ich brachte meine Liebesgeschichte unter dem Ramen Phyllis und Damon zu Markte. Der Alte sah bald durch, und um mich treuherzig zu

machen, lobte er meine Arbeit gar sehr. Ich wurde immer fühner, gieng offenherzig heraus und war bis ins Detail der Wahrheit getreu. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Stelle er einst Gelegensheit nahm, zu sagen: Wie das artig, wie das natürlich ist! Aber die gute Phyllis mag sich in Ucht nehmen, es kann bald ernsthaft werden.

Mich verdroß, daß er die Sache nicht schon für ernsthaft hielt, und fragte ihn piquirt, was er unter ernsthaft verstehe? Er ließ sich nicht zwei Mal fragen und erklärte sich so deutlich, daß ich meinen Schreden kaum verbergen konnte. Doch da sich gleich darauf bei mir der Verdruß einstellte und ich ihm übel nahm, daß er solche Gedanken hegen konne, faßte ich mich, wollte meine Schone rechtsertigen und sagte mit senerrothen Wangen: Aber, mein herr, Phyllis ist ein ehrbares Mädchen!

Run war er boshaft genug, mich mit meiner ehrbaren Heldin aufzuziehen und, indem wir französisch sprachen, mit dem "honnete" zu spielen, um die Sprbarkeit der Phyllis durch alle Bedeutungen durchzusühren. Ich fühlte das Lächerliche und war äußerst verwirrt. Er, der mich nicht furchtsam machen wollte, brach ab, brachte aber das Gespräch bei andern Gelegenheiten wieder auf die Bahn. Schauspiele und kleine Geschichten, die ich bei ihm las und übersetzte, gaben ihm oft Anlah, zu zeigen, was für ein schwacher Schut die sogenannte Tugend gegen die Aufsorderungen eines Assetzt sei. Ich widersprach nicht mehr, ärgerte mich aber immer heimlich, und seine Anmerkungen wurden mir zur Last.

Mit meinem guten Damon tam ich nach und nach aus aller Berbindung. Die Chitanen bes jüngsten hatten unsern Umgang zerriffen. Nicht lange Zeit darauf starben beide blühende Jüngslinge. Es that mir web, aber bald waren sie vergessen.

Phyllis wuchs nun schnell heran, war ganz gesund und fieng an, die Welt zu sehen. Der Erbprinz vermählte sich und trat bald darauf nach dem Tode seines Baters die Regierung an. Hof und Stadt waren in lebhafter Bewegung. Nun hatte meine Reugierde mancherlei Rahrung. Nun gab es Komödien, Bälle und was sich daran anschließt, und ob uns gleich die Eltern so viel als möglich zurüchielten, so mußte man doch bei Hof, wo ich eingeführt war, erscheinen. Die Fremden strömten herbei, in allen Häusern war große Welt, an uns selbst waren einige Cavaliere empsohlen und Andere introducirt, und bei meinem Oheim waren alle Nationen anzutressen.

Mein ehrlicher Mentor fuhr fort, mich auf eine bescheibene und doch treffende Beise zu warnen, und ich nahm es ihm immer beimlich übel. Ich war keineswegs von der Wahrheit seiner Behauptung überzeugt, und vielleicht batte ich auch damals Recht, vielleicht hatte er Unrecht, die Frauen unter allen Umständen für so schwach zu halten; aber er redete zugleich so zudringlich, daß mir einst bange wurde, er möchte Recht haben, da ich benn sehr lebhaft zu ihm sagte: Weil die Gefahr so groß und das menschliche Herz so schwach ist, so will ich Gott bitten, daß er mich bewahre.

Die naive Antwort schien ihn zu freuen; er lobte meinen Borsat; aber es war bei mir nichts weniger als ernstlich gemeint; bießmal war es nur ein leeres Bort: benn die Empfindungen für den Unsichtbaren waren bei mir sast ganz verloschen. Der große Schwarm, mit dem ich umgeben war, zerstreute mich und riß mich wie ein starker Strom mit fort. Es waren die leersten Jahre meines Lebens. Tagelang von nichts zu reden, keinen gesunden Gedanken zu haben und nur zu schwärmen, das war meine Sache. Nicht einmal der geliebten Bücher wurde gedacht. Die Leute, mit benen ich umgeben war, hatten keine Ahnung von Wissenschafzten; es waren deutsche Hosseute, und diese Klasse hatte damals nicht die mindeste Kultur.

Ein solcher Umgang, sollte man benken, hätte mich an ben Rand bes Berberbens führen mussen. Ich lebte in sinnlicher Munterleit nur so hin, ich sammelte mich nicht, ich betete nicht, ich bachte nicht an mich noch an Gott; aber ich seh' es als eine Führung an, daß mir Keiner von den vielen schönen, reichen und wohlgekleideten Männern gesiel. Sie waren liederlich und verstedten es nicht, das schreckte mich zurück; ihr Gespräch zierten sie mit Zweideutigkeiten, das beleidigte mich, und ich hielt mich kalt gegen sie; ihre Unart überstieg manchmal allen Glauben, und

ich erlaubte mir, grob zu sein.

Ueberdieß hatte mir mein Alter einmal vertraulich eröffnet, daß mit den meisten dieser leidigen Burschen nicht allein die Tugend, sondern auch die Gesundheit eines Mädchens in Gesahr sei. Run graute mir erst vor ihnen, und ich war schon besorgt, wenn mir Einer auf irgend eine Weise zu nahe kam. Ich hütete mich vor Gläsern und Tassen, wie vor dem Stuhle, von dem Einer aufgestanden war. Auf diese Weise war ich moralisch und physisch sehr isoliert, und alle die Artigkeiten, die sie mir sagten, nahm ich stolz für schuldigen Weihrauch auf.

Unter ben Fremben, die sich damals bei uns aushielten, zeichnete sich ein junger Mann besonders aus, den wir im Scherz Narcis nannten. Er hatte sich in der diplomatischen Lausbahn guten Auferworben und hoffte bei den verschiedenen Beränderungen, die an unserm neuen Hofe vorgiengen, vortheilhaft placirt zu werden. Er ward mit meinem Bater bald bekannt, und seine Kenntnisse und sein Betragen öffneten ihm den Weg in eine geschlossen Ge-

fellschaft der würdigsten Männer. Mein Bater sprach viel zu seinem Lobe, und seine schöne Gestalt hätte noch mehr Eindruck gemacht, wenn sein ganzes Wesen nicht eine Art von Selbstgefälligkeit gezeigt hätte. Ich hatte ihn gesehen, dachte gut von ihm, aber wir hatten uns nie gesprochen.

Auf einem großen Balle, auf bem er sich auch befand, tanzten wir eine Menuet zusammen; auch das gieng ohne nähere Bekanntsschaft ab. Als die heftigen Tänze angiengen, die ich meinem Vater zu liebe, der für meine Gesundheit beforgt war, zu vermeiden pstegte, begab ich mich in ein Nebenzimmer und unterhielt mich mit ältern Freundinnen, die sich zum Spiele gesetzt hatten.

Narciß, der eine Weile mit herumgesprungen war, kam auch einmal in das Zimmer, in dem ich mich befand, und sieng, nachebem er sich von einem Nasenbluten, das ihn beim Tanzen überssiel, erholt hatte, mit mir über Mancherlei zu sprechen an. Binnen einer halben Stunde war der Diskurs so interessant, od sich gleich teine Spur von Zärtlichkeit drein mischte, daß wir nun Beide das Tanzen nicht mehr vertragen konnten. Wir wurden bald von den Andern darüber genedt, ohne daß wir uns dadurch irre machen ließen. Den andern Abend konnten wir unser Gespräch wieder anknüpsen und schonten unser Gesundbeit sehr.

Run war bie Befanntichaft gemacht. Narcis martete mir und meinen Schwestern auf, und nun fieng ich erft wieber an, gewahr zu werden, was ich Alles wußte, worüber ich gebacht, was ich empfunden hatte, und worüber ich mich im Gespräche auszudrücken verftand. Mein neuer Freund, ber von jeber in ber beften Gefellschaft gewesen war, hatte außer bem historischen und politischen Rache, bas er gang überfah, febr ausgebreitete literarische Renntniffe, und ihm blieb nichts Neues, besonders was in Frankreich beraustam, unbefannt. Er brachte und fenbete mir manch ange: nehmes und nubliches Buch, boch bas mußte geheimer als ein verbotenes Liebesverftandniß gehalten werben. Man batte die gelehrten Weiber lächerlich gemacht, und man wollte auch die unterrichteten nicht leiben, mahrscheinlich weil man für unhöflich bielt, fo viel unwiffende Danner beschämen zu laffen. Gelbit mein Bater, bem biefe neue Gelegenheit, meinen Geift auszuhilden, febr ermunicht mar, verlangte ausbrudlich, bag biefes literarifche Rommera ein Gebeimniß bleiben follte.

So währte unfer Umgang beinahe Jahr und Tag, und ich konnte nicht sagen, daß Rarciß auf irgend eine Weise Liebe oder Zärtlichkeit gegen mich geäußert hätte. Er blieb artig und verbindlich, aber zeigte keinen Affekt; vielmehr schien der Reiz meiner jüngsten Schwester, die damals außerordentlich schwe war, ihn nicht gleichgültig zu laffen. Er gab ihr im Scherze allerlei freund-

liche Namen aus fremben Sprachen, beren mehrere er sehr gut sprach, und beren eigenthümliche Rebensarten er gern ins beutsche Gespräch mischte. Sie erwieberte seine Artigleiten nicht sonderlich; sie war von einem andern Fädchen gebunden, und da sie über-haupt sehr rasch und er empsindlich war, so wurden sie nicht selten über Kleinigkeiten uneins. Mit der Mutter und den Tanten wußte er sich gut zu halten, und so war er nach und nach ein Glied

ber Familie geworben.

Wer weiß, wie lange wir noch auf diese Beise fortgelebt batten, maren burch einen sonberbaren Bufall unfere Berbaltniffe nicht auf einmal verandert worden. 3ch ward mit meinen Schweftern in ein gemiffes haus gebeten, mobin ich nicht gerne gieng. Die Gesellschaft mar zu gemischt, und es fanden fich bort oft Meniden, wo nicht vom robiten, boch vom plattften Schlage mit ein. Diegmal war Narcis auch mit gelaben und um feinetwillen war ich geneigt bin ju geben: benn ich mar boch gewiß, Jemanden ju finden, mit bem ich mich auf meine Beise unterhalten tonnte. Schon bei Tafel hatten wir Manches auszufteben, benn einige Manner batten ftart getrunten: nach Tifche follten und mußten Pfander gespielt werden. Es gieng dabei fehr rauschend und lebhaft zu. Narciß hatte ein Bfand zu lofen; man gab ibm auf, ber gangen Gefellichaft etwas ins Dhr ju fagen, bag Jebermann angenehm mare. Er mochte fich bei meiner Nachbarin, ber Frau eines Hauptmanns, zu lange verweilen. Auf einmal gab ihm biefer eine Ohrfeige, daß mir, die ich gleich baran faß, ber Buber in die Augen flog. Als ich die Augen ausgewischt und mich vom Schreden einigermaßen erholt hatte, fab ich beibe Manner mit bloßen Degen. Rarcif blutete, und ber Andere, außer fich von Wein, Born und Gifersucht, tonnte taum von ber gangen übrigen Gefellicaft jurudgebalten werben. 3ch nabm Rarciffen beim Arm und führte ihn zur Thüre bingus eine Treppe binguf in ein andres Bimmer, und weil ich meinen Freund von feinem tollen Begner nicht ficher glaubte, riegelte ich bie Thure fogleich ju.

Wir hielten Beide die Wunde nicht für ernsthaft, denn wir sahen nur einen leichten Hieb über die Hand; bald aber wurden wir einen Strom von Blut, der den Rüden hinuntersloß, gewahr, und es zeigte sich eine große Wunde auf dem Kopse. Nun ward mir bange. Ich eilte auf den Borplat, um nach Hüles war unten gesblieben, den rasenden Ansichtig werden, denn Alles war unten gesblieben, den rasenden Menschen zu bändigen. Endlich tam eine Tochter des Hauses herausgesprungen, und ihre Munterkeit ängstigte mich nicht wenig, da sie sich über den tollen Spektakel und über die versluchte Komödie sast zu Tode lachen wollte. Ich dat sie dringend, mir einen Bundarzt zu schaffen, und sie, nach ihrer

wilben Art, sprang gleich die Treppe hinunter, selbst einen zu bolen.

Ich gieng wieder ju meinem Berwundeten, band ihm mein Schnupftuch um die Hand, und ein Handtuch, das an der Thüre hieng, um den Kopf. Er blutete noch immer heftig, tein Bundarzt kam, der Berwundete erblaßte und schien in Ohnmacht zu sinken. Niemand war in der Rähe, der mir hätte beistehen können; ich nahm ihn sehr ungezwungen in den Arm und suchte ihn durch Streicheln und Schmeicheln aufzumuntern. Es schien die Birkung eines geistigen Heilmittels zu thun; er blieb bei sich, aber sak todtenbleich da.

Run kam endlich die thätige Hausfrau, und wie erschrak sie, als sie den Freund in dieser Gestalt in meinen Armen liegen und uns alle Beide mit Blut überströmt sah: denn Niemand hatte sich vorgestellt, daß Narciß verwundet sei; alle meinten, ich habe ihn

gludlich binaus gebracht.

Run war Wein, wohlriechendes Wasser, und was nur erquiden und erfrischen konnte, im Uebersluß da, nun kam auch der Bundarzt, und ich hätte wohl abtreten können; allein Narciß hielt mich sest der Hand, und ich wäre, ohne gehalten zu werden, stehen geblieben. Ich suhr mährend des Verbandes fort, ihn mit Wein anzustreichen, und achtete es wenig, daß die ganze Gesellschaft nunmehr umher stand. Der Wundarzt hatte geendigt, der Verwundete nahm einen stummen verbindlichen Abschied von mir und

murbe nach Saufe getragen.

Nun führte mich die Sausfrau in ihr Schlafzimmer; fie mußte mich gang austleiben, und ich barf nicht verschweigen, bag ich, da man fein Blut von meinem Körper abmufch, jum erften Dal zufällig im Spiegel gewahr wurde, daß ich mich auch ohne Sulle für icon halten burfte. Ich tonnte feines meiner Rleidungsftude wieder anziehn, und ba die Berfonen im Saufe alle fleiner ober starter maren, als ich, fo tam ich in einer feltsamen Bertleibuna jum größten Erstaunen meiner Eltern nach Saufe. Sie maren über mein Schreden, über bie Bunden bes Freundes, über ben Unfinn bes hauptmanns, über ben gangen Borfall außerft verdrieglich. Benig fehlte, fo batte mein Bater felbft, feinen Freund auf ber Stelle ju rachen, ben hauptmann herausgeforbert. Er ichalt bie anwesenben Berren, bag fie ein foldes meuchlerisches Beginnen nicht auf ber Stelle geabndet; benn es mae nur ju offenbar, daß ber hauptmann fogleich, nachbem er geschlagen, ben Degen gejogen und Rarciffen von hinten vermundet habe; der Bieb über Die Sand mar erft geführt worben, als Rarcif felbft jum Degen griff. 3ch mar unbeschreiblich alterert und afficirt, ober wie foll ich es ausbruden: ber Affett, ber im tiefften Grunde bes Bergens

ruhte, war auf einmal losgebrochen, wie eine Flamme, welche Luft bekömmt. Und wenn Luft und Freude sehr geschickt sind, die Liebe zuerst zu erzeugen und im Stillen zu nähren, so wird sie, die von Natur herzhaft ist, durch den Schrecken am leichtesten angetrieben, sich zu entscheen und zu erklären. Man gab dem Töchterchen Arznei ein und legte es zu Bette. Mit dem frühsten Morgen eilte mein Bater zu dem verwundeten Freund, der an einem starken Wundsieder recht krank darnieder lag.

Mein Bater fagte mir wenig von bem, mas er mit ibm gerebet hatte, und suchte mich wegen ber Folgen, die diefer Borfall baben könnte, zu beruhigen. Es mar die Rebe, ob man fich mit einer Abbitte begnügen tonne, ob bie Sache gerichtlich werben muffe, und mas bergleichen mehr war. 3ch tannte meinen Bater au wohl, als daß ich ihm geglaubt hatte, daß er diefe Sache ohne Bweitampf geendigt ju feben munichte; allein ich blieb ftill, benn ich batte von meinem Bater fruh gelernt, daß Beiber in folche Sandel fich nicht zu mifchen batten. Uebrigens ichien es nicht, als wenn zwischen ben beiben Freunden etwas vorgefallen mare, bas mich betroffen batte: boch bald vertraute mein Bater ben Inbalt feiner weitern Unterredung meiner Mutter. Rarcif, fagte er, fei außerft gerührt von meinem geleisteten Beistand, habe ihn um= armt, fich fur meinen ewigen Schuldner ertlart, bezeigt, er verlange tein Glud, wenn er es nicht mit mir theilen follte; er babe fich bie Erlaubniß ausgebeten, ibn als Bater ansehn ju burfen. Mama fagte mir das Alles treulich wieder, bangte aber die mobl= meinenbe Erinnerung baran, auf fo etwas, bas in ber erften Bewegung gefagt worben, durfe man fo febr nicht achten. Sa freilich, antwortete ich mit angenommener Ralte und fühlte ber himmel weiß mas und wie viel babei.

Rarciß blieb zwei Monate krank, konnte wegen der Wunde an der rechten hand nicht einmal schreiben, bezeigte mir aber inzwischen sein Andenken durch die verbindlichste Ausmerksamkeit. Alle diese mehr als gewöhnlichen höflichkeiten hielt ich mit dem, was ich von der Mutter erfahren hatte, zusammen, und beständig war mein Kopf voller Grillen. Die ganze Stadt unterhielt sich von der Begebenheit. Man sprach mit mir davon in einem dessondern Tone, man zog Folgerungen darauß, die, so sehr ich sie abzulehnen suchte, mir immer sehr nahe giengen. Was vorhers Tändelei und Gewohnheit gewesen war, ward nun Ernst und Reigung. Die Unruhe, in der ich lebte, war um so heftiger, je sorgsältiger ich sie vor allen Menschen zu verdergen suchte. Der Gedanke, ihn zu verlieren, erschreckte mich, und die Möglichkeit einer nähern Berbindung machte mich zittern. Der Gedanke des Eheskandes hat sur ein halbkluges Mädchen gewiß etwas Schreckhaftes.

Durch biese heftigen Erschütterungen ward ich wieder an mich selbst erinnert. Die bunten Bilder eines zerstreuten Lebens, die mir sonst Tag und Nacht vor den Augen schwebten, waren auf einmal weggeblasen. Meine Seele sieng wieder an, sich zu regen; allein die sehr unterbrochene Bekanntschoft mit dem unsichtbaren Freunde war so leicht nicht wieder hergestellt. Wir blieden noch immer in ziemlicher Entserung; es war wieder etwas, aber gegen sonst ein arober Unterschied.

Ein Zweikampf, worin der Hauptmann stark verwundet wurde, war vorüber, ohne daß ich etwas davon ersahren hatte, und die öffentliche Meinung war in jedem Sinn auf der Seite meines Geliebten, der endlich wieder auf dem Schauplate erschien. Bor allen Dingen ließ er sich mit verbundnem Haupt und eingewicklter Hand in unser Haus tragen. Wie klopste mir das Herz bei diesem Besuchel! Die ganze Familie war gegenwärzig; es blieb auf beiden Seiten nur dei allgemeinen Danksaugen und Höhlichkeiten; doch sand er Gelegenheit, mir einige geheime Zeichen seiner Zärtlichkeit zu geben, wodurch meine Unruhe nur zu sehr vermehrt ward. Nachdem er sich völlig wieder erholt, besuchte er uns den ganzen Beichen von Empfindung und Liebe, die er mir gab, blieb Alles unerörtert.

Auf diese Beise ward ich in steter Uebung gehalten. Ich konnte mich keinem Menschen vertrauen, und von Gott war ich zu weit entsernt. Ich hatte diesen während vier wilder Jahre ganz vergessen; nun dachte ich dann und wann wieder an ihn, aber die Bekanntschaft war erkaltet; es waren nur Ceremonieens visiten, die ich ihm machte, und da ich überdieß, wenn ich vor ihm erschien, immer schöne Kleider anlegte, meine Tugend, Chrbarkeit und Borzüge, die ich vor Andern zu haben glaubte, ihm mit Zusriedenheit vorwies, so schieden er mich in dem Schmucke gar nicht zu bemerken.

Ein Höfling wurde, wenn sein Fürst, von dem er sein Glück crwartet, sich so gegen ihn betrüge, sehr beunruhigt werden; mir aber war nicht übel dabei zu Muthe. Ich hatte, was ich brauchte, Gesundheit und Bequemlichkeit; wollte sich Gott mein Andenken gefallen lassen, so war es gut; wo nicht, so glaubte ich doch meine Schuldigkeit gethan zu haben.

So bachte ich freilich damals nicht von mir; aber es war doch die wahrhafte Geftalt meiner Seele. Meine Gesinnungen zu ändern und zu reinigen waren aber auch schon Anstalten gemacht.

Der Frühling kam heran, und Narcis besuchte mich unangemelbet zu einer Zeit, da ich ganz allein zu Hause war. Nun erschien er als Liebhaber und fragte mich, ob ich ihm mein Gerz und, wenn er eine ehrenvolle, wohlbesoldete Stelle erhielte, auch

bereinft meine Sand ichenten wollte?

Man hatte ihn zwar in unfre Dienste genommen; allein ansfangs hielt man ihn, weil man sich vor seinem Ehrgeiz fürchtete, mehr zurück, als daß man ihn schnell emporgehoben batte, und ließ ihn, weil er eignes Bermögen hatte, bei einer kleinen Be-

joldung.

Bet aller meiner Neigung zu ihm wußte ich, daß er der Mann nicht war, mit dem man ganz gerade handeln konnte. Ich nahm mich daher zusammen und verwies ihn an meinen Bater, an dessen Einwilligung er nicht zu zweiseln schien, und mit mir erst auf der Stelle einig sein wollte. Endlich sagte ich Ja, indem ich die Beistimmung meiner Eltern zur nothwendigen Bedingung machte. Er sprach alsdann mit beiden förmlich; sie zeigten ihre Zustriedenheit, man gab sich das Wort auf den bald zu hossenden Fall, daß man ihn weiter avanciren werde. Schwestern und Tanten wurden davon benachrichtigt und ihnen das Geheimniß auf das ftrengste anbesoblen.

Nun war aus einem Liebhaber ein Bräutigam geworden. Die Berschiedenheit zwischen beiden zeigte sich sehr groß. Könnte Jemand die Liebhaber aller wohldenkenden Mädchen in Bräutigame verwandeln, so wäre es eine große Bohlthat für unser Geschlecht, selbst wenn auf dieses Verhältniß keine She erfolgen sollte. Die Liebe zwischen beiden Personen nimmt dadurch nicht ab, aber sie wird vernünstiger. Unzählige kleine Thorbeiten, alle Koketterieen und Launen sallen gleich hinweg. Aeusert uns der Bräutigam, daß wir ihm in einer Morgenhaube bester als in dem schönken Aufsaße gefallen, dann wird einem wohldenkenden Mädchen gewiß die Frisur gleichgültig, und es ist nichts natürlicher, als daß er auch solid denkt und lieber sich eine Hausstau, als der Welt eine Busdock zu bilden wünscht. Und so geht es durch alle Kächer durch.

Hat ein solches Madchen babei bas Glück, baß ihr Bräutigam Berstand und Kenntnisse besitht, so lernt sie mehr als hohe Schulen und fremde Länder geben können. Sie nimmt nicht nur alle Bildung gern an, die er ihr giebt, sondern sie sucht sich auch auf diesem Begge so immer weiter zu bringen. Die Liebe macht vieles Unmögliche möglich, und endlich geht die dem weiblichen Geschlecht so nöthige und anständige Unterwerfung sogleich an; der Bräuzigam herrscht nicht wie der Shemann; er bittet nur, und seine Geliebte sucht ihm abzumerken, was er wünscht, um es noch eher zu vollbringen, als er bittet.

So hat mich die Erfahrung gelebrt, was ich nicht um Bieles missen möchte. Ich war gludlich, wahrhaft gludlich, wie man es

in ber Welt fein tann, bas beißt, auf turge Beit.

Ein Sommer gieng unter biesen stillen Freuden hin. Rarcis gab mir nicht die mindeste Gelegenheit zu Beschwerden; er ward mir immer lieber, meine ganze Seele hieng an ihm, das wußte er wohl und wußte es zu schäßen. Inzwischen entspann sich aus anscheinenden Kleinigkeiten etwas, das unserm Berhältnisse nach und nach schäblich wurde.

Rarciß gieng als Bräutigam mit mir um, und nie magte er es, das von mir zu begehren, was uns noch verboten war. Allein über die Gränzen der Tugend und Sittsamkeit waren wir sehr versschiedener Meinung. Ich wollte sicher gehen und erlaubte durchaus keine Freiheit, als welche allenfalls die ganze Welt hätte missen durfen. Er, an Räschereien gewöhnt, fand diese Diät sehr streng; hier setze es nun beständigen Widerspruch; er lobte mein Vershalten und suchte meinen Entschluß zu untergraben.

Mir fiel bas ernfthaft meines alten Sprachmeisters wieber ein, und jugleich bas hulfsmittel, bas ich bamals bagegen an-

gegeben hatte.

Mit Gott war ich wieder ein wenig bekannter geworden. Er hatte mir so einen lieben Bräutigam gegeben, und dafür wußte ich ihm Dank. Die irdische Liebe selbst koncentrirte meinen Geist und seste ihn in Bewegung, und meine Beschäftigung mit Gott widersprach ihr nicht. Ganz natürlich klagte ich ihm, was mich bange machte, und bemerkte nicht, daß ich selbst daß, was mich bange machte, wünschte und begehrte. Ich kam mir sehr stark vor und betete nicht etwa: Bewahre mich vor Bersuchung! über die Bersuchung war ich meinen Gedanken nach weit hinaus. In diesem losen Flitterschmuck eigner Tugend erschien ich dreist vor Gott; er stieß mich nicht weg; auf die geringste Bewegung zu ihm hinterließ er einen sansten Eindruck in meiner Seele, und dieser Eindruck bewegte mich, ihn immer wieder aufzusuchen.

Die ganze Welt war mir außer Narcissen todt, nichts hatte außer ihm einen Reiz für mich. Selbst meine Liebe zum Put hatte nur den Zwed, ihm zu gefallen; wußte ich, daß er mich nicht sah, so konnte ich keine Sorgsalt darauf wenden. Ich tanzte gern; wenn er aber nicht dabei war, so schien mir, als wenn ich die Bewegung nicht vertragen könnte. Auf ein brillantes Fest, bei dem er nicht zugegen war, konnte ich mir weder etwas Neues anschafsen, noch das Alke der Mode gemäß aufstuzen. Siner war mir so lieb als der Andere, doch möchte ich lieber sagen, Einer so lästig als der Andere. Ich glaubte meinen Abend recht gut zugebracht zu haben, wenn ich mir mit altern Personen ein Spiel ausmachen konnte, wozu ich sonst nicht die mindeste Lust hatte und wenn ein alter guter Freund mich etwa schezzhaft darüber auszog, lächelte ich vielleicht das erste Mal den ganzen Abend.

So gieng es mit Promenaden und allen gesellschaftlichen Bergnügungen, die sich nur denken lassen:

> Ich hatt' ihn einzig mir erkoren; Ich schien mir nur für ihn geboren, Begehrte nichts als seine Gunst.

So war ich oft in der Gesellschaft einsam, und die völlige Einsamkeit war mir meistens lieder. Allein mein geschäftiger Geist konnte weder schlasen noch träumen; ich sühlte und dachte und erlangte nach und nach eine Fertigkeit, von meinen Empsindungen und Gedanken mit Gott zu reden. Da entwickelten sich Empsindungen anderer Art in meiner Seele, die jenen nicht widersprachen. Denn meine Liede zu Narcis war dem ganzen Schöpfungsplane gemäß und stieß nirgend gegen meine Pflichten an Sie widersprachen sich nicht und waren doch unendlich verschieden. Narcis war das einzige Bild, das mir vorschwebte, auf das sich meine ganze Liede bezog; aber das andere Gesühl bezog sich auf kein Bild und war unausssprechlich angenehm. Ich habe es nicht niehr und kann es mir nicht mehr geben.

Mein Geliebter, ber sonst alle meine Geheimnisse wußte, erstuhr nichts hiervon. Ich merkte balb, daß er anders dachte; er gab mir öfters Schriften, die Alles, was man Zusammenhang mit dem Unsichtbaren heißen kann, mit leichten und schweren Wassen bestritten. Ich las die Bücher, weil sie von ihm kamen, und wußte am Ende kein Wort von alle dem, was darin gestanden hatte.

Ueber Wissenschaften und Kenntnisse gieng es auch nicht ohne Widerspruch ab; er machte es wie alle Männer, spottete über gelehrte Frauen und bilbete unaushörlich an mir. Ueber alle Gegenstände, die Rechtsgelehrsamteit ausgenommen, pslegte er mit mir zu sprechen, und indem er mir Schriften von allerlei Art beständig zubrachte, wiederholte er oft die bedenkliche Lehre: daß ein Frauensimmer sein Wissen heimlicher halten musse zehre Calvinist seinen Glauben im katholischen Lande; und indem ich wirklich auf eine ganz natürliche Weise vor der Welt mich nicht küger und unterzichteter als sonst zu zeigen pslegte, war er der Erste, der gelegentlich der Eitelteit nicht widerstehen konnte

Ein berühmter und damals wegen seines Ginflusses, seiner Talente und seines Geistes sehr geschähter Weltmann fand an unserm Hose großen Beisall. Er zeichnete Narcissen besonders aus und hatte ihn beständig um sich. Sie stritten auch über die Tugend der Frauen. Narcis vertraute mir weitläuftig ihre Unterredung; ich blieb mit meinen Anmerkungen nicht dahinten, und mein Freund verlangte von mir einen schriftlichen Aussal. Ich

schrieb ziemlich geläufig französisch; ich hatte bei meinem Alten einen guten Grund gelegt. Die Korrespondenz mit meinem Freunde war in dieser Sprache geführt, und eine feinere Bildung konnte man überhaupt damals nur aus französischen Büchern nehmen. Mein Aussah hatte dem Grasen gefallen; ich mußte einige kleine Lieder hergeben, die ich vor Kurzem gedichtet hatte. Genug, Narciß schien sich auf seine Geliebte ohne Rüchalt etwas zu gute zu thun, und die Geschichte endigte zu seiner großen Zufriedenheit mit einer geistreichen Epistel in französischen Bersen, die ihm Graf bei seiner Abreise zusandte, worin ihres freundschaftlichen Streites gedacht war und mein Freund am Ende glücklich gepriesen wurde, daß er nach so manchen Zweiseln und Jrrthümern in den Armen einer reizenden und tugendhaften Gattin, was Tugend sei, am sichersten ersahren würde.

Dieses Gedicht ward mir vor Allen und dann aber auch fast Jedermann gezeigt, und Jeder bachte babei, was er wollte. So gieng es in mehreren Fällen, und so mußten alle Fremben, die

er icatte, in unferm Saufe befannt werden.

Gine gräfliche Familie hielt sich wegen unsres geschicken Arztes eine Zeit lang hier auf. Auch in diesem Hause war Narcis wie ein Sohn gehalten; er führte mich daselbst ein, man fand bei diesen würdigen Personen eine angenehme Unterhaltung für Geist und Herz, und selbst die gewöhnlichen Zeitvertreibe der Gesellschaft schienen in diesem Hause nicht so leer wie anderwärts. Jedermann wußte, wie wir zusammen standen; man behandelte uns, wie es die Umstände mit sich brachten, und ließ das Hauptverzhältniß unberührt. Ich erwähne dieser einen Bekanntschaft, weil sie in der Folge meines Lebens manchen Einsluß auf mich hatte.

Run war fast ein Jahr unserer Berbindung verstrichen, und mit ihm war auch unser Frühling bahin. Der Sommer tam, und

Alles murde ernfthafter und beißer.

Durch einige unerwartete Todesfälle waren Aemter erledigt, auf die Narciß Anspruch machen konnte. Der Augenblick war nahe, in dem sich mein ganzes Schickal entscheiden sollte, und indeß Narciß und alle Freunde sich bei Hose die möglichste Mühe gaben, gewisse Eindrücke, die ihm ungünstig waren, zu vertilgen und ihm den erwünsichten Platz zu verschaffen, wendete ich mich mit meinem Anliegen zu dem unsichtbaren Freunde. Ich ward so freundlich aufgenommen, daß ich gern wiederkam. Ganz frei gestand ich meinen Wunsch, Narciß möchte zu der Stelle gelangen; allein meine Bitte war nicht ungestüm, und ich sorderte nicht, daß es um meines Gebets willen geschehen sollte.

Die Stelle ward burch einen viel geringern Konturrenten befest. Ich erschraf heftig über die Zeitung und eilte in mein Zimmer,

das ich fest hinter mir zumachte. Der erste Schmerz löste sich in Thränen auf; ber nächste Gedanke war: es ist aber doch nicht von ohngesähr geschehen, und sogleich folgte die Entschließung, es mir recht wohl gefallen zu lassen, weil auch dieses anscheinende Uebel zu meinem wahren Besten gereichen würde. Nun drangen die sanstesten Empsindungen, die alle Wolken des Kummers zertheilten, herbei; ich sühlte, daß sich mit dieser Hülfe Alles aussstehen ließ. Ich gieng heiter zu Tische, zum größten Erstaunen meiner Hausgenossen.

Rarciß hatte weniger Kraft als ich, und ich mußte ihn trösten. Auch in seiner Familie begegneten ihm Widerwärtigkeiten, die ihn sehr drückten, und bei dem swahren Bertrauen, das unter und Statt hatte, vertraute er mir Alles. Seine Regociationen, in fremde Dienste zu gehen, waren auch nicht glücklicher; Alles fühlte ich tief um seinet: und meinetwillen, und Alles trug ich zuletzt an den Ort, wo mein Anliegen so wohl ausgenommen wurde.

Je sanfter die Ersahrungen waren, desto öfter suchte ich sie zu erneuern, und ich suchte den Trost immer da, wo ich ihn so oft gesunden hatte; allein ich sand ihn nicht immer: es war mir wie Sinem, der sich an der Sonne wärmen will, und dem Etwas im Wege steht, das Schatten macht. Bas ist das? fragte ich mich selbst. Ich spürte der Sache eisrig nach und demerkte deutlich, daß Alles von der Beschaffenheit meiner Seele abhieng; wenn die nicht ganz in der geradesten Richtung zu Gott gekehrt war, so blied ich kalt; ich sichte seine Rückwirkung nicht und konnte seine Antwort nicht vernehmen. Nun war die zweite Frage: was vershindert diese Richtung? Hier war ich in einem weiten Feld und verwickelte mich in eine Untersuchung, die beinahe das ganze zweite Jahr meiner Liedesgeschichte sortbauerte. Ich hätte sie früher endigen können, denn ich kam bald auf die Spur; aber ich wollte es nicht gestehen und suchte tausend Ausstüchte.

Ich fand sehr bald, daß die gerade Richtung meiner Seele durch thörichte Zerstreuung und Beschäftigung mit unwürdigen Sachen gestört werde; das Wie und Wo war mir bald klar genug. Nun aber wie berauskommen in einer Welt, wo Alles gleichgültig oder toll ist? Gern hätte ich die Sache an ihren Ort gestellt sein lassen und hätte auf Gerathewohl hingeledt wie andere Leute auch, die ich ganz wohlauf sah; allein ich durste nicht: mein Inneres widersprach mir zu oft. Wollte ich mich der Gesellschaft entziehen und meine Verhältnisse verändern, so konnte ich nicht. Ich war nun einmal in einen Areis hineingesperrt; gewisse Verbindungen konnte ich nicht los werden, und in der mir so angelegenen Sache drängten und häuften sich die Fatalitäten. Ich legte mich oft mit Thränen zu Bette und stand nach einer schassonen fache

wieber so auf; ich bedurfte einer fraftigen Unterftugung, und die verlieh mir Gott nicht, wenn ich mit ber Schellenkappe herumlief.

Nun gieng es an ein Abwiegen aller und jeder Handlungen; Tanzen und Spielen wurden am ersten in Untersuchung genommen. Nie ist etwas für oder gegen diese Dinge geredet, gedacht oder geschrieben worden, das ich nicht aufsuchte, besprach, las, erwog, vermehrte, verwarf und mich unerhört herumplagte. Untersließ ich diese Dinge, so war ich gewiß, Narcissen zu beseidigen; denn er fürchtete sich äußerst vor dem Lächerlichen, das uns der Anschein ängstlicher Gewissenhaftigkeit vor der Welt glebt. Weil ich nun das, was ich für Thorheit, für schäbliche Thorheit hielt, nicht einmal aus Geschmack, sondern bloß um seinetwillen that, so wurde mir Alles entsessich schwer.

Ohne unangenehme Weitläuftigkeiten und Wiederholungen wurde ich die Bemühungen nicht darstellen können, welche ich anwendete, um jene Handlungen, die mich nun einmal zerstreuten und meinen innern Frieden störten, so zu verrichten, daß dabei mein Herz für die Sinwirkungen des unsichtbaren Wesens offen bliebe, und wie schwerzlich ich empfinden mußte, daß der Streit auf diese Weise nicht beigelegt werden könne. Denn sobald ich mich in das Gewand der Thorheit kleidete, blieb es nicht bloß bei der Maske, sondern die Narrheit durchbrang mich sogleich durch und durch.

Darf ich hier das Geset einer bloß historischen Darstellung überschreiten und einige Betrachtungen über dassenige machen, was in mir vorgieng? Was konnte das sein, das meinen Geschmack und meine Sinnesart so anderte, daß ich im zweiundzwanzigsten Jahre, ja früher, kein Bergnügen an Dingen sand, die Leute von diesem Alter unschuldig belustigen können? Warum waren sie mir nicht unschuldig? Ich darf wohl antworten: eben weil sie mir nicht unschuldig waren, weil ich nicht, wie Andre meines Gleichen, unbekannt mit meiner Seele war. Nein, ich wußte aus Erschnungen, die ich ungesucht erlangt hatte, daß es höhere Empfinzungen, die ich ungesucht erlangt hatte, daß es höhere Empfinzungen gebe, die uns ein Vergnügen wahrhaftig gewährten, das man vergebens bei Lustvarkeiten sucht, und daß in diesen höhern Freuden zugleich ein geheimer Schatz zur Stärkung im Unglück ausbewahrt sei.

Aber die geselligen Bergnügungen und Zerstreuungen der Jugend mußten doch nothwendig einen starken Reiz für mich haben, weil es mir nicht möglich war, sie zu thun, als thäte ich sie nicht. Wie Manches könnte ich seht mit großer Kälte thun, wenn ich nur wollte, was mich damals irre machte, ja, Meister über mich zu werden drohte. Hier konnte kein Mittelweg gehalten werden: ich mußte entweder die reizenden Bergnügungen oder die erquickens den innerlichen Empsindungen entbebren.

· Aber icon mar ber Streit in meiner Seele obne mein eigent= liches Bewußtsein entschieden. Wenn auch etwas in mir war, bas fich nach den finnlichen Freuden binfebnte, fo konnte ich fie boch nicht mehr genießen. Wer ben Wein noch fo febr liebt, bem wird alle Lust zum Trinken vergeben, wenn er sich bei vollen Fäffern in einem Reller befände, in welchem die verborbene Luft ibn zu erftiden brobete. Reine Luft ift mehr als Bein, bas fühlte ich nur ju lebhaft, und es batte gleich von Anfang an wenig Ueberlegung bei mir gefostet, bas Bute bem Reigenben porqu= ziehen, wenn mich die Furcht, Narciffens Gunft zu verlieren, nicht abgehalten batte. Aber ba ich endlich nach taufenbfältigem Streit, nach immer wiederholter Betrachtung auch icharfe Blide auf bas Band warf, bas mich an ihn festhielt, entbedte ich, bag es nur schwach war, daß es sich gerreißen laffe. 3ch erkannte auf einmal, daß es nur eine Glasglode fei, die mich in den luftleeren Raum sperrte, nur noch so viel Rraft, fie entzwei zu schlagen, und bu bist gerettet!

Gebacht, gewagt. Ich zog die Maske ab und handelte jedessmal, wie mir's ums herz war. Narcissen hatte ich immer zärtzlich lieb; aber das Thermometer, das vorher im heißen Wasser gestanden, hieng nun an der natürlichen Luft; es konnte nicht

höher steigen, als die Atmosphäre warm war.

Ungludlicherweise ertaltete fie fich febr. Narcis fieng an, fich jurudjugieben und fremd ju thun; bas ftand ihm frei; aber mein Thermometer fiel, so wie er fich jurudjog. Meine Familie bemertte es. man befragte mich, man wollte fich verwundern. 3ch erklärte mit mannlichem Trop, bag ich mich bisber genug aufgeopfert habe, baß ich bereit fei, noch ferner und bis ans Ende meines Lebens alle Widerwartigfeiten mit ibm zu theilen; daß ich aber für meine Sandlungen völlige Freiheit verlange, daß mein Thun und Lassen von meiner Ueberzeugung abhängen musse; daß ich zwar niemals eigenfinnig auf meiner Meinung beharren, vielmebr iebe Grunde gerne anboren wolle, aber ba es mein eigenes Glud betreffe, muffe bie Entscheidung von mir abbangen, und teine Art von Zwang wurde ich bulben. So wenig das Rasons-nement des größten Arztes mich bewegen wurde, eine sonst vielleicht gang gefunde und von Bielen febr geliebte Speise zu mir ju nehmen, sobald mir meine Erfahrung bewiese, daß fie mir jeberzeit ichablich fei, wie ich ben Gebrauch bes Raffee's jum Beispiel anführen könnte, so wenig und noch viel weniger wurde ich mir irgend eine Sandlung, die mich verwirrte, als für mich moralisch zuträglich aufdemonstriren laffen.

Da ich mich so lange im Stillen vorbereitet hatte, so waren mir die Debatten hierüber eher angenehm als verdrießlich. 3ch

machte meinem Herzen Luft und fühlte den ganzen Werth meines Entschlusses. Ich wich nicht ein Haar breit, und wem ich nicht kindlichen Respekt schuldig war, der wurde derb abgesertigt. In meinem Hause siegte ich bald. Meine Mutter hatte von Jugend auf ähnliche Gesinnungen, nur waren sie dei ihr nicht zur Reife gediehen; keine Noth hatte sie gedrängt und den Muth, ihre Uederzeugung durchzusehen, erhöht. Sie freute sich, durch mich ihre ktillen Wünsche erfüllt zu sehen. Die jüngere Schwester schien sich an mich anzuschlieben; die zweite war aufmerksam und still. Die Tante hatte am meisten einzuwenden. Die Gründe, die sie vorbrachte, schienen ihr unwiderleglich und waren es auch, weil sie ganz gemein waren. Ich war endlich genöthigt, ihr zu zeigen, daß sie in keinem Sinne eine Stimme in dieser Sache habe, und sie ließ nur selten merken, daß sie auf ihrem Sinne verharre. Auch war sie die einzige, die diese Begebenheit von Nahem ansah und ganz ohne Empfindung blied. Ich thue ihr nicht zuwiel, wenn ich sage, daß sie kein Gemüth und die eingeschänktesten Bearisse batte.

Der Bater benahm fich gang seiner Dentart gemäß. Er sprach wenig, aber öfter mit mir über die Sache, und feine Grunde maren perständig, und als feine Grunde unwiderleglich; nur bas tiefe Gefühl meines Rechts gab mir Starte, gegen ibn ju bifputiren. Aber balb veranderten fich diese Scenen; ich mußte an fein Berg Unfpruch machen. Gebranat von feinem Berftanbe, brach ich in die affektvollsten Vorstellungen aus. 3ch ließ meiner Junge und meinen Thränen freien Lauf. Ich zeigte ihm, wie fehr ich Rarciffen liebte, und welchen 3mang ich mir feit zwei Jahren angethan hatte, wie gewiß ich sei, daß ich recht handle, daß ich bereit fei, Diefe Gewißheit mit bem Berluft bes geliebten Brautigams und anscheinenden Gluds, ja, wenn es nothig ware, mit Sab' und Gut ju verfiegeln; daß ich lieber mein Baterland, Gle tern und Freunde verlaffen und mein Brod in der Fremde verbienen, als gegen meine Ginsichten handeln wolle. Er verbarg feine Rührung, schwieg einige Zeit ftille und erklärte fich endlich öffentlich für mich.

Rarcis vermied seit jener Zeit unser Haus, und nun gab mein Bater die wöchentliche Gesellschaft auf, in der sich dieser befand. Die Sache machte Aussehn bei Hose und in der Stadt. Man sprach darüber, wie gewöhnlich in solchen Fällen, an denen das Publikum heftigen Antheil zu nehmen pslegt, weil es verwöhnt ist, auf die Entschließungen schwacher Gemüther einigen Einfluß zu haben. Ich kannte die Welt genug und wußte, daß man oft von eben den Personen über das getadelt wird, wozu man sich durch sie hat bereden lassen, und auch ohne das würden mir bei

meiner innern Berfaffung alle folche vorübergebende Meinungen

fo aut als gar nicht gewesen fein.

Dagegen versagte ich mir nicht, meiner Reigung zu Narcissen nachzuhängen. Er mar mir unfichtbar geworben, und mein Berg. batte fich nicht gegen ihn geandert. 3ch liebte ihn gartlich, gleichfam auf bas neue, und viel gefetter als vorber. Wollte er meine Ueberzeugung nicht ftoren, fo war ich die Seine; ohne Diefe Bebingung batte ich ein Ronigreich mit ibm ausgeschlagen. Mehrere Monate lang trug ich diefe Empfindungen und Gedanten mit mir berum, und ba ich mich endlich ftill und ftart genug fühlte, um ruhig und gefest zu Werte zu geben, fo fcbrieb ich ihm ein höfliches, nicht gartliches Billet und fragte ibn, warum er nicht mehr zu mir tomme?

Da ich seine Urt tannte, fich felbst in geringern Dingen nicht gern zu erklaren, sondern stillschweigend zu thun, mas ibm gut bauchte, so brang ich gegenwärtig mit Borfat in ihn. 3ch erhielt eine lange und, wie mir ichien, abgeschmactte Antwort, in einem weitläuftigen Styl und unbedeutenden Bbrafen, bag er ohne beffere Stellen fich nicht einrichten und mir feine Sand anbieten tonne, baß ich am besten wiffe, wie hinderlich es ihm bisber gegangen, baß er glaube, ein fo lang fortgesetter fruchtlofer Umgang tonne meiner Renommee schaben, ich wurde ihm erlauben, fich in ber bisberigen Entfernung ju halten; fobald er im Stande mare, mich gludlich ju machen, murbe ibm bas Bort, bas er mir gegeben. beilig fein.

3ch antwortete ihm auf der Stelle, da die Sache aller Welt befannt fei, moge es ju fpat fein, meine Renommee ju menagiren, und für diese maren mir mein Gemiffen und meine Unschuld die sichersten Burgen; ihm aber gabe ich hiermit sein Wort ohne Bebenten gurud und munichte, bag er babei fein Glud finden möchte. In eben ber Stunde erhielt ich eine turze Antwort, die im Wefentlichen mit ber erften völlig gleichlautend mar. Er blieb dabei, daß er nach erhaltener Stelle bei mir anfragen murbe, ob ich sein Glück mit ibm theilen wollte.

Mir hieß bas nun so viel als nichts gesagt. Ich erklarte meinen Bermandten und Befannten, Die Sache fei abgethan, und fie mar es auch wirklich. Denn als er neun Monate hernach auf bas erwünschteste befordert murbe, ließ er mir feine Sand noch= mals antragen, freilich mit ber Bebingung, bag ich als Gattin eines Mannes, ber ein Saus machen mußte, meine Gefinnungen wurde zu andern haben. 3ch bantte höflich und eilte mit Berg und Sinn von biefer Gefchichte weg, wie man fich aus bem Schaus spielhaufe heraus sehnt, wenn ber Borhang gefallen ift. Und ba er turze Zeit barauf, wie es ibm nun febr leicht mar, eine reiche und ansehnliche Partie gefunden hatte und ich ihn nach seiner Art gludlich wußte, so war meine Beruhigung gang vollkommen.

Ich barf nicht mit Stillschweigen übergehen, daß einige Mal, noch ehe er eine Bedienung erhielt, auch nachher ansehnliche Heirathsanträge an mich gethan wurden, die ich aber ganz ohne Bebenten ausschlug, so sehr Bater und Mutter mehr Nachgiebig:

feit von meiner Seite gewünscht hatten.

Nun ichien mir nach einem stürmischen März und April bas schönste Maimetter beschert zu fein. 3ch genoß bei einer guten Gefundbeit eine unbeschreibliche Gemutherube; ich mochte mich umseben, wie ich wollte, so hatte ich bei meinem Berlufte noch gewonnen. Jung und voll Empfindung, wie ich mar, bauchte mir bie Schöpfung tausenbmal iconer als vorher, ba ich Gesellschaften und Spiele haben mußte, bamit mir bie Beile in bem ichonen Garten nicht zu lang murbe. Da ich mich einmal meiner Frommigteit nicht ichamte, fo batte ich Berg, meine Liebe gu Runften und Wiffenschaften nicht zu verbergen. Ich zeichnete, malte, las und fand Meniden genug, die mich unterstütten: ftatt ber großen Welt, bie ich verlaffen hatte, ober vielmehr, bie mich verließ, bilbete fich eine tleinere um mich ber, bie weit reicher und unterhaltenber war. Ich hatte eine Reigung jum gesellschaftlichen Leben, und ich läugne nicht, baß mir, als ich meine altern Bekanntichaften aufgab, vor ber Ginfamteit grauete. Run fand ich mich hinlanglich, ja vielleicht zu febr entschädigt. Deine Bekanntschaften wurden erst recht weitläuftig, nicht nur mit Einbeimischen, beren Gefinnungen mit ben meinigen übereinstimmten, fondern auch mit Fremden. Meine Geschichte mar ruchtbar geworden, und es maren viele Menschen neugierig, bas Mabchen au feben, die Gott mehr ichatte als ihren Brautigam. Es mar bamals überhaupt eine gewisse religiöse Stimmung in Deutschland bemertbar. In mehreren fürstlichen und gräflichen Saufern mar eine Sorge fur bas Beil ber Seele lebenbig. Es fehlte nicht an Ebelleuten, die gleiche Aufmertfamteit begten, und in ben geringern Standen mar burdaus biefe Gefinnung verbreitet.

Die gräfliche Familie, beren ich oben erwähnt, zog mich nun näher an sich. Sie hatte sich indessen verstärkt, indem sich einige Berwandte in die Stadt gewendet hatten. Die schätzbaren Bersonen suchten meinen Umgang, wie ich den ihrigen. Sie hatten große Berwandtschaft, und ich lernte in diesem Hause einen großen Theil der Fürsten, Grafen und Herren des Reichs kennen. Meine Gesinnungen waren Niemanden ein Geheimniß, und man mochte sie ehren oder auch nur schonen, so erlangte ich doch meinen

3med und blieb ohne Anfechtung.

Noch auf eine andere Weise sollte ich wieder in die Welt ge-

führt werben. Bu eben ber Zeit verweilte ein Stiefbruder meines Baters, ber uns fonft nur im Borbeigeben befucht hatte, langer bei und. Er batte die Dienfte feines hofes, mo er geehrt und von Ginfluß mar, nur begwegen verlaffen, weil nicht Alles nach feinem Sinne gieng. Sein Berftand mar richtig und fein Charakter streng, und er war darin meinem Bater sehr abnlich; nur batte biefer babei einen gemiffen Grab von Beichheit, woburch ibm leichter marb, in Geschäften nachzugeben und etwas gegen feine Ueberzeugung, nicht zu thun, aber geschehen zu laffen und ben Unwillen barüber alsbann entweber in ber Stille für fich ober vertraulich mit seiner Familie zu verlochen. Mein Dheim mar um Bieles junger, und feine Gelbitftanbigfeit marb burch feine außern Umftanbe nicht wenig bestätigt. Er batte eine febr reiche Mutter gehabt und batte von ibren naben und fernen Bermandten noch ein großes Bermogen ju hoffen; er bedurfte teines fremden Rufchuffes, anftatt daß mein Bater bei feinem mäßigen Bermögen burch Besoldung an den Dienst fest geknüpft mar.

Roch unbiegsamer war mein Oheim durch häusliches Unglück geworden. Er hatte eine liebenswürdige Frau und einen hoffnungsvollen Sohn früh verloren, und er schien von der Zeit an Alles von sich entfernen zu wollen, was nicht von seinem Willen

abhieng.

In der Familie sagte man sich gelegentlich mit einiger Selbstgefälligkeit in die Ohren, daß er mahrscheinlich nicht wieder beirathen werde, und daß wir Rinder uns icon als Erben feines großen Bermogens ansehen tonnten. 3ch achtete nicht weiter barauf; allein bas Betragen ber Uebrigen ward nach biefen Soffnungen nicht wenig gestimmt. Bei ber Reftigfeit feines Charafters hatte er sich gewöhnt, in ber Unterredung Niemand zu widerfprechen, vielmehr die Meinung eines Jeden freundlich angubbren und die Urt, wie fich Jeber eine Sache bachte, noch felbft burch Argumente und Beisviele ju erheben. Wer ihn nicht kannte. glaubte ftets mit ihm einerlei Meinung zu fein; benn er hatte einen überwiegenden Berftand und tonnte fich in alle Borftellungs. arten verfegen. Mit mir gieng es ihm nicht fo gludlich, benn hier war von Empfindungen die Rede, von benen er gar feine Uhnung hatte, und so schonend, theilnehmend und verständig er mit mir über meine Gefinnungen fprach, fo war es mir boch auffallend, daß er von bem, worin ber Grund aller meiner Sandlungen lag, offenbar teinen Begriff batte.

So geheim er übrigens war, entbedte sich boch ber Endzweck seines ungewöhnlichen Aufenthalts bei uns nach einiger Zeit. Er hatte, wie man endlich bemerken konnte, sich unter uns die jungste Schwester ausersehen, um sie nach seinem Sinne zu verheirathen

und gludlich zu machen; und gewiß, sie konnte nach ihren körperlichen und geistigen Gaben, besonders wenn sich ein ansehnliches Bermögen noch mit auf die Schale legte, auf die ersten Partieen Anspruch machen. Seine Gesinnungen gegen mich gab er gleichfalls pantomimisch zu erkennen, indem er mir den Plat einer Stiftsdame verschaffte, wovon ich sehr bald auch die Einkunfte zog.

Meine Schwester war mit seiner Fürsorge nicht so zufrieden und nicht so dankbar wie ich. Sie entdedte mir eine Herzenstangelegenheit, die sie bisher sehr weislich verdorgen hatte: denn sie fürchtete wohl, was auch wirklich geschah, daß ich ihr auf alle mögliche Beise die Berbindung mit einem Manne, der ihr nicht hätte gesallen sollen, widerrathen würde. Ich that mein Möglichten des gelang mir. Die Absichten des Oheims waren zu ernsthaft und zu deutlich und die Aussicht für meine Schwester, bei ihrem Beltsinne, zu reizend, als daß sie nicht eine Reigung, die ihr Berstand selbst misbilligte, auszugeden Kraft hätte haben sollen.

Da sie nun den sansten Leitungen des Oheims nicht mehr wie bisher auswich, so war der Grund zu seinem Plane dald gelegt. Sie ward hosdame an einem benachbarten hose, wo er sie einer Freundin, die als Oberhosmeisterin in großem Ansehn stand, zur Aussicht und Ausbildung übergeben konnte. Ich begleitete sie zu dem Ort ihres neuen Ausenthaltes. Wir konnten Beide mit der Ausnahme, die wir ersuhren, sehr zufrieden sein, und manchmal mußte ich über die Person, die ich nun als Stiftsdame, als junge und fromme Stiftsdame, in der Welt spielte, heimlich lächeln.

In frühern Zeiten wurde ein soldes Berhaltniß mich sehr verwirtt, ja, mir vielleicht den Kopf verrückt haben; nun aber war ich bei Allem, was mich umgab, sehr gelassen. Ich ließ mich in großer Stille ein paar Stunden fristren, putte mich und dachte nichts dabei, als daß ich in meinem Berhaltnisse diese Galalivree anzuziehen schuldig sei. In den angefüllten Sälen sprach ich mit Allen und Jeden, ohne daß mir irgend eine Gestalt oder ein Wesen einen starken Eindruck zurückgelassen hätte. Wenn ich wieder nach Hause tam, waren müde Beine meist alles Gesübl, was ich mit zurückrachte. Meinem Berstande nützten die vielen Menschen, die ich sah; und als Muster aller mensche lichen Tugenden, eines guten und edlen Betragens lernte ich einige Frauen, besonders die Oberhosmeisterin, kennen, unter der meine Schwester sich zu bilden das Glück hatte.

Doch fühlte ich bei meiner Rudtunft nicht so gludliche körperliche Folgen von bieser Reise. Bei ber größten Enthaltsamkeit und ber genausten Diät war ich doch nicht, wie sonst, herr von meiner Zeit und meinen Kräften. Nahrung, Bewegung, Aufsteben und Schlafengeben. Ankleiden und Aussabren bieng nicht, wie zu Hause, von meinem Willen und meinem Empsinden ab. Im Lause des geselligen Kreises darf man nicht stoden, ohne unshössich zu sein, und Alles, was nöthig war, leistete ich gern, weil ich es für Psticht hielt, weil ich wußte, daß es bald vorüber gehen würde, und weil ich mich gesunder als jemals fühlte. Demohngeachtet mußte dieses fremde unruhige Leben auf mich stärter, als ich fühlte, gewirkt haben. Denn kaum war ich zu Hause angekommen und hatte meine Estern mit einer befriedigens den Erzählung ersreut, so übersiel mich ein Blutsturz, der, ob er gleich nicht gesährlich war und schnell vorübergieng, doch lange Zeit eine merkliche Schwachbeit hinterließ.

Hier hatte ich nun wieber eine neue Lektion aufzusagen. Ich that es freudig. Richts fesselte mich an die Welt, und ich war überzeugt, daß ich hier das Rochte niemals sinden würde, und so war ich in dem heitersten und ruhigsten Zustande und ward, ins dem ich Berzicht aufs Leben gethan batte, beim Leben erhalten.

Gine neue Brüfung hatte ich auszustehen, da meine Mutter mit einer drückenden Beschwerde überfallen wurde, die sie noch fünf Jahre trug, ehe sie Schuld der Natur bezahlte. In dieser Zeit gab es manche Uedung. Oft wenn ihr die Bangigseit zu start wurde, ließ sie uns des Nachts Alle vor ihr Bette rusen, um wenigstens durch unsere Gegenwart zerstreut, wo nicht gebessert zu werden. Schwerer, ja kaum zu tragen war der Druck, als mein Bater auch elend zu werden ansieng. Bon Jugend auf hatte er östers heftige Kopsschwerzen, die aber aus längste nur sechsundbreißig Stunden anhielten. Nun aber wurden sie bleibend, und wenn sie auf einen hoben Grad stiegen, so zerriß der Jammer mir daß herz. Bei diesen Stürmen fühlte ich meine körperliche Schwäche am meisten, weil sie mich hinderte, meine heiligsten, liebsten Pklichten zu erfüllen, oder mir doch ihre Ausübung äußerst beschwerlich machte.

Run konnte ich mich prüsen, ob auf dem Bege, den ich einsgeschlagen, Wahrheit oder Phantasie sei, ob ich vielleicht nur nach Andern gedacht, oder ob der Gegenstand meines Glaubens eine Realität habe, und zu meiner größten Unterstüßung fand ich immer das setze. Die gerade Richtung meines Herzens zu Gott, den Umgang mit den bolovod onos hatte ich gesucht und gefunden, und das war, was mir Alles erleichterte. Wie der Wanderer in den Schatten, so eiste meine Seele nach diesem Schuzort, wenn mich Alles von außen drücke, und kam niemals seer zurück.

In der neuern Zeit haben einige Verfechter der Religion, die mehr Eifer als Gefühl für dieselbe zu haben scheinen, ihre Mitzgläubigen aufgefordert, Beispiele von wirklichen Gebetserhörungen bekannt zu machen, mahrscheinlich weil sie sich Brief und Siegel

wünschten, um ihren Gegnern recht diplomatisch und juristisch zu Leibe zu gehen. Wie unbekannt muß ihnen das wahre Gefühl sein, und wie wenig ächte Ersahrungen mögen sie selbst gemacht haben!

Ich darf sagen, ich kam nie leer zurück, wenn ich unter Druck und Noth Gott gesucht hatte. Es ist unendlich viel gesagt, und doch kann und darf ich nicht mehr sagen. So wichtig jede Ersahrung in dem kritischen Augenblicke sur mich war, so matt, so unbedeutend, unwahrscheinlich würde die Erzählung werden, wenn ich einzelne Fälle anführen wollte. Wie glücklich war ich, daß tausend kleine Borgänge zusammen, so gewiß als das Athembolen Beichen meines Lebens ist, mir bewiesen, daß ich nicht ohne Gott auf der Welt sei. Er war mir nahe, ich war vor ihm. Das ist's, was ich mit gestissentlicher Bermeidung aller theologischen Systemsbrache mit größter Wahrbeit sagen kann.

Bie sehr wunschte ich, daß ich mich auch damals ganz ohne Spstem befunden hatte; aber wer kommt früh zu dem Glüde, sich seines eigenen Selbsts, ohne fremde Formen, in reinem Zusammenhang bewußt zu sein? Mir war es ernst mit meiner Seligkeit. Bescheiden vertraute ich fremdem Ansehn; ich ergab mich völlig dem hallischen Bekehrungsspstem, und mein ganzes Wesen wollte

auf teine Wege bineinpaffen.

Rach diesem Lehrplan muß die Beränderung des Herzens mit einem tiefen Schreden über die Sünde anfangen; das Herz muß in dieser Roth bald mehr, bald weniger die verschuldete Strafe erkennen und den Borschmack der Hölle kosten, der die Lust der Sünde verbittert. Endlich muß man eine sehr merkliche Bersicher rung der Inade fühlen, die aber im Kortagnge sich oft verstedt

und mit Ernft wieber gefucht werben muß.

Das Alles traf bei mir weber nahe noch sorne zu. Wenn ich Gott aufrichtig suchte, so ließ er sich sinden und hielt mir von vergangenen Dingen nichts vor. Ich sah hintennach wohl ein, wo ich unwürdig gewesen, und wußte auch, wo ich es noch war; aber die Erkenntniß meiner Gebrechen war ohne alle Angst. Nicht einen Augenblic ist mir eine Furcht vor der Hölle angekommen, ja, die Joee eines bösen Seistes und eines Strafz und Quäls Ortes nach dem Tode konnte keinesweges in dem Kreise meiner Joeen Platz sinden. Ich sand die Menschen, die ohne Gott lebzten, deren Herz dem Bertrauen und der Liebe gegen den Unsichtbaren zugeschlossen war, schon so ungsücklich, daß eine Hölle und äußere Strafen mir eher für sie eine Linderung zu versprechen, als eine Schärfung der Strafe zu drohen schienen. Ich durfte nur Menschen auf dieser Welt ansehen, die gehässigen Gesühlen in ihrem Busen Raum geben, die sich gegen das Gute von irgend

einer Art verstoden und sich und Andern das Schlechte ausveringen wollen, die lieber bei Tage die Augen zuschließen, um nur des haupten zu können, die Sonne gebe keinen Schein von sich — wie über allen Ausdruck schienen mir diese Menschen elend! Wer hätte eine hölle schassen, um ihren Zustand zu verzichlimmern!

Die Gemüthsbeichaffenheit blieb mir, einen Tag wie den andern, zehn Jahre lang. Sie erhielt sich durch viele Broben, auch am schmerzhaften Sterbebette meiner geliebten Mutter. Ich war offen genug, um dei dieser Gelegenheit meine heitere Gemüthsversassung frommen, aber ganz schulgerechten Leuten nicht zu verbergen, und ich mußte darüber manchen freundschaftlichen Berweis erdulden. Man meinte mir eben zur rechten Zeit vorzustellen, welchen Ernst man anzuwenden hätte, um in gesunden Tagen einen guten Grund zu legen.

An Ernst wollte ich es auch nicht sehlen lassen. Ich ließ mich für den Augenblick überzeugen und wäre um mein Leben gern traurig und voll Schreden gewesen. Wie verwundert war ich aber, da es ein für allemal nicht möglich war. Wenn ich an Gott dachte, war ich heiter und vergnügt; auch bei meiner lieben Mutter schmerzensvollem Ende graute mir vor dem Tode nicht. Doch lernte ich Bieles und ganz andre Sachen, als meine underusenen

Lebrmeifter glaubten, in Diefen großen Stunden.

Nach und nach ward ich an den Einfichten so mancher hochs berühmten Leute zweiselhaft und bewahrte meine Gesinnungen in der Stille. Eine gewisse Freundin, der ich erst zu viel eingeräumt hatte, wollte sich immer in meine Angelegenheiten mengen; auch von dieser war ich genöthigt mich los zu machen, und einst sagte ich ihr ganz entschieden, sie solle ohne Mühe bleiben, ich brauche ihren Nath nicht; ich tenne meinen Gott und wolle ihn ganz allein zum Führer haben. Sie sand sich sehr beleidigt, und ich glaube, sie hat mir's nie ganz verzieben.

Dieser Entschluß, mich dem Rathe und der Einwirfung meiner Freunde in geistlichen Sachen zu entziehen, hatte die Folge, daß ich auch in äußerlichen Berbältnissen meinen eigenen Weg zu geben Muth gewann. Ohne den Beistand meines treuen unsichtbaren Führers hätte es mir übel gerathen können, und noch muß ich über die weise und glückliche Leitung erstaunen. Niemand wußte eigentlich, worauf es bei mir ankam, und ich wußte es selbst nicht.

Das Ding, bas noch nie erklärte boje Ding, bas uns von dem Besen trennt, dem wir das Leben verdanken, von dem Besen, aus dem Alles, was Leben genannt werden soll, sich unterhalten muß, das Ding, das man Sünde nennt, kannte ich noch gar nicht.

In dem Umgange mit dem unsichtbaren Freunde fühlte ich ben süßesten Genuß aller meiner Lebenskräfte. Das Berlangen, dieses Glück immer zu genießen, war so groß, daß ich gern unterließ, was diesen Umgang störte, und hierin war die Ersfahrung mein bester Lehrmeister. Allein es gieng mir wie den Kranken, die teine Urznei haben und sich mit der Diät zu helsen suchen. Es thut etwas, aber lange nicht genug.

In der Einsamkeit konnte ich nicht immer bleiben, ob ich gleich in ihr das beste Mittel gegen die mir so eigene Zerstreuung der Gesdanken fand. Kam ich nachter in Getümmel, so machte es einen desto größern Eindruck auf mich. Mein eigentlichster Bortheil bestand darin, daß die Liebe zur Stille herrschend war und ich mich am Ende immer dahin wieder zurückzog. Ich erkannte, wie in einer Art von Dämmerung, mein Elend und meine Schwäche, und ich suchte mir dadurch zu helsen, daß ich mich schone, daß ich mich nicht außsetze.

Sieben Jahre lang hatte ich meine diatetische Borsicht ausgeübt. Ich hielt mich nicht für schlimm und kand meinen Zustand wünschenswerth. Ohne sonderbare Umstände und Berhältnisse wäre ich auf dieser Stufe stehen geblieben, und ich kam nur auf einem sonderbaren Wege weiter. Gegen den Rath aller meiner Freunde knüpfte ich ein neues Berhältniß an. Ihre Einwendungen machten mich anfangs stußig. Sogleich wandte ich mich an meinen unssichtbaren Führer, und da dieser es mir vergönnte, gieng ich ohne Bedenken auf meinem Wege fort.

Gin Mann von Geist, Herz und Talenten hatte sich in der Rachbarschaft angekauft. Unter den Fremden, die ich kennen lernte, war auch er und seine Familie. Wir stimmten in unsern Sitten, Hausversassungen und Gewohnheiten sehr überein und konnten

uns baber bald an einander anschließen.

Bhilo, so will ich ihn nennen, war schon in gewissen Jahren und meinem Bater, bessen Kräfte abzunehmen ansiengen, in gewissen Geschäften von der größten Beihülse. Er ward bald der innige Freund unsers Hauses, und da er, wie er sagte, an mir eine Berson sand, die nicht das Ausschweisende und Leere der großen Welt, und nicht das Trockne und Aengstliche der Stillen im Lande habe, so waren wir bald vertraute Freunde. Er war mir sehr angenehm und sehr brauchdar.

Ob ich gleich nicht die mindeste Anlage noch Reigung hatte, mich in weltliche Geschäfte zu mischen und irgend einen Einfluß zu suchen, so hörte ich doch gerne davon und wußte gern, was in der Nähe und Ferne vorgieng. Bon weltlichen Dingen liebte ich mir eine gesubliose Deutlichteit zu verschaffen; Empfindung, Innigkeit, Neigung bemahrte ich für meinen Gott, für die Meis

nigen und für meine Freunde.

Diese letten waren, wenn ich so sagen darf, auf meine neue Berbindung mit Philo eisersüchtig und hatten dabei von mehr als einer Seite Recht, wenn sie mich hierüber warnten. Ich litt viel in der Stille, denn ich konnte selbst ihre Einwendungen nicht ganz für leer oder eigennützig halten Ich war von jeher gewohnt, meine Einsichten unterzuordnen, und doch wollte dießmal meine Ueberzeugung nicht nach. Ich slehte zu meinem Gott, auch hier mich zu warnen, zu hindern, zu leiten, und da mich hierauf mein Herz nicht abmahnte, so gieng ich meinen Pfad getrost fort.

Bhilo batte im Gangen eine entfernte Aehnlichkeit mit Rarciffen; nur batte eine fromme Erziehung fein Gefühl mehr gufammengehalten und belebt. Er hatte weniger Gitelfeit, mehr Charafter, und wenn Jener in weltlichen Gefcaften fein, genau, anbaltend und unermudlich war, fo war diefer tlar, scharf, schnell und arbeitete mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Durch ibn erfubr ich bie innersten Berbaltniffe fast aller ber pornehmen Berfonen, beren Meußeres ich in ber Gefellichaft hatte tennen lernen. und ich war frob, von meiner Barte bem Getummel von weitem jugufeben. Philo tonnte mir nichts mehr verhehlen: er vertraute mir nach und nach seine außern und innern Berbindungen. 3ch fürchtete für ibn, benn ich fab gewiffe Umftanbe und Berwidelungen poraus, und das Uebel tam schneller, als ich vermutbet batte: benn er batte mit gemiffen Betenntniffen immer gurudgebalten, und auch julest entbedte er mir nur fo viel, baß ich das Schlimmfte vermutben tonnte.

Belde Wirtung hatte das auf mein Herz! Ich gelangte zu Ersahrungen, die mir ganz neu waren. Ich sah mit unbeschreibelicher Wehmuth einen Agathon, der, in den Hainen von Delphi erzogen, das Lehrgeld noch schuldig war und es nun mit schweren rücktändigen Jinsen abzahlte; und dieser Agathon war mein genau verbundener Freund. Meine Theilnahme war lebhaft und vollsommen; ich litt mit ihm, und wir besanden uns Beide in

bem sonberbarften Buftanbe.

Rachdem ich mich lange mit seiner Gemuthsverfassung beschäftigt hatte, wendete sich meine Betrachtung auf mich selbst. Der Gedanke, du bist nicht besser als er, stieg wie eine kleine Wolke vor mir auf, breitete sich nach und nach aus und verfinsterte meine ganze Seele.

Nun dachte ich nicht mehr bloß, du bift nicht beffer als er; ich fühlte es, und fühlte es so, daß ich es nicht noch einmal fühlen möchte: und es war tein schneller Uebergang. Mehr als ein Jahr mußte ich empfinden, daß, wenn mich eine unsichtbare hand nicht umschränkt hätte, ich ein Girard, ein Cartouche, ein Damiens und welches Ungeheuer man nennen will, hätte werden können: die Anlage dazu sühlte ich beutlich in meinem Herzen. Gott, welche Entdedung!

Hatte ich nun bisher die Wirklichkeit der Sunde in mir durch die Erfahrung nicht einmal auf das leiseste gewahr werden können, so war mir jest die Möglichkeit derfelben in der Ahnung aufs schredlichste deutlich geworden, und doch kannte ich das Uebel nicht, ich fürchtete es nur; ich fühlte, daß ich schuldig sein könnte,

und hatte mich nicht anzuklagen.

So tief ich überzeugt war, daß eine solche Geistesbeschaffenheit, wofür ich die meinige anerkennen mußte, sich nicht zu einer Bereinigung mit dem höchsten Wesen, die ich nach dem Tode hosste, schicken könne, so wenig fürchtete ich, in eine solche Trennung zu gerathen. Bei allem Bösen, das ich in mir entdeckte, hatte ich ihn lieb und haßte, was ich fühlte, ja, ich wünschte es noch ernstlicher zu hassen, und mein. ganzer Wunsch war, von dieser Krankheit und dieser Anlage zur Krankheit erlöst zu werden; und ich war gewiß, daß mir der große Arzt seine Hülse nicht versagen würde.

Die einzige Frage war: was heilt diesen Schaden? Tugendübungen? Un die konnte ich nicht einmal denken. Denn zehn Jahre hatte ich schon mehr als nur bloße Tugend geübt, und die nun erkannten Gräuel hatten dabei tief in meiner Seele verborgen gelegen. Hätten sie nicht auch, wie bei David, losbrechen können, als er Bathseba erblickte, und war er nicht auch ein Freund Gottes, und war ich nicht im Innersten überzeugt, daß Gott

mein Freund fei?

Sollte es also wohl eine unvermeibliche Schmäche ber Menscheit sein? Müssen wir uns nun gefallen lassen, daß wir irgend einmal die herrschaft unster Reigung empfinden, und bleibt uns bei dem besten Willen nichts Anderes übrig, als den Fall, den wir gethan, zu verabscheuen und bei einer ähnlichen Gelegenheit

wieder zu fallen?

Aus der Sittenlehre konnte ich keinen Trost schöpfen. Weber ihre Strenge, wodurch sie unsre Neigung bemeistern will, noch ihre Gefälligkeit, mit der sie unsre Neigungen zu Tugenden machen möchte, konnte mir genügen. Die Grundbegriffe, die mir der Umgang mit dem unsichtbaren Freunde eingeslößt hatte, hatten für mich schon einen viel entschiedenern Werth.

Indem ich einst die Lieber studirte, welche David nach jener häßlichen Katastrophe gedichtet hatte, war mir sehr auffallend, daß er das in ihm wohnende Böse schon in dem Stoff, woraus er geworden war, erblickte, daß er aber entsündigt sein wollte und daß er auf das dringendste um ein reines Herz slehte.

Bie nun aber dazu zu gelangen? Die Antwort aus den symbolischen Büchern wußte ich wohl; es war mir auch eine Bibelwahrheit, daß das Blut Jesu Christi uns von allen Sunden reinige. Run aber bemerkte ich erst, daß ich diesen so oft wiederholten Spruch noch nie verstanden hatte. Die Fragen: Was heißt
daß? Wie soll daß zugehen? arbeiteten Tag und Nacht in mir
sich durch. Endlich glaubte ich bei einem Schimmer zu sehen, daß
daß, was ich suchte, in der Menschwerdung des ewigen Worts,
durch daß Alles und auch wir erschaften sind, zu suchen sei. Daß
der Uransängliche sich in die Tiesen, in denen wir steden, die er
durchschaut und umsaßt, einstmal als Bewohner begeden habe,
durch unser Berhältniß von Stuse zu Stuse, von der Empfängniß
und Geburt dis zu dem Grade, durchgegangen sei, daß er durch
diesen sonderbaren Umweg wieder zu den lichten Höhen ausgestiegen,
wo wir auch wohnen sollten, um glücklich zu sein: daß ward mir,
wie in einer dämmernden Ferne, offendart.

D warum muffen wir, um von solchen Dingen zu reden, Bilder gebrauchen, die nur äußere Zustände anzeigen? Wo ist vor ihm etwas Hohes oder Tiefes, etwas Dunkles oder Helles? wir nur haben ein Oben und Unten, einen Tag und eine Nacht. Und eben darum ist er uns ähnlich geworden, weil wir sonst

teinen Theil an ibm baben tonnten.

Die können wir aber an dieser unschätzbaren Bohlthat Theil nehmen? Durch den Glauben, antwortet uns die Schrift. Basist denn Glauben? Die Erzählung einer Begebenheit für wahr zu halten, was kann mir das helsen? Ich muß mir ihre Wirkungen, ihre Folgen zueignen können. Dieser zueignende Glaube muß ein eigener, dem natürlichen Menschen ungewöhnlicher Zustand des Gemüths sein.

Run, Allmächtiger! so schenke mir Glauben, flebte ich einst in bem größten Druck bes herzens. Ich lehnte mich auf einen kleinen Tisch, an bem ich saß, und verbarg mein bethräntes Geficht in meinen handen. hier war ich in ber Lage, in ber man sein muß, wenn Gott auf unser Gebet achten soll, und in der man selten ist.

Ja, wet nun schilbern könnte, was ich da fühlte! Ein Zug brachte meine Seele nach dem Kreuze hin, an dem Jesus einst erblaßte; ein Zug war es, ich kann es nicht anders nennen, demsjenigen völlig gleich, wodurch unsre Seele zu einem abwesenden Geliebten geführt wird, ein Zunahen, das vermuthlich viel wesentlicher und wahrhafter ist, als wir vermuthen. So nahte meine Seele dem Menschgewordenen und am Kreuz Gestorbenen, und in dem Augenblicke wußte ich, was Glauben war.

Das ist Glauben! sagte ich und sprang wie halb erschreckt in die Höhe. Ich suchte nun meiner Empfindung, meines Anschauens gewiß zu werden, und in Kurzem war ich überzeugt, daß mein Geist eine Fähigkeit sich auszuschwingen erhalten habe, die ihm

gang neu war.

Bei diesen Empfindungen verlassen uns die Worte. Ich konnte sie ganz deutlich von aller Phantasse unterscheiden; sie waren ganz ohne Phantasse, ohne Bild, und gaben doch eben die Gewisheit eines Gegenstandes, auf den sie sich bezogen, als die Einbildungskraft, indem sie uns die Züge eines abwesenden Geliebten vormalt.

Als das erste Entzücken vorüber war, bemerkte ich, daß mir dieser Zustand der Seele schon vorher bekannt gewesen; allein ich hatte ihn nie in dieser Stärke empfunden. Ich hatte ihn niemals sest halten, nie zu eigen behalten können. Ich glaube überhaupt, daß jede Menschenseele ein und das andere Mal etwas davon empsunden hat. Ohne Zweisel ist er das, was einem Jeden lehrt, daß ein Gott ist.

Mit dieser mich ehemals von Zeit zu Zeit nur anwandelnden Kraft war ich bisher sehr zufrieden gewesen, und wäre mir nicht durch sonderbare Schickung seit Jahr und Tag die unerwartete Plage widersahren, wäre nicht dabei mein Können und Vermögen bei mir selbst außer allen Kredit gekommen, so wäre ich vielleicht mit jenem Zustande immer zufrieden geblieben.

Nun hatte ich aber seit jenem großen Augenblide Flügel betommen. Ich konnte mich über bas, was mich vorher bedrohete, aufschwingen, wie ein Bogel singend über ben schnellten Strom ohne Mübe fliegt, vor welchem bas Hundchen angstlich bellend fteben bleibt.

Meine Freude war unbeschreiblich, und ob ich gleich Niemand etwas davon entdedte, so merkten doch die Meinigen eine ungewöhnliche Heiterkeit an mir, ohne begreisen zu können, was die Ursache meines Bergnügens wäre. Hätte ich doch immer geschwiegen und die reine Stimmung in meiner Seele zu erhalten gesucht! Hätte ich mich doch nicht durch Umstände verleiten lassen, mit meinem Geheimnisse hervor zu treten! dann hätte ich mir abermals einen großen Umweg ersparen können.

Da in meinem vorhergehenden zehnjährigen Christenlauf diese nothwendige Kraft nicht in meiner Seele war, so hatte ich mich in dem Fall anderer redlichen Leute auch befunden; ich hatte mir dadurch geholfen, daß ich die Phantasie immer mit Bildern ersfüllte, die einen Bezug auf Gott hatten, und auch dieses ist ich m wahrhaft nüglich; denn schalliche Bilder und ihre bösen Folgen werden dadurch abgehalten. Sodann ergreift unste Seele oft ein und das andere von den geistigen Bildern und schwingt sich ein wenig damit in die Höhe, wie ein junger Vogel von einem Zweige auf den andern slattert. So lange man nichts Bessers hat, ist doch diese lebung nicht ganz zu verwersen.

Auf Gott zielende Bilder und Gindrude verschaffen uns tirch.

liche Anstalten, Gloden, Orgeln und Gesange und besonders die Borträge unstrer Lehrer. Auf sie war ich ganz unsäglich begierig; teine Bitterung, keine körperliche Schwäche hielt mich ab, die Kirchen zu besuchen, und nur das sonntägige Geläute konnte mir auf meinem Krankenlager einige Ungeduld verursachen. Unsern Oberhosprediger, der ein tresslicher Mann war, hörte ich mit großer Reigung, auch seine Kollegen waren mir werth, und ich wußte die goldnen Aepfel des göttlichen Wortes auch aus irdenen Schalen unter gemeinem Obste heraus zu sinden. Den össenklichen Uedungen wurden alle mögliche Privat-Erbauungen, wie man sie nennt, hinzugefügt und auch dadurch nur Phantasse und seinere Sinnlichkeit genährt. Ich war so an diesen Gang gewöhnt, ich respektirte ihn so sehr, daß mir auch jest nichts Höheres einsiel. Denn meine Seele hat nur Fühlbörner und keine Augen, sie tastet nur und sieht nicht; ach! daß sie Augen bekäme und schauen durfte!

Auch jest gieng ich voll Berlangen in die Predigten; aber ach, wie geschah mir! Ich sand das nicht mehr, was ich sonst gefunden. Diese Prediger stumpsten sich die Zähne an den Schalen ab, indessen ich den Kern genoß. Ich mußte ihrer nun bald müde werden; aber mich an den allein zu halten, den ich doch zu sinden wußte, dazu war ich zu verwöhnt. Bilder wollte ich haben, dußere Eindrücke bedurfte ich und glaubte ein reines geis

ftiges Bedürfniß ju fühlen.

Philo's Eltern hatten mit der herrnhutischen Gemeinde in Berbindung gestanden; in seiner Bibliothek fanden sich noch viele Schriften des Grafen. Er hatte mir einige Mal sehr klar und billig darüber gesprochen und mich ersucht, einige dieser Schriften durchzublättern, und wäre es auch nur, um ein psychologisches Phäsnomen kennen zu lernen. Ich hielt den Grafen für einen gar zu argen Keper; so ließ ich auch das Ebersdorfer Gesangbuch bei mir liegen, das mir der Freund in ähnlicher Absicht gleichsam

aufgebrungen batte.

In dem völligen Mangel aller äußeren Ermunterungsmittel ergriff ich wie von ohngefähr das gedachte Gesangbuch und fand zu meinem Erstaunen wirklich Lieder darin, die, freilich unter sehr sellschamen Formen, auf dasjenige zu deuten schienen, was ich fühlte; die Originalität und Naivetät der Ausdrücke zog mich an. Eigene Empfindungen schienen auf eine eigene Weise ausgedrückt; keine Schul-Terminologie erinnerte an etwas Steises oder Gemeines. Ich ward überzeugt, die Leute sühlten, was ich fühlte, und ich sand mich nun sehr glücklich, ein solches Berschen ins Gedächtniß zu fassen und mich einige Tage damit zu tragen.

Seit jenem Augenblid, in welchem mir bas Bahre geschentt worben mar, verstoffen auf biese Beise ohngefahr brei Monate.

Endlich faste ich den Entschluß, meinem Freunde Bhilo Alles zu entdecken und ihn um die Mittheilung jener Schriften zu bitten, auf die ich nun über die Maßen neugierig geworden war. Ich that es auch wirklich, ohnerachtet mir ein Etwas im Herzen ernstelich davon abrieth.

Ich erzählte Philo die ganze Geschichte umftändlich, und ta er selbst darin eine Hauptperson war, da meine Erzählung auch für ihn die strengste Bußpredigt enthielt, war er äußerst betroffen und gerührt. Er zersloß in Thränen. Ich freute mich und glaubte, auch bei ihm sei eine völlige Sinnekänderung bewirkt worden.

Er versorgte mich mit allen Schriften, die ich nur verlangte, und nun hatte ich überstüssige Rahrung für meine Einbildungstraft. Ich machte große Fortschritte in der Zinzendorsischen Art, zu denken und zu sprechen. Man glaube nicht, daß ich die Art und Beise des Grafen nicht auch gegenwärtig zu schäßen wisse: ich lasse ihm gern Gerechtigkeit widersahren; er ist kein leerer Phantast; er spricht von großen Wahrheiten meist mit einem kühenen Fluge der Einbildungskraft, und die ihn geschmäht haben, wußten seine Sigenschaften weder zu schäßen noch zu unterscheiden.

Ich gewann ihn unbeschreiblich lieb. Wäre ich mein eigner Herr gewesen, so batte ich gewiß Baterland und Freunde verslaffen, ware zu ihm gezogen; unfehlbar hatten wir uns verstans

ben, und schwerlich hatten wir uns lange vertragen.

Dant sei meinem Genius, der mich damals in meiner häuslichen Berfassung so eingeschränkt hielt! Es war schon eine große Reise, wenn ich nur in den Hausgarten gehen konnte. Die Pslege meines alten und schwächlichen Baters machte mir Arbeit genug, und in den Ergöhungsstunden war die edle Phantasse mein Zeitvertreib. Der einzige Mensch, den ich sah, war Philo, den mein Bater sehr liedte, desser ofsenes Berhältniß zu mir aber durch die letzte Erklärung einigermaßen gelitten hatte. Bei ihm war die Rührung nicht tief gedrungen, und da ihm einige Bersuche, in meiner Sprache zu reden, nicht gelungen waren, so vermied er diese Materie um so leichter, als er durch seine ausgebreiteten Kenntnisse immer neue Gegenstände des Gesprächs herbeizusühren wußte.

Ich war also eine herrnhutische Schwester auf meine eigene hand und hatte diese neue Wendung meines Gemüths und meiner Reigungen besonders vor dem Oberhosprediger zu verbergen, den ich als meinen Beichtvater zu schäßen sehr Ursache hatte, und dessen große Verdienste auch gegenwärtig durch seine äußerste Abneigung gegen die herrnhutische Gemeinde in meinen Augen nicht geschmälert wurden. Leider sollte dieser würdige Mann an mir und Andern viele Betrübnis erleben!

Er hatte vor mehreren Jahren auswärts einen Kavalier als einen redlichen frommen Mann tennen lernen und war mit ihm, als einem, der Gott ernstlich suchte, in einem ununterbrochenen Brieswechsel geblieben. Wie schmerzhaft war es daher für seinen geistlichen Führer, als dieser Kavalier sich in der Folge mit der herrnhutischen Gemeinde einließ und sich lange unter den Brüdern aushielt; wie angenehm dagegen, als sein Freund sich mit den Brüdern wieder entzweite, in seiner Rähe zu wohnen sich entschloß und sich seiner Leitung auss neue völlig zu überlassen schen.

Nun wurde ber Neuangetommene gleichsam im Triumph allen besonders geliebten Schäfchen des Oberhirten vorgestellt. Rur in unfer Saus mard er nicht eingeführt, weil mein Bater Niemand mehr zu seben pfleate. Der Ravalier fand große Approbation: er hatte bas Gesittete bes hofs und bas Einnehmende ber Bemeinde, babei viel icone natürliche Eigenschaften, und mard bald ber große Beilige fur Alle, die ibn tennen lernten, worüber fich fein geiftlicher Gonner außerst freute. Leiber mar Jener nur über äußere Umstände mit der Gemeinde brouillirt, und im Bergen noch gang herrnhuter. Er hieng zwar wirklich an ber Realitat ber Sache: allein auch ibm mar bas Tanbelmert, bas ber Graf barum gehängt hatte, bochft angemeffen. Er war an jene Borftellungs: und Rebensarten nun einmal gewöhnt, und wenn er fich nun: mehr vor feinem alten Freunde forgfältig verbergen mußte, fo war es ibm besto nothwendiger, sobald er ein Saufchen vertrauter Berfonen um fich erblidte, mit feinen Bergden, Litaneien und Bilberchen bervorzuruden, und er fand, wie man benten tann, aroken Beifall.

3ch mußte von der ganzen Sache nichts und tandelte auf meine

eigene Art fort. Lange Beit blieben wir uns unbefannt.

Einst besuchte ich in einer freien Stunde eine franke Freundin. Ich tras mehrere Bekannte dort an und merkte bald, daß ich sie in einer Unterredung gestört hatte. Ich ließ mir nichts merken, erblicke aber, zu meiner großen Berwunderung, an der Wand einige herrnhutische Bilder in zierlichen Rahmen. Ich sakte gesschwind, was in der Zeit, da ich nicht im Hause gewesen, vorzegegangen sein mochte, und bewilltommte diese neue Erscheinung mit einigen angemessenen Bersen.

Man denke fich das Erstaunen meiner Freundinnen! Bir er-

tlarten uns und waren auf ber Stelle einig und vertraut.

Ich suchte nun öfter Gelegenheit, auszugehn. Leiber fand ich sie nur alle brei bis vier Wochen, ward mit dem adelichen Apostel und nach und nach mit der ganzen heimlichen Gemeinde bekannt. Ich befuchte, wenn ich konnte, ihre Versammlungen, und bei meisnem geselligen Sinn war es mir unendlich angenehm, das von

Andern zu vernehmen und Andern mitzutheilen, was ich bisher nur in und mit mir selbst ausgearbeitet hatte.

Ich war nicht so eingenommen, daß ich nicht bemerkt hätte, wie nur Wenige den Sinn der zarten Worte und Ausdrücke fühlten, und wie sie dadurch auch nicht mehr, als ehemals durch die kirche lich symbolische Sprache, gefördert waren. Demohngeachtet gieng ich mit ihnen fort und ließ mich nicht irre machen. Ich dachte, daß ich nicht zur Untersuchung und Herzensprüfung berusen sein. War und durch mache unschuldige Uedung zum Besseren vorbereitet worden. Ich nahm meinen Theil hinweg, drang, wo ich zur Rede kam, auf den Sinn, der bei so zarten Gegenständen eher durch Worte verstedt als angedeutet wird, und ließ übrigens mit stiller Verträglichkeit einen Jeden nach seiner Art gewähren.

Auf Diese ruhigen Zeiten bes beimlichen gefellschaftlichen Benuffes folgten bald bie Sturme öffentlicher Streitigfeiten und Biberwartigfeiten, die am Sofe und in ber Stadt große Bewegungen erregten und, ich möchte beinabe fagen, manches Standal verur: Der Zeitpuntt mar getommen, in welchem unser Oberhofprediger, biefer große Diberfacher ber berrnhutischen Gemeinbe, ju feiner gesegneten Demutbigung entbeden follte, bag feine besten und sonft anhänglichsten Buborer sich fammtlich auf Die Seite ber Gemeinde neigten. Er mar außerft gefrantt, vergaß im erften Augenblide alle Mäßigung und konnte in ber Folge fich nicht, felbst wenn er gewollt hatte, jurudziehn. Es gab heftige Debatten, bei benen ich gludlicherweise nicht genannt murbe, ba ich nur ein zufälliges Mitglied ber fo febr verhaßten Zusammentunfte war und unfer eifriger Führer meinen Bater und meinen Freund in burgerlichen Angelegenheiten nicht entbehren konnte. Ich erhielt meine Reutralität mit stiller Zufriedenheit; benn mich von solchen Empfindungen und Gegenständen felbst mit wohlwollenden Menschen ju unterhalten, mar mir icon verbrieglich, wenn fie ben tiefften Sinn nicht faffen tonnten und nur auf ber Oberfläche verweilten. Run aber gar über bas mit Wiberfachern ju ftreiten, worüber man fich taum mit Freunden verstand, schien mir unnut, ja verberblich. Denn bald fonnte ich bemerten, bag liebevolle eble Denichen, die in biefem Kalle ihr Berg von Widerwillen und Sag nicht rein halten tonnten, gar balb gur Ungerechtigfeit übergiengen und, um eine außere Form zu vertheibigen, ibr bestes Innerstes beinab zerftörten.

So sehr auch ber würdige Mann in diesem Falle Unrecht haben mochte und so sehr man mich auch gegen ihn aufzubringen suchte, tonnte ich ihm boch niemals eine herzliche Achtung versagen. Ich kannte ihn genau; ich konnte mich in seine Art, diese Sachen anzusehen, mit Billigkeit versehen. Ich hatte niemals einen Menschen

ohne Schwäche gesehen; nur ist sie auffallender bei vorzüglichen Menschen. Wir wünschen und wollen nun ein für allemal, daß die, die so sehr privilegirt sind, auch gar keinen Tribut, keine Abgaben zahlen sollen. Ich ehrte ihn als einen vorzüglichen Mann und hoffte den Einsluß meiner stillen Reutralität wo nicht zu einem Frieden, doch zu einem Wassenstillstande zu nuzen. Ich weiß nicht, was ich bewirkt hätte; Gott faßte die Sache kürzer und nahm ihn zu sich. Bei seiner Bahre weinten Alle, die noch kurz vorder um Worte mit ihm gestritten batten. Seine Rechtschaffenheit, seine Gottesssurcht hatte niemals Jemand bezweiselt.

Auch ich mußte um diese Zeit das Auppenwerk aus den Handen legen, das mir durch diese Streitigkeiten gewissermaßen in einem andern Lichte erschienen war. Der Oheim hatte seine Plane auf meine Schwester in der Stille durchgeführt. Er stellte ihr einen jungen Mann von Stande und Bermögen als ihren Bräutigam vor und zeigte sich in einer reichlichen Aussteuer, wie man es von ihm erwarten konnte. Mein Bater willigte mit Freuden ein; die Schwester war frei und vorbereitet und veränderte gerne ihren Stand. Die Hochzeit wurde auf des Oheims Schloß ausgerichtet; Familie und Freunde waren eingelaben, und wir kamen Alle mit beiterm Geiste.

Bum ersten Mal in meinem Leben erregte mir ber Eintritt in ein Saus Bewunderung. 3ch batte mohl oft von bes Obeims Beidmad, von feinem italianischen Baumeifter, von feinen Samm= lungen und seiner Bibliothet reben horen; ich verglich aber bas Alles mit bem, was ich ichon gefeben hatte, und machte mir ein febr buntes Bild bavon in Gebanten. Die permundert mar ich Daber über ben ernsten und barmonischen Ginbrud, ben ich beim Eintritt in bas haus empfand, und ber fich in jedem Saal und Bimmer verstärtte. Satte Bracht und Zierrath mich sonft nur zerstreut, so fühlte ich mich hier gesammelt und auf mich felbst gurudaeführt. Auch in allen Anstalten zu Feierlichkeiten und Festen erreaten Bracht und Burbe ein ftilles Gefallen, und es mar mir eben fo unbegreiflich, daß Ein Menich bas Alles batte erfinden und anordnen konnen, als bag mehrere fich vereinigen konnten, um in einem so großen Sinne ausammenauwirken. Und bei bem Allen schienen ber Wirth und die Seinigen fo natürlich; es mar feine Spur von Steifheit noch von leerem Ceremoniel zu bemerten.

Die Trauung selbst ward unvermuthet auf eine berzliche Art eingeleitet; eine vortreffliche Bokalmusik überraschte uns, und der Geistliche wußte dieser Ceremonie alle Feierlichkeit der Bahrheit zu geben. Ich stand neben Philo, und statt mir Glud zu wunsichen, sagte er mit einem tiefen Seufzer: Als ich die Schwester sah die Hand hingeben, war mir's, als ob man mich mit sied-

heißem Wasser begoffen bätte. Warum? fragte ich. Es ist mir allezeit so, wenn ich eine Kopulation ansehe, versetzte er. Ich lachte über ihn und habe nachher oft genug an seine Worte zu venken gehabt.

Die Heiterkeit ber Gesellschaft, worunter viel junge Leute waren, schien noch einmal so glänzend, indem Alles, was uns umgab, würdig und ernsthaft war. Aller Hausrath, Taselzeug, Service und Tischaufsäße stimmten zu dem Ganzen; und wenn mir sonst die Baumeister mit den Conditoren aus Einer Schule entsprungen zu sein schienen, so war hier Conditor und Taselzbeder bei dem Architekten in die Schule gegangen.

Da man mehrere Tage zusammenblieb, hatte der geistreiche und verständige Wirth für die Unterhaltung der Gesellschaft auf das mannigsaltigste gesorgt. Ich wiederholte hier nicht die trauzrige Ersahrung, die ich so oft in meinem Leben gehabt hatte, wie übel eine große gemischte Gesellschaft sich besinde, die, sich selbst überlassen, zu den allgemeinsten und schalsten Zeitvertreiben greisen muß, damit ja eher die guten als die schlechten Subjette Mangel der Unterhaltung fühlen.

Ganz anders hatte es der Oheim veranstaltet. Er hatte zwei bis drei Marschälle, wenn ich sie so nennen darf, bestellt; der eine hatte für die Freuden der jungen Welt zu sorgen: Tänze, Spaziersahrten, kleine Spiele waren von seiner Ersindung und standen unter seiner Direktion, und da junge Leute gern im Freien leben und die Sinslüsse der Luft nicht scheuen, so war ihnen der Garten und der große Gartensaal übergeben, an den zu diesem Endzwede noch einige Gallerieen und Pavillons angebauet waren, zwar nur von Brettern und Leinwand, aber in so edlen Verhältenissen, daß man nur an Stein und Marmor dabei erinnert ward.

Die selten ist eine Fete, wobei Derjenige, der die Gaste gussammenberuft, auch die Schuldigkeit empfindet, für ihre Bedurfsniffe und Bequemlichkeiten auf alle Weise zu sorgen!

Jagd: und Spielpartieen, kurze Promenaden, Gelegenheiten zu vertraulichen einsamen Gesprächen waren für die ältern Personen bereitet, und Derjenige, der am frühesten zu Bette gieng, war auch gewiß am weitesten von allem Lärm einquartiert.

Durch diese gute Ordnung ichien ber Raum, in dem wir uns befanden, eine kleine Welt zu sein, und doch, wenn man es bei Rahem betrachtete, war das Schloß nicht groß, und man würde ohne genaue Kenntniß desselben und ohne den Geist des Wirthes wohl schwerlich so viele Leute darin beherbergt und Jeden nach seiner Art bewirthet haben.

So angenehm uns ber Anblid eines wohlgestalteten Menschen ift, so angenehm ift uns eine gange Einrichtung, aus ber uns bie

Gegenwart eines verständigen, vernünftigen Wesens fühlbar wird. Schon in ein reinliches Haus zu kommen, ist eine Freude, wenn es auch sonst geschmacklos gebauet und verziert ist; denn es zeigt uns die Gegenwart wenigstens von Einer Seite gebildeter Menschen. Wie dopfelt angenehm ist es uns also, wenn aus einer menschelichen Wohnung uns der Geist einer höhern, obgleich auch nur sinnlichen, Kultur entgegen spricht!

Mit vieler Lebhaftigkeit warb mir dieses auf dem Schlosse meines Oheims anschaulich. Ich hatte Bieles von Kunst gehört und gelesen; Philo selbst war ein großer Liebhaber von Gemälden und hatte eine schöne Sammlung; auch ich selbst hatte viel gezeichnet; aber theils war ich zu sehr mit meinen Empsindungen beschäftigt und trachtete nur das Eine, was Noth ist, erst recht ins Reine zu bringen, theils schienen doch alle die Sachen, die ich gesehen hatte, mich wie die übrigen weltschen Dinge zu zerstreuen. Nun war ich zum ersten Mal durch etwas Ausperliches auf mich selbst zurückgeführt, und ich lernte den Unterschied zwisschen dem natürlichen vortresslichen Gesang der Nachtigall und einem vierstimmigen Hallelusah aus gesählvolsen Menschenken zu meiner größten Verwunderung erst tennen.

Ich verbarg meine Freude über diese neue Anschauung meinem Oheim nicht, der, wenn alles Andere in sein Theil gegangen war, sich mit mir besonders zu unterhalten pflegte. Er sprach mit großer Bescheidenheit von dem, was er besaß und hervorgebracht hatte, mit großer Sicherheit von dem Sinne, in dem es gesammelt und ausgestellt worden war, und ich konnte wohl merken, daß er mit Schonung für mich redete, indem er nach seiner alten Art das Gute, wovon er Herr und Meister zu sein glaubte, demjenigen unterzuordnen schien, was nach meiner Ueberzeugung das Rechte

und Beste mar.

Benn wir uns, sagte er einmal, als möglich benten können, baß der Schöpfer der Welt selbst die Gestalt seiner Kreatur anz genommen und auf ihre Art und Weise sich eine Zeit lang auf der Welt besunden habe, so muß uns dieses Geschöpf schon uns endlich vollkommen erscheinen, weil sich der Schöpfer so innig das mit vereinigen konnte. Es muß also in dem Begriff des Menschen kein Widerspruch mit dem Begriff der Gottheit liegen; und wenn wir auch oft eine gewisse Unähnlichteit und Entsernung von ihr empsinden, so ist es doch um desto mehr unsere Schuldigkeit, nicht einmer, wie der Abvokat des bösen Geistes, nur auf die Blößen und Schwächen unserer Natur zu sehen, sondern eher alle Bollskommenheiten auszusuchen, wodurch wir die Ansprücke unsere Sottzähnlichkeit bestätigen können.

3ch lächelte und verfette: Beschämen Sie mich nicht ju febr,

lieber Oheim, durch die Gefälligkeit, in meiner Sprache zu reden! Das, was Sie mir zu sagen haben, ist für mich von so großer Bichtigkeit, daß ich es in Ihrer eigensten Sprache zu hören wünschte, und ich will alsdann, was ich mir davon nicht ganz zueignen kann,

fcon ju überfegen fuchen.

3d werbe, fagte er darauf, auch auf meine eigenste Beife, obne Beranderung bes Tons, fortfabren tonnen. Des Menichen größtes Berdienft bleibt mohl, wenn er die Umstände fo viel als möglich bestimmt und sich so wenig als möglich von ihnen bestimmen lagt. Das gange Beltwefen liegt vor uns, wie ein großer Steinbruch vor bem Baumeister, ber nur bann ben Ramen verbient, wenn er aus diesen zufälligen Naturmaffen ein in feinem Beifte entsprungenes Urbild mit ber größten Detonomie, 3med: mäßigkeit und Keftigkeit jusammenftellt. Alles außer uns ift nur Element, ja, ich barf wohl fagen, auch Alles an uns: aber tief in und liegt biese schöpferische Rraft, bie bas zu erschaffen vermag, was sein soll, und uns nicht ruben und raften läßt, bis wir es außer uns ober an uns, auf eine ober die andere Beife, baraestellt haben. Sie, liebe Richte, haben vielleicht bas befte Theil erwählt; Sie haben Ihr fittliches Wefen, Ihre tiefe liebevolle Natur mit fich felbst und mit bem bochften Befen übereinftimmend gu machen gefucht, indeß wir Andere wohl auch nicht zu tabeln find. wenn wir ben finnlichen Menschen in feinem Umfange zu tennen und thatig in Ginheit ju bringen fuchen.

Durch folde Gefprache murben wir nach und nach vertrauter, und ich erlangte von ibm, bag er mit mir, ohne Conbescendeng, wie mit fich felbst sprach. Glauben Sie nicht, fagte ber Dheim ju mir, bag ich Ihnen schmeichle, wenn ich Ihre Art ju benten und zu handeln lobe. Ich verehre den Menschen, ber deutlich weiß, mas er will, unablaffig vorschreitet, Die Mittel ju feinem Amede tennt und fie ju ergreifen und ju brauchen weiß; in wiefern fein Zwed groß ober tlein fei, Lob ober Tabel verbiene, bas tommt bei mir erst nachber in Betrachtung. Glauben Sie mir. meine Liebe, ber größte Theil bes Unbeils und beffen, was man bos in ber Welt nennt, entsteht blog, weil die Menichen zu nach: läffig find, ihre Awede recht kennen zu lernen und, wenn fie folche tennen, ernsthaft darauf los zu arbeiten. Sie tommen mir por mie Leute, die den Begriff baben, es konne und muffe ein Thurm gebauet werden, und die doch an den Grund nicht mehr Steine und Arbeit verwenden, als man allenfalls einer Butte unterschluge. Batten Sie, meine Freundin, beren bochftes Bedurfniß mar, mit Ihrer innern sittlichen Ratur ins Reine ju tommen, anftatt ber großen und fühnen Aufopferungen, fich zwischen Ihrer Familie, einem Brautigam, vielleicht einem Gemahl, nur fo bin beholfen.

Sie wurden, in einem ewigen Widerspruch mit fich felbft, niemals

einen zufriedenen Augenblid genoffen haben.

Sie brauchen, verfette ich bier, bas Wort Aufopferung, und ich habe manchmal gebacht, wie wir einer höhern Absicht, gleichfam wie einer Gottheit, bas Geringere jum Opfer barbringen, ob es uns icon am Bergen liegt, wie man ein geliebtes Schaf fur Die Gefundheit eines verehrten Baters gern und willig jum Altar führen murbe.

Bas es auch fei, versette er, ber Berstand ober bie Empfinbung, bas und Gins für bas Andere bingeben, Gins por bem Undern mablen beißt, fo ift Entschiedenheit und Folge, nach meiner Meinung, bas Berehrungswürdigfte am Menichen. Man fann die Baare und bas Gelb nicht zugleich haben; und ber ist eben so übel baran, bem es immer nach ber Waare gelüftet, ohne bag er bas herz bat, bas Gelb bingugeben, als ber, ben ber Kauf reut, wenn er die Waare in Sanden bat. Aber ich bin weit entfernt. bie Menschen beghalb zu tabeln; benn fie find eigentlich nicht Schuld, sondern die verwidelte Lage, in der fie fich befinden, und in ber fie fich nicht zu regieren miffen. Go werben Sie jum Beispiel im Durchschnitt weniger üble Wirthe auf bem Lande als in ben Städten finden, und wieder in fleinen Städten meniger als in großen; und warum? Der Mensch ift zu einer beschränkten Lage geboren: einfache, nabe, bestimmte 3mede vermag er eingufeben, und er gewöhnt fich, die Mittel ju benuten, die ihm gleich jur Sand find; fobald er aber ins Weite tommt, weiß er weber, was er will, noch, was er foll, und es ift gang einerlei, ob er burch die Menge ber Gegenstände gerftreut, oder ob er burch bie bobe und Burbe berfelben außer fich gefest werbe. Es ift immer fein Unglud, wenn er veranlagt wirb, nach Etwas zu ftreben, mit bem er fich durch eine regelmäßige Gelbstthätigkeit nicht verbinden ťann.

Fürmahr, fuhr er fort, ohne Ernst ist in der Welt nichts möglich, und unter benen, bie wir gebildete Menschen nennen, ift eigentlich wenig Ernft zu finden; fie geben, ich mochte fagen. gegen Arbeiten und Gefchafte, gegen Runfte, ja gegen Bergnugungen nur mit einer Art von Gelbstvertheibigung ju Berte; man lebt, wie man ein Bad Zeitungen lieft, nur damit man fie los werbe, und es fällt mir babei jener junge Englander in Rom ein, ber Abends in einer Gefellichaft febr gufrieben ergablte: baß er boch beute feche Rirchen und zwei Galerieen bei Seite gebracht babe. Man will Mancherlei wiffen und tennen, und gerabe bas, was Einen am wenigsten angeht, und man bemertt nicht, baß tein hunger baburd gestillt wirb, wenn man nach ber Luft fcnappt. Benn ich einen Menichen tennen lerne, frage ich fogleich, womit beschäftigt er sich? und wie und in welcher Folge? und mit der Beantwortung der Frage ist auch mein Interesse an ihm auf zeitzlebens entschieden.

Sie find, lieber Oheim, versette ich barauf, vielleicht zu ftrenge und entziehen manchem guten Menschen, bem Sie nuplich sein

tonnen, Ihre bulfreiche Sand.

Ift es bem ju verbenten, antwortete er, ber fo lange veraebens an ihnen und um fie gearbeitet bat? Die fehr leibet man nicht in ber Jugend von Menschen, die und zu einer angenehmen Lustpartie einzuladen glauben, wenn fie uns in die Gesellschaft ber Dangiben ober bes Sifpphus zu bringen versprechen. Gott fei Dant, ich habe mich von ihnen losgemacht, und wenn einer ungludlicherweise in meinen Rreis tommt, suche ich ibn auf Die höflichste Art hinaus zu tomplimentiren; benn gerade von diefen Leuten hört man die bittersten Rlagen über den verworrenen Lauf ber Belthandel, über die Seichtigfeit ber Biffenschaften, über ben Leichtsinn ber Rünftler, über die Leerheit ber Dichter und mas Alles noch mehr ift. Sie bebenten am wenigsten, daß eben fie felbit und die Menge, die ihnen gleich ift, gerade das Buch nicht lefen murben, bas geschrieben mare, wie fie es forbern, bag ihnen Die achte Dichtung fremd fei, und daß felbst ein gutes Runftwert nur durch Borurtheil ihren Beifall erlangen tonne. Doch laffen Sie und abbrechen; es ift bier teine Beit, ju fchelten noch ju flagen.

Er leitete meine Aufmertsamteit auf Die verschiedenen Gemalde, die an der Wand aufgehangt maren; mein Auge hielt fich an die, beren Anblid reigend, ober beren Gegenstand bedeutend mar; er ließ es eine Beile geschehen, bann fagte er: Bonnen Sie nun auch dem Genius, der diese Werte hervorgebracht hat, einige Aufmerkfamkeit. Gute Gemuther feben fo gerne ben Finger Gottes in der Natur: warum follte man nicht auch der hand feines Nachabmers einige Betrachtung ichenten? Er machte mich jobann auf unicheinbare Bilber aufmertsam und suchte mir begreiflich zu machen, daß eigentlich bie Geschichte ber Runft allein uns ben Begriff von dem Werth und ber Burde eines Runftwerts achen konne, baß man erft die beschwerlichen Stufen bes Mechanismus und bes Sandwerks, an denen der fabige Menich fich Jahrhunderte lang hinauf arbeitet, tennen muffe, um zu begreifen, wie es möglich fei, daß das Genie auf dem Gipfel, bei deffen blogen Anblid uns ichwindelt, fich frei und frohlich bewege.

Er hatte in diesem Sinne eine schöne Reibe zusammengebracht, und ich konnte mich nicht enthalten, als er mir sie auslegte, die moralische Bildung hier wie im Gleichnisse vor mir zu sehen. Als ich ihm meine Gedanken äußerte, versette er: Sie haben vollskommen Recht, und wir sehen daraus, daß man nicht wohl thut,

ber sittlichen Bildung einsam, in sich selbst verschlossen, nachzuhängen; vielmehr wird man sinden, daß Derjenige, dessen Geist nach einer moralischen Kultur strebt, alle Ursache hat, seine seinere Sinnlichkeit zugleich mit auszubilden, damit er nicht in Gesahr tomme, von seiner moralischen Hohntasse berabzugleiten, indem er sich den Lodungen einer regellosen Phantasse übergiebt und in den Fall tommt, seine edlere Natur durch Bergnügen an geschmacklosen Tändeleien, wo nicht an etwas Schlimmerem herab zu würdigen.

Ich hatte ihn nicht in Berbacht, daß er auf mich ziele, aber ich fühlte mich getroffen, wenn ich zurud dachte, daß unter den Liebern, die mich erbauet hatten, manches abgeschmackte mochte gewesen sein, und daß die Bildchen, die sich an meine geistlichen Ivoen anschlossen, wohl schwerlich vor den Augen des Obeims

murben Unabe gefunden haben.

Bhilo hatte fich indessen öfters in der Bibliothek aufgehalten und führte mich nunmehr auch in selbiger ein. Bir bewunderten die Auswahl und dabei die Menge der Bücher. Sie waren in jenem Sinne gesammelt; denn es waren beinahe auch nur solche darin zu sinden, die uns zur beutlichen Erkenntniß suhren, oder uns zur rechten Ordnung anweisen, die uns entweder rechte Materialien geben, oder uns von der Einheit unsers Geistes überzeugen.

Ich hatte in meinem Leben unsäglich gelefen, und in gewiffen Fächern war mir fast tein Buch unbekannt; um besto angenehmer war mir's hier, von ber Uebersicht bes Ganzen zu sprechen und Lüden zu bemerken, wo ich sonst nur eine beschränkte Berwirrung

ober eine unendliche Musbehnung gesehen batte.

Rugleich machten wir die Befannticaft eines febr intereffanten . ftillen Mannes. Er war Argt und Naturforscher und ichien mehr ju ben Benaten als ju ben Bewohnern bes hauses ju gehoren. Er zeigte uns bas naturalientabinet, bas, wie bie Bibliothet, in verschloffenen Glasschränken jugleich bie Banbe ber Bimmer vergierte und den Raum veredelte, ohne ibn ju verengern. Sier erinnerte ich mich mit Freuden meiner Jugend und zeigte meinem Bater mehrere Gegenstände, bie er ehemals auf bas Rrantenbette seines taum in die Belt blidenden Rindes gebracht hatte. Dabei verhehlte ber Argt fo wenig als bei folgenden Unterredungen, daß er sich mir in Absicht auf religiöse Gesinnungen nähere, lobte ba= bei ben Obeim aukerordentlich wegen feiner Tolerang und Schatung pon Allem, mas den Werth und die Einheit ber menschlichen Natur anzeige und beforbere; nur verlange er freilich von allen andern Menschen ein Gleiches und pflege nichts so febr als individuellen Duntel und ausichließende Beidranttheit zu verbammen ober zu fliehen.

Seit der Trauung meiner Schwester fah dem Oheim die Freude

aus ben Augen, und er sprach verschiedene Male mit mir über das, was er für sie und ihre Kinder zu thun denke. Er hatte schone Güter, die er selbst bewirthschaftete und die er in dem besten Zustande seinen Ressen zu übergeben hoffte. Wegen des kleinen Gutes, auf dem wir uns besanden, schien er besondere Gedanken zu hegen: Ich werde es, sagte er, nur einer Person. überlassen, die zu kennen, zu schäpen und zu genießen weiß, was es enthält, und die einssieht, wie sehr ein Reicher und Bornehmer, besonders in Deutschland, Ursache habe, etwas Mustermäßiges auszustellen.

Schon mar ber größte Theil ber Gafte nach und nach verflogen; wir bereiteten uns jum Abicbied und glaubten die lette Scene ber Keierlichkeit erlebt zu haben, als wir aufs neue durch seine Aufmertsamteit, uns ein würdiges Bergnugen ju machen, überrascht Wir hatten ihm bas Entzuden nicht verbergen tonnen, bas wir fühlten, als bei meiner Schwester Trauung ein Chor Menschenstimmen fich, ohne alle Begleitung irgend eines Inftruments, boren ließ. Wir legten es ibm nabe genug, uns bas Bergnügen noch einmal zu verschaffen; er schien nicht barauf zu merten. Wie überrascht maren wir baber, als er eines Abends ju une fagte: Die Tangmufit bat fich entfernt; Die jungen fluchtigen Freunde baben uns verlaffen; das Chepaar felbst fiebt icon ernsthafter aus als por einigen Tagen, und in einer folden Epoche von einander zu scheiden, ba wir uns vielleicht nie, wenigstens anders wiederseben, regt uns ju einer feierlichen Stimmung, Die ich nicht edler nahren tann, als burch eine Mufit, beren Bieberbolung Sie icon fruber zu munichen ichienen.

Er ließ burch bas indes verstärtte und im Stillen noch mehr geübte Chor uns vier : und achtstimmige Gefange vortragen, die uns, ich barf wohl fagen, wirtlich einen Borfchmad ber Geligteit 3d batte bisber nur ben frommen Gefang gefannt, in welchem aute Seelen oft mit beißerer Reble, wie die Baldvogelein, Gott gur loben glauben, weil fie fich felbst eine angenehme Empfindung machen; bann bie eitle Mufit ber Kongerte, in benen man allenfalls jur Bewunderung eines Talents, felten aber auch nur ju einem porübergebenden Bergnugen bingeriffen wird. Run vernahm ich eine Mufit, aus bem tiefften Ginne ber trefflichften menschlichen Naturen entsprungen, Die burch bestimmte und geubte Organe in harmonischer Einheit wieder jum tiefften beften Sinne bes Menschen sprach und ihn wirklich in diesem Augenblide feine Gottabnlichteit lebhaft empfinden ließ. Alles maren lateinische geist= liche Gefänge, die fich wie Juwelen in bem goldnen Ringe einer gesitteten weltlichen Gefellschaft ausnahmen und mich, ohne Un: forderung einer jogenannten Erbauung, auf bas geistigfte erhoben und gludlich machten.

Bei unserer Abreise wurden wir Alle auf das edelste beschenkt. Mir überreichte er das Ordenskreuz meines Stiftes, kunstmäßiger und schöner gearbeitet und emaillirt, als man es sonst zu sehen gewohnt war. Es hieng an einem großen Brillanten, wodurch es zugleich an das Band beseistigt wurde, und den er als den ebelsten Stein einer Naturaliensammlung anzusehen bat.

Meine Schwester zog nun mit ihrem Gemahl auf seine Güter; wir Andern kehrten Alle nach unsern Wohnungen zurück und schienen uns, was unsere äußern Umstände anbetraf, in ein ganz gemeines Leben zurückgekehrt zu sein. Wir waren wie aus einem Feenschloß auf die platte Erde gesetzt und mußten uns wieder nach

unfrer Beife benehmen und behelfen.

Die sonderbaren Erfahrungen, die ich in jenem neuen Kreise gemacht hatte, ließen einen schönen Eindruck bei mir zurück; doch blieb er nicht lange in seiner ganzen Lebhastigkeit, obgleich der Oheim ihn zu unterhalten und zu erneuern suchte, indem er mir von Zeit zu Zeit von seinen besten und gefälligsten Kunstwerken zusandte und, wenn ich sie lange genug genossen hatte, wieder mit andern vertauschte.

Ich war zu sehr gewohnt, mich mit mir selbst zu beschäftigen, die Angelegenheiten meines herzens und meines Gemuthes in Ordnung zu bringen und mich davon mit ähnlich gesinnten Personen zu unterhalten, als daß ich mit Ausmerksamkeit ein Kunstwerk hätte betrachten sollen, ohne bald auf mich selbst zurüczukehren. Ich war gewohnt, ein Gemälbe und einen Kupferstich nur anzusehen wie die Buchstaben eines Buchs. Ein schöner Druck gefällt wohl; aber wer wird ein Buch des Druckes wegen in die Hand nehmen? So sollte mir auch eine bilbliche Darstellung etwas sagen, sie sollte mich belehren, rühren, bessern; und der Oheim mochte in seinen Briesen, mit denen er seine Kunstwerke erläuterte, reden was er wollte, so blieb es mit mir doch immer beim Alten.

Doch mehr als meine eigene Natur zogen mich außere Begebenheiten, die Beränderungen in meiner Familie von solchen Betrachtungen, ja, eine Beile von mir selbst ab; ich mußte dulden und wirken, mehr, als meine schwachen Kräfte zu ertragen schienen.

Meine ledige Schwester war bisher mein rechter Arm gewesen; gesund, stark und unbeschreiblich gütig, hatte sie die Besorgung der Haushaltung über sich genommen, wie mich die persönliche Bstege des alten Baters beschäftigte. Es überfällt sie ein Katarrh, woraus eine Brustkrankheit wird, und in drei Wochen liegt sie auf der Bahre; ihr Tod schlug mir Wunden, deren Karben ich jest noch nicht gerne ansehe.

3d lag trant zu Bette, ehe fie noch beerdigt war; ber alte Schaben auf meiner Brust schien aufzuwachen, ich hustete heftig

und war so heiser, daß ich keinen lauten Ton hervorbringen konnte.

Die verheirathete Schwester kam vor Schrecken und Betrübniß zu früh in die Bochen. Mein alter Bater fürchtete, seine Kinder und die Hossinung seiner Nachkommenschaft auf einmal zu verlieren; seine gerechten Thränen vermehrten meinen Jammer; ich flehte zu Gott um Herstellung einer leidlichen Gesundheit und bat ihn nur, mein Leben dis nach dem Tode des Baters zu fristen. Ich genaß und war nach meiner Art wohl, konnte wieder meine Pflichten, obgleich nur auf eine kümmerliche Weise, erfüllen.

Meine Schwester ward wieder guter Hoffnung. Mancherlei Sorgen, die in solchen Fällen der Mutter anvertraut werden, wurden mir mitgetheilt; sie lebte nicht ganz glücklich mit ihrem Manne, das sollte dem Bater verborgen bleiben; ich mußte Schiedsrichter sein und konnte es um so eher, da mein Schwager Zutrauen zu mir hatte und beide wirslich gute Menschen waren, nur daß beide, anstatt einander nachzusehen, mit einander nechteten und aus Begierde, völlig mit einander überein zu leben, niemals einig werden konnten. Run lernte ich auch die welklichen Dinge mit Ernst anareisen und das ausüben, was ich sonst nur gesungen batte.

Meine Schwester gebar einen Sohn; die Unpaglichkeit meines Baters verhinderte ihn nicht, ju ihr ju reisen. Beim Anblid bes Kindes war er unglaublich beiter und frob, und bei ber Taufe erschien er mir gegen seine Art wie begeistert, ja, ich mochte fagen, als ein Genius mit zwei Gesichtern. Dit bem einen blicte er freudig pormarts in jene Regionen, in die er bald einzugeben hoffte; mit dem andern auf bas neue, hoffnungsvolle irbische Leben, bas in bem Anaben entsprungen war, ber von ihm abstammte. Er ward nicht mude, auf bem Rudwege mich von bem Rinde ju unterhalten, von feiner Geftalt, feiner Gefundheit und bem Buniche, baß bie Anlagen diefes neuen Weltburgers gludlich ausgebildet werben möchten. Seine Betrachtungen bierüber dauerten fort, als wir zu hause anlangten, und erft nach einigen Tagen bemertte man eine Art Fieber, das fich nach Tisch ohne Frost durch eine etwas ermattenbe Sige außerte. Er legte fich jedoch nicht nieder, fuhr bes Morgens aus und verfah treulich feine Umtsgeschäfte. bis ihn endlich anhaltende, ernsthafte Symptome davon abhielten.

Rie werbe ich die Ruhe des Geistes, die Klarheit und Deutslichkeit vergessen, womit er die Angelegenheiten seines Hauses, die Besorgung seines Begrabnisses, als wie das Geschäft eines Andern, mit der größten Ordnung vornahm.

Mit einer Heiterkeit, die ihm fonst nicht eigen war, und die bis zu einer lebhaften Freude stieg, sagte er zu mir: Wo ist die Todesfurcht hingekommen, die ich sonst noch wohl empsand? Sollt' ich zu sterben scheuen? Ich habe einen gnädigen Gott, das Grab

erwedt mir tein Grauen, ich habe ein ewiges Leben.

Mir die Umstände seines Todes zuruchzurufen, der bald barauf erfolgte, ist in meiner Einsamkeit eine meiner angenehmsten Unterhaltungen, und die sichtbaren Wirkungen einer höhern Kraft dabei wird mir Niemand wegräsonniren.

Der Tod meines lieben Baters veranderte meine bisberige Lebens: art. Aus bem ftrengften Geborfam, aus ber größten Ginschränfung tam ich in die größte Freiheit, und ich genoß ihrer wie einer Speife. die man lange entbehrt hat. Sonft mar ich felten zwei Stunden außer bem Sause; nun verlebte ich taum Ginen Tag in meinem Rimmer. Meine Freunde, bei denen ich sonst nur abgerissene Be= suche machen konnte, wollten fich meines anhaltenden Umgangs, fo wie ich mich des ihrigen, erfreuen; öfters wurde ich ju Tische gelaben, Spazierfahrten und fleine Luftreifen tamen bingu, und ich blieb nirgends jurud. Als aber ber Birtel durchlaufen mar, fab ich. daß bas unichatbare Glud ber Freiheit nicht darin besteht. daß man Alles thut, was man thun mag und wozu uns die Umftande einladen, fondern daß man das ohne Sinderniß und Rudhalt auf dem geraden Wege thun tann, was man für recht und schicklich balt, und ich war alt genug, in diesem Kalle ohne Lehrgeld zu ber iconen Ueberzeugung zu gelangen.

Bas ich mir nicht versagen konnte, war, sobald als nur möglich den Umgang mit den Gliedern der herrnhutischen Gemeine fortzusehen und sester zu knüpsen, und ich eilte, eine ihrer nächsten Ginrichtungen zu besuchen: aber auch da fand ich keineswegs, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war ehrlich genug, meine Meinung merken zu lassen, und man suchte mir hinwieder beizubringen: diese Bersassung sei gar nichts gegen eine ordentlich eingerichtete Gemeine. Ich konnte mir das gefallen lassen; doch hätte nach meiner Ueberzeugung der wahre Geist aus einer kleinen so gut

als aus einer großen Anstalt bervorblicen follen.

Einer ihrer Bischöfe, ber gegenwärtig war, ein unmittelbarer Schüler bes Grafen, beschäftigte sich viel mit mir; er sprach vollstommen englisch, und weil ich es ein wenig verstand, meinte er, es sei ein Bint, daß wir zusammen gehörten; ich meinte es aber ganz und gar nicht; sein Umgang konnte mir nicht im geringsten gefallen. Er war ein Messerschmied, ein geborner Mähre; seine Art zu benken konnte das Handwerksmäßige nicht verläugnen. Besser verstand ich mich mit dem herrn von L\*, der Major in ranzösischen Diensten gewesen war; aber zu der Unterthänigkeit, die er gegen seinen Borgesetzten bezeigte, fühlte ich mich niemals säbig; ja, es war mir, als wenn man mir eine Ohrseige gäbe, wenn ich die Majorin und andere mehr oder weniger angesebene

Frauen dem Bischof die hand tuffen fab. Indeffen murde boch eine Reife nach holland verabrebet, die aber, und gewiß zu meinem

Beften, niemals zu Stande tam.

Meine Schwester mar mit einer Tochter niedergekommen, und nun war die Reihe an uns Frauen, zufrieden zu fein und zu benten, wie fie bereinft, uns abnlich, erzogen werden follte. Mein Schwager mar bagegen febr ungufrieden, als in bem Jahr barauf abermals eine Tochter erfolgte; er munichte bei feinen großen Gutern Anaben um fich ju feben, die ihm einft in der Bermaltung beisteben tonnten.

3d hielt mich bei meiner schwachen Gefundheit ftill und bei einer ruhigen Lebensart ziemlich im Gleichgewicht; ich fürchtete ben Lob nicht, ja, ich munichte ju fterben, aber ich fühlte in ber Stille, daß mir Gott Beit gebe, meine Seele ju untersuchen und ihm immer naber ju tommen. In ben vielen fcblaflofen Rachten habe ich besonders etwas empfunden, das ich eben nicht beutlich

beschreiben tann.

Es war, als wenn meine Seele ohne Gesellschaft bes Körpers bachte: sie fah ben Korper selbst als ein ihr fremdes Wesen an. wie man etwa ein Rleid ansieht. Sie stellte fich mit einer außerordentlichen Lebhaftigfeit die vergangenen Zeiten und Begebenheiten por und fühlte baraus, mas folgen werbe. Alle biefe Beiten find babin; was folgt, wird auch babin geben; ber Korper wird wie ein Rleid gerreißen, aber 3ch, das mobibetannte 3ch, 3ch bin.

Diefem großen, erhabenen und tröftlichen Gefühle fo menia als nur möglich nachaubangen, lehrte mich ein edler Freund, ber fich mir immer naber verband; es war ber Argt, ben ich in dem hause meines Obeims batte kennen lernen, und ber fich von ber Berfaffung meines Korpers und meines Geiftes febr aut unterrichtet batte; er zeigte mir, wie febr biefe Empfindungen, wenn wir fie, unabbangig von außern Gegenständen, in uns nabren, uns gemiffermaßen aushöhlen und ben Grund unferes Dafeins untergraben. Thatig ju fein, fagte er, ift bes Menfchen erfte Bestimmung, und alle 3mischenzeiten, in benen er auszuruben genothiget ift, follte er anwenden, eine beutliche Erfenntniß ber außerlichen Dinge zu erlangen, die ihm in ber Folge abermals feine Thatiafeit erleichtert.

Da der Freund meine Gewohnheit tannte, meinen eigenen Rörper als einen außern Gegenstand anzusehen, und ba er mußte, daß ich meine Konstitution, mein Uebel und die medicinischer Sulfsmittel ziemlich tannte, und ich wirklich burch anhaltenbe eigene und fremde Leiden ein halber Arat geworden mar, fo leitete er meine Aufmerksamkeit von ber Kenntnig bes menschlichen Rorpers und ber Specereien auf die übrigen nachbarlichen Gegen: stände der Schöpfung und führte mich wie im Paradiese umber, und nur zulest, wenn ich mein Gleichniß fortsetzen darf, ließ er mich den in der Abendtuble im Garten wandelnden Schöpfer aus der Entfernung ahnen.

Bie gerne sah ich nunmehr Gott in der Natur, da ich ihn mit solcher Gewißheit im Herzen trug; wie interessant war mir das Werk seiner Hände, und wie dankbar war ich, daß er mich

mit dem Uthem feines Mundes batte beleben wollen!

Bir hofften aufs neue, mit meiner Schwester, auf einen Anaben, bem mein Schwager fo febnlich entgegen fab, und beffen Geburt er leiber nicht erlebte. Der madere Mann ftarb an ben Folgen eines ungludlichen Sturzes vom Pferbe, und meine Schwefter folgte ihm, nachdem fie ber Welt einen iconen Anaben gegeben batte. Ihre vier hinterlaffenen Rinder tonnte ich nur mit Wehmuth anfehn. So manche gefunde Person war vor mir, ber Rranten, hingegangen; follte ich nicht vielleicht von diefen hoffnungsvollen Bluthen manche abfallen feben? 3ch tannte bie Belt genug, um zu miffen, unter wie vielen Gefahren ein Rind, befonders in bem bobern Stande, heraufwachft, und es ichien mir, als wenn fie feit ber Zeit meiner Jugend fich für bie gegenwärtige Welt noch vermehrt hatten. 3ch fühlte, bag ich, bei meiner Schwäche, wenig ober nichts für bie Rinder zu thun im Stande fei; um besto erwünschter mar mir bes Dheims Entschluß, ber natürlich aus feiner Dentungsart entsprang, feine gange Aufmertfamteit auf die Erziehung diefer liebensmurdigen Geschöpfe zu verwenden. Und gewiß, fie verdienten es in jedem Sinne; fie waren wohlgebildet und versprachen, bei ihrer großen Berichiedenheit, fämmtlich gutartige und verftandige Menichen zu werben.

Seitbem mein guter Argt mich aufmertfam gemacht batte, betrachtete ich gern die Familienabnlichteit in Rindern und Bermandten. Mein Bater hatte forgfältig die Bilder feiner Borfahren aufbewahrt, fich felbst und seine Rinder von leidlichen Meistern malen laffen, auch mar meine Mutter und ihre Vermandten nicht vergeffen worden. Wir fannten die Charaftere ber gangen Familie genau, und ba wir fie oft unter einander veraliden batten, fo suchten wir nun bei ben Kindern die Aehnlichkeiten bes Aeußern und Innern wieder auf. Der alteste Sohn meiner Schwester ichien seinem Grofvater vaterlicher Seite zu gleichen, von bem ein jugendliches Bilb, febr gut gemalt, in ber Sammlung unferes Dheims aufgestellt mar; auch liebte er, wie jener, ber fich immer als ein braver Offizier gezeigt hatte, nichts fo febr als bas Bewehr, momit er fich immer, fo oft er mich besuchte, beschäftigte. Denn mein Bater batte einen febr iconen Gewehrschrant binterlaffen . und ber Rleine batte nicht eber Rube, bis ich ibm ein Baar Bistolen und eine Jagoflinte schenkte, und bis er heraus gebracht hatte, wie ein beutsches Schloß aufzuziehen sei. Uebrigens war er in seinen Handlungen und seinem ganzen Wesen nichts weniger als rauh, sondern vielmehr sanft und verständig.

Die alteste Tochter batte meine gange Neigung gefesselt, und es mochte wohl baber tommen, weil sie mir abnlich fah, und weil fie fich von allen Bieren am meiften zu mir hielt. Aber ich tann mobl fagen, je genauer ich fie beobachtete, ba fie beran muchs, besto mehr beschänte sie mich, und ich tonnte das Rind nicht ohne Bewunderung, ja, ich barf beinahe fagen, nicht ohne Berehrung Man fab nicht leicht eine eblere Bestalt, ein rubiger Gemuth und eine immer gleiche, auf feinen Begenstand eingeschränkte Thätigkeit. Sie war keinen Augenblick ihres Lebens unbeschäftigt, und jedes Geschäft ward unter ihren Sanden gur würdigen Sandlung. Alles ichien ihr gleich, wenn fie nur bas verrichten konnte, mas in ber Zeit und am Blat mar, und eben fo konnte fie ruhig, ohne Ungebuld bleiben, wenn fich nichts gu thun fand. Diese Thatigfeit ohne Bedurfniß einer Beschäftigung babe ich in meinem Leben nicht wieder gesehen. Unnachahmlich mar von Rugend auf ihr Betragen gegen Rothleibende und Sulfsbedürftige. 3d geftebe gern, daß ich niemals bas Talent batte. mir aus ber Wohlthätigfeit ein Geschäft zu machen: ich war nicht targ gegen Urme, ja, ich gab oft in meinem Berhaltniffe gu viel babin, aber gewissermaßen taufte ich mich nur los, und es mußte mir Jemand angeboren fein, wenn er mir meine Sorgfalt abgewinnen wollte. Gerade das Gegentheil lobe ich an meiner Richte. Ich habe fie niemals einem Armen Geld geben sehen, und mas fie pon mir ju biefem Endamed erhielt, vermandelte fie immer erit in bas nachfte Bedürfniß. Niemals erschien fie mir liebenswürdiger, als wenn fie meine Aleider: und Baichschränke plunderte; immer fand fie etwas, bas ich nicht trug und nicht brauchte, und diese alten Sachen gufammenguichneiben und fie irgend einem gerlumpten Rinde anzuvaffen, mar ihre größte Glücheligkeit.

Die Gesinnungen ihrer Schwester zeigten sich schon anders; sie hatte Bieles von der Mutter, versprach schon frühe sehr zierlich und reizend zu werden, und scheint ihr Bersprechen halten zu wollen; sie ist sehr mit ihrem Aeußern beschäftigt und wußte sich von früher Zeit an auf eine in die Augen fallende Weise zu pupen und zu tragen. Ich erinnere mich noch immer, mit welchem Entzüden sie sich als ein kleines Kind im Spiegel besah, als ich ihr die schonen Perlen, die mir meine Mutter hinterlassen hatte und die sie von ungefähr bei mir fand, umbinden mußte.

Wenn ich biefe verschiedenen Reigungen betrachtete, mar es mir angenehm, ju benten, wie meine Besthungen nach meinem

Tobe unter sie zerfallen und durch sie wieder lebendig werden würden. Ich sah die Jagdstinten meines Baters schon wieder auf dem Rücken des Ressen im Felde herumwandeln und aus seiner Jagdtasche schon wieder Hühner herausfallen; ich sah meine sammtliche Garberobe bei der Oster-Constrmation, lauter kleinen Mädchen angepaßt, aus der Kirche herauskommen und mit meinen besten Stossen ein sittsames Bürgermädchen an ihrem Brauttage geschmückt; denn zu Ausstattung solcher Kinder und ehrbarer armer Mädchen hatte Natalie eine besondere Neigung, ob sie gleich, wie ich hier bemerken muß, selbst keine Art von Liebe und, wenn ich so sagen darf, kein Bedürsniß einer Anhänglichkeit an ein sichtbares oder unsichtbares Wesen, wie es sich dei mir in meiner Jugend so lebhaft gezeigt hatte, auf irgend eine Weise merken ließ.

Wenn ich nun bachte, daß die Jungfte an eben demselben Tage meine Berlen und Juwelen nach hofe tragen werde, so sah ich mit Rube meine Besthungen, wie meinen Körper, ben Elementen

wieder gegeben.

Die Kinder wuchsen heran und sind zu meiner Zufriedenheit gesunde, schöne und wadre Geschöpfe. Ich ertrage es mit Geduld, daß der Oheim sie von mir entsernt hält, und sehe sie, wenn sie in der Rähe oder auch wohl gar in der Stadt sind, selten.

Ein wunderbarer Mann, den man für einen französischen Geistlichen halt, ohne daß man recht von seiner Hertunft unterrichtet ist, hat die Aussicht über die sammtlichen Kinder, welche an verschiedenen Orten erzogen werden und bald hier bald da in der Kost find.

Ich konnte anfangs keinen Plan in dieser Erziehung sehn, bis mir mein Arzt zulest eröffnete: der Oheim habe sich durch den Abbe überzeugen lassen, daß, wehn man an der Erziehung des Menschen etwas thun wolle, müsse man sehen, wohin seine Reigungen und Wünsche gehen. Sodann müsse man ihn in die Lage versetzen, jene sodald als möglich zu bestriedigen, diese sodals möglich zu erreichen, damit der Mensch, wenn er sich geirrt habe, früh genug seinen Irrthum gewahr werde und, wenn er daß getrossen hat, was sür ihn paßt, desto eisriger daran halte und sich desto emsiger fortbilde. Ich wünsche, daß dieser sonderbare Versuch gelingen möge; bei so guten Naturen ist es vielleicht möglich.

Aber das, was ich nicht an diesen Erziehern billigen kann, ist, daß sie Alles von den Kindern zu entsernen suchen, was sie zu dem Umgange mit sich selbst und mit dem unsichtbaren, einz zigen treuen Freunde sühren könne. Ja, es verdrießt mich oft von dem Oheim, daß er mich deßhalb für die Kinder für gefährelich hält. Im Praktischen ist doch kein Mensch tolerant! Denn

wer auch versichert, daß er Jedem seine Art und Wesen gerne laffen wolle, sucht boch immer Diejenigen von der Thätigkeit aus-

juschließen, die nicht fo benten, wie er.

Diese Art, die Kinder von mir zu entsernen, betrübt mich desto mehr, je mehr ich von der Realität meines Glaubens überzeugt sein kann. Warum sollte er nicht einen göttlichen Ursprung, nicht einen wirklichen Gegenstand haben, da er sich im Praktischen so wirksam erweiset? Werden wir durchs Praktische doch unseres eigenen Daseins selbst erst recht gewiß; warum sollten wir uns nicht auch auf eben dem Wege von jenem Wesen überzeugen können, das uns zu allem Guten die Hand reicht?

Daß ich immer vormarts, nie rüdwärts gehe, daß meine Handlungen immer mehr der Joee ähnlich werden, die ich mir von der Bollfommenheit gemacht habe, daß ich täglich mehr Leichtigkeit fühle, daß zu thun, was ich für recht halte, selbst bei der Schwäche meines Körpers, der mir so manchen Dienst versagt; läßt sich daß Alles aus der menschlichen Natur, deren Berderben ich so tief ein-

geseben habe, ertlaren? Für mich nun einmal nicht.

Ich erinnere mich taum eines Gebotes; nichts erscheint mir in Gestalt eines Gesetzes; es ist ein Trieb, der mich leitet und mich immer recht führet; ich folge mit Freiheit meinen Gesinnungen und weiß so wenig von Einschränfung als von Reue. Gott sei Dant, daß ich erkenne, wem ich dieses Glück schuldig din, und daß ich an diese Borzüge nur mit Demuth denken darf. Denn niemals werde ich in Gesahr kommen, auf mein eigenes Können und Bermögen stolz zu werden, da ich so deutlich erkannt habe, welch Ungeheuer in jedem menschlichen Busen, wenn eine höhere Kraft uns nicht bewahrt, sich erzeugen und nähren könne.

### Siebentes Buch.

### Erstes Rapitel.

Der Frühling war in seiner völligen Herrlickeit erschienen; ein frühzeitiges Gewitter, das den ganzen Tag gedrohet hatte, gieng stürmisch an den Bergen nieder, der Regen zog nach dem Lande, die Sonne trat wieder in ihrem Glanze hervor, und auf dem grauen Grunde erschien der herrliche Bogen. Wilhelm ritt ihm entgegen und sah ihn mit Wehmuth an. Ach! sagte er zu sich selbst, erscheinen uns denn eben die schönsten Farden des Lebens nur auf dunklem Grunde? Und müssen Tropsen fallen, wenn wir entzückt werden sollen? Ein heiterer Tag ist wie ein grauer, wenn

wir ihn ungerührt ansehen, und mas tann uns rühren, als bie ftille Hoffnung, daß die angeborne Neigung unsers Bergens nicht ohne Begenstand bleiben werbe? Uns rührt die Ergablung jeder auten That, und rührt bas Unschauen jebes barmonischen Gegenstandes; wir fühlen dabei, daß wir nicht gang in der Fremde find, wir mabnen einer Beimath naber au fein, nach ber unfer Beftes, Innerstes ungebuldig binftrebt.

Ingwischen batte ibn ein Fußganger eingeholt, ber fich zu ibm gesellte, mit ftartem Schritte neben bem Bferbe blieb und nach einigen gleichgültigen Reben ju bem Reiter fagte: Wenn ich mich nicht irre, fo muß ich Sie irgendwo schon geseben haben.

3ch erinnere mich Ihrer auch, versette Wilhelm, haben wir nicht zusammen eine luftige Wafferfahrt gemacht? - Bang recht!

erwiederte der Andere.

Wilhelm betrachtete ibn genauer und fagte nach einigem Stillschweigen: 3ch weiß nicht, mas für eine Beranderung mit Ihnen vorgegangen fein mag; damals hielt ich Sie für einen lutherischen Landgeistlichen, und jest seben Sie mir eber einem tatholischen äbnlich.

Seute betrügen Sie fich wenigstens nicht, fagte ber Andere, indem er ben but abnahm und die Tonfur seben ließ. Wo ift benn Ihre Gesellschaft hingekommen? Sind Sie noch lange bei ihr geblieben?

Langer als billig; benn leiber, wenn ich an jene Beit jurud bente, die ich mit ihr zugebracht habe, so glaube ich in ein un=

endliches Leeres zu sehen; es ist mir nichts bavon übrig geblieben. Darin irren Sie sich; Alles, was uns begegnet, last Spuren jurud, Alles tragt unmertlich ju unferer Bildung bei; boch es ift gefährlich, fich bavon Rechenschaft geben zu wollen. Wir werben babei entweder ftolz und läffig, ober niedergeschlagen und tleinmuthia, und eine ift für die Folge so hinderlich als bas andere. Das Sicherfte bleibt immer, nur bas Rachste zu thun, mas por und liegt, und bas ift jest, fuhr er mit einem Lacheln fort, baß wir eilen, ins Quartier ju tommen.

Wilhelm fragte, wie weit noch ber Weg nach Lothario's Gut fei? Der Undere verfette, daß es binter bem Berge liege. Bielleicht treffe ich Sie bort an, fuhr er fort, ich habe nur in der Rachbarichaft noch etwas ju beforgen. Leben Sie fo lange mobi! Und mit diesen Worten gieng er einen steilen Bfad, der schneller

über ben Berg binüber ju führen ichien.

Ja wohl hat er Recht! fagte Wilhelm vor fich, indem er weiter ritt: an bas Nachste foll man benten, und für mich ift wohl jest nichts Raberes, als der traurige Auftrag, den ich ausrichten foll. Las feben, ob ich die Rede noch gang im Gedachtnis habe, bie den graufamen Freund beschämen foll.

Er fieng darauf an, sich dieses Kunstwert vorzusagen; es fehlte ihm auch nicht eine Solbe, und je mehr ihm sein Gedächtniß zu Statten tam, besto mehr wuchs seine Leidenschaft und sein Muth. Aureliens Leiden und Tod waren lebhaft vor seiner Seele gegenwärtig.

Geist meiner Freundin! rief er aus, umschwebe mich! und wenn es dir möglich ist, so gieb mir ein Zeichen, daß du be-

fanftigt, daß bu versöhnt feift!

Unter Diesen Worten und Gedanken mar er auf die Bobe bes Berges gekommen und sah an bessen Abhang, an der andern Seite, ein munberliches Gebaube liegen, bas er fogleich fur Lothario's Bobnung bielt. Gin altes unregelmäßiges Schloß mit einigen Thurmen und Giebeln ichien die erste Anlage bagu gemefen gu fein: allein noch unregelmäßiger maren bie neuen Ungebäude, Die, theils nab, theils in einiger Entfernung bavon errichtet, mit bem Sauptgebäude durch Galerieen und bedecte Gange gusammenbiengen. Alle außere Symmetrie, jedes architektonische Anfeben schien bem Bedürfniß ber innern Bequemlichkeit aufgeopfert ju fein. Reine Spur von Ball und Graben mar ju feben, eben fo wenig als von fünftlichen Garten und großen Alleen. Gin Gemuje = und Baumgarten brang bis an die Saufer binan, und fleine nupbare Garten maren felbit in ben 3mifchenraumen angelegt. Gin beiteres Dorfchen lag in einiger Entfernung; Garten und Gelber ichienen burchaus in bem beften Buftanbe.

In seine eignen leidenschaftlichen Betrachtungen vertieft, ritt Bilhelm weiter, ohne viel über das, was er sah, nachzudenken, stellte sein Pferd in einem Gasthofe ein und eilte nicht ohne Be-

wegung nach dem Schlosse zu.

Ein alter Bedienter empfieng ihn an der Thure und berichtete ihm mit vieler Gutmüthigkeit, daß er heute wohl schwerlich vor den Herrn kommen werde; der Herr habe viel Briese zu schreiben und schon einige seiner Geschäftsleute adweisen lassen. Wilhelm ward dringender, und endlich mußte der Alte nachgeben und ihn melden. Er kam zurück und führte Wilhelmen in einen großen alten Saal. Dort ersuchte er ihn, sich zu gedulden, weil der Herr vielleicht noch eine Zeit lang außbleiben werde. Wilhelm gieng unruhig auf und ab und warf einige Blicke auf die Ritter und Frauen, deren alte Abbildungen an der Wand umher hiengen; er wiederholte den Ansang seiner Rede, und sie schien ihm in Gegenwart dieser Harnische und Kragen erst recht am Platz. So oft er etwas rauschen hörte, seste er sich in Bositur, um seinen Gegner mit Würde zu empfangen, ihm erst den Brief zu überreichen und ihn dann mit den Wassen des Borwurfs anzusallen.

Mehrmals mar er icon getäuscht worden und fieng wirklich

an, verdrießlich und verstimmt zu werden, als endlich aus einer Seitenthür ein wohlgebildeter Mann, in Stiefeln und einem schlichten Ueberrode, heraustrat. Bas bringen Sie mir Gutes? sagte er mit freundlicher Stimme zu Wilhelmen; verzeihen Sie, daß ich Sie habe warten lassen.

Er faltete, indem er dieses sprach, einen Brief, den er in der Hand hielt. Wilhelm, nicht ohne Berlegenheit, überreichte ihm das Blatt Aureliens und sagte: Ich bringe die letten Borte einer

Freundin, die Sie nicht ohne Ruhrung lefen werben.

Lothario nahm ben Brief und gieng sogleich in das Zimmer zurud, wo er, wie Wilhelm recht gut durch die offene Thure sehen konnte, erst noch einige Briese siegelte und überschrieb, dann Aurezliens Brief eröffnete und las. Er schien das Blatt einige Mal durchgelesen zu haben, und Wilhelm, obgleich seinem Gefühl nach die pathetische Rede zu dem natürlichen Empfang nicht recht passen wollte, nahm sich doch zusammen, gieng auf die Schwelle los und wollte seinen Spruch beginnen, als eine Tapetenthüre des Kabinets sich öffnete und der Geistliche bereintrat.

Ich erhalte die wunderlichste Depesche von der Welt, rief Lothario ihm entgegen; verzeihen Sie mir, suhr er fort, indem er sich gegen Wilhelmen wandte, wenn ich in diesem Augenblicke nicht gestimmt din, mich mit Ihnen weiter zu unterhalten. Sie bleiben heute Nacht bei uns! Und Sie sorgen für unsern Gast,

Abbé, daß ihm nichts abgeht.

Mit diesen Borten machte er eine Berbeugung gegen Wilhelmen; ber Geiftliche nahm unfern Freund bei ber hand, ber nicht ohne

Widerstreben folgte.

Stillschweigend giengen sie durch wunderliche Gange und tamen in ein gar artiges Zimmer. Der Geistliche führte ihn ein und verließ ihn ohne weitere Entschuldigung. Bald darauf erschien ein munterer Knabe, der sich bei Wilhelmen als seine Bedienung antündigte und das Abendessen brachte, bei der Auswartung von der Ordnung des Hauses, wie man zu frühltüden, zu speisen, zu arbeiten und sich zu vergnügen pflegte, Manches erzählte und bessonders zu Lothario's Ruhm gar Bieles vorbrachte.

So angenehm auch der Knabe war, so suchte ihn Wilhelm boch bald loszuwerden. Er wünschte allein zu sein, denn er fühlte sich in seiner Lage äußerst gedrückt und beklommen. Er machte sich Borwürfe, seinen Borsatz so schlecht vollführt, seinen Austrag nur halb ausgerichtet zu haben. Bald nahm er sich vor, den andern Morgen das Bersäumte nachzuholen, bald ward er gewahr, daß Lothario's Gegenwart ihn zu ganz andern Gefühlen stimmte. Das Haus, worin er sich befand, kam ihm auch so wunderdar vor; er wußte sich in seine Lage nicht zu finden. Er wollte sich

ausziehen und öffnete seinen Mantelsad; mit seinen Nachtsaden brachte er zugleich den Schleier des Geistes hervor, den Mignon eingepadt hatte. Der Anblid vermehrte seine traurige Stimmung. Flieh! Jüngling, slieh! rief er aus, was soll das mystische Wort beißen? was sliehen? wohin sliehen? Weit besser hätte der Geist mir zugerusen: Kehre in dich selbst zurüd! Er betrachtete die englischen Kupser, die an der Wand in Rahmen hiengen; gleichgültig sah er über die meisten hinweg, endlich sand er auf dem einen ein ungsüdlich strandendes Schisst vorgestellt; ein Bater mit seinen schönen Töchtern erwartete den Tod von den hereindringenden Wellen. Das eine Frauenzimmer schien Alehnlichteit mit jener Amazone zu haben; ein unaussprechliches Weitleiden ergriff unsern Freund, er sühlte ein unwiderstehliches Bedürfniß, seinem Herzen Luft zu machen; Thränen drangen aus seinem Auge, und er konnte sich nicht wieder erholen, dis ihn der Schlas überwältigte.

Sonderbare Traumbilder erschienen ihm gegen Morgen. Er sand sich in einem Garten, den er als Knade öfters besucht hatte, und sah mit Bergnügen die bekannten Alleen, Heden und Blumensbeete wieder; Mariane begegnete ihm, er sprach liebevoll mit ihr und ohne Erinnerung irgend eines vergangenen Misverhältnisses. Gleich darauf trat sein Bater zu ihnen, im Haustleide; und mit vertraulicher Miene, die ihm selten war, hieß er den Sohn zwei Stühle aus dem Gartenbause holen, nahm Marianen bei der

Sand und führte fie nach einer Laube.

Wilhelm eilte nach bem Gartenfaale, fant ihn aber gang leer, nur sab er Aurelien an bem entgegengesetten Kenfter steben; er gieng, fie angureden, allein fie blieb unverwandt, und ob er fich gleich neben fie stellte, tonnte er boch ihr Geficht nicht seben. Er blidte zum Fenfter hinaus und fab, in einem fremben Garten, viele Menschen beisammen, von benen er einige fogleich erfannte. Frau Melina faß unter einem Baum und fpielte mit einer Rofe, Die fie in der Sand hielt; Laertes ftand neben ihr und gablte Gold aus einer Sand in die andere. Mignon und Felix lagen im Grafe, jene ausgestrecht auf bem Ruden, Diefer auf bem Gesichte. Bbiline trat hervor und flatschte über den Rindern in die Sande, Mignon blieb unbeweglich, Felix fprang auf und floh vor Philinen. Erft lachte er im Laufen, als Philine ihn verfolgte; bann schrie er angftlich, als ber Barfenspieler mit großen, langfamen Schritten ihm nachgieng. Das Rind lief gerade auf einen Teich los; Wilbelm eilte ihm nach, aber ju fpat, bas Rind lag im Waffer! Wilhelm stand wie eingewurzelt. Run fab er die icone Amazone an ber anbern Seite bes Teichs: fie ftredte ihre rechte Sand gegen bas Rind aus und gieng am Ufer bin; bas Kind durchstrich bas Baffer in gerader Richtung auf den Kinger zu und folgte ihr nach.

wie fie gieng; endlich reichte fie ihm ihre hand und jog es aus bem Teiche. Wilhelm mar indeffen naber getommen; bas Rind brannte über und über, und es fielen feurige Tropfen von ihm berab. Wilhelm war noch besorgter, boch die Amazone nahm ichnell einen weißen Schleier vom haupte und bebedte bas Rind bamit. Das Feuer mar fogleich geloscht. Alls fie ben Schleier aufhob, sprangen zwei Knaben bervor, die zusammen muthwillig bin und ber fpielten, als Bilbelm mit ber Amazone Sand in Sand burch ben Barten gieng und in ber Entfernung feinen Bater und Marianen in einer Allee fragieren fab, Die mit hoben Baumen ben gangen Barten ju umgeben ichien. Er richtete feinen Beg auf Beide zu und machte mit feiner iconen Begleiterin ben Durchschnitt bes Gartens, als auf einmal ber blonde Friedrich ihnen in ben Weg trat und fie mit großem Gelächter und allerlei Boffen aufhielt. Sie wollten bemohngeachtet ihren Beg weiter fortsegen; ba eilte er weg und lief auf jenes entfernte Baar ju; ber Bater und Mariane ichienen vor ihm ju flieben, er lief nur besto schneller, und Wilhelm fab jene fast im Fluge burch bie Allee hinschweben. Natur und Reigung forberten ihn auf, Jenen ju Bulfe ju tommen, aber bie Sand ber Amazone hielt ibn jurud. Wie gern ließ er fich balten! Mit Diefer gemischten Empfindung machte er auf und fand fein Zimmer icon von ber bellen Sonne erleuchtet.

## Zweites Kapitel.

Der Knabe lub Wilhelmen zum Frühstüd ein; dieser fand den Abbe schon im Saale; Lothario, hieß es, sei ausgeritten; der Abbe war nicht sehr gesprächig und schien eher nachdenklich zu sein; er fragte nach Aureliens Tode und hörte mit Theilnahme der Erzählung Wilhelms zu. Uch! ries er aus, wem es lebhaft und gegenwärtig ist, welche unendliche Operationen Natur und Kunst machen müssen, die ein gebildeter Mensch dasteht, wer selbst po viel als möglich an der Vildung seiner Mitbrüder Theil nimmt, der möchte verzweiseln, wenn er sieht, wie freventlich sich oft der Mensch zerstört und so oft in den Fall kommt, mit oder ohne Schuld zerstört zu werden. Wenn ich das bedenke, so scheen sebnt was Leben selbst eine so zufällige Gabe, daß ich Jeden loben möchte, der sie nicht höher als billig schätzt.

Er hatte taum ausgesprochen, als die Thure mit heftigkeit fich aufriß, ein junges Frauenzimmer hereinstürzte und ben alten Bebienten, ber fich ihr in den Beg stellte, zurückstieß. Sie eilte gerade auf den Abbe zu und konnte, indem sie ihn beim Arm

safte, vor Weinen und Schluchzen taum die wenigen Borte hervorbringen: Bo ist er? Bo habt ihr ihn? Es ist eine entsetliche Berratherei! Gesteht nur! Ich weiß, was vorgeht! Ich will ihm

nach! 3ch will wiffen, wo er ift.

Beruhigen Sie sich, mein Kind, sagte der Abbe mit angenommener Gelassenheit, kommen Sie auf Ihr Zimmer, Sie sollen Alles erfahren; nur mussen Sie hören können, wenn ich Ihnen erzählen soll. Er bot ihr die Hand an, im Sinne, sie wegzusühren. Ich werde nicht auf mein Zimmer gehen, rief sie aus, ich hasse die Wände, zwischen denen ihr mich schon so lange gefangen haltet! Und doch habe ich Alles erfahren, der Obrist hat ihn herausgefordert, er ist hinausgeritten, seinen Gegner aufzusuchen, und vielleicht jest eben in diesem Augenblicke — es war mir etlichemal, als hörte ich schießen. Lassen Sie anspannen und fahren Sie mit mir, ober ich schießen. Lassen Sie anspannen und mit meinem Geschrei.

Sie eilte unter ben heftigsten Thranen nach bem Fenster; ber Abbe bielt fie gurud und suchte vergebens, fie gu befanftigen.

Man hörte einen Bagen fahren, sie riß das Fenster auf: Er ist todt! rief sie, da bringen sie ihn — Er steigt aus, sagte der Abbé. Sie sehen, er lebt. — Er ist verwundet, versetzte sie heftig, sonst täm' er zu Pferde! Sie sühren ihn! Er ist gefährlich verwundet! Sie rannte zur Thür hinaus und die Treppe hinunter, der Abbé eilte ihr nach, und Wilhelm solgte ihnen; er sah, wie die Schone ihrem herauskommenden Geliebten begegnete.

Lothario lehnte fich auf seinen Begleiter, welchen Bilhelm sogleich für seinen alten Gönner Jarno erkannte, sprach dem trostlosen Frauenzimmer gar liebreich und freundlich zu, und indem er sich auch auf sie stützte, kam er die Treppe langsam herauf;

er grußte Bilhelmen und ward in fein Rabinet geführt.

Richt lange barauf tam Jarno wieder beraus und trat zu Bilhelmen: Sie find, wie es scheint, sagte er, prabestinirt, überall Schauspieler und Theater zu finden; wir sind eben in einem Drama

begriffen, bas nicht gang luftig ift.

Ich freue mich, versette Wilhelm, Sie in diesem sonderbaren Augenblicke wiederzusinden; ich bin verwundert, erschrocken, und Ihre Gegenwart macht mich gleich ruhig und gesaßt. Sagen Sie mir, hat es Gesahr? Ist der Baron schwer verwundet? — Ich glaube nicht, versetze Jarno.

Rach einiger Zeit trat der junge Wundarzt aus dem Zimmer. Run was fagen Sie? rief ihm Jarno entgegen — Daß es sehr gefährlich steht, versetzte dieser und stedte einige Instrumente in

feine lederne Tasche zusammen.

Wilhelm betrachtete bas Band, bas von ber Tafche herunter-

hieng; er glaubte es zu kennen. Lebhafte, widersprechende Farben, ein selksames Muster, Gold und Silber in wunderlichen Figuren zeichneten dieses Band vor allen Bändern der Welt aus. Wilhe'm war überzeugt, die Instrumententasche des alten Chirurgus vor sich zu sehen, der ihn in jenem Walde verbunden hatte, und die Hoffnung, nach so langer Zeit wieder eine Spur seiner Amazone zu sinden, schlug wie eine Flamme durch sein ganzes Wesen.

Wo haben Sie die Tajche her? rief er aus. Wem gehörte sie vor Ihnen? Ich bitte, sagen Sie mir's. — Ich habe sie in einer Auktion gekauft, versetzte Jener; was kummert's mich, wem sie angehörte? Mit diesen Worten entsernte er sich, und Jarno sagte: Wenn diesem jungen Menschen nur ein wahres Wort aus dem Munde gienge. — So hat er also diese Tasche nicht erstanden? versetzte Wilhelm. — So wenig, als es Gesahr mit Lothario hat, antwortete Jarno.

Bilhelm stand in ein vielfaches Rachdenken versenkt, als Jarno ihn fragte, wie es ihm zeither gegangen sei? Bilhelm erzählte seine Geschichte im Allgemeinen, und als er zulest von Aureliens Tod und seiner Botschaft gesprochen hatte, rief Jener aus: Es

ift boch fonberbar, febr fonberbar!

Der Abbe trat aus bem Bimmer, winkte Jarno gu, an feiner Statt hinein ju geben, und fagte ju Wilhelmen: Der Baron lagt Sie erfuchen, bier ju bleiben, einige Tage bie Gefellichaft ju vermehren und ju feiner Unterhaltung unter biefen Umftanden beigutragen. Saben Sie nothig, etwas an die Abrigen gu beftellen, fo foll Ihr Brief gleich besorgt werben; und bamit Sie biefe wunderbare Begebenheit verstehen, von der Sie Augenzeuge find, muß ich Ihnen ergablen, mas eigentlich tein Gebeimniß ift. Der Baron batte ein kleines Abenteuer mit einer Dame, das mebr Auffeben machte, als billig war, weil fie ben Triumph, ibn einer Rebenbuhlerin entriffen ju haben, allgu lebhaft genießen wollte. Leider fand er nach einiger Zeit bei ihr nicht die nämliche Unterhaltung, er vermied fie; allein bei ihrer heftigen Gemuthsart war es ihr unmöglich, ihr Schidfal mit gefestem Muthe ju tragen. Bei einem Balle gab es einen öffentlichen Bruch, fie glaubte fich außerft beleidigt und munichte geracht zu werden; tein Ritter fand fich, ber fich ihrer angenommen batte, bis endlich ihr Mann, von bem fie fich lange getrennt batte, die Sache erfuhr und fich ibrer annahm, den Baron herausforderte und heute verwundete; boch ift ber Obrift, wie ich hore, noch folimmer babei gefahren.

Bon biesem Augenblide an ward unser Freund im hause, als

gehöre er zur Familie, behandelt.

#### Drittes Rapitel.

Man hatte einige Mal bem Kranken vorgelesen; Bilhelm leistete biesen kleinen Dienst mit Freuden. Lydie kam nicht vom Bette hinweg, ihre Sorgsalt für den Berwundeten verschlang alle ihre abrige Ausmerksamteit; aber heute schien auch Lothario zerstreut,

ja er bat, baß man nicht weiter lefen möchte.

Ich fühle heute so lebhaft, sagte er, wie thöricht ber Mensch seine Zeit verstreichen läßt! Wie Manches habe ich mir vorzennmmen, wie Manches burchbacht, und wie zaubert man nicht bei seinen besten Borsätzen! Ich habe die Borschläge über die Beränderungen gelesen, die ich auf meinen Gütern machen will, und ich kann sagen, ich freue mich vorzüglich dieserwegen, daß die Kugel keinen gefährlichern Beg genommen hat.

Lydie sah ihn zärtlich, ja mit Thränen in den Augen an, als wollte sie fragen, ob denn sie, ob seine Freunde nicht auch Antheil an der Lebensfreude fordern konnten? Jarno dagegen versversete: Beränderungen, wie Sie vorhaben, werden billig erst von allen Seiten überlegt, bis man sich dazu entschließt.

Lange Ueberlegungen, versetzte Lothario, zeigen gewöhnlich, daß man den Punkt nicht im Auge hat, von dem die Rede ist, übereilte Handlungen, daß man ihn gar nicht kennt. Ich überssehe sehr deutlich, daß ich in vielen Stüden bei der Wirthschaft meiner Güter die Dienste meiner Landleute nicht entbehren kann, und daß ich auf gewissen Rechten strack und streng halten muß; ich sehe aber auch, daß andere Besugnisse mir zwar vortheibaft, aber nicht ganz unentbehrlich sind, so daß ich davon meinen Leuten auch was gönnen kann. Man verliert nicht immer, wenn men entbehrt. Nuße ich nicht meine Güter weit besser als mein Bater? Werde ich meine Sinkunste nicht noch höher treiben? Und soll ich biesen wachsenden Vortheil allein genießen? Soll ich dem, der mit mir und für mich arbeitet, nicht auch in dem Seinigen Vortheile gönnen, die uns erweiterte Kenntnisse, die uns eine vorrückende Zeit darbietet?

Der Mensch ift nun einmal so! rief Jarno, und ich table mich nicht, wenn ich mich auch auf bieser Eigenheit ertappe; ber Mensch begehrt Alles an sich zu reißen, um nur nach Belieben bamit schalten und walten zu können; bas Geld, bas er nicht selbst ausgiebt, scheint ihm selten wohl angewendet.

D ja, versette Lothario, wir könnten Manches vom Kapital entbehren, wenn wir mit ben Interessen weniger willkurlich um-

giengen.

Das Einzige, was ich zu erinnern habe, fagte Jarno, und warum ich nicht rathen tann, daß Sie eben jest biefe Berande-

rungen machen, wodurch Sie wenigstens im Augenblide verlieren, ift, daß Sie selbst noch Schulben haben, deren Abzahlung Sie einengt. Ich würde rathen, Ihren Blan aufzuschieben, bis Sie

völlig im Reinen maren.

Und indessen einer Rugel oder einem Dachziegel zu überlassen, ob er die Resultate meines Lebens und meiner Thätigkeit auf immer vernichten wollte! D, mein Freund! suhr Lothario sort, das ist ein Hauptsehler gedildeter Menschen, daß sie Alles an eine Idee, wenig oder nichts an einen Gegenstand wenden mögen. Wozu habe ich Schulden gemacht? warum habe ich mich mit meinem Oheim entzweit, meine Geschwister so lange sich selbst überlassen, als um einer Idee willen? In Amerika glaubte ich zu wirken, über dem Meere glaubte ich nühlich und nothwendig zu sein; war eine Handlung nicht mit tausend Gesahren umgeben, so schien sie mir nicht bedeutend, nicht würdig. Wie anders seh' ich jest die Dinge, und wie ist mir das Rächste so werth, so theuer geworden.

Ich erinnere nich wohl bes Briefes, versetzte Jarno, ben ich noch über bas Meer erhielt. Sie schrieben mir: ich werbe zurucktehren und in meinem Hause, in meinem Baumgarten, mitten unter ben Meinigen sagen: hier, ober nirgend ist Amerika!

Ja, mein Freund, und ich wiederhole noch immer dasselbe; und doch schelte ich mich zugleich, daß ich hier nicht so thätig wie dort bin. Zu einer gewissen gleichen, fortdauernden Gegenwart brauchen wir nur Berstand, und wir werden auch nur zu Berstand, so daß wir das Außerordentliche, was jeder gleichgültige Tag von uns fordert, nicht mehr sehen, und wenn wir es erstennen, doch tausend Entschuldigungen sinden, es nicht zu thun. Ein verständiger Mensch ist viel für sich, aber fürs Ganze ist er wenig.

Wir wollen, sagte Jarno, dem Berstande nicht zu nahe treten und bekennen, daß das Außerordentliche, was geschieht, meistens

thöricht ift.

Ja, und zwar eben beswegen, weil die Menschen das Außerordentliche außer der Ordnung thun. So giebt mein Schwager
sein Bermögen, in sofern er es veräußern kann, der Brüdergemeinde und glaubt seiner Seele Heil dadurch zu besördern; hätte
er einen geringen Theil seiner Einkunste aufgeopsert, so bätte er
viel glüdliche Menschen machen und sich und ihnen einen Himmel
aus Erden schaffen können. Selten sind unsere Ausopserungen
thätig; wir thun gleich Berzicht auf das, was wir weggeben.
Richt entschlossen, sondern verzweiselt entsagen wir dem, was wir
besigen. Diese Tage, ich gesteh' es, schwebt mir der Graf immer
vor Augen, und ich bin sest entschlossen, das aus Ueberzeugung
zu thun, wozu ihn ein ängstlicher Bahn treibt; ich will meine

Genejung nicht abwarten. Hier sind die Papiere, sie durfen nur ins Reine gebracht werden. Nehmen Sie den Gerichtshalter dazu, unser Gast hilft Ihnen auch, Sie wissen so gut als ich, worauf es ankommt, und ich will hier genesend oder sterbend dabei bleiben und ausrusen: hier, oder nirgend ist Herrnhut!

Als Lydie ihren Freund von Sterben reden hörte, stürzte sie vor seinem Bette nieder, hieng an seinen Armen und weinte bitterlich. Der Wundarzt kam herein, Jarno gab Wilhelmen die

Bapiere und nothigte Lydien, fich zu entfernen.

Ums himmels Willen! rief Wilhelm, als sie in dem Saal allein waren, was ift das mit dem Grafen? Welch ein Graf ist das, der sich unter die Brüdergemeinde begiebt?

Den Sie sehr wohl kennen, versetzte Jarno. Sie sind das Gespenst, das ihn in die Arme der Frömmigkeit jagt, Sie sind der Bösewicht, der sein artiges Weib in einen Zustand versetz, in dem sie erträglich sindet, ihrem Manne zu folgen.

Und fie ist Lothario's Schwester? rief Wilhelm.

Nicht anders.

Und Lothario weiß -?

Mlles.

D laffen Sie mid, fliehen! rief Wilhelm aus; wie kann ich vor ihm fteben? Bas tann er sagen?

Daß Niemand einen Stein gegen ben Andern aufheben soul, und daß Niemand lange Reden tomponiren soll, um die Leute zu beschämen, er müßte sie denn vor dem Spiegel halten wollen. Auch das wissen Sie?

Wie manches Andere, vergette Jarno lächelnd; doch biegmal, fuhr er fort, werbe ich Sie fo leicht nicht wie bas vorige Dal loslaffen, und vor meinem Berbefold haben Sie fich auch nicht mehr zu fürchten. Ich bin fein Soldat mehr, und auch als Soldat batte ich Ihnen biefen Argwohn nicht einflößen follen. Geit ber Zeit, daß ich Sie nicht gesehen habe, hat sich Bieles geandert. Nach bem Tode meines Fürsten, meines einzigen Freundes und Bobltbaters, habe ich mich aus der Belt und aus allen weltlichen Berhaltniffen berausgeriffen. Ich beforberte gern, mas vernünftig war, verschwieg nicht, wenn ich etwas abgeschmadt fant, und man batte immer von meinem unrubigen Ropf und von meinem bosen Maule zu reben. Das Menschenvad fürchtet fich por nichts mehr, als por bem Berftande; por ber Dummheit follten fie fich fürchten, wenn fie begriffen, mas fürchterlich ift; aber jener ift unbequem, und man muß ibn bei Geite schaffen; diese ift nur verderblich, und bas tann man abwarten. Doch es mag hingehen, ich habe au leben, und von meinem Blane follen Sie weiter boren. Sie follen Theil daran nehmen, wenn Sie mögen; aber sagen Sie mir,

wie ist es Ihnen ergangen? Ich sebe, ich fühle Ihnen an, auch Sie haben sich verändert. Wie steht's mit Ihrer alten Grille, etwas Schönes und Gutes in Gesellschaft von Zigeunern hervorzubringen?

36 bin gestraft genug! rief Wilhelm aus; erinnern Sie mich nicht, woher ich tomme und wohin ich gehe. Man fpricht viel vom Theater, aber wer nicht felbst barauf war, tann sich teine Borftellung bavon machen. Die völlig biefe Menfchen mit fic felbst unbekannt find, wie fie ihr Geschäft ohne Rachbenken treiben, wie ihre Unforderungen ohne Granzen sind, davon hat man teinen Begriff. Richt allein will Jeder der Erfte, sondern auch der Ginzige fein, Jeder mochte gerne alle Uebrigen ausschließen und fiebt nicht, baß er mit ihnen gusammen taum etwas leiftet; Jeber buntt fich munder Original ju fein, und ift unfabig, fich in etwas ju finden, mas außer dem Schlendrian ift; babei eine immermahrende Unruhe nach etwas Neuem. Mit welcher Seftigkeit wirken fie gegen einander! und nur die kleinlichste Eigenliebe, ber beschranttefte Gigennut macht, bag fie fich mit einander verbinden. Bom wechselseitigen Betragen ift gar die Rebe nicht; ein ewiges Mißtrauen wird burch beimliche Tude und ichandliche Reben unterhalten; mer nicht lieberlich lebt, lebt albern. Jeber macht Unfpruch auf bie unbedingtefte Achtung, Jeder ift empfindlich gegen ben mindeften Tabel. Das hat er felbit Alles icon beffer gewußt! Und warum bat er benn immer bas Gegentheil gethan? Immer beburftig und immer ohne Butrauen, scheint es, als wenn fie fich vor nichts fo febr fürchteten, als vor Bernunft und gutem Gefcmad, und nichts fo febr ju erhalten suchten, als bas Dajeftaterecht ihrer perfonlichen Willfür.

Wilhelm holte Uthem, um seine Litanei noch weiter fortzusepen, als ein unmäßiges Gelächter Jarno's ihn unterbrach. Die armen Schauspieler! rief er aus, warf sich in einen Sessell und lachte fort; die armen guten Schauspieler! Wissen Sie denn, mein Freund, suhr er sort, nachdem er sich einigermaßen wieder erholt hatte, daß Sie nicht das Theater, sondern die Welt beschrieben haben, und daß ich Ihnen aus allen Ständen genug Figuren und Handlungen zu Ihren harten Binselstrichen sinden wollte? Verzeihen Sie mir, ich muß wieder lachen, daß Sie glaubten, dieseschen Qualitäten seien nur auf die Bretter gebannt.

Wilhelm faßte sich, denn wirklich hatte ihn das unbandige und unzeitige Gelächter Jarno's verdrossen. Sie können, sagte er, Ihren Menschenhaß nicht ganz verbergen, wenn Sie behaupten, daß diese

Fehler allgemein feien.

Und es zeigt von Ihrer Unbekanntschaft mit der Welt, wenn Sie diese Erscheinungen dem Theater so hoch anrechnen. Bahrhaftig, ich verzeihe dem Schauspieler jeden Fehler, der aus dem Selbstbetrug und aus der Begierde, ju gefallen, entspringt; benn wenn er sich und Andern nicht etwas scheint, so ist er nichts. Zum Schein ist er berusen, er muß ben augenblicklichen Beisall hoch schäpen, benn er erhält keinen andern Lohn; er muß zu glanzen suchen, benn beswegen steht er ba.

Sie erlauben, versette Wilhelm, daß ich von meiner Seite wenigstens lächele. Nie hatte ich geglaubt, daß Sie so billig, fo

nachfichtig fein tonnten.

Nein, bei Gott! dieß ist mein völliger, wohlbedachter Ernst. Alle Fehler des Menschen verzeih' ich dem Schauspieler, teine Fehler des Schauspielers verzeih' ich dem Menschen. Lassen Sie mich meine Klagelieder hierüber nicht anstimmen; sie würden heftiger

klingen als die Ihrigen.

Der Chirurgus tam aus dem Kabinet, und auf Befragen, wie sich der Kranke befinde? sagte er mit lebhaster Freundlichkeit: Recht sehr wohl, ich hoffe ihn bald völlig wieder hergestellt zu sehen. Sogleich eilte er zum Saal hinaus und erwartete Wilhelms Frage nicht, der schon den Mund öffnete, sich nochmals und dringender nach der Brieftasche zu erkundigen. Das Berlangen, von seiner Umazone etwas zu erfahren, gab ihm Vertrauen zu Jarno; er entdeckte ihm seinen Fall und bat ihn um seine Beihülse. Sie wissen so viel, sagte er, sollten Sie nicht auch das ersahren können?

Jarno war einen Augenblid nachdenkend, dann sagte er zu seinem jungen Freunde: Sein Sie ruhig, und lassen Sie sich weiter nichts merken; wir wollen der Schönen schon auf die Spur kommen. Jest beunruhigte mich nur Lothario's Zustand: die Sache steht gefährlich, das sagt mir die Freundlichkeit und der gute Trost des Bundarztes. Ich hätte Lydien schon gerne weggeschafft, denn sie nust hier gar nichts, aber ich weiß nicht, wie ich es ansangen soll. Heute Abend hoff ich, soll unser alter Medicus kommen, und dann wollen wir weiter rathschlagen.

#### Biertes Rapitel.

Der Medicus kam; es war der gute, alte, kleine Arzt, den wir schon kennen, und dem wir die Mittheilung des interessanten Manuscripts verdanken. Er besuchte vor allen Dingen den Berwundeten und schien mit dessen Besinden keineswegs zufrieden. Dann hatte er mit Jarno eine lange Unterredung; doch ließen sie nichts merken, als sie Abends zu Tische kamen.

Wilhelm begrüßte ihn aufs freundlichste und erkundigte sich nach seinem Harsenspieler. — Wir haben noch Hoffnung, den Unglücklichen zurechte zu bringen, versetzte der Arzt. — Dieser Mensch war eine traurige Zugabe zu Ihrem eingeschränkten und wunderlichen Leben, sagte Jarno. Wie ist es ihm weiter ergangen?

Laffen Gie mich es wiffen.

Rachbem man Jarno's Neugierbe befriediget batte, fuhr ber Arat fort: Rie babe ich ein Gemuth in einer fo fonderbaren Lage gesehen. Seit vielen Jahren hat er an nichts, mas außer ihm war, ben mindeften Antheil genommen, ja, fast auf nichts gemertt; bloß in fich gefehrt, betrachtete er fein bobles leeres 3ch, bas ibm als ein unermeglicher Abgrund erschien. Wie rührend war es, wenn er von biefem traurigen Zustande sprach! 3ch febe nichts por mir, nichts binter mir, rief er aus, als eine unendliche Nacht, in ber ich mich in ber schrecklichsten Ginsamteit befinde; tein Gefühl bleibt mir, als bas Gefühl meiner Schuld, bie boch auch nur wie ein entferntes unformliches Gefvenft fich rudmarts feben laft. Doch ba ift feine Sobe, feine Tiefe, fein Bor noch Burud, tein Wort brudt biefen immer gleichen Buftand aus. Manchmal ruf' ich in ber Noth biefer Gleichgultigfeit: Ewig! ewig! mit heftigteit aus, und biefes feltfame unbegreifliche Bort ift bell und flar gegen die Kinfternik meines Ruftandes. Rein Strabl einer Gottheit ericheint mir in Diefer Racht, ich weine meine Thranen alle mir felbst und um mich felbst. Richts ift mir graufamer als Freundschaft und Liebe; benn fie allein loden mir ben Bunfc ab. baß bie Erscheinungen, bie mich umgeben, wirklich fein möchten. Aber auch diese beiben Gespenfter find nur aus bem Abgrunde geftiegen, um mich ju angstigen und um mir gulett auch bas theure Bewußtsein Diefes ungebeuren Daseins ju rauben.

Sie sollten ihn hören, suhr der Arzt fort, wenn er in verstraulichen Stunden auf diese Weise sein herz erleichtert; mit der größten Rührung habe ich ihm einige Mal zugehört. Wenn sich ihm etwas aufdringt, das ihn nöthigt, einen Augenblic zu gesstehen, eine Zeit sei vergangen, so scheint er wie erstaunt, und dann verwirft er wieder die Beränderung an den Dingen als eine Erscheinung der Erscheinungen. Eines Abends sang er ein Lied über seine grauen Haare; wir saßen Alle um ihn her und weinten.

D, schaffen Sie es mir! rief Wilhelm aus.

haben Sie benn aber, fragte Jarno, nichts entbedt von bem, was er fein Berbrechen nennt, nicht die Ursache seiner sonderbaren Tracht, sein Betragen beim Brande, seine Buth gegen bas Rind?

Rur burch Muthmaßungen können wir seinem Schickale naher kommen; ihn unmittelbar zu fragen, wurde gegen unsere Grundsfaße sein. Da wir wohl merten, daß er katholisch erzogen ist, haben wir geglaubt, ihm durch eine Beichte Linderung zu versichaffen; aber er entsernt sich auf eine sonderbare Weise jedesmal, wenn wir ihm dem Geistlichen naher zu bringen suchen. Daß ich

aber Ihren Bunich, etwas von ihm zu wissen, nicht gang unbefriedigt laffe, will ich Ihnen wenigstens unfere Bermuthungen entbeden. Er hat seine Jugend in bem geistlichen Stande jugebracht; baber icheint er fein langes Gewand und feinen Bart erhalten zu wollen. Die Freuden ber Liebe blieben ihm bie größte Beit feines Lebens unbefannt. Erft fpat mag eine Berirrung mit einem febr nahe verwandten Frauenzimmer, es mag ihr Tod, ber einem ungludlichen Geschöpfe bas Dafein gab, fein Gebirn völlig gerrüttet baben.

Sein größter Bahn ift, bag er überall Unglud bringe, und daß ihm der Tod durch einen unschuldigen Anaben bevorstebe. Erft fürchtete er fich vor Mignon, ebe er mußte, bag es ein Mabchen war; nun angftigte ibn Felix, und ba er bas Leben bei alle feinem Elend unendlich liebt, scheint seine Abneigung gegen bas Rind

baber entstanden zu fein.

Was baben Sie benn zu seiner Besserung für hoffnung? fragte

Bilbelm.

Es geht langfam vorwärts, verfeste ber Argt, aber boch nicht gurud. Seine bestimmten Beschäftigungen treibt er fort, und wir baben ihn gewöhnt, die Zeitungen ju lefen, die er jest immer mit großer Begierde erwartet.

Ich bin auf seine Lieder neugierig, sagte Jarno. Davon werde ich Ihnen verschiedene geben können, sagte der Arzt. Der alteste Sohn bes Geiftlichen, ber feinem Bater Die Predigten nachzuschreiben gewohnt ift, hat manche Strophe, ohne von dem Alten bemerkt zu werben, aufgezeichnet und mehrere Lieder

nach und nach jusammengesett.

Den andern Morgen tam Jarno ju Bilhelmen und fagte ibm: Sie muffen uns einen Gefallen thun; Lobie muß einige Reit entfernt werben; ihre beftige und, ich barf wohl fagen, unbequeme Liebe und Leidenschaft bindert bes Barons Genefung. Bunde verlangt Rube und Gelaffenheit, ob fie gleich bei feiner guten Natur nicht gefährlich ist. Sie haben gesehen, wie ihn Lydie mit sturmischer Sorgfalt, unbezwinglicher Angst und nie versiegenden Thranen qualt, und - genug, septe er nach einer Baufe mit einem Lacheln bingu, ber Medicus verlangt ausbrudlich, baß fie bas Saus auf einige Zeit verlaffen folle. Wir haben ihr eingebildet, eine fehr gute Freundin halte fich in ber Rabe auf, verlange fie zu feben und erwarte fie jeben Augenblid. Sie bat fich bereden laffen, zu bem Berichtsbalter zu fabren, ber nur zwei Stunden von hier wohnt. Diefer ift unterrichtet und wird berglich bedauern, daß Fraulein Therese soeben weggefahren fei; er wird wahrscheinlich machen, daß man fie noch einholen tonne, Lybie wird ihr nacheilen, und wenn bas Glud gut ift, wird fie von einem Orte zum andern geführt werden. Zulet, wenn sie drauf besteht, wieder umzukehren, darf man ihr nicht widersprechen; man muß die Nacht zu Hülfe nehmen, der Kutscher ist ein gescheidter Kerl, mit dem man noch Abrede nehmen muß. Sie sesen sich zu ihr in den Wagen, unterhalten sie und dirigiren das Abenteuer.

Sie geben mir einen sonderbaren und bedenklichen Auftrag, versette Wilhelm; wie ängstlich ift die Gegenwart einer gekränkten treuen Liebe! und ich soll selbst dazu das Werkzeug sein? Es ist das erste Mal in meinem Leben, daß ich Jemanden auf diese Beise hintergehe: denn ich habe immer geglaubt, daß es uns zu weit führen könne, wenn wir einmal um des Guten und Nützlichen willen zu betrügen anfangen.

Können wir doch Kinder nicht anders erziehen, als auf biese

Beife, verfette Jarno.

Bei Kindern möchte es noch hingehen, sagte Wilhelm, indem wir sie so zärtlich lieben und offenbar übersehen; aber bei unsers Gleichen, für die uns nicht immer das herz so laut um Schonung anruft, möchte es oft gefährlich werden. Doch glauben Sie nicht, suhr er nach einem kurzen Rachdenken fort, daß ich deswegen diesen Auftrag ablehne. Bei der Ehrsucht, die mir Ihr Berstand einsstöht, bei der Neigung, die ich für Ihren trefslichen Freund fühle, bei dem lebhaften Bunsch, seine Genesung, durch welche Mittel sie auch möglich sei, zu befördern, mag ich mich gerne selbst verzgessen. Es ist nicht genug, daß man sein Leben für einen Freund wagen könne, man muß auch im Nothfall seine Ueberzeugung für ihn verläugnen. Unsere liebste Leidenschaft, imsere besten Münsche sind wir für ihn aufzuopsern schuldig. Ich übernehme den Austrag, ob ich gleich schon die Qual voraussehe, die ich von Lydiens Thränen, von ihrer Berzweislung werde zu erdulden haben.

Dagegen erwartet Sie auch keine geringe Belohnung, versetzte Jarno, indem Sie Fraulein Theresen kennen lernen, ein Frauenzimmer, wie es ihrer wenige giebt; sie beschämt hundert Männer, und ich möchte sie eine wahre Amazone nennen, wenn andere nur als artige Hermanbroditen in dieser zweideutigen Kleidung berum

geben.

Bilhelm war betroffen; er hoffte, in Therefen seine Amagone wieber zu finden, um so mehr, als Jarno, von bem er einige

Austunft verlangte, turz abbrach und fich entfernte.

Die neue nabe Hoffnung, jene verehrte und geliebte Gestalt wieder zu sehen, brachte in ihm die sonderbarsten Bewegungen hervor. Er hielt nunmehr den Auftrag, der ihm gegeben worden war, für ein Wert einer ausdrücklichen Schickung, und der Gebante, daß er ein armes Mädchen von dem Gegenstande ihrer

aufrichtigsten und heftigsten Liebe hinterlistig zu entfernen im Begariff war, erschien ihm nur im Borübergeben, wie ber Schatten

eines Bogels über Die erleuchtete Erbe wegfliegt.

Der Wagen ftand por ber Thure, Lodie zauberte einen Augenblid, binein ju fteigen. Grußt euren Berrn nochmals, fagte fie ju bem alten Bedienten; por Abend bin ich wieder jurud. Thranen ftanden ihr im Auge, als sie im Fortfahren sich nochmals um= wendete. Sie tehrte fich darauf ju Bilhelmen, nahm fich jufammen und fagte: Sie werben an Fraulein Therefen eine febr intereffante Berfon finden. Dich mundert, wie fie in diese Gegend tommt: benn Sie werben wohl wiffen, bag fie und ber Baron fich heftig liebten. Ohngeachtet der Entfernung war Lothario oft bei ihr; ich war damals um sie; es schien, als ob sie nur für einander leben würden. Auf einmal aber zerschlug sich's, ohne daß ein Mensch begreifen tonnte, warum. Er hatte mich tennen lernen, und ich laugne nicht, daß ich Theresen berglich beneibete, baß ich meine Reigung ju ihm taum verbarg, und baß ich ibn nicht jurudftieß, als er auf einmal mich ftatt Therefen ju mablen schien. Sie betrug fich gegen mich, wie ich es nicht beffer mun: ichen konnte, ob es gleich beinahe icheinen mußte, als hatte ich ihr einen so werthen Liebhaber geraubt. Aber auch wie viel taufend Thranen und Schmerzen bat mich biefe Liebe icon gefoftet! Erft faben wir uns nur juweilen am britten Orte verftoblen, aber lange konnte ich das Leben nicht ertragen; nur in seiner Gegen= wart war ich gludlich, gang gludlich! Fern von ihm batte ich fein trodnes Muge, feinen rubigen Bulsichlag. Ginft verzog er mehrere Tage; ich mar in Berzweiflung, machte mich auf ben Weg und überraschte ihn bier. Er nahm mich liebevoll auf, und mare nicht biefer ungludfelige Sanbel bagwischen gekommen, fo hatte ich ein himmlisches Leben geführt; und mas ich ausgestanden habe, feitbem er in Gefahr ift, feitbem er leibet, fag' ich nicht, und noch in diefem Augenblide mache ich mir lebhafte Borwurfe. daß ich mich nur einen Tag von ihm babe entfernen können.

Bilhelm wollte sich eben näher nach Theresen erkundigen, als sie bei dem Gerichtshalter vorsuhren, der an den Wagen kam und von Herzen bedauerte, daß Fräulein Therese schon abgesahren sei. Er bot den Reisenden ein Frühstüd an, sagte aber zugleich, der Wagen würde noch im nächsten Dorse einzuholen sein. Man entsschloß sich, nachzusahren, und der Kutscher säumte nicht; man hatte schon einige Dörser zurückgelegt und Riemand angetrossen. Epdie bestand nun darauf, man solle umkehren; der Kutscher suhr zu, als verstünde er es nicht. Endlich verlangte sie es mit größter Heftigkeit; Wilhelm rief ihm zu und gab das verabredete Zeichen. Der Kutscher erwiederte: Wir haben nicht nöthig, denselben Weg

zurück zu fahren; ich weiß einen nähern, der zugleich viel bequemer ist. Er suhr nun seitwärts durch einen Wald und über
lange Tristen weg. Endlich da kein bekannter Gegenstand zum
Borschein kam, gestand der Kutscher, er sei unglücklicherweise irre
gefahren, wolle sich aber bald wieder zurechte sinden, indem er
dort ein Dorf sehe. Die Racht kam herbei, und der Kutscher
machte seine Sache so geschickt, daß er überall fragte und nirgends
die Antwort abwartete. So suhr man die ganze Nacht, Lydie
schloß kein Auge; bei Mondschein sand sie überall Aehnlichkeiten,
und immer verschwanden sie wieder. Worgens schienen ihr die
Gegenstände bekannt, aber desso unerwarteter. Der Wagen hielt
vor einem kleinen artig gebauten Landhause stille; ein Frauenzimmer trat auß der Thüre und öfsnete den Schlag. Lydie sah
sie ktarr an, sah sich um, sah sie wieder an und lag ohnmächtig
in Wilhelms Armen.

# Fünftes Rapitel.

Wilhelm ward in ein Mansarbenzimmerchen geführt; das haus war neu und so klein, als es beinah nur möglich war, äußerst reinlich und ordentlich. In Theresen, die ihn und Lydien an der Kutsche empfangen hatte, sand er seine Amazone nicht; es war. ein anderes, ein himmelweit von ihr unterschiedenes Wesen. Wohlzgebaut, ohne groß zu sein, bewegte sie sich mit viel Lebhastigkeit, und ihren hellen, blauen, offnen Augen schien nichts verborgen zu bleiden, was vorgieng.

Sie trat in Wilhelms Stube und fragte, ob er etwas bedürfe? Berzeihen Sie, sagte sie, daß ich Sie in ein Zimmer logire, daß der Delgeruch noch unangenehm macht; mein kleines haus ist eben sertig geworden, und Sie weihen dieses Stüdchen ein, daß meinen Gästen bestimmt ist. Wären Sie nur bei einem angenehmern Anslaß hier! Die arme Lodie wird und keine guten Tage machen, und überhaupt müssen Sie vorlied nehmen; meine Köchin ist mir eben zur ganz unrechten Zeit aus dem Dienste gelausen, und ein Knecht hat sich die Hand zerquetscht. Es thäte Roth, ich verzichtete Alles selbst, und am Ende, wenn man sich darauf einsrichtete müste es auch gehen. Man ist mit Niemand mehr geplagt, als mit den Dienstboten; es will Niemand bienen, nicht einmal sich selbst.

Sie fagte noch Manches über verschiedene Gegenstände; überhaupt schien fie gern zu sprechen. Wilhelm fragte nach Lydien, ob er das gute Mädchen nicht sehen und sich bei ihr entschuldigen

fonnte.

Das wird jest nicht bei ihr wirken, verseste Therese; die Zeit entschuldigt, wie sie tröstet. Worte sind in beiden Fällen von wenig Kraft. Lydie will Sie nicht sehen. — Lassen Sie mir ihn ja nicht vor die Augen kommen, rief sie, als ich sie verließ; ich möchte an der Menschheit verzweiseln! So ein ehrlich Gesicht, so ein offnes Betragen und diese heimliche Tücke! Lothario ist ganz bei ihr entschuldigt; auch sagt er in einem Briese an das gute Mädschen: "Meine Freunde beredeten mich, meine Freunde nöthigten mich!" Zu diesen rechnet Lydie Sie auch und verdammt Sie mit den Uedrigen.

Sie erzeigt mir ju viel Ehre, indem fie mich schilt, versette Wilhelm; ich barf an die Freundschaft biefes trefflichen Dannes noch keinen Anspruch machen und bin dießmal nur ein unschulbiges Wertzeug. Ich will meine Sandlung nicht loben; genug, ich tonnte fie thun! Es war von ber Gesundheit, es mar von bem Leben eines Mannes die Rebe, ben ich höher ichagen muß, als irgend Remand, ben ich vorber kannte. D welch ein Mann ift bas, Fraulein! und welche Menschen umgeben ibn! In dieser Gesellschaft bab' ich, so barf ich wohl fagen, gum ersten Dal ein Gesprach geführt; jum erften Dal tam mir ber eigenfte Sinn meiner Worte aus bem Munde eines Andern reichbaltiger, voller und in einem größern Umfang wieber entgegen; mas ich abnete, ward mir klar, und was ich meinte, lernte ich anschauen. Leider ward diefer Genuß erst durch allerlei Sorgen und Grillen, bann burch den unangenehmen Auftrag unterbrochen. 3d übernahm ihn mit Ergebung; benn ich hielt fur Schuldigfeit, felbft mit Aufopferung meines Gefühls biefem trefflichen Rreife von Menichen meinen Ginftand abzutragen.

Therese hatte unter diesen Worten ihren Gaft febr freundlich angeseben. D, wie fuß ift es, rief fie aus, feine eigne Ueberzeugung aus einem fremden Munde zu boren! Wie werden wir erst recht wir selbst, wenn uns ein Anderer vollkommen Recht giebt. Auch ich bente über Lothario volltommen wie Sie; nicht Sebermann läßt ihm Gerechtigkeit widerfahren; dafür schwarmen aber auch alle die für ihn, die ihn näher tennen, und das schmerzliche Gefühl, bas fich in meinem Bergen gu feinem Andenten mifcht, tann mich nicht abhalten, taglich an ibn gu benten. Gin Geufger erweiterte ihre Bruft, indem fie biefes fagte, und in ihrem rechten Auge blinkte eine icone Thrane. Glauben Sie nicht, fubr fie fort. baß ich fo weich, fo leicht zu rühren bin! Es ift nur bas Auge, bas weint. Ich hatte eine kleine Warze am untern Augenlied; man hat mir fie gludlich abgebunden, aber bas Muge ift feit ber Reit immer schwach geblieben; ber geringste Unlag brangt mir eine Thrane berpor. hier faß bas Bargen; Sie feben teine Spur mehr bavon. Er fah teine Spur, aber er fah ihr ins Auge; es war Mar wie Kroftall, er glaubte bis auf ben Grund ihrer Seele ju feben.

Bir haben, sagte sie, nun bas Losungswort unserer Berbinbung ausgesprochen; lassen Sie uns so bald als möglich mit einander völlig bekannt werden. Die Geschichte des Menschen ist seine Charakter. Ich will Ihnen erzählen, wie es mir ergangen ist; schenken Sie mir ein kleines Bertrauen und lassen Sie uns auch in der Ferne verbunden bleiben. Die Welt ist so leer, wenn man nur Berge, Flusse und Städte darin denkt, aber die und da Jemand zu wissen, der mit uns übereinstimmt, mit dem wir auch stillschweigend sortleben, das macht uns dieses Erdenrund erst zu einem bewohnten Garten.

Sie eilte fort und versprach, ihn balb zum Spaziergange abzuholen. Ihre Gegenwart hatte sehr angenehm auf ihn gewirkt; er wünschte ihr Berhältniß zu Lothario zu erfahren. Er ward

gerufen, fie tam ihm aus ihrem Bimmer entgegen.

Als sie die enge und beinahe steile Treppe einzeln hinunterzgehen mußten, sagte sie: Das könnte Alles weiter und breiter sein, wenn ich auf das Anerdieten Ihres großmüthigen Freundes hätte hören wollen; doch um seiner Werth zu bleiben, muß ich das an mir erhalten, was mich ihm so werth machte. Wo ist der Berwalter? fragte sie, indem sie die Treppe völlig herunter kam. Sie müssen nicht benken, suhr sie fort, daß ich so reich bin, um einen Berwalter zu brauchen; die wenigen Neder meines Freisgütchens kann ich wohl selbst bestellen. Der Berwalter gehört meinem neuen Nachbar, der das schone Gut gekauft hat, das ich in- und auswendig kenne; der gute alte Mann liegt krank am Bodagra; seine Leute sind in dieser Gegend neu, und ich helse ihnen gerne sich einrichten.

Sie machten einen Spaziergang durch Aeder, Biesen und einige Baumgärten. Therese bedeutete den Berwalter in Allem, sie konnte ihm von jeder Kleinigkeit Rechenschaft geben, und Wilsbelm hatte Ursache genug, sich über ihre Kenntniß, ihre Bestimmtbeit und über die Gewandtheit, wie sie in jedem Falle Mittel anzugeben wußte, zu verwundern. Sie hielt sich nirgends auf, eilte immer zu den bedeutenden Kunkten, und so war die Sache bald abgethan. Grüßt euren Herrn, sagte sie, als sie den Mann verzahschebete; ich werde ihn so dald als möglich besuchen und wünsche vollsommene Besserung. Da könnte ich nun auch, sagte sie mit Lächeln, als er weg war, bald reich und vielhabend werden; denn mein guter Nachbar wäre nicht abgeneigt, mir seine Hand zu geben.

Der Alte mit bem Podagra? rief Wilhelm; ich wußte nicht, wie Sie in Ihren Jahren zu so einem verzweiselten Entschluß kommen könnten. — Ich bin auch gar nicht versucht! versetze

Therese. Wohlhabend ift Jeber, ber bem, mas er besigt, porzustehen weiß; vielhabend zu sein, ist eine lästige Sache, wenn man
es nicht versteht.

Wilhelm zeigte seine Verwunderung über ihre Wirthschaftstenntnisse. — Entschiedene Neigung, frühe Gelegenheit, außerer Antrieb und eine fortgesetzte Beschäftigung in einer nüplichen Sache machen in der Welt noch viel mehr möglich, versetzt Therese, und wenn Sie erst ersahren werden, was mich dazu beledt hat, so werden Sie sich über das sonderbar scheinende Talent nicht mehr wundern.

Sie ließ ibn, als fie ju Saufe anlangten, in ihrem fleinen Garten, in welchem er fich taum berumbreben tonnte; jo eng waren die Wege und so reichlich mar Alles bepflanzt. Er mußte lächeln, als er über ben hof gurudlebrte; benn ba lag bas Brennhols fo atturat gefägt, gespalten und geschränkt, als wenn es ein Theil bes Gebäudes mare und immer so liegen bleiben sollte. Rein ftanben alle Gefäße an ihren Blagen, bas Bauschen mar weiß und roth angestrichen und luftig anguseben. Was bas Sandwert berporbringen tann, bas teine iconen Berbaltniffe tennt, aber für Beburfniß, Dauer und Beiterkeit arbeitet, ichien auf bem Blage pereiniat zu fein. Man brachte ibm bas Effen auf fein Rimmer. und er hatte Beit genug, Betrachtungen anzustellen. Besonders fiel ihm auf, daß er nun wieder eine so interessante Berson tennen lernte, die mit Lothario in einem naben Berhaltniffe geftanden batte. Billig ift es, fagte er ju fich felbft, bag fo ein trefflicher Mann auch treffliche Weiberfeelen an fich giebe! Wie weit perbreitet fich die Wirkung ber Mannlichkeit und Burbe! Benn nur Andere nicht fo febr babei zu turg tamen! Ja, gestehe bir nur beine Kurcht. Wenn bu bereinst beine Amazone wieder antriffst, biefe Geftalt aller Geftalten, bu findeft fie, trop aller beiner Soffnungen und Träume, ju beiner Beschämung und Demüthigung boch noch am Enbe - als feine Braut.

## Sechstes Rapitel.

Wilhelm hatte einen unruhigen Rachmittag nicht ganz ohne lange Weile zugebracht, als sich gegen Abend seine Thur öffnete und ein junger artiger Jägerbursche mit einem Gruße hereintrat. Wollen wir nun spazieren gehen? sagte der junge Mensch, und in dem Augenblicke erkannte Wilhelm Theresen an ihren schönen Augen.

Berzeihen Sie mir diese Masterade, fieng sie an, benn leider ist es jest nur Masterade. Doch da ich Ihnen einmal von der

Zeit erzählen soll, in der ich mich so gerne in dieser Weste sah, will ich mir auch jene Tage auf alle Weise vergegenwärtigen. Kommen Sie! selbst der Plat, an dem wir so oft von unsern Jagden und Spaziergängen ausruhten, soll dazu beitragen.

Sie giengen, und auf dem Wege sagte Therese zu ihrem Begleiter: Es ist nicht billig, daß Sie mich allein reden lassen; schon wissen Sie genug von mir, und ich weiß noch nicht das Mindeste von Ihnen; erzählen Sie mir indessen etwas von sich, damit ich Muth bekomme, Ihnen auch meine Geschichte und meine Berdältnisse vorzulegen. Leider hab' ich, versetze Wilhelm, nichts zu erzählen als Irrthümer auf Irrthümer, Berirrungen auf Berirrungen, und ich wüßte nicht, wem ich die Berworrenheiten, in denen. Ihn Wiles, was Sie umgiedt, Ihr ganzes Wesen und Ihr Beitagen zeigt mir, daß Sie sich Ihres vergangenen Ledens freuen können, daß Sie auf einem schonen reinen Wege in einer sichern Folge gegangen sind, daß Sie keine Zeit verloren, daß Sie sich Nichts vorzuwersen haben.

Therese lächelte und versetzte: Wir mussen abwarten, ob Sie auch noch so benten, wenn Sie meine Geschichte hören. Sie giengen weiter und unter einigen allgemeinen Gesprächen fragte ihn Therese: Sind Sie frei? — Ich glaube es zu sein, versetzter, aber ich wünsche es nicht. — Gut! sagte sie, das deutet auf einen komplizirten Roman und zeigt mir, daß Sie auch etwas zu

erzählen haben.

Unter diesen Borten stiegen fie den Sügel hinan und lagerten sich bei einer großen Giche, die ihren Schatten weit umher verbreitete. hier, sagte Therese, unter diesem deutschen Baume will ich Ihnen die Geschichte eines deutschen Madchens erzählen; hören

Sie mich gebulbig an.

Mein Bater war ein wohlhabender Goelmann dieser Provinz, ein heiterer, klarer, thätiger, wackrer Mann, ein zärtlicher Bater, ein redlicher Freund, ein trefflicher Wirth, an dem ich nur den einzigen Fehler kannte, daß er gegen eine Frau zu nachsichtig war, die ihn nicht zu schäfen wußte. Leider muß ich daß von meiner eigenen Mutter sagen! Ihr Wesen war dem seinigen ganz entgegengesett. Sie war rasch, unbeständig, ohne Reigung weder sur ihr Haus noch für mich, ihr einziges Kind, verschwenderisch, aber schön, geistreich, voller Talente, daß Entzüden eines Jirkels, den sie um sich zu versammeln wußte. Freilich war ihre Gesellschaft niemals groß, oder blieb es nicht lange. Dieser Zirkel bestand meist aus Männern, denn keine Frau besand sich wohl neben ihr, und noch weniger konnte sie daß Berdienst irgend eines Weibes dulden. Ich glich meinem Vater an Gestalt und Ges

sinnungen. Wie eine junge Ente gleich bas Wasser sucht, so war von der ersten Jugend an die Küche, die Vorrathstammer, die Scheunen und Böden mein Element. Die Ordnung und Reinslichkeit des Hauses schien, selbst da ich noch spielte, mein einziger Instinkt, mein einziges Augenmerk zu sein. Mein Bater freute sich darüber und gab meinem kindischen Bestreben stusenweise die zwedmäßigsten Beschäftigungen; meine Mutter dagegen liebte mich nicht und verbeblte es keinen Augenblick.

3d muche beran, mit ben Jahren vermehrte fich meine Thatigteit und die Liebe meines Baters zu mir. Wenn wir allein waren, auf die Relber giengen, wenn ich ibm die Rechnungen burchfeben balf. bann tonnte ich ibm recht anfühlen, wie gludlich er mar. Wenn ich ihm in die Augen sab, so war es, als wenn ich in mich felbst binein fabe, benn eben bie Augen maren es, bie mich ibm volltommen abnlich machten. Aber nicht eben ben Muth, nicht eben ben Ausbrud bebielt er in ber Gegenwart meiner Mutter; er entschuldigte mich gelind, wenn fie mich beftig und ungerecht tabelte, er nahm fich meiner an, nicht als wenn er mich beschüten, fondern als wenn er meine auten Gigenschaften nur entschuldigen Go fette er auch teiner von ihren Reigungen Sinberniffe entgegen; fie fieng an, mit größter Leibenschaft fich auf bas Schaufpiel ju merfen, ein Theater marb erhauet; an Mannern feblte es nicht von allen Altern und Gestalten, die fich mit ihr auf ber Bubne barftellten, an Frauen bingegen mangelte es oft. Lpbie, ein artiges Madden, bas mit mir erzogen worden mar, und bas gleich in ihrer erften Jugend reizend zu merben versprach, mußte Die zweiten Rollen übernehmen, und eine alte Rammerfrau Die Mütter und Tanten vorstellen, indeß meine Mutter fich die ersten Liebhaberinnen, Belbinnen und Schaferinnen aller Urt vorbehielt. 3d tann Ihnen gar nicht fagen, wie lacherlich mir es vortam, wenn die Menschen, die ich alle recht aut tannte, fich verkleibet batten, ba broben ftanden und für etwas Anderes, als fie maren. gehalten fein wollten. 3ch fab immer nur meine Mutter und Lydien, biefen Baron und jenen Setretar, fie mochten nun als Rurften und Grafen, ober als Bauern ericeinen, und ich tonnte nicht beareifen, wie fie mir zumuthen wollten, zu glauben, baß es ihnen mohl oder webe fei, daß fie verliebt oder gleichgultig, geinig ober freigebig feien, ba ich boch meift von bem Gegentheile genau unterrichtet mar. Desmegen blieb ich auch febr felten unter ben Buschauern; ich pupte ihnen immer die Lichter, bamit ich nur etwas zu thun batte, besorgte bas Abendessen und batte bes andern Morgens, wenn fie noch lange schliefen ichon ihre Garberobe in Ordnung gebracht, die fie bes Abends gewöhnlich über einander geworfen jurudließen.

Meiner Mutter ichien biefe Thatiateit gang recht zu fein, aber ibre Reigung tonnte ich nicht erwerben; fie verachtete mich, und ich weiß noch recht gut, daß fie mehr als einmal mit Bitterfeit wiederholte: Wenn die Mutter fo ungewiß fein tonnte als ber Bater, so wurde man wohl schwerlich biese Magd für meine Tochter halten. 3ch laugnete nicht, daß ihr Betragen mich nach und nach gang von ihr entfernte; ich betrachtete ihre Sandlungen wie die handlungen einer fremben Berfon, und ba ich gewohnt mar, wie ein Kalte bas Gefinde ju beobachten - benn, im Borbeigeben gefagt, barauf beruht eigentlich ber Grund aller Saushaltung jo fielen mir naturlich auch die Berhaltniffe meiner Mutter und ihrer Befellicaft auf. Es ließ fich wohl bemerten, daß fie nicht alle Manner mit ebenbenselben Augen anfah; ich gab icharfer Acht und bemertte bald, daß Lydie Bertraute mar und bei biefer Gelegenheit felbst mit einer Leibenschaft befannter wurde, die fie von ihrer erften Jugend an fo oft porgeftellt hatte. 3ch mußte alle ihre Bufammentunfte, aber ich schwieg und fagte meinem Bater nichts, ben ich zu betrüben fürchtete; endlich aber marb ich bagu genöthigt. Manches tonnten fie nicht unternehmen, ohne bas Befinde zu bestechen. Diefes fieng an, mir zu tropen, Die Anordnungen meines Baters ju vernachläffigen und meine Befehle nicht ju vollziehen; die Unordnungen, die baraus entstanden, waren mir unerträglich, ich entbectte, ich klagte Alles meinem Bater.

Er hörte mich gelaffen an. Gutes Kind! fagte er zulest mit Lächeln, ich weiß Alles; fei ruhig, ertrag' es mit Gebuld, benn

es ist nur um beinetwillen, daß ich es leibe.

Ich war nicht ruhig, ich hatte keine Geduld. Ich schalt meinen Bater im Stillen; benn ich glaubte nicht, daß er um irgend einer Ursache willen so etwas zu dulden brauche; ich bestand auf der Ordnung, und ich war entschlossen, die Sache aufs äußerste kommen zu lassen.

Meine Mutter war reich von sich, verzehrte aber doch mehr, als sie follte, und dieß gab, wie ich wohl merkte, manche Erklärung zwischen meinen Eltern. Lange war der Sache nicht gesholsen, bis die Leidenschaften meiner Mutter selbst eine Art von

Entwidelung bervorbrachten.

Der erste Liebhaber ward auf eine eklatante Beise ungetreu; das haus, die Gegend, ihre Berhältnisse waren ihr zuwider. Sie wollte auf ein anderes Gut ziehen, da war es ihr zu einsam; sie wollte nach der Stadt, da galt sie nicht genug. Ich weiß nicht, was Alles zwischen ihr und meinem Bater vorgieng; genug, er entschloß sich endlich unter Bedingungen, die ich nicht ersuhr, in eine Reise, die sie nach dem süblichen Frankreich thun wollte, eins zuwilligen.

Wir waren nun frei und lebten wie im himmel; ja, ich glaube, daß mein Bater nichts verloren bat, wenn er ihre Gegenmart auch ichon mit einer ansehnlichen Summe abkaufte. unnüte Gefinde marb abgeschafft, und bas Blud ichien unfere Ordnung zu begunftigen; wir hatten einige fehr gute Sabre, Alles gelang nach Bunich. Aber leiber bauerte biefer frobe Ruftand nicht lange; gang unvermuthet ward mein Bater von einem Schlagfluffe befallen, ber ihm die rechte Seite lahmte und ben reinen Gebrauch ber Sprace benahm. Man mußte Alles errathen, mas er verlangte, benn er brachte nie bas Wort bervor, bas er im Sinne batte. Sehr angftlich maren mir baber manche Augenblide. in benen er mit mir ausbrudlich allein fein wollte; er beutete mit heftiger Geberbe, daß Jedermann fich entfernen follte, und wenn wir uns allein faben, mar er nicht im Stande, bas rechte Wort bervorzubringen. Seine Ungebuld ftieg aufs außerfte, und fein Ruftand betrübte mich im innersten Bergen. Go viel ichien mir gemiß, baß er mir etwas zu vertrauen batte, bas mich besonders angieng. Welches Berlangen fühlt' ich nicht, es zu erfahren! Sonst tonnt' ich ibm Alles an den Augen ansehen; aber jest war es vergebens! felbst seine Augen sprachen nicht mehr. viel war mir beutlich: er wollte nichts, er begehrte nichts, er ftrebte nur, mir etwas ju entbeden, bas ich leiber nicht erfuhr. Sein Uebel wiederholte fich, er ward bald barauf gang unthätig und unfahig; und nicht lange, fo mar er tobt.

Ich weiß nicht, wie fich bei mir ber Gebante festgefest hatte, baß er irgendwo einen Schat niebergelegt habe, ben er mir nach seinem Tobe lieber als meiner Mutter gonnen wollte; ich suchte schon bei seinen Lebzeiten nach, allein ich fand nichts; nach seinem Tode ward Alles verfiegelt. Ich schrieb meiner Mutter und bot ihr an, als Bermalter im Saufe zu bleiben; fie fchlug es aus, und ich mußte das Gut raumen. Es tam ein wechselseitiges Testament jum Borfcbein, wodurch fie im Besit und Genug von Allem, und ich, wenigstens ihre gange Lebenszeit über, von ihr abhängig blieb. Run glaubte ich erft recht die Winke meines Baters zu verstehn; ich bebauerte ibn, baß er fo fcmach gewesen war, auch nach feinem Tobe ungerecht gegen mich zu fein. Denn einige meiner Freunde wollten fogar behaupten, es sei beinah nicht beffer, als ob er mich enterbt hatte, und verlangten, ich follte das Testament angreifen, wozu ich mich aber nicht entschließen konnte. 3d verehrte bas Unbenten meines Baters zu fehr: ich vertraute bem Schidfal, ich vertraute mir felbft.

Ich hatte mit einer Dame in der Nachbarschaft, die große Güter besaß, immer in gutem Berhältnisse gestanden; sie nahm mich mit Bergnügen auf, und es ward mir leicht, bald ihrer

Hausbaltung vorzustehn. Sie lebte sehr regelmäßig und liebte die Ordnung in Allem, und ich half ihr treulich in dem Rampf mit Bermalter und Gefinde. 3ch bin weber geizig noch miggunftig, aber wir Beiber bestehen überhaupt viel ernsthafter als felbft ein Mann barauf, daß nichts verschleubert werbe. Jeber Unterschleif ift uns unerträglich; wir wollen, daß Jeder nur genieße, in fofern

er basu berechtigt ift.

Nun war ich wieder in meinem Elemente und trauerte still über ben Tob meines Baters. Meine Beschüterin mar mit mir aufrieden, nur ein tleiner Umftand ftorte meine Rube. Lovie tam jurud; meine Mutter war gaufam genug, bas arme Madchen abzustoßen, nachdem fie aus bem Grunde verborben mar. Sie batte bei meiner Mutter gelernt, Leidenschaften als Bestimmung anguseben; fie mar gewöhnt, fich in nichts ju mäßigen. unvermuthet wieder erschien, nahm meine Boblthaterin auch fie auf; fie wollte mir an die Sand gebn und tonnte fich in nichts ididen.

Um biefe Zeit tamen bie Bermanbten und fünftigen Erben meiner Dame oft ins haus und beluftigten fich mit ber Jagb. Auch Lothario war manchmal mit ihnen; ich bemerkte gar bald, wie fehr er fich por allen Andern auszeichnete, jedoch ohne bie mindefte Beziehung auf mich felbft. Er war gegen Alle höflich, und bald ichien Lydie seine Aufmerksamteit auf fich ju ziehen. 3ch hatte immer zu thun und mar felten bei ber Gefellschaft; in feiner Gegenwart fprach ich weniger als gewöhnlich: benn ich will nicht läugnen, daß eine lebhafte Unterhaltung von jeber mir die Burge bes Lebens mar. 3ch fprach mit meinem Bater gern viel über Alles, was begegnete. Was man nicht befpricht, bebenkt man nicht recht. Reinem Menschen hatte ich jemals lieber jugebort, als Lothario, wenn er von feinen Reisen, von feinen Feldzügen er-Die Welt lag ibm fo tlar, fo offen ba, wie mir bie Gegend, in der ich gewirthschaftet hatte. 3ch hörte nicht etwa die wunderlichen Schidsale des Abenteurers, die übertriebenen Salbmahrheiten eines beschränkten Reisenden, ber immer nur feine Berson an die Stelle des Landes fest, wovon er uns ein Bild ju geben verspricht; er erzählte nicht, er führte uns an die Orte felbst; ich babe nicht leicht ein fo reines Bergnugen empfunden.

Aber unaussprechlich mar meine Zufriedenheit, als ich ihn eines Abends über die Frauen reben hörte. Das Gefprach machte fich gang natürlich; einige Damen aus ber Rachbarschaft batten uns befucht und über die Bildung ber Frauen die gewöhnlichen Gefprache geführt. Man fei ungerecht gegen unfer Befchlecht, bieß es, die Manner wollten alle bobere Rultur für fich behalten, man wolle und zu teinen Wiffenschaften gulaffen, man verlange, baß

wir nur Tanbelpuppen ober haushalterinnen fein follten. Lothario iprach wenig zu all biefem; als aber bie Gefellichaft fleiner marb. fagte er auch hierüber offen seine Meinung. Es ift sonberbar, rief er aus, daß man es bem Manne verargt, ber eine Frau an die bochfte Stelle senen will, die fie einzunehmen fabig ift: und welche ift bober als bas Regiment des Saufes? Wenn ber Mann fich mit außern Berhaltniffen qualt, wenn er bie Befitthumer berbei schaffen und beschüten muß, wenn er fogar an ber Staatsverwaltung Antheil nimmt, überall von Umständen abbangt und, ich mochte fagen, nichts regiert, indem er zu regieren glaubt, immer nur politisch sein muß, mo er gern vernünftig mare, verstedt, mo er offen, falich, wo er redlich ju fein munichte; wenn er um bes Bieles willen, bas er nie erreicht, bas iconfte Biel, bie Barmonie mit fich felbst, in jedem Augenblide aufgeben muß: indessen berricht eine vernünftige hausfrau im Innern wirklich und macht einer gangen Familie jede Thatigfeit, jede Bufriedenheit möglich. ift bas hochfte Glud bes Menfchen, als bag wir bas ausführen, was wir als recht und gut einsehen? bag wir wirkliche herren über Die Mittel zu unfern Ameden find? Und mo follen, mo tonnen unfere nachften 3mede liegen, als innerhalb bes Saufes? Alle immer wiedertehrenden, unentbebrlichen Bedurfniffe, wo erwarten wir, wo forbern wir fie, als ba, wo wir aufftehn und uns nieberlegen, wo Ruche und Reller und jede Art von Borrath fur uns und die Unfrigen immer bereit fein foll? Welche regelmäßige Thatigfeit wird erforbert, um biefe immer wiederfehrende Ordnung in einer unverrudten lebendigen Rolge burchzuführen! Die wenig Mannern ift es gegeben, gleichsam als ein Geftirn regelmäßig wiederzutehren und bem Tage fo wie der nacht vorzustehn! fich ihre hauslichen Wertzeuge zu bilben, zu pflanzen und zu ernten, ju vermahren und auszuspenden und ben Rreis immer mit Rube, Liebe und Zwedmäßigfeit zu burchwandeln! Sat ein Beib einmal biese innere Berrichaft ergriffen, fo macht fie ben Mann, ben fie liebt, erft allein baburch jum Berrn; ihre Aufmertfamteit erwirbt alle Renntniffe, und ihre Thatigfeit weiß fie alle gu benuten. Go ist fie von Niemand abbangig und verschafft ihrem Manne bie wahre Unabhangigfeit, die hausliche, die innere; das, mas er befist, fieht er gefichert; bas, mas er ermirbt, gut benutt, und fo tann er fein Gemuth nach großen Gegenständen wenden und, wenn bas Glud aut ift, bas bem Staate fein, mas feiner Gattin su Saufe fo mobl anftebt.

Er machte barauf eine Beschreibung, wie er sich eine Frau wünsche. Ich ward roth, benn er beschrieb mich, wie ich leibte und lebte. Ich genoß im Stillen meinen Triumph, um so mehr, ba ich aus allen Umständen sah, daß er mich persönlich nicht

gemeint hatte, daß er mich eigentlich nicht kannte. Ich erinnere mich teiner angenehmern Empfindung in meinem ganzen Leben, als daß ein Rann, den ich so sehr schätzte, nicht meiner Berson, sondern meiner innersten Ratur den Borzug gab. Welche Belohnung fühlte

ich! Belche Aufmunterung war mir geworden!

Als fie weg waren, fagte meine würdige Freundin lächelnd au mir: Schade, daß die Manner oft benten und reben, was fie boch nicht zur Ausführung tommen laffen, fonft ware eine treffliche Bartie für meine liebe Therese geradezu gefunden. Ich scherzte über ihre Meußerung und fügte bingu, daß zwar ber Berftand ber Manner fich nach Saushalterinnen umfebe, daß aber ihr Berg und ibre Einbildungstraft fich nach andern Gigenschaften sebne, und daß wir haushalterinnen eigentlich gegen die liebenswürdigen und reizenden Madchen feinen Wettstreit aushalten tonnen. Diese Borte fagte ich Lydien jum Gebor; benn fie verbara nicht, bag Lotbario aroken Eindruck auf fie gemacht babe, und auch er schien bei jedem neuen Befuche immer aufmertsamer auf fie zu werben. Sie war arm, fie war nicht von Stanbe, fie tonnte an feine Beirath mit ibm benten; aber fie tonnte ber Bonne nicht widersteben, ju reigen und gereizt zu werben. 3ch batte nie geliebt und liebte auch jest nicht; allein ob es mir schon unendlich angenehm war, zu seben, wohin meine Ratur von einem so verehrten Manne gestellt und gerechnet werbe, will ich boch nicht laugnen, daß ich bamit nicht gang gufrieben mar. Ich munfchte nun auch, daß er mich tennen, baß er perfonlich Antheil an mir nehmen mochte. Es entstand bei mir diefer Bunfc ohne irgend einen bestimmten Gebanten, mas baraus folgen tonnte.

Der größte Dienst, ben ich meiner Wohlthäterin leistete, war, baß ich die schönen Waldungen ihrer Güter in Ordnung zu bringen suchte. In diesen köstlichen Besthungen, beren großen Werth Zeit und Umstände immer vermehren, gieng es leiber nur immer nach dem alten Schlendeian fort, nirgends war Plan und Ordnung und des Stehlens und des Unterschleiss kein Ende. Ranche Berge standen öde, und einen gleichen Wuchs hatten nur noch die ältesten Schläge. Ich begieng Alles selbst mit einem geschickten Forstmann, ich ließ die Waldungen messen, ich ließ schlagen, säen, pflanzen, und in kurzer Zeit war Alles im Gange. Ich hatte mir, um leichter zu Pseide sort zu kommen und auch zu Fuße nirgends gehindert zu sein, Mannskleider machen lassen; ich war an vielen Orten, und man fürchtete mich überall.

Ich hörte, daß die Gefellschaft junger Freunde mit Lothario wieder ein Jagen angestellt hatte; jum ersten Mal in meinem Leben siel mir's ein, ju fcheinen, oder, daß ich mir nicht Unrecht thue, in den Augen des trefflichen Mannes für das ju gelten, was ich

war. Ich zog meine Mannstleiber an, nahm die Flinte auf den Rüden und gieng mit unserm Jäger hinaus, um die Gesellschaft an der Gränze zu erwarten. Sie kam, Lothario kannte mich nicht gleich; einer von den Ressen meiner Wohlthäterin stellte mich ihm als einen geschickten Forstmann vor, scherzte über meine Jugend und trieb sein Spiel zu meinem Lobe so lange, dis endlich Locthario mich erkannte. Der Nesse sekundirte meine Absicht, als wenn wir es abgeredet hätten. Umständlich erzählte er und dankbar, was ich für die Güter der Tante und also auch für ihn

getban batte.

Lothario borte mit Aufmerksamkeit zu, unterhielt sich mit mir, fragte nach allen Berhältniffen ber Guter und ber Begend, und ich mar frob, meine Renntniffe por ibm ausbreiten gu tonnen; ich bestand in meinem Examen febr gut, ich legte ibm einige Borichlage ju gemiffen Berbefferungen jur Brufung vor, er billigte fie, erzählte mir abnliche Beispiele und verstärfte meine Grunde burch ben Busammenhang, ben er ihnen gab. Meine Bufriebenbeit wuchs mit jedem Augenblid. Aber gludlicherweise wollte ich nur gefannt, wollte nicht geliebt fein: benn - wir tamen nach Saufe, und ich bemertte mehr als fonft, bag bie Aufmertsamteit, Die er Ludien bezeigte, eine beimliche Neigung zu verrathen ichien. Ich hatte meinen Endzwed erreicht, und mar boch nicht rubia: er zeigte von dem Tage an eine mahre Achtung und ein icones Bertrauen gegen mich, er rebete mich in Gesellschaft gewöhnlich an, fragte mich um meine Deinung und ichien besonders in Sausbaltungefachen bas Butrauen zu mir zu haben, als wenn ich Alles miffe. Seine Theilnahme munterte mich außerorbentlich auf: fogar wenn von allgemeiner Landesökonomie und von Finanzen die Rede mar, sog er mich ins Gefprach, und ich fucte in seiner Abwesenbeit mehr Renntniffe von ber Proving, ja von bem gangen Lande ju erlangen. Es ward mir leicht, benn es wiederholte fich nur im Großen, was ich im Aleinen fo genau wußte und tannte.

Er kam von bieser Zeit an öfter in unser Haus. Es ward, ich kann wohl sagen, von Allem gesprochen, aber gewissermaßen ward unser Gespräch zulet immer ökonomisch, wenn auch nur im uneigentlichen Sinne. Bas der Mensch durch konsequente Anwendung seiner Kräfte, seiner Zeit, seines Geldes, selbst durch geringscheinende Mittel für ungeheure Wirkungen hervorbringen

tonne, barüber marb viel gefprochen.

Ich widerstand der Reigung nicht, die mich zu ihm zog, und ich fühlte leider nur zu bald, wie sehr, wie herzlich, wie rein und aufrichtig meine Liebe war, da ich immer mehr zu bemerken glaubte, daß seine öftern Besuche Lydien und nicht mir galten. Sie wenigstens war auf das lebhafteste davon überzeugt; sie machte

mich zu ihrer Bertrauten, und badurch sand ich mich noch einigermaßen getröstet. Das, was sie so sehr zu ihrem Bortheil auslegte, sand ich keineswegs bedeutend; von der Absicht einer ernsthaften, dauernden Berbindung zeigte sich keine Spur, um so beutlicher sah ich den Hang des leidenschaftlichen Mädchens, um jeden Breis die Seinige zu werden.

So standen die Sachen, als mich die Frau vom Hause mit einem unvermutheten Antrag überraschte. Lothario, sagte sie, bietet Ihnen seine Hand an und wünscht, Sie in seinem Leben immer zur Seite zu haben. Sie verbreitete sich über meine Eigenschaften und sagte mir, was ich so gerne anhörte: daß Lothario überzeugt sei, in mir die Verson gesunden zu haben, die er so

lange gewünscht batte.

Das bochte Glud war nun für mich erreicht: ein Mann verlangte mich, ben ich so febr schäpte, bei bem und mit bem ich eine völlige, freie, ausgebreitete, nupliche Wirtung meiner angebornen Reigung, meines durch Uebung erworbenen Talents por mir fab; die Summe meines gangen Dafeins ichien fich ins Unendliche vermehrt zu haben. Ich gab meine Ginwilligung; er tam felbft, er fprach mit mir allein, er reichte mir feine Band, er fab mir in die Augen, er umarmte mich und drückte einen Ruß auf meine Lippen. Es war ber erste und lette. Er vertraute mir feine gange Lage, was ibn fein ameritanischer Feldzug getoftet, welche Schulben er auf feine Guter gelaben, wie er fich mit feinem Großobeim einigermaßen barüber entzweit babe, wie dieser murdige Mann für ibn zu sorgen bente, aber freilich auf feine eigene Art: er wolle ibm eine reiche Frau geben, ba einem wohlbenkenden Manne boch nur mit einer hausbalterischen gebient fei; er hoffe burch feine Schwefter ben Alten gu bereben. Er legte mir ben Buftand feines Bermogens, feine Blane, feine Ausfichten por und erbat fich meine Mitwirtung. Rur bis jur Ginwilligung feines Dheims follte es ein Bebeimnig bleiben.

Raum hatte er sich entfernt, so fragte mich Lydie: ob er etwa von ihr gesprochen habe? Ich sagte nein und machte ihr lange Weile mit Erzählung von ökonomischen Gegenständen. Sie war unruhig, mißlaunig, und sein Betragen, als er wieder kam, ver-

befferte ihren Buftand nicht.

Doch ich sehe, daß die Sonne sich zu ihrem Untergange neigt! Es ist Ihr Glück, mein Freund, Sie hatten sonst die Geschichte, die ich mir so gerne selbst erzähle, mit allen ihren kleinen Umsständen durchhören mussen. Lassen Sie mich eilen, wir nahen einer Epoche, bei der nicht aut zu verweilen ist.

Lothario machte mich mit feiner trefflichen Schwester bekannt, und diese wußte mich auf eine icidliche Weise beim Obeim ein= zuführen; ich gewann ben Alten, er willigte in unsere Bunsche, und ich kehrte mit einer glucklichen Nachricht zu meiner Bohlethäterin zurück. Die Sache war im Hause nun kein Geheimniß mehr; Lydie ersuhr sie, sie glaubte etwas Unmögliches zu vernehmen. Als sie endlich daran nicht mehr zweiseln konnte, versschwand sie auf einmal, und man wußte nicht, wohin sie sich verloren hatte.

Der Tag unserer Berbindung nahte heran; ich hatte ihn schon oft um sein Bildniß gebeten, und ich erinnerte ihn, eben als er wegreiten wollte, nochmals an sein Bersprechen. Sie haben verzgessen, sagte er, mir das Gehäuse zu geben, wohinein Sie es gepaßt wünschen. Es war so: ich hatte ein Geschent von einer Freundin, das ich sehr werth hielt. Bon ihren Haaren war ein verzogener Name unter dem äußern Glase besesstigt, inwendig blieb ein leeres Elsenbein, worauf eben ihr Bild gemalt werden sollte ein leeres Elsenbein, worauf eben ihr Bild gemalt werden sollte ein keres kelsening beglückte mich den Tod entrissen wurde. Lothario's Neigung beglückte mich in dem Augenblicke, da ihr Berlust mir noch sehr schwerzhaft war, und ich wünschte die Lück, die sie mir in ihrem Geschent zurück gelassen hatte, durch das Bild meines Freundes auszufüllen.

Ich eile nach meinem Zimmer, hole mein Schmudkästichen und eröffne es in seiner Gegenwart; kaum sieht er hinein, so erblickt er ein Medaillon mit dem Bilde eines Frauenzimmers, er nimmt es in die Hand, betrachtet es mit Ausmerksamkeit und fragt hastig: Wen soll dieß Portrait vorstellen? — Meine Mutter, versetzt ich. — Hätt' ich doch geschworen, rief er aus, es sei das Portrait einer Frau von Saint Alban, die ich vor einigen Jahren in der Schweiz antraf. — Es ist einerlei Person, versetzt ischläched, und Sie haben also Ihre Schwiegermutter, ohne es zu wissen, kennen gelernt. Saint Alban ist der romantische Kame, unter dem meine Mutter reist; sie besindet sich unter demselben noch gegenwärtig in Frankreich.

Ich bin ber unglücklichste aller Menschen! rief er aus, indem er das Bild in das Kastchen zurück warf, seine Augen mit der Hand bebeckte und sogleich das Zimmer verließ. Er warf sich auf sein Pferd, ich lief auf ben Balton und rief ihm nach, er tehrte sich um, warf mir eine Hand zu, entsernte sich eilig — und ich bahe ihn nicht mieder gesehn

und ich habe ihn nicht wieder gesehen.

Die Sonne gieng unter, Therese fah mit unverwandtem Blid in die Gluth, und ihre beiden iconen Augen fullten fich mit Thranen.

Therese schwieg und legte auf ihres neuen Freundes hande ihre hand; er tuste sie mit Theilnehmung, sie trocknete ihre Thränen und stand auf. Lassen Sie uns zurückgeben, sagte sie, und für die Unsrigen sorgen!

Das Gespräch auf dem Wege war nicht lebhaft; sie kamen zur Gartenthüre herein und sahen Lydien auf einer Bank siten; sie stand auf, wich ihnen aus und begab sich ins Haus zurück; sie hatte ein Bapier in der Hand, und zwei kleine Mädchen waren bei ihr. Ich sehe, sagte Therese, sie trägt ihren einzigen Troit, den Brief Lothario's, noch immer bei sich. Ihr Freund verspricht ihr, daß sie gleich, sobald er sich wohl besindet, wieder an seiner Seite leben soll; er bittet sie, so lange ruhig bei mir zu verweilen. An diesen Worten banat sie, mit diesen Reisen tröstet sie sich: aber

seine Freunde find übel bei ihr angeschrieben.

Indeffen waren die beiben Rinder berangetommen, begrüßten Therefen und gaben ibr Rechenschaft von Allem, mas in ihrer Abwesenheit im Sause vorgegangen war. Sie seben bier noch einen Theil meiner Beschäftigung, sagte Therese. 3ch habe mit Lothario's trefflicher Schwester einen Bund gemacht; wir erziehen eine Angahl Kinder gemeinschaftlich; ich bilde bie lebhaften und dienstfertigen Saushälterinnen, und fie übernimmt diejenigen, an benen fich ein ruhigeres und feineres Talent zeigt; benn es ift billig, daß man auf jebe Beife fur das Glud der Manner und ber hausbaltung forge. Wenn Sie meine edle Freundin tennen lernen, fo werden Sie ein neues Leben anfangen: ihre Schönbeit, ihre Gute macht fie ber Anbetung einer gangen Belt murbig. Wilhelm getraute fich nicht zu fagen, baß er leider die schöne Grafin fcon tenne und daß ibn fein vorübergebendes Berbaltnig ju ibr auf ewig schmerzen werde; er war febr zufrieden, daß Therese bas Gefprach nicht fortsette und bag ibre Geschäfte fie in bas Saus jurudgugehen nöthigten. Er befand fich nun allein, und die leste Rachricht, daß die junge schöne Grafin auch schon genöthigt sei, burch Wohlthatigfeit ben Mangel an eignem Glud zu erfeten, machte ibn außerst traurig; er fühlte, daß es bei ihr nur eine Rothwendigkeit mar, fich ju gerftreuen und an die Stelle eines froben Lebensgenuffes die hoffnung fremder Gludfeligfeit gu feten. Er pries Theresen gludlich, bas selbst bei jener unerwarteten trau= rigen Beranderung teine Beranderung in ihr felbst vorzugeben brauchte. Wie gludlich ift ber über Alles, rief er aus, ber, um sich mit dem Schickfal in Einigkeit zu setzen, nicht sein ganzes vor= bergebendes Leben wegzuwerfen braucht!

Therese kam auf sein Zimmer und bat um Berzeihung, daß sie ihn störe. Hier in dem Wandschrank, sagte sie, steht meine ganze Bibliothek; es sind eher Bücher, die ich nicht wegwerse, als die ich aushebe. Lydie verlangt ein geistliches Buch, es sindet sich wohl auch eins und das andere darunter. Die Menschen, die das ganze Jahr weltlich sind, bilden sich ein, sie müsten zur Zeit der Noth geistlich sein; sie sehen alles Gute und Sittliche wie eine

Arzenei an, die man mit Widerwillen zu sich nimmt, wenn man sich schlecht befindet; sie sehen in einem Geistlichen, einem Sittenslehrer nur einen Arzt, den man nicht geschwind genug aus dem Hause los werden kann; ich aber gestehe gern, ich habe vom Sittlichen den Begriff als von einer Diät, die eben dadurch nur Diät ist, wenn ich sie zur Lebensregel mache, wenn ich sie das

gange Jahr nicht außer Augen laffe.

Sie suchten unter ben Buchern und fanden einige sogenannte Erbauungsschriften. Die Zuflucht zu diesen Büchern, sagte Therese, hat Lydie von meiner Mutter gelernt: Schauspiel und Roman waren ihr Leben, so lange der Liebhaber treu blieb; seine Entfernung brachte sogleich diese Bucher wieder in Kredit. Ich kann überhaupt nicht begreisen, suhr sie fort, wie man hat glauben tönnen, daß Gott durch Bücher und Geschichten zu uns spreche. Wem die Welt nicht unmittelbar eröffnet, was sie für ein Verbältniß zu ihm hat, wem sein herz nicht sagt, was er sich und Andern schuldig ist, der wird es wohl schwerlich aus Büchern ersahren, die eigentlich nur geschickt sind, unsern Jrrthümern Namen zu geben.

Sie ließ Wilhelmen allein, und er brachte seinen Abend mit Revision der kleinen Bibliothet zu; sie war wirklich bloß durch

Bujall zusammen getommen.

Therese blieb bie wenigen Tage, die Wilhelm bei ihr verweilte, sich immer gleich; sie erzählte ihm die Folgen ihrer Begebenheit in verschiebenen Absätzen sehr umständlich. Ihrem Gedächtniß war Tag und Stunde, Plas und Name gegenwärtig, und wir ziehen, was unsern Lesern zu wissen nöthig ist, hier ins Kurze zusammen.

Die Ursache von Lothario's rascher Entsernung ließ sich leider leicht erklären; er war Theresens Mutter auf ihrer Reise begegnet; ihre Reize zogen ihn an, sie war nicht karg gegen ihn, und nun entsernte ihn dieses unglückliche, schnell vorübergegangene Abenteuer von der Berbindung mit einem Frauenzimmer, das die Natur selbst für ihn gedildet zu haben schien. Therese blied in dem reinen Kreise ihrer Beschäftigung und ihrer Psiicht. Man ersuhr, das Lydie sich beimlich in der Nachdarschaft ausgehalten habe. Sie war glücklich, als die Heirath, obgleich aus undekannten Ursachen, nicht vollzogen wurde; sie suchte sich Lothario zu nähern, und es schien, daß er mehr aus Berzweislung als aus Reigung, mehr überrascht als mit Ueberlegung, mehr aus langer Weile als aus Borsat ihren Wanschen begegnet sei.

Therese war ruhig darüber; sie machte keine weitern Ansprüche auf ihn, und selbst wenn er ihr Gatte gewesen ware, hatte sie vielleicht Muth genug gehabt, ein soldes Verhältniß zu ertragen, wenn es nur ihre hausliche Ordnung nicht gestört hatte; wenigstens außerte sie oft, daß eine Frau, die das hauswesen recht zusammenhalte, ihrem Manne jede kleine Bhantasie nachseben und

von feiner Rudfebr jederzeit gewiß fein tonne.

Theresens Mutter hatte bald die Angelegenheiten ihres Bermögens in Unordnung gebracht; ihre Tochter mußte es entgelten, benn sie erhielt wenig von ihr; die alte Dame, Theresens Besschüßerin, stard, hinterließ ihr das kleine Freigut und ein artiges Rapital zum Bermächtniß. Therese wußte sich sogleich in den engen Kreiß zu sinden; Lothario bot ihr ein besseres Besithum an, Jarno nachte den Unterhändler, sie schlug es aus. Ich will, sagte sie, m Kleinen zeigen, daß ich werth war, das Große mit ihm zu theilen; aber das behalte ich mir vor, daß, wenn der Zusall mich um meiner oder Anderer willen in Berlegenheit setzt, ich zuerst zu meinem werthen Freund ohne Bedenken die Zuslucht nehmen könne.

Richts bleibt weniger verborgen und ungenutt, als zwedmäßige Thätigkeit. Raum hatte sie sich auf ihrem kleinen Gute eingerichtet, so suchten die Rachbarn schon ihre nähere Bekanntschaft und ihren Rath, und der neue Besiger der angränzenden Güter gab nicht undeutlich zu verstehen, daß es nur auf sie ankomme, ob sie seine Hand annehmen und Erbe des größten Theils seines Vermögens werden wolle. Sie hatte schon gegen Wilhelmen dieses Berhältenisses erwähnt und scherzte gelegentlich über Heirathen und Ris

heirathen mit ihm.

Es giebt, fagte fie, ben Menfchen nichts mehr zu reben, als wenn einmal eine Beirath geschieht, Die fie nach ihrer Art eine Mikbeirath nennen tonnen, und boch find die Mikbeirathen viel gewöhnlicher als die Beirathen; benn es fieht leider nach einer turgen Zeit mit den meisten Berbindungen gar miglich aus. Die Bermischung ber Stande burd Beirathen verbienen nur in fofern Migheirathen genannt ju werden, als der eine Theil an ber angebornen, angewohnten und gleichsam nothwendig geworbenen Existeng bes andern teinen Theil nehmen tann. Die verschiedenen Alaffen haben verschiedene Lebensweisen, die fie nicht mit einander theilen noch verwechseln konnen, und bas ift's, warum Berbinbungen biefer Art beffer nicht geschloffen werden; aber Ausnahmen und recht gludliche Ausnahmen find möglich. Go ift bie Beirath eines jungen Mabchens mit einem bejahrten Manne immer miglich, und boch habe ich fie recht aut ausschlagen feben. Für mich tenne ich nur Gine Difbeirath, wenn ich feiern und reprafentiren mußte; ich wollte lieber jedem ehrbaren Bachtersfohn aus ber Nachbaricaft meine Sand geben.

Bilhelm gedachte nunmehr, zurudzukehren, und bat seine neue Freundin, ihm noch ein Abschiedswort bei Lydien zu verschaffen. Das leidenschaftliche Madden ließ fich bewegen; er sagte ihr einige freundliche Borte, fie versepte: Den erften Schmerz hab' ich überwunden, Lothario wird mir ewig theuer fein; aber feine Freunde tenne ich, es ift mir leib, bag er fo umgeben ift. Der Abbe mare fabig, wegen einer Grille bie Menichen in Roth ju laffen ober fie gar binein ju fturgen; ber Argt mochte gern Alles ins Gleiche bringen; Jarno bat tein Gemuth und Gie - wenigstens teinen Charatter! Fahren Sie nur fo fort und laffen Sie fich als Wertzeug biefer brei Menfchen brauchen; man wird Ihnen noch manche Erekution auftragen. Lange, mir ift es recht mohl bekannt, mar ihnen meine Gegenwart zuwider; ich hatte ihr Geheimniß nicht entbedt, aber ich batte beobachtet, daß fie ein Gebeimniß verbargen. Bogu biefe verschloffenen Zimmer? Diefe munberlichen Gange? Barum tann Niemand zu dem großen Thurm gelangen? Warum verbannten fie mich, fo oft fie nur tonnten, in meine Stube? 3ch will gesteben, daß Eifersucht zuerst mich auf biese Entbedung brachte; ich fürchtete, eine gludliche Rebenbuhlerin sei irgenowo verstedt. Nun glaube ich bas nicht mehr, ich bin überzeugt, baß Lothario mich liebt, daß er es redlich mit mir meint; aber eben so gewiß bin ich überzeugt, daß er von seinen tunftlichen und falichen Freunden betrogen wird. Wenn Sie fich um ihn verdient machen wollen, wenn Ihnen verziehen werben foll, mas Gie an mir verbrochen baben, fo befreien Gie ihn aus ben Banben biefer Menschen. Doch mas hoffe ich! Ueberreichen Sie ihm biesen Brief, wiederholen Sie, mas er enthält, daß ich ihn ewig lieben werbe, baß ich mich auf fein Bort verlaffe. Ach! rief fie aus, indem fie aufstand und am Salfe Theresens weinte, er ift von meinen Keinden umgeben; sie werben ibn zu bereden suchen, daß ich ibm nichts aufgeopfert babe; o! ber beste Mann mag gerne boren, baß er jedes Opfer werth ist, ohne bafür bankbar fein ju dürfen.

Bilhelms Abschied von Therefen war heiterer; fie wünschte ihn bald wieder zu sehen. Sie kennen mich gang! sagte fie; Sie haben mich immer reden lassen; es ist bas nächste Mal Ihre Pflicht,

meine Aufrichtigfeit zu erwiebern.

Auf seiner Rückreise hatte er Zeit genug, diese neue, helle Erscheinung lebhaft in der Erinnerung zu betrachten. Welch ein Zutrauen hatte sie ihm eingestöht! Er dachte an Mignon und Felix, wie glücklich die Kinder unter einer solchen Aussicht werden könnten; dann dachte er an sich selbst und fühlte, welche Wonne es sein müsse, in der Nähe eines so ganz klaren menschlichen Wesens zu leben. Als er sich dem Schloß näherte, siel ihm der Thurm mit den vielen Gängen und Seitengebäuden mehr als sonst auf; er nahm sich vor, bei der nächsten Gelegenheit Jarno oder den Abbe darüber zur Rede zu stellen.

## Siebentes Rapitel.

Als Wilhelm nach dem Schlosse tam, fand er den edlen Lothario auf dem Bege der völligen Besserung; der Arzt und der Abbe waren nicht zugegen, Jarno allein war geblieben. In turzer Zeit ritt der Genesende schon wieder aus, bald allein, bald mit seinen Freunden. Sein Gespräch war ernsthaft und gefällig, seine Unterhaltung belehrend und erquickend; ost bemerkte man Spuren einer zarten Fühlbarkeit, ob er sie gleich zu verzbergen suchte und, wenn sie sich wider seinen Willen zeigte, beisnah zu misbilligen schien.

So war er eines Abends ftill bei Tische, ob er gleich beiter

aussah.

Sie haben beute gewiß ein Abenteuer gehabt? fagte endlich

Narno, und awar ein angenehmes.

Die Sie sich auf Ihre Leute verstehen! versetzte Lothario. Ja, es ist mir ein sehr angenehmes Abenteuer begegnet. Zu einer andern Zeit hätte ich es vielleicht nicht so reizend gesunden, als dießmal, da es mich so empfänglich antras. Ich ritt gegen Abend jenseit des Wassers durch die Dörfer, einen Weg, den ich oft genug in frühern Jahren besucht hatte. Mein körperliches Leiden muß mich mürder gemacht haben, uls ich selbst glaubte: ich sühlte mich weich und, dei wieder aussehenden Arästen, wie neugedoren. Alle Gegenstände erschienen mir in eben dem Lichte, wie ich sie in frühern Jahren gesehen hatte; alle so lieblich, so anmutdig, so reizend, wie sie mir lange nicht erschienen sind. Ich merkte wohl, daß es Schwachbeit war; ich ließ mir sie aber ganz wohl gesallen, ritt sachte hin, und es wurde mir ganz begreislich, wie Menschen eine Krankbeit liebgewinnen können, welche und zu süssen Schwichten Eine wissen sie wissen siehe und zu süssen siehe de kanntheit liebgewinnen können, welche und zu süssen Schwach eine Krankbeit liebgewinnen können, welche und zu süssen siehemals so oft viesen Weg führte?

Benn ich mich recht erinnere, versetzte Jarno, so war es eint fleiner Liebeshandel, ber fich mit ber Tochter eines Bachters ent=

fponnen hatte.

Man dürfte es wohl einen großen neinen, versetzte Lothario; benn wir hatten uns beibe sehr lieb, recht im Ernst, und auch ziemlich lange. Zufälligerweise traf heute Alles zusammen, mir die ersten Zeiten unserer Liebe recht lebhast darzustellen. Die Knaben schüttelten eben wieder Maitäser von den Bäumen, und das Laub der Sichen war eben nicht weiter als an dem Lage, da ich sie zum ersten Mal sah. Run war es lange, das ich Marzgareten nicht gesehen habe, denn sie ist weit weg verheirathet; nur hörte ich zusällig, sie sei mit ihren Kindern vor wenigen Wochen gekommen, ihren Bater zu besuchen.

So war ja wohl dieser Spazierritt nicht so ganz zufällig? Ich läugne nicht, sagte Lothario, daß ich sie anzutressen wünschte. Als ich nicht weit von dem Wohnhaus war, sah ich ihren Vater vor der Thüre sitzen; ein Kind von ungefähr einem Jahre stand bei ihm. Als ich mich näherte, sah eine Frauensperson schnell oben zum Fenster beraus, und als ich gegen die Thüre kam, hörte ich Jemand die Treppe herunter springen. Ich dachte gewiß, sie sei es, und, ich will's nur gestehen, ich schmeischelte mir, sie habe mich erkannt und sie komme mir eilig entzgegen. Aber wie beschämt war ich, als sie zur Thüre herausprang, das Kind, dem die Pferde näher kamen, anfaste und in das Haus hineintrug. Es war mir eine unangenehme Empsinsdung, und nur wurde meine Eitelkeit ein wenig getröstet, als ich, wie sie hinweg eilte, an ihrem Nacken und an dem freistehenden Ohr eine merkliche Röthe zu sehen glaubte.

3d bielt ftill und fprach mit bem Bater und ichielte indeffen an den Genftern berum, ob fie fich nicht bier ober da bliden ließe: allein ich bemerkte teine Spur von ibr. Fragen wollt' ich auch nicht, und fo ritt ich porbei. Mein Berdruß murde burch Ber: wunderung einigermaßen gemilbert; benn ob ich gleich taum bas Beficht gefeben batte, fo ichien fie mir fast gar nicht verandert, und gebn Jahre find boch eine Beit! ja, fie ichien mir junger, eben fo ichlant, eben fo leicht auf ben Sugen, ber Bals wo moalich noch zierlicher als vorber, ihre Wange eben fo leicht ber liebens: murbigen Rothe empfänglich, babei Mutter von feche Rinbern, vielleicht noch von mehrern. Es paste biefe Erscheinung fo gut in die übrige Zauberwelt, die mich umgab, baß ich nur um fo mehr mit einem verjungten Gefühl weiter ritt und an bem nachsten Walbe erst umtehrte, als die Sonne im Untergeben war. febr mich auch ber fallende Thau an die Borfdrift bes Arztes erinnerte und es wohl rathlicher gemefen mare, gerade nach Saufe ju tebren, fo nahm ich boch wieder meinen Beg nach ber Seite bes Bachthofe gurud. 3ch bemertte, bag ein weibliches Geschöpf in bem Garten auf und nieber gieng, ber mit einer leichten Bede umzogen ift. 3ch ritt auf bem Fußpfabe nach ber bede au. und ich fand mich eben nicht weit von ber Berson, nach ber ich verlangte.

Ob mir gleich die Abendsonne in den Augen lag, sah ich doch, daß sie sich am Zaune beschäftigte, der sie nur leicht bedeckte. Ich glaubte meine alte Geliebte zu erkennen. Da ich an sie kam, hielt ich still, nicht ohne Regung der Herzens. Sinige hohe Zweige wilder Rosen, die eine leise Luft hin und her wehte, machten mir ihre Gestalt undeutlich. Ich redete sie an und fragte, wie sie lebe. Sie antwortete mir mit halber Stimme: Ganz wohl. Indes bes merkte ich, daß ein Kind hinter dem Zaune beschäftigt war, Blumen

auszureißen, und nahm bie Belegenheit, fie zu fragen: mo benn ibre übrigen Rinder feien? Es ift nicht mein Rind, fagte fie, bas ware fruh! und in biefem Augenblide fchidte fich's, bag ich burch bie Zweige ihr Gesicht genau feben konnte, und ich mußte nicht, mas ich zu der Erscheinung fagen follte. Es mar meine Geliebte und war es nicht. Saft junger, fast schöner, als ich fie por geben Rabren gekannt hatte. Sind Sie benn nicht bie Tochter bes Bach: ters? fragte ich halb verwirrt. Rein, fagte fie, ich bin ihre Dubme.

Aber Sie gleichen einander fo außerordentlich, verfette ich. Das fagt Jedermann, ber fie vor geben Jahren gefannt bat.

3ch fubr fort, fie Berfchiedenes ju fragen; mein Jrrthum war mir angenehm, ob ich ihn gleich fcon entbedt hatte. 3ch fonnte mich von bem lebendigen Bilbe voriger Gludfeligfeit, bas por mir ftand, nicht losreißen. Das Rind hatte fich indeffen von ihr entfernt und war Blumen zu suchen nach bem Teiche gegangen. Sie

nahm Abschied und eilte bem Kinde nach.

Indeffen batte ich boch erfahren, daß meine alte Geliebte noch wirklich in bem Saufe ibres Baters fei, und indem ich ritt, befcaftigte ich mich mit Muthmagungen, ob fie felbft, ober bie Muhme bas Rind vor ben Pferben gesichert habe. Ich wiederholte mir die gange Geschichte mehrmals im Sinne, und ich wußte nicht leicht, daß irgend etwas angenehmer auf mich gewirkt hatte. Aber ich fühle wohl, ich bin noch frant, und wir wollen ben Dottor bitten, bak er une pon bem Ueberrefte biefer Stimmung erlofe.

Es pflegt in vertraulichen Bekenntniffen anmuthiger Liebes: begebenheiten wie mit Gespenstergeschichten ju geben: ift nur erft

eine erzählt, fo fließen die übrigen von felbft au.

Unfere fleine Gefellfchaft fand in ber Ruderinnerung vergangener Beiten manchen Stoff Diefer Art. Lothario batte am meiften au erzählen. Jarno's Geschichten trugen alle einen eigenen Charakter, und mas Wilhelm zu gestehen batte, wiffen wir icon. Inbeffen mar ihm bange, baß man ihn an die Geschichte mit ber Grafin erinnern möchte; allein Riemand bachte berfelben auch nur auf

Die entferntefte Beife.

Es ift mabr, fagte Lothario, angenehmer tann teine Empfinbung in ber Welt fein, als wenn bas Berg nach einer gleich= gultigen Baufe fich ber Liebe ju einem neuen Gegenstande wieder öffnet, und boch wollt' ich biefem Glud für mein Leben entfagt baben, wenn mich bas Schicfal mit Therefen hatte verbinden wollen. Man ift nicht immer Jüngling, und man sollte nicht immer Kind fein. Dem Manne, der die Welt tennt, der weiß, mas er barin ju thun, was er von ihr ju hoffen bat, mas tann ihm erwunschter fein, als eine Gattin ju finden, die überall mit ibm wirtt und bie ibm Alles porzubereiten weiß, beren Thatigteit basjenige aufnimmt, mas die seinige liegen laffen muß, beren Geschäftigkeit sich nach allen Seiten verbreitet, wenn bie feinige nur-einen geraden Beg fortgeben barf. Welchen Simmel batte ich mir mit Therefen getraumt! Richt ben himmel eines schwarmerischen Gluds, sondern eines fichern Lebens auf ber Erbe: Ordnung im Glud, Muth im Unglud, Sorge für bas Beringfte, und eine Seele, fabig, bas Größte ju faffen und wieder fahren ju laffen. D! ich fab in ihr gar wohl die Anlagen, beren Entwickelung wir bewundern, wenn wir in ber Geschichte Frauen feben, die uns weit vorzüglicher als alle Manner erscheinen: Diese Rlarbeit über Die Umftande, Diese Gewandtheit in allen Fällen, diese Sicherheit im Gingelnen, moburch das Gange fich immer fo gut befindet, ohne daß fie jemals baran zu benten scheinen. Sie konnen mobl, fubr er fort, indem er fich lachelnd gegen Bilhelmen wendete, mir verzeihen, wenn Therefe mich Aurelien entführte: mit jener tonnte ich ein beitres Leben hoffen, ba bei biefer auch nicht an eine gludliche Stunde au denken mar.

Ich läugne nicht, versette Bilhelm, daß ich mit großer Bitterkeit im herzen gegen Sie hierhergekommen bin, und daß ich mir vorgenommen hatte, Ihr Betragen gegen Aurelien sehr streng zu tadeln.

Auch verdient es Tabel, sagte Lothario; ich hatte meine Freundssaft zu ihr nicht mit dem Gefühl der Liebe verwechseln sollen ich hatte nicht an die Stelle der Achtung, die sie verdiente, eine Neigung eindrangen sollen, die sie weder erregen noch erhalten konnte. Uch! sie war nicht liebenswürdig, wenn sie liebte, und das ift das größte

Unglud, bas einem Beibe begegnen tann.

Es sei drum, erwiederte Wilhelm, wir können nicht immer das Tadelnswerthe vermeiden, nicht vermeiden, daß unsere Gesinnungen und Handlungen auf eine sonderbare Weise von ihrer natürlichen und guten Richtung abgelenkt werden; aber gewisse Pflichten sollten wir niemals aus den Augen zezen. Die Asche der Freundin ruhe sanft: wir wollen, ohne und zu schelten und sie zu tadeln, mit-leidig Blumen auf ihr Grab streuen. Aber dei dem Grabe, in welchem die unglückliche Mutter ruht, lassen Sie mich fragen, warum Sie sich des Kindes nicht annehmen? eines Sohnes, dessen ihr gedermann erfreuen würde, und den Sie ganz und gar zu versnachlässigen scheinen. Wie können Sie, dei Fhren reinen und zarten Gesühlen, das Herz eines Baters gänzlich verläugnen? Sie haben diese ganze Zeit noch mit keiner Sylbe an das köstliche Geschöpf gedacht, von dessen Anmuth so viel zu erzählen wäre.

Bon wem reben Sie? versette Lothario, ich verstehe Sie nicht. Bon wem anders, als von Ihrem Sohne, dem Sohne Auresliens, dem schönen Kinde, dem zu seinem Glude nichts fehlt, als

daß ein gartlicher Bater fich feiner annimmt?

Sie irren sehr, mein Freund, rief Lothario; Aurelie hatte keinen Sohn, am wenigsten von mir; ich weiß von keinem Kinde, sonst würde ich mich dessen mit Freuden annehmen; aber auch im gegenwärtigen Falle will ich gern das kleine Geschöpf als eine Berlassenschaft von ihr ansehen und für seine Erziehung forgen. Hat sie sich denn irgend etwas merken lassen, daß der Knabe ihr, daß er mir zugehöre?

Richt bağ ich mich erinnere, ein ausbrudliches Wort von ihr gehört zu haben; es war aber einmal fo angenommen, und ich

habe nicht einen Augenblick baran gezweifelt.

Ich tann, fiel Jarno ein, einigen Aufschluß hierüber geben. Ein altes Weib, das Sie oft muffen gesehen haben, brachte das Kind zu Aurelien; sie nahm es mit Leidenschaft auf und hoffte ihre Leiden durch seine Gegenwart zu lindern; auch hat es ihr manchen vergnügten Augenblick gemacht.

Wilhelm war durch biefe Entbedung sehr unruhig geworden; er gedachte der guten Mignon neben dem schönen Felix auf das lebhafteste, er zeigte seinen Bunfch, die beiden Kinder aus der

Lage, in ber fie fich befanden, herauszuziehen.

Wir wollen damit balb fertig fein, versetzte Lothario. Das wunderliche Mädchen übergeben wir Theresen, sie kann unmöglich in bessere Hände gerathen, und was den Knaben betrifft, ben, dacht' ich, nehmen Sie selbst zu sich: denn was sogar die Frauen an uns ungebildet zurücklassen, das bilden die Kinder aus, wenn wir uns mit ihnen abgeben.

Ueberhaupt bachte ich, verfeste Jarno, Sie entsagten furz und gut bem Theater, ju bem Sie boch einmal kein Talent haben.

Bilhelm war betroffen; er mußte fich zusammennehmen, benn Jarno's harte Worte hatten seine Eigenliebe nicht wenig verlett. Benn Sie mich bavon überzeugen, versette er mit gezwungenem Lächeln, so werden Sie mir einen Dienst erweisen, ob es gleich nur ein trauriger Dienst ist, wenn man uns aus einem Lieblingsetraume aufschüttelt.

Ohne viel weiter darüber zu reben, versetzte Jarno, mochte ich Sie nur antreiben, erst die Kinder zu holen; das Uebrige wird

fich ichon geben.

Ich bin bereit dazu, versette Wilhelm; ich bin unruhig und neugierig, ob ich nicht von dem Schicksal des Knaben etwas Näheres entbeden kann; ich verlange das Mädchen wiederzusehen, das sich mit so vieler Eigenheit an mich angeschlossen hat.

Man ward einig, baß er bald abreifen follte.

Den andern Tag hatte er sich dazu vorbereitet, das Pferd war gesattelt, nur wollte er noch von Lothario Abschied nehmen. Als die Efzeit herbei kam, seste man sich wie gewöhnlich zu Tische. ohne auf ben Sausberrn ju warten; er tam erft fpat und feste

sich zu ihnen.

Ich wollte wetten, sagte Jarno, Sie haben heute Ihr zärtliches herz wieder auf die Brobe gestellt. Sie haben der Begierde nicht widerstehen können, Ihre ehemalige Geliebte wiederzusehen.

Errathen! versette Lothario.

Lassen Sie uns hören, sagte Jarno, wie ist es abgelaufen?

Ich bin äußerst neugierig.

Ich läugne nicht, versetzte Lothario, daß mir das Abenteuer mehr als billig auf dem Herzen lag; ich saßte daher den Entschluß, nochmals hinzureiten und die Person wirklich zu sehen, deren versüngtes Bild mir eine so angenehme Illusion gemacht hatte. Ich stieg schon in einiger Entsernung vom Hause ab und ließ die Pserde dei Seite führen, um die Kinder nicht zu stören, die vor dem Thore spielten. Ich gieng in das Hause und von ungefähr kam sie mir entgegen, denn sie war es selbst, und ich erkannte sie ohngeachtet der großen Beränderung wieder. Sie war ktärker geworden und schien größer zu sein; ihre Anmuth blickte durch ein gesetztes Wesen hindurch, und ihre Munterkeit war in ein stilles Rachdenken übergegangen. Ihr Kops, den sie sonst seicht und frei trug, hieng ein wenig gesenkt, und leise Falten waren über ihre Stirne aezoaen.

Sie schlug die Augen nieder, als fie mich fab, aber feine Röthe verfündigte eine innere Bewegung bes Bergens. 3ch reichte ibr die Sand, sie gab mir die ibrige; ich fragte nach ihrem Manne, er war abwesend; nach ihren Kindern, sie trat an die Thure und rief fie berbei: alle tamen und versammelten fich um fie. Es ift nichts reizender, als eine Mutter ju feben mit einem Rinde auf bem Arme, und nichts ehrmurdiger, als eine Mutter unter vielen Rinbern. Ich fragte nach ben Namen ber Rleinen, um boch nur etwas zu fagen: fie bat mich, hinein zu treten und auf ihren Bater ju marten. 3ch nahm es an; fie führte mich in die Stube, wo ich beinabe noch Alles auf dem alten Blate fand, und - sonderbar! Die icone Muhme, ihr Cbenbilo, faß auf eben dem Schemel binter bem Spinnroden, wo ich meine Geliebte in eben ber Gestalt fo oft gefunden batte. Gin fleines Mabchen, bas feiner Mutter volltommen glich, war uns nachgefolgt, und so ftand ich in der sonderbarften Gegenwart, zwischen ber Bergangenheit und Butunft, wie in einem Orangenwalde, wo in einem fleinen Begirt Blutben und Früchte ftufenweis neben einander leben. Die Muhme gieng binaus, einige Erfrischung ju holen; ich gab bem ebemals fo geliebten Geschöpfe die Sand und fagte zu ihr: 3ch habe eine rechte Freude, Sie wieder zu feben. - Sie find febr aut, mir bas gu fagen, verfette fie; aber auch ich tann Ibnen verfichern, daß ich

eine unaussprechliche Freude habe. Wie oft habe ich mir gewünscht, Sie nur noch einmal in meinem Leben wieder zu sehen, ich habe es in Augenblicken gewünscht, die ich für meine legten hielt. Sie sagte das mit einer gesetzten Stimme, ohne Rührung, mit jener Natürlichkeit, die mich ehemals so sehr an ihr entzückte. Die Muhme kam wieder, ihr Bater dazu — und ich überlasse euch, zu denken, mit welchem Herzen ich blieb, und mit welchem ich mich entsernte.

## Achtes Kapitel.

Bilhelm hatte auf seinem Wege nach ber Stadt die eblen weiblichen Geschöpfe, die er kannte und von denen er gehört hatte, im Sinne; ihre sonderbaren Schicksale, die wenig Erfreuliches enthielten, waren ihm schwerzlich gegenwärtig. Ach! rief er aus, arme Mariane! was werde ich noch von dir erfahren muffen? Und dich, herrliche Amazone, edler Schutzgeist, dem ich so viel schuldig din, dem ich überall zu begegnen hoffe, und den ich leider nirgends sinde, in welchen traurigen Umständen treff ich dich vielleicht, wenn du mir einst wieder begegnest!

In der Stadt war Niemand von seinen Bekannten zu Hause; er eilte auf das Theater, er glaubte, sie in der Probe zu sinden; Alles war still, das Haus schien leer, doch sah er einen Laden offen. Als er auf die Bühne kam, sand er Aureliens alte Dienerin beschäftigt, Leinwand zu einer neuen Dekoration zusammen zu nähen; es siel nur so viel Licht herein, als nöthig war, ihre Arbeit zu erhellen. Felix und Mignon saßen neben ihr auf der Erde; beide hielten ein Buch, und indem Mignon laut las, sagte ihr Felix alle Worte nach, als wenn er die Buchstaben kennte, als wenn er auch zu lesen verstünde.

Die Kinder sprangen auf und begrüßten den Ankommenden: er umarmte sie auss zärtlichste und führte sie näher zu der Alten. Bist du es, sagte er zu ihr mit Ernst, die dieses Kind Aurelien zugeführt hatte? Sie sah von ihrer Arbeit auf und wendete ihr Gesicht zu ihm; er sah sie in vollem Lichte, erschrak, trat einige Schritte zurüd: es war die alte Barbara.

Bo ift Mariane? rief er aus. — Beit von bier, versette

die Alte.

Und Felix? . . .

Ist der Sohn dieses ungludlichen, nur allzu zärtlich liebenden Mädchens. Möchten Sie niemals empfinden, was Sie uns gestoftet haben! Möchte der Schat, den ich Ihnen überliesere, Sie so gludlich machen, als er uns ungludlich gemacht hat!

Sie stand auf, um wegzugehen. Wilhelm hielt sie fest. Ich bente Ihnen nicht zu entlausen, sagte sie: lassen Sie mich ein Dokument holen, das Sie erfreuen und schwerzen wird. Sie entsfernte sich, und Wilhelm sah den Knaden mit einer ängstlichen Freude an; er durfte sich das Kind noch nicht zueignen. Er ist dein, rief Mignon, er ist dein! und drückte das Kind an Wilsbelms Knie.

Die Alte tam und überreichte ihm einen Brief. Sier find Marianens lette Borte, fagte fie.

Sie ist tobt! rief er aus.

Tobt! fagte die Alte; möchte ich Ihnen doch alle Borwurfe

ersparen tonnen.

Ueberrascht und verwirrt erbrach Wilhelm den Brief; er hatte aber kaum die ersten Worte gelesen, als ihn ein dittrer Schmerz ergriff; er ließ den Brief fallen, stürzte auf eine Rasendank und blied eine Zeit lang liegen. Mignon bemühte sich um ihn. Indessen hatte Felix den Brief ausgehoben und zerrte seine Gespielin so lange, dis diese nachgab und zu ihm kniete und ihm vorlas. Felix wiederholte die Worte, und Wilhelm war genöthigt, sie zweimal zu hören. "Wenn dieses Blatt jemals zu dir kommt, so der daue deine unglückliche Geliedte. Deine Liede hat ihr den Tod gegeben. Der Knabe, dessen Geburt ich nur wenige Tage überslebe, ist dein; ich sterbe dir treu, so sehr der Schein auch gegen mich sprechen mag; mit dir verlor ich Alles, was mich an das Leden sessen, soft erbe zufrieden, da man mir versichert, das Kind sei gesund und werde leben. Höre die alte Barbara, verzeih ihr, led' wohl und vergiß mich nicht!"

Welch ein schmerzlicher und noch zu seinem Troste halb rathselhafter Brief! dessen Inhalt ihm erst recht fühlbar warb, da ihn die Kinder stodend und stammelnd vortrugen und wiederholten.

Da haben Sie es nun! rief die Alte, ohne abzuwarten, bis er sich erholt hatte; danken Sie dem Himmel, daß nach dem Versluste eines so guten Mädchens Ihnen noch ein so vortrefsliches Kind übrig bleibt. Richts wird Ihrem Schmerze gleichen, wenn Sie vernehmen, wie das gute Mädchen Ihnen bis ans Ende treu geblieben, wie unglücklich sie geworden ist, und was sie Ihnen Alles aufgeopfert hat.

Laß mich ben Becher des Jammers und der Freuden, rief Wilhelm aus, auf einmal trinken! Ueberzeuge mich, ja überrede mich nur, daß sie ein gutes Mädchen war, daß sie meine Achtung wie meine Liebe verdiente, und überlaß mich dann meinen

Schmergen über ihren unerfetlichen Berluft.

Es ift jest nicht Beit, verseste die Alte, ich habe zu thun und munschte nicht daß man uns beisammen fande. Laffen Sie es ein Geheimniß sein, daß Felix Ihnen angehört; ich hätte über meine bisherige Berstellung zu viel Borwürse von der Gesellschaft zu erwarten. Mignon verräth uns nicht, sie ist gut und verschwiegen.

Ich wußte es lange und fagte nichts, versetzte Mignon. — Bie ift es möglich? rief die Alte — Bober? fiel Bilbelm ein.

Der Beift bat mir's gefagt.

Wie? wo?

Im Gewölbe, ba ber Alte bas Meffer zog, rief mir's zu: Rufe feinen Bater, und ba fielft bu mir ein.

Ber rief benn?

Ich weiß nicht, im Herzen, im Ropfe, ich war so angst, ich

gitterte, ich betete, ba rief's und ich verftand's.

Bilhelm brudte sie an sein Herz, empfahl ihr Felix und entsfernte sich. Er bemerkte erst zuletzt, daß sie viel blasser und masgerer geworden war, als er sie verlassen hatte. Madame Melina fand er von seinen Bekannten zuerst; sie begrüßte ihn auss freundslichste. O! daß Sie doch Alles, rief sie aus, bei uns sinden möchten, wie Sie wünschen!

Ich zweifle baran, sagte Wilhelm, und erwartete es nicht. Gestehen Sie nur, man hat alle Anstalten gemacht, mich ent-

behren zu tonnen.

Barum find Sie auch weggegangen? verfette bie Freundin.

Man kann die Erfahrung nicht früh genug machen, wie entbehrlich man in der Welt ist. Welche wichtige Personen glauben wir zu sein! Wir denken allein den Kreis zu beleben, in welchem wir wirken; in unserer Abwesenheit muß, bilden wir uns ein, Leben, Nahrung und Athem stocken: und die Lücke, die entsteht, wird kaum bemerkt, sie füllt sich so geschwind wieder aus, ja, sie wird oft nur der Platz, wo nicht für etwas Bessers, doch für etwas Angenehmeres.

Und die Leiden unserer Freunde bringen wir nicht in An-

follag?

Auch unsere Freunde thun wohl, wenn sie sich balb sinden, wenn sie sich sagen: da wo du bist, da wo du bleibst, wirke was du kannst, sei thätig und gefällig, und laß dir die Gegenwart

heiter fein.

Bei näherer Erkundigung fand Wilhelm, was er vermuthet hatte: die Oper war eingerichtet und zog die ganze Ausmerksamskeit des Publikums an sich. Seine Rollen waren inzwischen durch Laertes und Horatio besetzt worden, und beide locken den Zusschauern einen weit lebhaktern Beifall ab, als er jemals hatte erlangen können.

Laertes trat herein, und Madame Melina rief aus: Sebn

Sie hier diesen glücklichen Menschen, ber bald ein Kapitalist, ober Gott weiß was werden wird! Wilhelm umarmte ihn und fühlte ein vortressich seines Tuch an seinem Rocks, seine übrige Kleizdung war einfach, aber Alles vom besten Zeuge.

Lösen Sie mir bas Rathsel! rief Wilhelm aus.

Es ist noch Zeit genug, versetzte Laertes, um zu erfahren, daß mir mein Hin: und herlaufen nunmehr bezahlt wird, daß ein Patron eines großen Handelshauses von meiner Unruhe, meinen Kenntnissen und Bekanntschaften Bortheil zieht und mir einen Theil davon abläßt; ich wollte viel drum geben, wenn ich mir dabei auch Zutrauen gegen die Weiber ermäkeln könnte: denn es ist eine hübsche Nichte im Hause, und ich merke wohl, wenn ich wollte, könnte ich bald ein gemachter Mann sein.

Sie wissen wohl noch nicht, sagte Madame Welina, daß sich indessen auch unter uns eine Heirath gemacht hat? Serlo ist wirk- lich mit der schonen Elmire öffentlich getraut, da der Bater ihre

beimliche Bertraulichkeit nicht gut beißen wollte.

So unterhielten sie sich über Manches, was sich in seiner Abwesenheit zugetragen hatte, und er konnte gar wohl bemerken, daß er, dem Geist und dem Sinne der Gesellschaft nach, wirklich

langft verabschiedet mar.

Mit Ungebuld erwartete er die Alte, die ihm tief in der Nacht ihren sonderbaren Besuch angekündigt hatte. Sie wollte kommen, wenn Alles schlief, und verlangte solche Borbereitungen, eben als wenn das jüngste Mädchen sich zu einem Geliebten schleichen wollte. Er las indeß Marianens Brief wohl hundertmal durch, las mit unaussprechlichem Entzücken das Wort Treue von ihrer geliebten Hand, und mit Entsehen die Ankundigung ihres Todes, bessen Annäherung sie nicht zu fürchten schien.

Mitternacht war vorbei, als etwas an der halboffnen Thüre rauschte und die Alte mit einem Körden hereintrat. Ich soll euch, sagte sie, die Geschichte unserer Leiden erzählen, und ich muß erwarten, daß ihr ungerührt dadei sigt, daß ihr nur, um eure Reugierde zu befriedigen, mich so sorzsam erwartet, und daß ihr euch jest, wie damals, in eure kalte Eigenliede hüllet, wenn uns daß herz bricht. Aber seht her! so brachte ich an jenem glücklichen Abend die Champagnerslasche hervor, so stellte ich die drei Gläser auf den Tisch, und so siengt ihr an, uns mit gutmüthigen Kindergeschichten zu täuschen und einzuschläsern, wie ich euch jest mit traurigen Wahrheiten ausstlären und wach erhalten muß.

Wilhelm wußte nicht, mas er sagen follte, als die Alte wirklich ben Stöpfel springen ließ und die brei Glafer vollschenkte.

Trinkt! rief sie, nachdem sie ihr schaumendes Glas schnell ausgeleert hatte, trinkt! eh der Geist verraucht! Dieses dritte Glas

soll zum Andenten meiner unglücklichen Freundin ungenoffen verschaumen. Bie roth waren ihre Lippen, als fie end bamals Befdeid that! Ad, und nun auf ewig verblaßt und erftarrt!

Sibolle! Aurie! rief Bilbelm aus, indem er auffprang und mit ber Rauft auf ben Tifch ichlug, welch ein bofer Geift befitt und treibt bid? Fur wen baltft bu mich, bag bu bentft, die ein= fachte Geschichte von Marianens Tod und Leiden werde mich nicht empfindlich genug tranten, daß du noch folde bollische Aunstgriffe brauchft, um meine Marter ju fcarfen? Gebt beine unerfattliche Böllerei fo weit, daß du beim Todtenmable ichwelgen mußt, jo trint und rebe! 3d habe bid von jeber verabideut, und noch fann ich mir Marianen nicht unschuldig benten, wenn ich bich, ibre Gesellschafterin, nur ansebe.

Bemad, mein Berr, verfeste bie Alte, Sie werben mich nicht aus meiner Saffung bringen. Sie find uns noch febr verschulbet, und von einem Schuldner lagt man fich nicht übel begegnen. Aber Sie baben Recht, auch meine einfachste Erzählung ift Strafe genug fur Sie. Go boren Sie benn ben Rampf und ben Sieg

Marianens, um die Ihrige zu bleiben.

Die Reinige? rief Wilhelm aus; welch ein Rarchen willft

du beginnen?

Unterbrechen Sie mich nicht, fiel fie ein, boren Sie mich, und bann glauben Sie, was Sie wollen, es ift ohnebem jest gang einerlei. Saben Sie nicht am letten Abend, als fie bei uns waren, ein Billet gefunden und mitgenommen?

3d fand das Blatt erft, als ich es mitgenommen batte; es war in das Salstuch verwickelt, das ich aus inbrunftiger Liebe

ergriff und zu mir ftedte.

Bas enthielt bas Bavier?

Die Ausfichten eines verdrieglichen Liebhabers, in ber nachfter Racht beffer als gestern aufgenommen zu werden. Und daß man ihm Wort gehalten hat, habe ich mit eigenen Augen gesehen, benn er schlich früh vor Tage aus eurem Hause hinweg.

Sie tonnen ihn gesehen baben; aber was bei uns vorgieng, wie traurig Mariane biefe Racht, wie verdrieflich ich fie gu= brachte, bas werden Sie erft jest erfahren. Ich will gang aufrichtig fein, weber laugnen noch beschönigen, daß ich Marianen beredete, fich einem gewiffen Rorberg ju ergeben; fie folgte, ja, ich kann sagen, fie gehorchte mir mit Wiberwillen. Er war reich, er ichien verliebt, und ich hoffte, er werde beständig fein. Bleich barauf mußte er eine Reise machen, und Mariane lernte Sie tennen. Bas batte ich ba nicht auszusteben! was zu hinbern! was zu erdulden! O! rief fie manchmal, hatteft bu meiner Jugend, meiner Unichuld nur noch pier Bochen geschont, fo batte ich einen würdigen Gegenstand meiner Liebe gefunden, ich mare feiner wurdig gewesen, und die Liebe batte bas mit einem rubigen Bewußtsein geben burfen, mas ich jest mider Willen vertauft habe. Sie überließ sich ganz ihrer Reigung, und ich barf nicht fragen, ob Sie glucklich waren. Ich hatte eine uneingeschränkte Gewalt über ihren Berftand, benn ich fannte alle Mittel, ihre kleinen Reigungen zu befriedigen; ich hatte keine Macht über ibr Berg, benn niemals billigte fie, mas ich für fie that, mogu ich fie bewegte, wenn ihr Berg widerfprach: nur der unbegwinglichen Noth gab fie nach, und die Roth erschien ihr bald febr In ben erften Zeiten ihrer Jugend hatte es ihr an drückend. nichts gemangelt; ihre Familie verlor burch eine Berwickelung von Umständen ihr Bermögen; das arme Madchen war an mancherlei Bedürfniffe gewöhnt, und ihrem fleinen Gemuth maren gemiffe gute Grundfape eingeprägt, Die fie unruhig machten, ohne ibr viel zu helfen. Sie hatte nicht die minbeste Gewandtheit in weltlichen Dingen, fie mar unschuldig im eigentlichen Sinne; fie hatte teinen Begriff, bag man taufen tonne, ohne zu bezahlen: für nichts war ihr mehr bange, als wenn fie fculbig war; fie hatte immer lieber gegeben als genommen, und nur eine folche Lage machte es möglich, daß fie genöthigt ward, fich felbst bingugeben, um eine Menge fleiner Schulden loszumerben.

Und hättest du, suhr Wilhelm auf, sie nicht retten können? D ja, verseste die Alte, mit Hunger und Roth, mit Kummer und Entbehrung, und darauf war ich niemals eingerichtet.

Abscheuliche, niederträchtige Kupplerin! so hast du das unsglückliche Geschöpf geopsert? so hast du sie deiner Kehle, beinem

unerfattlichen Beighunger bingegeben?

Ihr thatet besser, Such zu maßigen und mit Schimpfreben inne zu halten, versetzte die Alte. Wenn Ihr-schimpsen wollt, so geht in Eure großen vornehmen Häuser, da werdet Ihr Mütter sinden, die recht ängstlich besorgt sind, wie sie für ein liebenswürdiges, himmlisches Mädchen den allerabscheulichsten Menschen aufsinden wollen, wenn er nur zugleich der reichste ist. Seht das arme Geschöpf vor seinem Schickale zittern und beben und nirgends Trost sinden, als bis ihr irgend eine ersahrene Freundin begreislich macht, daß sie durch den Shestand das Recht erwerbe, über ihr Herz und ihre Berson nach Gefallen disponiren zu können.

Schweig! rief Wilhelm, glaubst du denn, daß ein Berbrechen durch das andere entschuldigt werden tonne? Erzähle, ohne weitere

Unmertungen zu machen.

So hören Sie, ohne mich zu tabeln! Mariane ward wiber meinen Billen die Ihre. Bei biefem Abenteuer habe ich mir wenigstens nichts vorzuwerfen. Norberg kam zurück, er eilte,

Marianen zu feben, die ihn talt und verdrießlich aufnahm und ibm nicht einen Ruß erlaubte. 3ch brauchte meine gange Runft, um ihr Betragen ju entschuldigen; ich ließ ibn merten, baf ein Beichtvater ihr bas Gewiffen geschärft babe, und bag man ein Bewiffen, fo lange es spricht, respettiren muffe. 3ch brachte ibn dabin, daß er gieng, und verfprach ibm, mein Bestes zu thun. Er war reich und rob, aber er batte einen Grund von Gutmutbigkeit und liebte Marianen auf das außerfte. Er verfprach mir Gebulb. und ich arbeitete besto lebhafter, um ihn nicht ju febr ju prufen. 3d batte mit Marianen einen barten Stand; ich überredete fie. ja. ich kann fagen, ich zwang fie endlich durch die Drohung, daß ich fie verlassen wurde, an ihren Liebhaber zu ichreiben und ihn auf die Racht einzuladen. Sie tamen und rafften zufälligerweise feine Antwort in bem Salstuch auf. Ihre unvermuthete Begenwart batte mir ein bofes Spiel gemacht. Raum maren Sie weg, fo gieng bie Qual von neuem an: fie fcwur, daß fie Ihnen nicht untreu werden tonne, und war fo leidenschaftlich, fo außer fich, daß fie mir ein bergliches Mitleid abloctte. Ich versprach ihr endlich, daß ich auch biese Nacht Norbergen berubigen und ihn unter allerlei Bormanben entfernen wollte; ich bat fie, zu Bette zu geben, allein fie ichien mir nicht zu trauen: fie blieb angezogen und schlief gulett, bewegt und ausgeweint, wie fie war, in ihren Rleibern ein.

Norberg kam, ich suchte ihn abzuhalten: ich stellte ihm ihre Gemiffensbiffe, ihre Reue mit ben ichmargeften Karben por; er wunschte fie nur zu feben, und ich gieng in bas Bimmer, um fie vorzubereiten; er schritt mir nach, und wir traten Beibe au gleicher Zeit por ihr Bette. Sie ermachte, sprang mit Buth auf und entrik fich unfern Armen; fie beschwur und bat, fie flebte. brobte und versicherte, daß fie nicht nachgeben wurde. Sie mar unvorsichtig genug, über ihre mahre Leibenschaft einige Borte fallen ju laffen, die ber arme Norberg im geiftlichen Sinne beuten mußte. Endlich verließ er fie, und fie ichloß fich ein. 3ch behielt ihn noch lange bei mir und fprach mit ihm über ihren Ruftand, daß fie guter hoffnung fei und daß man das arme Dad= den iconen muffe. Er fühlte fich fo ftols auf feine Batericaft: er freute fich fo febr auf einen Anaben, daß er Alles eingieng, was fie von ibm verlangte, und bag er versprach, lieber einige Beit ju verreifen, als feine Geliebte ju angstigen und ibr burch Diefe Gemuthebewegungen gu icaben. Mit biefen Gefinnungen ichlich er Morgens fruh von mir weg, und Sie, mein Berr, wenn Sie Schildmache gestanden haben, fo hatte es ju Ihrer Gludfeligfeit nichts weiter bedurft, als in ben Bufen Ihres Rebenbuhlers ju feben, ben Sie fo begunftigt, fo gludlich bielten

und beffen Ericeinung Sie gur Bergweiflung brachte.

Redeft du mahr? fagte Wilhelm.

So mahr, fagte die Alte, als ich noch hoffe, Sie zur Ber-

zweiflung zu bringen.

Ja gewiß, Sie würden verzweifeln, wenn ich Ihnen das Bild unsers nächsten Morgens recht lebhaft darstellen könnte. Wie heiter wachte sie auf! wie freundlich rief sie mich herein! wie lebhaft dankte sie mir! wie herzlich drückte sie mich an ihren Busen! Run, sagte sie, indem sie lächelnd vor den Spiegel trat, darf ich mich wieder an mir selbst, mich an meiner Gestalt freuen, da ich wieder mir, da ich meinem einzig geliebten Freund angehöre. Wie ist es so süh, überwunden zu haben! welch eine himmslische Empsindung ist es, seinem Herzen zu folgen! Wie dankt ich dir, daß du dich meiner angenommen, daß du deine Klugheit, bast du dich meiner angenommen, daß du deine Klugheit, bast! Seth mir bei, und ersinne, was mich ganz glücklich machen kann!

3ch gab ihr nach, ich wollte fie nicht reigen, ich schmeichelte ihrer Soffnung, und fie liebtof'te mich auf bas anmuthigfte. Entfernte fie fich einen Augenblick vom Genfter, fo mußte ich Bache fteben: benn Sie follten nun ein für allemal vorbei geben, man wollte Sie wenigstens feben; so gieng ber gange Tag unruhig bin. Nachts, jur gewöhnlichen Stunde, erwarteten wir Sie gang gewiß. 3ch paßte icon an ber Treppe; die Beit ward mir lang, ich gieng wieder ju ihr hinein. 3ch fand fie zu meiner Berwunderung in ihrer Offizierstracht, fie fah unglaublich heiter und reizend aus. Berbien' ich nicht, fagte fie, beute in Dannstracht zu erscheinen? Sabe ich mich nicht brav gehalten? Dein Geliebter foll mich heute wie das erfte Mal seben; ich will ihn fo gartlich und mit mehr Freiheit an mein Berg bruden, als damals: benn bin ich jest nicht viel mehr die Seine als damals, da mich ein ebler Enticbluß noch nicht frei gemacht batte? Aber, fügte fie nach einigem Nachdenken bingu, noch hab' ich nicht gang gewonnen, noch muß ich erft bas Meußerste magen, um seiner werth, um feines Befiges gewiß ju fein; ich muß ihm Alles entbeden, meinen gangen Buftand offenbaren und ihm alsbann überlaffen, ob er mich behalten oder verftoßen will. Diefe Scene bereite ich ihm, bereite ich mir ju; und ware fein Gefühl mich ju verftogen fähig, so murbe ich alsbann gang wieder mir felbst angehören, ich wurde in meiner Strafe meinen Troft finden und Alles erbulben, mas das Schickfal mir auferlegen wollte.

Mit diesen Gesinnungen, mit diesen Hoffnungen, mein herr, erwartete Sie das liebenswürdige Madchen; Sie kamen nicht. D! wie soll ich den Zustand des Wartens und hoffens beschreisben? Ich sehe dich noch vor mir, mit welcher Liebe, mit welcher

Inbrunft du von dem Manne sprachst, dessen Grausamkeit du noch nicht ersabren battest!

Bute liebe Barbara, rief Wilhelm, indem er aufsprang und bie Alte bei ber Sand faßte, es ift nun genug ber Berftellung. genug ber Borbereitung! Dein gleichgültiger, bein rubiger, bein zufriedner Zon hat dich verrathen! Gieb mir Marianen wieder! fie lebt, fie ift in der Nabe. Richt umfonft haft bu diefe fpate einsame Stunde ju beinem Besuche gewählt, nicht umsonst baft bu mich burch biefe entzudende Erzählung porbereitet. Wo baft bu fie? Bo verbirgft bu fie? Ich glaube bir Alles, ich verspreche, bir Alles zu glauben, wenn bu mir fie zeigft, wenn bu fie meinen Armen wiedergiebst. Ihren Schatten habe ich schon im Fluge gesehen, laß mich sie wieder in meine Urme fassen! Ich will por ihr auf ben Anieen liegen, ich will fie um Bergebung bitten, ich will ihr zu ihrem Rampfe, zu ihrem Siege über fich und bich Glud munichen, ich will ihr meinen Felix guführen. Romm! Wo hast bu fie verstedt? Las sie, las mich nicht langer in Ungewißbeit! Dein Endzwed ift erreicht. Wo haft du fie verborgen? Romm, daß ich fie mit biesem Licht beleuchte! daß ich wieder ihr holdes Angeficht febe!

Er hatte die Alte vom Stuhl aufgezogen; sie sah ihn starr an; die Thränen stürzten ihr aus den Augen, und ein ungebeurer Schmerz ergriff sie. Welch ein unglücklicher Jrrthum, rief sie aus, läßt Sie noch einen Augenblick hossen! — Ja, ich habe sie verborgen, aber unter die Erde; weder das Licht der Sonne noch eine vertrauliche Rerze wird ihr holdes Angesicht jemals wieder erleuchten. Führen Sie den guten Felix an ihr Grab, und sagen Sie ihm: Da liegt deine Mutter, die dein Bater ungehört verdammt hat. Das liebe Herz schlägt nicht mehr vor Ungeduld, Sie zu sehen, nicht etwa in einer benachbarten Kammer wartet sie auf den Ausgang meiner Erzählung, oder meines Märchens; die dunkle Kammer hat sie aufgenommen, wohin kein Bräutigam folgt, woraus man keinem Geliebten entgegen geht.

Sie warf sich auf die Erde an einem Stuhle nieder und weinte bitterlich; Wilhelm war zum ersten Male völlig überzeugt, daß Mariane todt sei; er befand sich in einem traurigen Zustande. Die Alte richtete sich auf. Ich habe Ihnen weiter nichts zu sagen, rief sie, und warf ein Backet auf den Tisch. Hier diese Briefschaften mögen völlig Ihre Grausamkeit beschämen; lesen Sie diese Blätter mit trocknen Augen durch, wenn es Ihnen möglich ist. Sie schlich leise fort, und Wilhelm hatte diese Racht das serz nicht, die Brieftasche zu öffnen; er hatte sie selbst Marianen geschenkt, er wußte, daß sie jedes Blättchen, das sie von ihm erbalten batte, sorgsältig darin aushob. Den andern Mor-

gen vermochte er es über sich; er löste das Band, und es sielen ihm kleine Zettelchen, mit Bleistift von seiner eigenen Hand gesschrieben, entgegen und riesen ihm jede Situation, von dem ersten Tage ihrer anmuthigen Bekanntschaft bis zu dem letzten ihrer grausamen Trennung, wieder herbei. Allein nicht ohne die lebshaftesten Schmerzen durchlas er eine kleine Sammlung von Bilsteten, die an ihn geschrieben waren und die, wie er aus dem Inhalt sah, von Wernern waren zurückgewiesen worden.

Reines meiner Blätter hat bis zu dir durchdringen können; mein Bitten und Flehen hat dich nicht erreicht; haft du selbst diese grausamen Beschle gegeben? Soll ich dich nie wieder sehen? Noch einmal versuch' ich es, ich bitte dich: komm, o komm! ich verlange dich nicht zu behalten, wenn ich dich nur noch einmal an mein Herz drücken kann.

Wenn ich sonst bei dir saß, deine Hände hielt, dir in die Augen sah und mit vollem Herzen der Liebe und des Zutrauens zu dir sagte: Lieber, lieber guter Mann! das hörtest du so gern, ich mußt' es dir so oft wiederholen; ich wiederhole es noch einsmal: Lieber, lieber guter Mann! sei gut, wie du warst, komm und laß mich nicht in meinem Elende verderben!

Du hältst mich für schuldig; ich bin es auch, aber nicht wie du benkst. Komm, damit ich nur den einzigen Trost habe, von dir ganz gekannt zu sein, es gehe mir nachher, wie es wolle.

Richt um meinetwillen allein, auch um dein selbst willen fleh' ich dich an, zu kommen. Ich fühle die unerträglichen Schmerzen, die du leidest, indem du mich fliehst; komm, daß unsere Trensnung weniger grausam werde! Ich war vielleicht nie deiner würdig, als eben in dem Augenblick, da du mich in ein gränzenloses Elend zuruckstößest.

Bei Allem, was heilig ift, bei Allem, was ein menschliches Herz rühren kann, ruf' ich bich an! Es ist um eine Seele, es ist um ein Leben zu thun, um zwei Leben, von benen bir eins ewig theuer sein muß. Dein Argwohn wird auch bas nicht glauben, und boch werbe ich es in der Stunde des Todes aussprechen: das Kind, das ich unter dem Herzen trage, ist dein. Seitdem ich dich liebe, hat kein Anderer mir auch nur die Hand gedrückt; vo daß deine Liebe, daß deine Rechtschaffenheit die Gefährten meiner Jugend gewesen wären!

Du willst mich nicht hören? so muß ich denn zulest wohl verstummen; aber diese Blätter sollen nicht untergehen, vielleicht können
sie noch zu dir sprechen, wenn das Leichentuch schon meine Lippe bebect, und wenn die Stimme deiner Reue nicht mehr zu meinem Ohre
reichen kann. Durch mein trauriges Leben dis an den letzten Augenblick wird das mein einziger Trost sein, daß ich ohne Schuld gegen
bich war, wenn ich mich auch nicht unschuldig nennen durfte.

Bilhelm konnte nicht weiter; er überließ sich ganz seinem Schmerz, aber noch mehr war er bedrängt, als Laertes hereintrat, dem er seine Empsindungen zu verbergen suchte. Dieser brachte einen Beutel mit Dukaten hervor, zählte und rechnete, und versicherte Wilhelmen: es sei nichts Schöneres in der Welt, als wenn man eben auf dem Wege sei, reich zu werden; es könne uns auch alsdann nichts stören oder abhalten. Wilhelm erinnerte sich seines Traums und lächelte; aber zugleich gedachte er auch mit Schaudern: daß in jenem Traumgesichte Mariane ihn verlassen, um seinem verstorbenen Bater zu folgen, und daß Beide zulett wie Geister schwebend sich um den Garten bewegt hatten.

Laertes riß ihn aus seinem Nachdenken und führte ihn auf ein Kassehaus, wo sich sogleich mehrere Bersonen um ihn versammelten, die ihn sonst gern auf dem Theater gesehen hatten; sie freuten sich seiner Gegenwart, bedauerten aber, daß er, wie sie hörten, die Bühne verlassen wolle; sie sprachen so bestimmt und vernünstig von ihm und seinem Spiele, von dem Grade seines Lalents, von ihren Hoffnungen, daß Wilhelm nicht ohne Rührung zulezt außrief: D wie unendlich werth wäre mir diese Erseilnahme vor wenig Monaten gewesen! Wie belehrend und wie erfreuend! Niemals hätte ich mein Gemüth so ganz von der Bühne abgewendet, und niemals wäre ich so weit gekommen, am Bublito zu verzweiseln.

Dazu sollte es überhaupt nicht tommen, sagte ein ältlicher Mann, der hervortrat; das Publikum ist groß, wahrer Verstand und wahres Gefühl sind nicht so selten, als man glaubt; nur muß der Künstler niemals einen unbedingten Beifall sür das, was er hervordringt, verlangen; denn eben der unbedingte ist am wenigsten werth, und den bedingten wollen die Herren nicht gerne. Ich weiß wohl, im Leben wie in der Kunst muß man mit sich zu Rathe gehen, wenn man etwas thun und hervordringen soll; wenn es aber gethan oder vollendet ist, so darf man mit Ausmerksamkeit nur Biele hören, und man kann sich mit einiger Uebung aus diesen vielen Stimmen gar bald ein ganzes Urtheil zusammen zehen: denn diezenigen, die uns diese Mübe ersparen könnten, dalten sich meist stille aenua.

Das follten sie eben nicht, sagte Wilhelm. Ich habe so oft gehört, daß Menschen, die selbst über gute Werke schwiegen, doch beklagten und bedauerten, daß geschwiegen wird.

So wollen wir heute laut werden, rief ein junger Mann; Sie muffen mit uns speisen, und wir wollen Alles einholen, was wir Ihnen und manchmal der guten Aurelie schuldig geblieben sind.

Bilhelm lehnte die Einladung ab und begab fich zu Madame Melina, die er wegen der Kinder sprechen wollte, indem er fie

von ihr wegzunehmen gebachte.

Das Geheimniß der Alten war nicht zum besten bei ihm verswahrt. Er verrieth sich, als er den schönen Felix wieder ansichtig ward. D, mein Kind! rief er aus, mein liebes Kind! Er hub ihn auf und drückte ihn an sein Herz. Bater! was hast du mir mitzgebracht? rief das Kind. Mignon sah Beide an, als wenn sie warnen wollte, sich nicht zu verrathen.

Bas ist das für eine neue Erscheinung? sagte Madame Melina. Man suchte die Kinder bei Seite zu bringen, und Bilhelm, der der Alten das strengste Geheimniß nicht schuldig zu sein glaubte, entdeckte seiner Freundin das ganze Berhältniß. Madame Melina sah ihn lächelnd an. O! über die leichtgläubigen Männer! ries sie aus; wenn nur etwas auf ihrem Wege ist, so kann man es ihnen sehr leicht ausbürden; aber dafür sehen sie sich auch ein andermal weder rechts noch links um und wissen nichts zu schäensichaft bezeichnet haben. Sie konnte einen Seufzer nicht unterdrücken, und wenn Wilhelm nicht ganz blind gewesen wäre, so hätte er eine nie ganz besiegte Meinung in ihrem Betragen erkennen müssen.

Er sprack nunmehr mit ihr von den Kindern, wie er Felix bei sich zu behalten und Mignon auf das Land zu thun gedächte. Frau Melina, ob sie sich gleich ungerne von Beiden zugleich trennte, fand doch den Borschlag gut, ja nothwendig. Felix verwilderte bei ihr, und Mignon schien einer freien Luft und anderer Verhältnisse zu bedürsen; das gute Kind war kränklich und konnte sich nicht erholen.

Lassen Sie sich nicht irren, suhr Madame Melina fort, daß ich einige Zweisel, ob Ihnen der Knabe wirklich zugehöre, leichtstinnig geäußert habe. Der Alten ist freilich wenig zu trauen; doch wer Unwahrheit zu seinem Rusen ersinnt, kann auch einmal wahr reden, wenn ihm die Wahrheiten nützlich schienen. Aurelien hatte die Alte vorgespiegelt, Felix sei ein Sohn Lothario's, und die Eigenheit haben wir Weiber, daß wir die Kinder unserer Liebhaber recht herzlich lieben, wenn wir schon die Mutter nicht kennen, oder sie von Herzen hassen. Felix kam herein gesprungen; sie drückte ihn an sich, mit einer Lebhaftigkeit, die ihr sonst nicht gewöhnlich war.

Bebeim eilte nach sonie unt beüellte die Alie, bie ibn, jebod mat eber als in der Tämmerung, zu beinden vertrach; er empfieng ür vertrießlich und fagte zu ihr: Es in nichts Schändlicheres in ver Welt, als üch auf Tägen und Ränden einzurichten! Schen rau en viel Sofes bannt gefritet, und jest, da dein Wert bas Glud meines Lebens emicheiden fernnte, jest uch ich zweiselbaft und wage nicht, das Kint in meine Arme zu ichließen, besten ungeträchter Besit mich äusern gindlich machen würte. Ich tenn tich, ichäntliche Krenner, nicht ehne has und Berachtung aussehe.

Ener Betragen femm: mir, wenn ich anfridnig reben foll, verfeste bie Alte, aan; unertraglich vor. Und wenn's nun Guer Cebn nicht mare, jo ift es bas idenfte, angenehmite Rind von ber Belt, bas man gern fur jeben Breis faufen mochte, um es nur immer um fich ju baben. In es nicht werth, bas 3br Endieiner annehmt? Berviene ich für meine Sorgialt, für meine Mube mit ibm nicht einen fleinen Unterbalt für mein fünftiges Leben? D! ihr herren, benen nichts abgeht, ihr habt gut von Bahrbeit und Gerabbeit reven; aber wie eine arme Kreatur, beren gerina-Rem Bedürfniß nichts entgegen tommt, die in ihren Berlegen: beiten teinen Freum. teinen Rath, teine Bulfe fiebt, wie die fich burch die ielbnischen Meniden durchbruden und im Stillen barben muß - davon wurde Manches ju fagen fein, wenn ihr boren wolltet und tonntet. Saben Sie Marianens Briefe gelefen? Es find biefelben, die fie gu jener ungludlichen Zeit ichrieb. Bergebens fuchte ich mich Ihnen ju nabern, vergebens Ihnen biefe Blätter suzustellen; Ihr graufamer Schwager hatte Sie jo um: lagert, daß alle Lift und Mugbeit vergebens war, und gulett. als er mir und Marianen mit dem Gefängniß brobte, mußte ich wohl alle Hoffnung aufgeben. Trifft nicht Alles mit bem überein, was ich ergablt habe? Und fest nicht Rorbergs Brief die gange Geschichte außer allen Zweifel?

Bas für ein Brief? fragte Bilhelm.

Saben Sie ihn nicht in ber Brieftasche gefunden? versette bie Alte.

Ich habe noch nicht Alles durchlesen.

Geben Sie nur die Brieftasche ber; auf dieses Dokument kommt Alles an. Norbergs unglückliches Billet hat die traurige Berwirrung gemacht, ein anderes von seiner Hand mag auch den Knoten lösen, in sofern am Faden noch etwas gelegen ist. Sie nahm ein Blatt aus der Brieftasche; Wilhelm erkannte jene verhaßte Hand, er nahm sich zusammen und las:

"Sag' mir nur, Madchen, wie vermagft du das über mich? Satt' ich boch nicht geglaubt, daß ein: Gottin felbst mich jum

seufzenden Liebhaber umschaffen tonnte. Anftatt mir mit offenen Armen entgegen ju eilen, ziehst bu bich jurud; man batte es wahrhaftig für Abicheu nehmen tonnen, wie bu bich betrugft. Ift's erlaubt, daß ich die Nacht mit der alten Barbara auf einem Roffer in einer Rammer gubringen mußte? Und mein geliebtes Dabchen war nur zwei Thuren davon. Es ist zu toll, sag' ich bir! Ich babe persprochen, bir einige Bebentzeit zu laffen, nicht gleich in bich zu bringen, und ich mochte rasend werden über jede verlorne Biertelftunde. habe ich bir nicht geschenkt, mas ich mußte und tonnte? Ameifelst bu noch an meiner Liebe? Was willst bu haben? faa' es nur! Es foll bir an nichts fehlen. Ich wollte, ber Pfaffe mußte verstummen und verblinden, ber bir folches Beug in ben Ropf gesett hat. Mußtest bu auch gerade an so einen kommen! Es giebt fo Biele, Die jungen Leuten etwas nachzusehen wiffen. Genug, ich fage bir, es muß anders werden, in ein paar Tagen muß ich Antwort wiffen, benn ich gebe bald wieder weg, und wenn du nicht wieder freundlich und gefällig bift, so sollst du mich nicht wieder feben . . . . "

In bieser Art gieng der Brief noch lange fort, drehte sich zu Wilhelms schmerzlicher Zufriedenheit immer um denselben Kunkt berum und zeugte für die Wahrheit der Geschichte, die er von Barbara vernommen hatte. Ein zweites Blatt bewies deutlich, daß Mariane auch in der Folge nicht nachgegeben hatte, und Wilhelm vernahm aus diesen und mehreren Papieren nicht ohne tiesen Schmerz die Geschichte des unglücklichen Mädchens bis zur

Stunde ibres Tobes.

Die Alte hatte ben rohen Menschen nach und nach zahm gemacht, indem sie ihm den Tod Marianens meldete und ihm den Glauben ließ, als wenn Felix sein Sohn sei; er hatte ihr einige Mal Geld geschickt, das sie aber für sich behielt, da sie Aurelien die Sorge für des Kindes Erziehung aufgeschwatzt hatte. Aber leider dauerte dieser heimliche Erwerd nicht lange. Korberg hatte durch ein wildes Leben den größten Theil seines Vermögens verzehrt, und wiederholte Liebesgeschichten sein Herz gegen seinen ersten, eingebildeten Sohn verhärtet.

So wahrscheinlich bas Alles lautete und so schon es zusammentraf, traute Wilhelm boch noch nicht, sich ber Freude zu über- laffen: er ichien sich por einem Geschenke zu fürchten, bas ibm

ein bofer Benius barreichte.

Ihre Zweifelsucht, sagte die Alte, die seine Gemuthsstimmung errieth, kann nur die Zeit heilen. Sehen Sie das Kind als ein fremdes an, und geben Sie desto genauer auf ihn Ucht; bemerken Sie seine Gaben, seine Natur, seine Fähigkeiten, und wenn Sie nicht nach und nach sich selbst wiedererkennen, so muffen Sie schlechte

Augen haben. Denn das versichre ich Sie, wenn ich ein Mann wäre, mir sollte Niemand ein Kind unterschieben; aber es ist ein Glück für die Beiber, daß die Männer in diesen Füllen nicht so scharfsichtig sind.

Rach allem biesen seste sich Wilhelm mit ber Alten auseinander; er wollte Felix mit sich nehmen, sie sollte Mignon zu Theresen bringen und hernach eine kleine Benston, die er ihr versprach,

wo fie wollte, verzehren.

Er ließ Mignon rusen, um sie auf diese Beränderung vorzubereiten. — Meister! sagte sie, behalte mich bei dir; es wird mir wohl thun und web.

Er stellte ihr vor, daß sie nun herangewachsen sei und daß noch etwas für ihre weitere Bildung gethan werden müsse. — Ich bin gebildet genug, versetzte sie, um zu lieben und zu trauern.

Er machte fie auf ihre Gesundheit aufmertsam, daß fie eine anhaltende Sorgsalt und die Leitung eines geschickten Arztes bedürfe. — Warum soll man für mich sorgen, sagte fie, da so viel

zu sorgen ift?

Nachdem er sich viele Rühe gegeben, sie zu überzeugen, daß er sie jett nicht mit sich nehmen könne, daß er sie zu Personen bringen wolle, wo er sie öfters sehen werde, schien sie von alle dem nichts gehört zu haben. Du willst mich nicht bei dir? sagte sie. Bielleicht ist es besser, schiede mich zum alten Harsenspieler, der arme Mann ist so allein.

Bilhelm suchte ihr begreislich zu machen, daß der Alte gut aufgehoben sei. — Ich sehne mich jede Stunde nach ihm, ver-

sette das Rind.

3d habe aber nicht bemerkt, jagte Wilhelm, daß du ihm fo

geneigt seift, als er noch mit uns lebte.

Ich fürchtete mich vor ihm, wenn er wachte; ich konnte nur seine Augen nicht sehen; aber wenn er schlief, sehte ich mich gern zu ihm, ich wehrte ihm die Fliegen und konnte mich nicht satt an ihm sehen. O! er hat mir in schrecklichen Augenblicken beigestanzben; es weiß Riemand, was ich ihm schuldig bin. Hätt' ich nur ben Weg gewußt, ich wäre schon zu ihm gelausen.

Wilhelm stellte ihr die Umstände weitläuftig vor und sagte: sie sei so ein vernünstiges Kind, sie möchte doch auch dießmal seinen Wünschen folgen. — Die Vernunft ist grausam, versetzte sie, das herz ist besser. Ich will hingeben, wohin du willst, aber laß mir

beinen Felix!

Nach vielem hin: und Wieberreben war sie immer auf ihrem Sinne geblieben, und Wilhelm mußte sich zulest entschließen, die beiden Kinder der Alten zu übergeben und sie zusammen an Fraulein Therese zu schiden. Es ward ihm das um so leichter, als er fich noch immer fürchtete, ben schönen Kelix fich als seinen Sobn suzueignen. Er nahm ihn auf ben Urm und trug ihn berum; bas Rind mochte gern vor den Spiegel gehoben sein, und ohne fich es zu gesteben, trug Wilhelm ihn gern vor den Spiegel und fuchte bort Aehnlichkeiten zwischen fich und bem Rinde auszuspähen. Bard es ihm dann einen Augenblick recht mahrscheinlich, so brückte er den Anaben an seine Bruft, aber auf einmal, erschreckt durch ben Bebanten, bag er fich betrugen tonne, feste er bas Rind nieber und ließ es hinlaufen. D! rief er aus, wenn ich mir diefes unichatbare Gut zueignen konnte, und es wurde mir bann entriffen,

io mare ich ber ungludlichste aller Menschen.

Die Kinder waren weggefahren, und Bilbelm wollte nun seinen förmlichen Abschied vom Theater nehmen, als er fühlte, daß er schon abgeschieden sei und nur zu geben brauchte. Mariane mar nicht mehr, seine zwei Schungeister hatten fich entfernt, und feine Gebanken eilten ihnen nach. Der schone Knabe schwebte wie eine reizende ungewiffe Erscheinung por seiner Einbildungstraft; er fab ihn, an Theresens hand, durch Relber und Balber laufen, in ber freien Luft und neben einer freien und heitern Begleiterin fich bilden; Therese war ihm noch viel werther geworden, seitbem er das Kind in ihrer Gesellschaft dachte. Selbst als Zuschauer im Theater erinnerte er fich ihrer mit Lacheln; beinahe mar er in ihrem Falle, die Borftellungen machten ihm teine Illufion mehr.

Serlo und Melina maren außerft höflich gegen ihn, sobald fie merkten, daß er an feinen vorigen Blat teinen weitern Unspruch machte. Ein Theil des Bublitums munschte ibn nochmals auftreten ju feben; es mare ibm unmöglich gemesen, und bei ber Gesellschaft munichte es Niemand als allenfalls Frau Melina.

Er nahm nun wirklich Abschied von dieser Freundin; er war gerührt und sagte: Wenn boch ber Mensch fich nicht vermeffen wollte, irgend etwas für die Butunft ju versprechen! Das Geringste vermag er nicht zu halten, geschweige wenn sein Borfat von Bedeutung ift. Die schäme ich mich, wenn ich bente, mas ich Ihnen Allen gusammen in jener ungludlichen Racht versprach, da wir beraubt, frank, verlett und verwundet in eine elende Schenke zusammengebrängt waren. Wie erhöhte damals das Unglud meinen Muth, und welchen Schat glaubte ich in meinem guten Willen ju finden! Run ift aus allem dem nichts, gar nichts geworden! Ich verlasse Sie als Ihr Schuldner, und mein Glück ist, daß man mein Versprechen nicht mehr achtete, als es werth mar, und baß Niemand mich jemals begbalb gemahnt bat.

Sein Sie nicht ungerecht gegen fich felbst, versette Frau Delina; wenn Niemand erfennt, was Gie für uns gethan hatten, jo werbe ich es nicht verkennen: benn unfer ganger Zustand ware völlig anders, wenn wir Sie nicht besessen hätten. Geht es boch unsern Borsagen, wie unsern Bunschen. Sie sehen sich gar nicht mehr ähnlich, wenn sie ausgeführt, wenn sie erfüllt sind, und wir glauben nichts gethan, nichts erlangt zu haben.

Sie werben, versette Wilhelm, burch Ihre freunbschaftliche Auslegung mein Gewiffen nicht beruhigen und ich werbe mir immer

als Ihr Schuldner vorkommen.

Es ist auch wohl möglich, daß Sie es sind, versetzte Madame Melina, nur nicht auf die Art, wie Sie es denken. Wir rechnen uns zur Schande, ein Versprechen nicht zu erfüllen, das wir mit dem Munde gethan haben. D, mein Freund, ein guter Mensch verspricht durch seine Gegenwart nur immer zu viel! Das Bertrauen, das er hervorlockt, die Neigung, die er einflößt, die Hossenungen, die er erregt, sind unendlich; er wird und bleibt ein Schuldner, ohne es zu wissen. Leben Sie wohl. Wenn unsere äußern Umstände sich unter Ihrer Leitung recht glücklich hergestellt haben, so entsteht in meinem Innern durch Ihren Abschied eine

Lude, die fich fo leicht nicht wieder ausfüllen wird.

Wilhelm fcrieb vor feiner Abreife aus ber Stadt noch einen weitläuftigen Brief an Wernern. Sie hatten gwar einige Briefe gewechselt, aber weil fie nicht einig werden konnten, borten fie julett auf, ju ichreiben. Run hatte fich Wilhelm wieder genabert; er war im Begriff, basienige zu thun, mas jener fo febr munichte; er konnte sagen: ich verlaffe bas Theater und verbinde mich mit Mannern, beren Umgang mich in jedem Sinne zu einer reinen und sichern Thatigkeit führen muß. Er erkundigte sich nach feinem Bermogen, und es ichien ihm nunmehr fonberbar, bag er fo lange fich nicht barum befümmert batte. Er mußte nicht, baß es die Art aller ber Menschen sei, benen an ihrer innern Bilbung viel gelegen ift, daß fie die außern Berhaltniffe gang und gar vernachläffigen. Wilhelm hatte fich in biefem Falle befunden; er ichien nunmehr jum erften Mal zu merten, bag er außerer Sulf&= mittel bedurfe, um nachhaltig ju wirken. Er reifte fort mit einem gang anbern Sinn, als bas erfte Mal; bie Ausfichten, bie fich ihm zeigten, waren reizend, und er hoffte auf feinem Bege etwas Frobes zu erleben.

# Menntes Rapitel.

Als er nach Lothario's Gut zurücklam, fand er eine große Beränderung. Jarno kam ihm entgegen mit der Nachricht, daß ber Oheim gestorben, daß Lothario hingegangen sei, die hinterlassenen Güter in Besitz zu nehmen. Sie kommen eben zur rechten Zeit, sagte er, um mir und dem Abbé beizustehn. Lothario hat uns den Handel um wichtige Güter in unserer Nachbarschaft aufgetragen; es war schon lange vorbereitet, und nun sinden wir Geld und Kredit eben zur rechten Stunde. Das Einzige war dabei bedenklich, daß ein auswärtiges Handelshaus auch schon auf diesselben Güter Absicht hatte; nun sind wir kurz und gut entschlossen, mit jenem gemeine Sache zu machen, denn sonst hätten wir uns ohne Roth und Vernunft hinausgetrieben. Wir haben, so scheint es, mit einem klugen Manne zu thun. Nun machen wir Calculs und Anschläge; auch muß ökonomisch überlegt werden, wie wir die Süter theilen können, so daß Zeder ein schones Besitzthum erdält. Es wurden Wilhelmen die Bapiere vorgelegt, man besah die Felder, Wiesen, Schlösser, und obgleich Jarno und der Abbé die Sache sehr gut zu verstehen schienen, so wünschte Wilhelm doch, daß Kräulein Therese von der Gesellschaft sein möchte.

Sie brachten mehrere Tage mit diesen Arbeiten zu, und Wilshelm hatte taum Beit, seine Abenteuer und seine zweifelhafte Baters schaft den Freunden zu erzählen, die eine ihm so wichtige Beges

benheit gleichgültig und leichtsinnig behandelten.

Er hatte bemerkt, daß sie manchmal in vertrauten Gesprächen, bei Tische und auf Spaziergängen, auf einmal inne hielten, ihren Worten eine andere Wendung gaben und dadurch wenigstens anzeigten, daß sie unter sich Manches abzuthun hatten, das ihm verborgen sei. Er erinnerte sich an das, was Lydie gesagt hatte, und glaubte um so mehr daran, als eine ganze Seite des Schlosses vor ihm immer unzugänglich gewesen war. Zu gewissen Galerieen und besonders zu dem alten Thurm, den er von außen recht gut kannte, hatte er bisher vergebens Weg und Eingang gesucht.

Gines Abends sagte Jarno zu ihm: Wir können Sie nun so sicher als den Unsern ansehen, daß es undillig wäre, wenn wir Sie nicht tiefer in unsere Geheimnisse einführten. Es ist gut, daß der Mensch, der erst in die Welt tritt, viel von sich halte, daß er sich viele Borzüge zu erwerben denke, daß er Alles möglich zu machen suche; aber wenn seine Bildung auf einem gewissen Wasse steht, dann ist es vortheilhaft, wenn er sich in einer größern Masse verlieren lernt, wenn er lernt, um Anderer willen zu leben und seiner selbst in einer pslichtmäßigen Thätigkeit zu vergessen. Da lernt er erst sich selbst kennen; denn daß Handeln eigentlich verzgleicht uns mit Andern. Sie sollen bald ersahren, welch eine kleine Welt sich in Ihrer Rähe besindet, und wie gut Sie in dieser kleinen Welt gekannt sind; morgen früh, vor Sonnenausgang, sein Sie angezogen und bereit.

Jarno tam zur bestimmten Stunde und führte ihn burch betannte und unbefannte Bimmer bes Schloffes, bann burch einige Galerien, und sie gelangten endlich vor eine große alte Thüre, die stark mit Eisen beschlagen war. Jarno pochte, die Thüre that sich ein wenig auf, so daß eben ein Mensch hineinschlüpfen konnte. Jarno schob Wilhelmen hinein, ohne ihm zu folgen. Dieser sand sich in einem vankeln und engen Behältnisse; es war sinster um ihn, und als er einen Schritt vorwärts geben wollte, stieß er schon wider. Eine nicht ganz unbekannte Stimme rief ihm zu: Tritt herein! und nun bemerkte er erst, daß die Seiten des Raums, in dem er sich besand, nur mit Teppichen behangen waren, durch welche ein schwaches Licht hindurchschimmerte. Tritt herein! rief es nochmals; er hob den Teppich auf und trat binein.

Der Saal, in dem er fich nunmehr befand, schien ehemals eine Kapelle gewesen zu sein; anstatt des Altars stand ein großer Tisch auf einigen Stufen, mit einem grünen Teppich behangen, darüber schien ein zugezogener Borhang ein Gemälde zu bededen; an den Seiten waren schön gearbeitete Schränke, mit seinen Drahtz gittern verschlossen, wie man sie in Bibliotheken zu sehen pslegt, nur sah er anstatt der Bücher viele Rollen aufgestellt. Niemand befand sich in dem Saal; die aufgehende Sonne siel durch die sarbigen Fenster Wilhelmen gerade entgegen und begrüßte ihn

freundlich.

Sete bich! rief eine Stimme, die von dem Altare her zu tönen schien. Wilhelm sette sich auf einen kleinen Armstuhl, der wider den Verschlag des Eingangs stand; es war kein anderer Sit im ganzen Zimmer, er mußte sich darein ergeben, ob ihn schon die Morgensonne blendete; der Sessel stand fest, er konnte nur

bie Sand vor die Augen halten.

Indem eröffnete sich mit einem kleinen Geräusche der Borhang über dem Altar und zeigte, innerhalb eines Rahmens, eine leere, dunkle Deffnung. Es trat ein Mann hervor in gewöhnlicher Kleibung, der ihn begrüßte und zu ihm sagte: Sollten Sie mich nicht wieder erkennen? Sollten Sie, unter andern Dingen, die Sie wissen möchten, nicht auch zu erfahren wünschen, wo die Kunstzammlung Ihres Großvaters sich gegenwärtig befindet? Erinnern Sie sich des Gemälbes nicht mehr, das Ihnen so reizend war? Wo mag der kranke Königssohn wohl jeto schmachten? — Wilzbelm erkannte leicht den Fremden, der in jener bedeutenden Racht sich mit ihm im Gasthause unterhalten hatte. Vielleicht, suhr dieser fort, können wir jett über Schickal und Charakter eher einig werden.

Bilhelm wollte eben antworten, als der Borhang sich wieder rasch zusammenzog. Sonderbar! sagte er bei sich selbst, sollten zusällige Ereignisse einen Zusammenhang haben? und das, was wir Schicksal nennen, sollte es bloß Zufall sein? Wo maa sich meines Großvaters Sammlung befinden? und warum erinnert man mich in diesen feierlichen Augenblicken daran?

Er hatte nicht Zeit, weiter zu benten, benn ber Borbang öffnete fich wieber, und ein Mann ftand vor feinen Augen, ben er fogleich für ben Landgeiftlichen erkannte, ber mit ihm und ber luftigen Gesellschaft jene Bafferfahrt gemacht hatte; er glich bem Abbe, ob er gleich nicht biefelbe Berfon ichien. Dit einem beitern Befichte und einem murbigen Musbrud fieng ber Dann an: Richt por Brrthum ju bemahren, ift die Bflicht bes Menschenerziehers, fonbern ben Irrenden ju leiten, ja, ihn feinen Irrthum aus vollen Bechern ausschlürfen zu laffen, bas ift Weisheit ber Lehrer. Wer feinen Jrrthum nur toftet, halt lange bamit Saus, er freuet fich beffen ale eines feltenen Glude: aber mer ibn gang ericoppft. ber muß ibn tennen lernen, wenn er nicht mabnfinnig ift. Der Borhang ichloß fich abermals, und Wilhelm hatte Beit, nachau-Bon welchem Jrrthum tann ber Mann fprechen? fagte benken. er ju fich felbst, als von bem, ber mich mein ganges Leben verfolgt hat; daß ich ba Bilbung suchte, wo keine zu finden war, baß ich mir einbildete, ein Talent erwerben gu fonnen, gu bem ich nicht die gerinaste Anlage batte.

Der Borhang riß sich schneller auf; ein Offizier trat hervor und sagte nur im Borbeigehen: Lernen Sie die Menschen kennen, zu denen man Zutrauen haben kann! Der Borhang schloß sich, und Wilhelm brauchte sich nicht lange zu besinnen, um diesen Offizier sür denjenigen zu erkennen, der ihn in des Grasen Park umarmt hatte und Schuld gewesen war, daß er Jarno für einen Werber hielt. Wie dieser hierher gekommen und wer er sei, war Wilbelmen völlig ein Räthsel. — Wenn so viele Menschen an dir Theil nahmen, deinen Lebensweg kannten und wußten, was darauf zu thun sei, warum führten sie dich nicht strenger, warum nicht ernster? warum begünstigten sie deine Spiele, anstatt dich davon

measuführen?

Rechte nicht mit uns! rief eine Stimme. Du bist gerettet und auf dem Wege zum Ziel. Du wirst keine deiner Thorheiten bereuen und keine zuruck wünschen; kein glücklicheres Schickfal kann einem Menschen werden. Der Borhang riß sich von einander, und in voller Rüstung stand der alte König von Dänemark in dem Raume. Ich bin der Geist deines Baters, sagte das Bildniß, und scheide getrost, da meine Wünsche für dich, mehr als ich sie selbst begriff, erfüllt sind. Steile Gegenden lassen sich nur durch Umwege erklimmen, auf der Ebene führen gerade Wege von einem Ort zum andern. Lebe wohl und gedenke mein, wenn du genießest, was ich dir vorbereitet habe.

Bilbelm war außerst betroffen; er glaubte die Stimme feines

Bilhelm eilte nach Hause und bestellte die Alte, die ihn, jeboch nicht eher als in der Dämmerung, zu besuchen versprach; er empsieng sie verdrießlich und sagte zu ihr: Es ist nichts Schändlicheres in der Welt, als sich auf Lügen und Märchen einzurichten! Schon hast du viel Boses damit gestistet, und jest, da dein Wort das Glück meines Lebens entscheiden könnte, jest steh' ich zweiselhast und wage nicht, das Kind in meine Arme zu schließen, dessen ungetrübter Besit mich äußerst glücklich machen würde. Ich kann dich, schändliche Kreatur, nicht ohne haß und Verachtung anseben.

Guer Betragen tommt mir, wenn ich aufrichtig reben foll, verfeste die Alte, gang unerträglich vor. Und wenn's nun Guer Sohn nicht ware, so ist es das schönste, angenehmste Rind von ber Welt, bas man gern für jeben Breis taufen mochte, um es nur immer um fich ju haben. Ift es nicht werth, bag 3br Guch feiner annehmt? Berbiene ich für meine Sorgfalt, für meine Dube mit ihm nicht einen tleinen Unterhalt für mein fünftiges Leben? D! ihr herren, benen nichts abgeht, ihr habt gut von Wahrheit und Gerabheit reden; aber wie eine arme Kreatur, beren geringftem Bedürfniß nichts entgegen tommt, die in ihren Berlegen: beiten feinen Freund, feinen Rath, feine Bulfe fiebt, wie die fich burch die felbstischen Menschen burchbruden und im Stillen barben muß - bavon murbe Manches zu fagen fein, wenn ihr boren wolltet und könntet. Haben Sie Marianens Briefe gelesen? Es find dieselben, die sie zu jener ungludlichen Zeit schrieb. Bergebens suchte ich mich Ihnen zu nähern, vergebens Ihnen diese Blatter zuzustellen; Ihr graufamer Schwager hatte Sie so umlagert, daß alle Lift und Rlugbeit vergebens mar, und zulett, als er mir und Marianen mit bem Gefängniß brobte, mußte ich wohl alle hoffnung aufgeben. Trifft nicht Alles mit bem überein, was ich erzählt habe? Und fest nicht Norbergs Brief bie gange Geschichte außer allen Ameifel?

Bas für ein Brief? fragte Bilbelm.

haben Sie ihn nicht in der Brieftasche gefunden? versette bie Alte.

36 habe noch nicht Alles burchlefen.

Geben Sie nur die Brieftasche her; auf dieses Dokument kommt Alles an. Norbergs unglückliches Billet hat die traurige Berwirrung gemacht, ein anderes von seiner Hand mag auch den Knoten lösen, in sofern am Faden noch etwas gelegen ist. Sie nahm ein Blatt aus der Brieftasche; Wilhelm erkannte jene verhaßte Hand, er nahm sich zusammen und las:

"Sag' mir nur, Mabchen, wie vermagft bu bas über mich? Satt' ich boch nicht geglaubt, bag eine Gottin felbst mich jum

seufzenden Liebhaber umichaffen tonnte. Anftatt mir mit offenen Urmen entgegen zu eilen, giehst bu bich gurud; man batte es wahrhaftig für Abscheu nehmen konnen, wie bu bich betrugft. Ift's erlaubt, daß ich die Nacht mit der alten Barbara auf einem Roffer in einer Rammer zubringen mußte? Und mein geliebtes Madchen war nur zwei Thuren bavon. Es ist zu toll, sag' ich bir! 3ch habe versprochen, dir einige Bebentzeit zu laffen, nicht gleich in bich zu bringen, und ich möchte rafend werben über jede verlorne Biertelftunde. habe ich dir nicht geschenkt, mas ich mußte und tonnte? Ameifelst du noch an meiner Liebe? Bas willft du haben? fag' es nur! Es foll bir an nichts fehlen. Ich wollte, ber Pfaffe mußte verstummen und verblinden, ber bir folches Zeug in ben Ropf gesett hat. Mußtest du auch gerade an so einen kommen! Es giebt fo Biele, die jungen Leuten etwas nachzuseben miffen. Genua, ich fage bir, es muß anders werben, in ein paar Tagen muß ich Antwort wiffen, benn ich gebe balb wieber meg, und wenn du nicht wieder freundlich und gefällig bift, so sollst du mich nicht wieder seben . . . . "

In dieser Art gieng der Brief noch lange fort, drehte sich zu Wilhelms schmerzlicher Zufriedenheit immer um denselben Punkt berum und zeugte für die Wahrheit der Geschichte, die er von Barbara vernommen hatte. Ein zweites Blatt bewies deutlich, daß Mariane auch in der Folge nicht nachgegeben hatte, und Wilhelm vernahm aus diesen und mehreren Papieren nicht ohne tiesen Schmerz die Geschichte des unglücklichen Mädchens dis zur Stunde ihres Todes.

Die Alte hatte ben rohen Menschen nach und nach zahm gemacht, indem sie ihm den Tod Marianens meldete und ihm den Glauben ließ, als wenn Felix sein Sohn sei; er hatte ihr einige Mal Geld geschickt, das sie aber für sich behielt, da sie Aurelien die Sorge für des Kindes Erziehung aufgeschwatzt hatte. Aber leider dauerte dieser heimliche Erwerd nicht lange. Norderg hatte durch ein wildes Leben den größten Theil seines Bermögens verzehrt, und wiederholte Liebesgeschichten sein Herz gegen seinen ersten, eingebildeten Sohn verhärtet.

So wahrscheinlich das Alles lautete und so schön es zusammentraf, traute Wilhelm boch noch nicht, sich der Freude zu über- lassen; er schien sich vor einem Geschenke zu fürchten, das ihm ein boser Genius darreichte.

Ihre Zweifelsucht, sagte die Alte, die seine Gemuthöstimmung errieth, kann nur die Zeit heilen. Sehen Sie das Kind als ein fremdes an, und geben Sie desto genauer auf ihn Acht; bemerken Sie seine Gaben, seine Natur, seine Fähigkeiten, und wenn Sie nicht nach und nach sich selbst wiedererkennen, so mussen Sie schlechte

Augen haben. Denn das versichre ich Sie, wenn ich ein Mann wäre, mir sollte Niemand ein Kind unterschieben; aber es ist ein Glück für die Weiber, daß die Männer in diesen Fällen nicht so scharssichtig sind.

Rach allem diesen setzte sich Wilhelm mit der Alten auseinander; er wollte Felix mit sich nehmen, sie sollte Mignon zu Theresen bringen und hernach eine kleine Bension, die er ihr versprach,

wo fie wollte, verzehren.

Er ließ Mignon rufen, um sie auf diese Beränderung vorzubereiten. — Meister! sagte sie, behalte mich bei dir; es wird mir wohl thun und web.

Er stellte ihr vor, daß sie nun herangewachsen sei und daß noch etwas für ihre weitere Bildung gethan werden musse. — Ich bin gebildet genug, versetzte sie, um zu lieben und zu trauern.

Er machte fie auf ihre Gesundheit aufmerksam, daß sie eine anhaltende Sorgsalt und die Leitung eines geschickten Arztes bedurfe. — Warum soll man für mich sorgen, sagte fie, da so viel

zu sorgen ift?

Rachbem er sich viele Mühe gegeben, sie zu überzeugen, daß er sie jest nicht mit sich nehmen könne, daß er sie zu Bersonen bringen wolle, wo er sie öfters sehen werde, schien sie von alle dem nichts gehört zu haben. Du willst mich nicht bei dir? sagte sie. Bielleicht ist es besser, schiede mich zum alten Harsenspieler, der arme Mann ist so allein.

Wilhelm suchte ihr begreiflich zu machen, daß der Alte gut aufgehoben fei. — Ich sehne mich jede Stunde nach ihm, ver-

feste bas Rind.

Ich habe aber nicht bemerkt, sagte Wilhelm, daß du ihm so

geneigt seist, als er noch mit uns lebte.

Ich fürchtete mich vor ihm, wenn er wachte; ich konnte nur seine Augen nicht sehen; aber wenn er schlief, setzte ich mich gern zu ihm, ich wehrte ihm die Fliegen und konnte mich nicht satt an ihm sehen. O! er hat mir in schrecklichen Augenblicken beigestanden; es weiß Niemand, was ich ihm schuldig bin. Hätt' ich nur den Weg gewußt, ich wäre schon zu ihm gelausen.

Wilhelm stellte ihr die Umstände weitläuftig vor und sagte: sie sei so ein vernünftiges Kind, sie möchte doch auch dießmal seinen Wünschen folgen. — Die Vernunft ist grausam, versetzte sie, das herz ist besser. Ich will hingehen, wohin du willst, aber laß mir

beinen Felix!

Nach vielem hin: und Wieberreben war sie immer auf ihrem Sinne geblieben, und Wilhelm mußte sich zulett entschließen, die beiden Kinder der Alten zu übergeben und sie zusammen an Fraulein Therese zu schiden. Es ward ihm das um so leichter, als er sich noch immer fürchtete, den schönen Felix sich als seinen Sohn zuzueignen. Er nahm ihn auf den Arm und trug ihn herum; das Kind mochte gern vor den Spiegel gehoben sein, und ohne sich es zu gestehen, trug Wilhelm ihn gern vor den Spiegel und suchte dort Aehnlichkeiten zwischen sich und dem Kinde auszuspähen. Ward es ihm dann einen Augenblick recht wahrscheinlich, so drückte er den Knaben an seine Brust, aber auf einmal, erschreckt durch den Gedanken, daß er sich betrügen könne, setzte er das Kind nieder und ließ es hinlausen. D! rief er aus, wenn ich mir dieses unschähdere Gut zueignen könnte, und es würde mir dann entrissen, so wäre ich der unglücklichte aller Menschen.

Die Kinder waren weggefahren, und Wilhelm wollte nun seinen sormlichen Abschied vom Theater nehmen, als er fühlte, daß er schon abgeschieden sei und nur zu gehen brauchte. Mariane war nicht mehr, seine zwei Schutzeister hatten sich entsernt, und seine Gedanken eilten ihnen nach. Der schone Knade schwechte wie eine reizende ungewisse Erscheinung vor seiner Eindildungskraft; er sah ihn, an Theresens Hand, durch Felder und Wälder lausen, in der freien Lust und neben einer freien und heitern Begleiterin sich bilden; Therese war ihm noch viel werther geworden, seitdem er das Kind in ihrer Gesellschaft dachte. Selbst als Zuschauer im Theater erinnerte er sich ihrer mit Lächeln; beinahe war er in ihrem Falle, die Borstellungen machten ihm keine Allusion mehr.

Serlo und Melina waren äußerst höflich gegen ihn, sobald sie merkten, daß er an seinen vorigen Plat keinen weitern Anspruch machte. Ein Theil des Publikums wünschte ihn nochmals auftreten zu sehen; es wäre ihm unmöglich gewesen, und bei der Gesellschaft wünschte es Niemand als allenfalls Frau Melina.

Er nahm nun wirklich Abschied von dieser Freundin; er war gerührt und sagte: Wenn doch der Mensch sich nicht vermessen wollte, irgend etwas für die Zukunft zu versprechen! Das Geringste vermag er nicht zu halten, geschweige wenn sein Borsat von Bedeutung ist. Wie schäme ich mich, wenn ich denke, was ich Ihnen Allen zusammen in jener unglücklichen Nacht versprach, da wir beraubt, krank, verlett und verwundet in eine elende Schenke zusammengedrängt waren. Wie erhöhte damals das Unglück meinen Muth, und welchen Schat glaubte ich in meinem guten Willen zu sinden! Nun ist aus allem dem nichts, gar nichts geworden! Ich verlasse sie als Ihr Schuldner, und mein Glück ist, daß man mein Bersprechen nicht mehr achtete, als es werth war, und daß Niemand mich jemals deßhalb gemahnt hat.

Sein Sie nicht ungerecht gegen fich selbst, versetzte Frau Melina; wenn Niemand ertennt, was Sie für uns gethan hatten, jo werbe ich es nicht vertennen: benn unser ganger Zustand wäre völlig anders, wenn wir Sie nicht beseffen hatten. Geht es boch unsern Borsaten, wie unsern Bunschen. Sie sehen sich gar nicht mehr ähnlich, wenn sie ausgeführt, wenn sie erfüllt find, und wir glauben nichts gethan, nichts erlangt zu haben.

Sie werden, verfette Wilhelm, durch Ihre freundschaftliche Auslegung mein Gewiffen nicht beruhigen und ich werde mir immer

als Ihr Schuloner vorkommen.

Es ist auch wohl möglich, daß Sie es sind, versetzte Madame Melina, nur nicht auf die Art, wie Sie es denken. Wir rechnen uns zur Schande, ein Bersprechen nicht zu erfüllen, das wir mit dem Munde gethan haben. D, mein Freund, ein guter Mensch verspricht durch seine Gegenwart nur immer zu viel! Das Bertrauen, das er hervorlockt, die Neigung, die er einslößt, die Hossungen, die er erregt, sind unendlich; er wird und bleibt ein Schuldner, ohne es zu wissen. Leben Sie wohl. Wenn unsere äußern Umstände sich unter Ihrer Leitung recht glüdlich hergestellt haben, so entsteht in meinem Junern durch Ihren Abschede eine Lüde, die sich so leicht nicht wieder ausfüllen wird.

Bilhelm ichrieb por feiner Abreife aus der Stadt noch einen weitläuftigen Brief an Wernern. Sie hatten gwar einige Briefe gewechselt, aber weil fie nicht einig werben tonnten, hörten fie julest auf, ju ichreiben. Run hatte fich Bilhelm wieder genabert: er war im Begriff, basjenige ju thun, mas jener fo febr munichte; er konnte sagen: ich verlasse das Theater und verbinde mich mit Mannern, beren Umgang mich in jedem Sinne zu einer reinen und fichern Thatigfeit führen muß. Er ertundigte fich nach feinem Bermogen, und es ichien ibm nunmehr fonderbar, bag er jo lange fich nicht barum befümmert batte. Er wußte nicht, baß es die Art aller ber Menschen sei, benen an ihrer innern Bilbung viel gelegen ift, daß fie die außern Berhaltniffe gang und gar vernachläffigen. Wilhelm hatte fich in diesem Falle befunden; er ichien nunmehr jum erften Mal ju merten, bag er außerer Sulfsmittel bedurfe, um nachhaltig ju wirten. Er reifte fort mit einem gang anbern Sinn, als bas erfte Mal; bie Ausfichten, bie fich ihm zeigten, maren reizend, und er hoffte auf feinem Wege etwas Frobes ju erleben.

### Nenntes Rapitel.

Als er nach Lothario's Gut zurüdtam, fand er eine große Beränderung. Jarno tam ihm entgegen mit der Rachricht, daß ber Oheim gestorben, daß Lothario hingegangen sei, die hinterlassenen Güter in Besitz zu nehmen. Sie kommen eben zur rechten Zeit, sagte er, um mir und dem Abbé beizustehn. Lothario hat uns den Handel um wichtige Güter in unserer Nachbarschaft aufgetragen; es war schon lange vorbereitet, und nun sinden wir Geld und Kredit eben zur rechten Stunde. Das Einzige war dabei bedenklich, daß ein auswärtiges Handelshaus auch schon auf diezselben Güter Absicht hatte; nun sind wir kurz und gut entschlossen, mit jenem gemeine Sache zu machen, denn sonst hätten wir uns ohne Noth und Bernunst hinausgetrieben. Wir haben, so scheint es, mit einem klugen Manne zu thun. Nun machen wir Calculs und Anschläge; auch muß ökonomisch überlegt werden, wie wir die Güter theilen können, so daß Zeder ein schones Besitzthum erhält. Es wurden Wilhelmen die Bapiere vorgelegt, man besah die Felder, Wiesen, Schlösser, und obgleich Jarno und der Abbé die Sache sehr gut zu verstehen schienen, so wünschte Wilhelm doch, daß Fräulein Therese von der Gesellschaft sein möchte.

Sie brachten mehrere Tage mit diesen Arbeiten zu, und Wilshelm hatte taum Beit, seine Abenteuer und seine zweiselhafte Baterschaft den Freunden zu erzählen, die eine ihm so wichtige Bege-

benheit gleichgültig und leichtsinnig behandelten.

Er hatte bemerkt, daß sie manchmal in vertrauten Gesprächen, bei Tische und auf Spaziergängen, auf einmal inne hielten, ihren Worten eine andere Wendung gaben und dodurch wenigstens anzeigten, daß sie unter sich Manches abzuthun hatten, das ihm verborgen sei. Er erinnerte sich an das, was Lydie gesagt hatte, und glaubte um so mehr daran, als eine ganze Seite des Schlosses vor ihm immer unzugänglich gewesen war. Zu gewissen Galerieen und besonders zu dem alten Thurm, den er von außen recht gut kannte, hatte er bisher vergebens Weg und Singang gesucht.

Gines Abends sagte Jarno zu ihm: Wir können Sie nun so sicher als den Unsern ansehen, daß es undillig wäre, wenn wir Sie nicht tiefer in unsere Geheimnisse einführten. Es ist gut, daß der Mensch, der erst in die Welt tritt, viel von sich halte, daß er sich viele Borzüge zu erwerben denke, daß er Alles möglich zu machen suche; aber wenn seine Bildung auf einem gewissen Grade steht, dann ist es vortheilhaft, wenn er sich in einer größern Masse verlieren lernt, wenn er lernt, um Anderer willen zu leben und seiner selbst in einer psichtmäßigen Thätigkeit zu vergessen. Da lernt er erst sich selbst kennen; denn das Handeln eigentlich verzgleicht uns mit Andern. Sie sollen bald ersahren, welch eine kleine Welt sich in Ihrer Rähe besindet, und wie gut Sie in dieser kleinen Welt gekannt sind; morgen früh, vor Sonnenausgang, sein Sie angezogen und bereit.

Jarno tam gur bestimmten Stunde und führte ihn burch betannte und unbefannte Zimmer bes Schloffes, bann burch einige Galerien, und sie gelangten endlich vor eine große alte Thüre, die stark mit Eisen beschlagen war. Jarno pochte, die Thüre that sich ein wenig auf, so daß eben ein Mensch hineinschlüpfen konnte. Jarno schob Wilhelmen hinein, ohne ihm zu solgen. Dieser sand sich in einem dunkeln und engen Behältnisse; es war sinster um ihn, und als er einen Schritt vorwärts geben wollte, stieß er schon wider. Eine nicht ganz unbekannte Stimme rief ihm zu: Tritt herein! und nun bemerkte er erst, daß die Seiten des Raums, in dem er sich befand, nur mit Teppichen behangen waren, durch welche ein schwaches Licht hindurchschimmerte. Tritt herein! rief es nochmals; er hob den Teppich auf und trat hinein.

Der Saal, in dem er sich nunmehr befand, schien ehemals eine Kapelle gewesen zu sein; anstatt des Altars stand ein großer Tisch auf einigen Stusen, mit einem grünen Teppich behangen, darüber schien ein zugezogener Vorhang ein Gemälde zu bedecken; an den Seiten waren schön gearbeitete Schränke, mit seinen Drahtzeittern verschlossen, wie man sie in Bibliotheken zu sehen pflegt, nur sah er anstatt der Bücher viele Rollen aufgestellt. Niemand besand sich in dem Saal; die aufgehende Sonne siel durch die farbigen Fenster Wilhelmen gerade entgegen und begrüßte ihn

freundlich.

Setze bich! rief eine Stimme, die von dem Altare her zu tönen schien. Wilhelm setzte sich auf einen kleinen Armstuhl, der wider den Verschlag des Eingangs stand; es war kein anderer Sit im ganzen Zimmer, er mußte sich darein ergeben, ob ihn schon die Morgensonne blendete; der Sessel stand sest, er konnte nur

die Sand por die Augen balten.

Indem eröffnete sich mit einem kleinen Geräusche der Borhang über dem Altar und zeigte, innerhalb eines Rahmens, eine leere, dunkle Deffnung. Es trat ein Mann hervor in gewöhnlicher Kleisdung, der ihn begrüßte und zu ihm sagte: Sollten Sie mich nicht wieder erkennen? Sollten Sie, unter andern Dingen, die Sie wissen möchten, nicht auch zu erfahren wünschen, wo die Kunstziammlung Ihres Großvaters sich gegenwärtig besindet? Erinnern Sie sich des Gemäldes nicht mehr, das Ihnen so reizend war? Wo mag der kranke Königssohn wohl jeho schmachten? — Wilzhelm erkannte leicht den Fremden, der in jener bedeutenden Nacht sich mit ihm im Gasthause unterhalten hatte. Vielleicht, suhr dieser fort, können wir jeht über Schicksal und Charakter eher einig werden.

Bilhelm wollte eben antworten, als der Borhang sich wieder rasch zusammenzog. Sonderbar! sagte er bei sich selbst, sollten zusällige Ereignisse einen Zusammenhang haben? und das, was wir Schicksal nennen, sollte es bloß Zusall sein? Wo mag sich meines Großvaters Sammlung befinden? und warum erinnert man

mich in diesen feierlichen Augenbliden baran?

Er hatte nicht Zeit, weiter zu benten, benn ber Borbang öffnete fich wieder, und ein Mann stand vor seinen Augen, ben er foaleich für ben Landgeistlichen erkannte, ber mit ihm und ber luftigen Gefellschaft jene Wafferfahrt gemacht hatte; er glich dem Abbe. ob er gleich nicht dieselbe Berfon ichien. Mit einem beitern Befichte und einem würdigen Ausbrud fieng ber Mann an: Richt vor Jrrthum zu bewahren, ift die Bflicht bes Menschenerziehers, fondern ben Irrenden ju leiten, ja, ihn feinen Irrthum aus vollen Bechern ausschlürfen zu laffen, bas ift Beisheit ber Lehrer. Ber feinen Jrrthum nur toftet, halt lange bamit haus, er freuet fich beffen als eines feltenen Gluds; aber mer ibn gang ericoppft. ber muß ihn tennen lernen, wenn er nicht mabnfinnig ift. Der Borhang folog fich abermals, und Wilhelm hatte Beit, nachzu-Bon welchem Brrthum tann ber Mann fprechen? fagte benken. er ju fich felbst, als von bem, ber mich mein ganges Leben verfolgt hat; daß ich da Bilbung suchte, wo teine zu finden war, baß ich mir einbildete, ein Talent erwerben gu tonnen, gu bem ich nicht die geringste Anlage batte.

Der Borhang riß sich schneller auf; ein Offizier trat hervor und sagte nur im Borbeigehen: Lernen Sie die Menschen kennen, zu denen man Zutrauen haben kann! Der Borhang schloß sich, und Wilhelm brauchte sich nicht lange zu besinnen, um diesen Offizier für denjenigen zu erkennen, der ihn in des Grasen Park umarmt hatte und Schuld gewesen war, daß er Jarno für einen Werber hielt. Wie dieser hierher gekommen und wer er sei, war Wilbelmen völlig ein Räthsel. — Wenn so viele Menschen an dir Theil nahmen, deinen Lebensweg kannten und wußten, was darauf zu thun sei, warum sührten sie dich nicht strenger, warum nicht ernster? warum begünstigten sie deine Spiele, anstatt dich davon

measuführen?

Rechte nicht mit uns! rief eine Stimme. Du bist gerettet und auf dem Wege zum Ziel. Du wirst keine deiner Thorheiten bereuen und keine zurück wünschen; kein glücklicheres Schicksal kann einem Menschen werden. Der Bordang riß sich von einander, und in voller Rüstung stand der alte König von Dänemark in dem Raume. Ich bin der Geist deines Baters, sagte das Bildnis, und scheide getrost, da meine Wünsche für dich, mehr als ich sie elbst begriff, erfüllt sind. Steile Gegenden lassen sich nur durch Umwege erklimmen, auf der Sene sühren gerade Wege von einem Ort zum andern. Lebe wohl und gedenke mein, wenn du genießest, was ich dir vordereitet habe.

Wilhelm war außerst betroffen; er glaubte die Stimme feines

Baters zu hören, und doch war fie es auch nicht; er befand fich burch die Gegenwart und die Erinnerung in der verworrenften Lage.

Richt lange konnte er nachdenken, als der Abbe hervortrat und sich hinter den grünen Tisch stellte. Treten Sie herbei! rief er seinem verwunderten Freunde zu. Er trat herbei und stieg die Stusen hinan. Auf dem Teppiche lag eine Keine Rolle. Hier ist Ihr Lehrbrief, sagte der Abbe; beherzigen Sie ihn! er ist von wichtigem Inhalt. Wilhelm nahm ihn auf, öffnete ihn und las:

#### Lehrbrief.

Die Kunft ift lang, bas Leben turg, bas Urtheil schwierig, Die Gelegenheit flüchtig. Sanbeln ift leicht, benten schwer; nach dem Gedachten bandeln unbequem. Aller Anfang ift beiter, die Schwelle ift Der Plat ber Erwartung. Der Knabe ftaunt, ber Einbrud bestimmt ibn; er lernt spielend, ber Ernft überrascht ibn. Die Nachahmung ift uns angeboren, das Nachzuahmende wird nicht leicht erfannt. Selten wird bas Treffliche gefunden, seltner geschätt. Die Bobe reigt uns, nicht bie Stufen; ben Gipfel im Auge, wandeln wir gerne auf der Ebene. Rur ein Theil der Runft tann gelehrt werben, ber Runftler braucht fie aang. Ber fie halb tennt, ift immer irre und rebet viel; wer fie gang befitt. mag nur thun und rebet felten ober fpat. Jene haben teine Bebeimniffe und teine Rraft, ihre Lehre ift wie gebadnes Brod fcmadbaft und fattigend fur Ginen Lag; aber Mehl tann man nicht faen, und die Saatfruchte follen nicht vermablen werden. Die Borte find gut, sie find aber nicht das Beste. Das Beste wird nicht deutlich durch Worte. Der Geist, aus dem wir handeln, ift bas Sochfte. Die Sandlung wird nur vom Geifte begriffen und wieder bargestellt. Riemand weiß, mas er thut, wenn er recht bandelt; aber bes Unrechten find wir uns immer bewußt. Ber bloß mit Zeichen wirft, ift ein Bedant, ein Beuchler ober ein Bfufcher. Es find ihrer viel, und es wird ihnen wohl aufammen. 3hr Gefdmat halt ben Schuler gurud, und ihre bebarrliche Mittelmakiateit anaftigt Die Beften. Des achten Runftlers Lebre folieft ben Sinn auf; benn wo die Worte fehlen, fpricht die That. Der achte Schuler lernt aus bem Befannten bas Unbefannte entwickeln und nabert fich bem Deifter.

Genug! rief ber Abbe; das Uebrige zu feiner Beit! Jest feben

Sie fich in jenen Schränken um.

Bilhelm gieng hin und las die Aufschriften der Rollen. Gr fand mit Berwunderung Lothario's Lehrjahre, Jarno's Lehrjahre und seine eigenen Lehrjahre daselbst aufgestellt, unter vielen andern, deren Namen ihm undekannt waren.

Darf ich hoffen, in biefe Rollen einen Blid zu werfen? Es ist für Sie nunmehr in biefem Zimmer nichts verschloffen. Darf ich eine Frage thun?

Ohne Bebenken! und Sie konnen entscheibenbe Antwort erwarten, wenn es eine Angelegenheit betrifft, die Ihnen junachst

am Bergen liegen foll.

Gut benn! Ihr sonberbaren und weisen Menschen, beren Blid in so viele Geheimniffe bringt, tonnt ihr mir sagen, ob Felix

wirklich mein Sohn fei? -

Heil Ihnen über diese Frage! rief der Abbé, indem er vor Freude die Hande zusammenschlug; Felix ist Ihr Sohn! Bei dem Heiligsten, was unter uns verborgen liegt, schwör' ich Ihnen, Felix ist Ihr Sohn! und der Gesinnung nach war seine abgeschiedene Mutter Ihrer nicht unwerth. Empfangen Sie das liebliche Kind aus unserer Hand! kehren Sie sich um, und wagen Sie es, glück-

lich zu fein!

Bilhelm hörte ein Geräusch hinter sich; er kehrte sich um und sah ein Kindergesicht schalkhaft durch die Teppiche des Eingangs hervor guden: es war Felix. Der Knabe versteckte sich sogleich scherzend, als er gesehen wurde. Komm hervor! rief der Abbs. Er kam gelausen, sein Bater stürzte ihm entgegen, nahm ihn in die Arme und drückte ihn an sein Herz. Ja, ich fühl's, rief er aus, du bist mein! Welche Gabe des himmels habe ich meinen Freunden zu verdanken! Wo kommst du her, mein Kind, gerade in diesem Augenblick?

Fragen Sie nicht, fagte ber Abbe. Seil bir, junger Mann! Deine Lehrjahre find vorüber; Die Natur hat bich losgesprochen.

# Achtes Buch.

## Erftes Rapitel.

Felix war in den Garten gesprungen, Wilhelm solgte ihm mit Entzüden; der schönste Morgen zeigte jeden Gegenstand mit neuen Reizen, und Wilhelm genoß den heitersten Augenblick. Felix war neu in der freien und herrlichen Welt, und sein Bater nicht viel bekannter mit den Gegenständen, nach denen der Kleine wiederholt und unermüdet fragte. Sie gesellten sich endlich zum Gärtner, der die Namen und den Gebrauch mancher Pflanzen hererzählen mußte; Wilhelm sah die Natur durch ein neues Organ, und die Neugierde, die Wishegierde des Kindes ließen ihn erst sühlen, welch ein schwaches Interesse er an den Dingen außer sich genommen hatte, wie wenig er kannte und wußte. An diesem Tage,

bem vergnügtesten seines Lebens, schien auch seine eigne Bildung erft anzufangen; er fühlte die Rothwendigkeit, sich zu belehren,

indem er zu lehren aufgefordert mard.

Jarno und der Abbé hatten sich nicht wieder sehen lassen; Abends kamen sie und brachten einen Fremden mit. Wilhelm gieng ihm mit Erstaunen entgegen, er traute seinen Augen nicht: es war Werner, der gleichfalls einen Augenblick anstand, ihn anzuerkennen. Beide umarmten sich aufs zärtlichste, und beide konnten nicht verbergen, daß sie sich wechselsweise verändert sanden. Werner behauptete, sein Freund sei größer, stärker, gerader, in seinem Wesen gebüldeter und in seinem Betragen angenehmer geworden.

— Etwas von seiner alten Treuherzigkeit vermiss ich, septe er hinzu. — Sie wird sich auch schon wieder zeigen, wenn wir uns nur von der ersten Berwunderung erholt haben, sagte Wilhelm.

Es fehlte viel, daß Werner einen gleich vortheilhaften Eindruck auf Wilhelmen gemacht hätte. Der gute Mann schien eher zurück als vorwärts gegangen zu sein. Er war viel magerer, als ehe mals; sein spizes Gesicht schien seiner, seine Nase länger zu sein, seine Stirn und sein Scheitel waren von Haaren entblößt, seine Stimme hell, heftig und schreiend; und seine eingedrückte Brust, seine vorfallenden Schultern, seine farblosen Wangen ließen keinen Zweisel übrig, daß ein arbeitsamer Hoppochondrist gegenwärtig sei.

Bilhelm war bescheiden genug, um sich über diese große Veränderung sehr mäßig zu erklären, da der Andere hingegen seiner freundschaftlichen Freude völligen Lauf ließ. Wahrhaftig! rief et auß, wenn du deine Zeit schlecht angewendet und, wie ich vermuthe, nichts gewonnen hast, so bist du doch indessen ein Persönchen geworden, das sein Glück machen kann und muß; versichlendere und verschleudere nur auch das nicht wieder: du sollst mir mit dieser Figur eine reiche und schöne Erbin erkaufen. — Du wirst doch, versetzt Wilhelm lächelnd, deinen Charakter nicht verläugnen! Kaum sindest du nach langer Zeit deinen Freund wieder, so siehst du ihn schon als eine Waare, als einen Gegensftand deiner Spekulation an, mit dem sich etwas gewinnen läßt.

Jarno und der Abbe schienen über diese Erkennung keineswegs verwundert und ließen beide Freunde sich nach Belieben über das Bergangene und Gegenwärtige ausdreiten. Werner gieng um seinen Freund herum, drehte ihn hin und her, so, daß er ihn saft verlegen machte. Nein! nein! ries er aus, so was ist mir noch nicht vorgekommen, und doch weiß ich wohl, daß ich mich nicht betrüge. Deine Augen sind tieser, deine Stirn ist breiter, deine Nase seiner und dein Mund liedericher geworden. Seht nur einmal, wie er steht! wie das Alles paßt und zusammenhängt! Wie doch das Faulenzen gedeihet! Ich armer Teusel dagegen er besah sich im Spiegel — wenn ich diese Zeit her nicht recht viel Geld gewonnen hatte, so ware doch auch gar nichts an mir.

Berner hatte Bilhelms letten Brief nicht empfangen; ihre Handlung war das fremde Haus, mit welchem Lothario die Güter in Gemeinschaft zu kausen die Absicht hatte. Dieses Geschäft führte Bernern hierher; er hatte keine Gedanken, Wilhelmen auf seinem Bege zu sinden. Der Gerichtshalter kam, die Papiere wurden dorgelegt, und Werner sand die Borschläge billig. Wenn Sie es mit diesem jungen Manne, wie es scheint, gut meinen, sagte er, so sorgen Sie selbst dassur, daß unser Theil nicht verkurzt werde; es soll von meinem Freunde abhängen, ob er das Gut annehmen und einen Theil seines Vermögens daran wenden will. Jarno und der Abbé versicherten, daß es dieser Frinnerung nicht bedürse. Man hatte die Sache kaum im Allgemeinen verhandelt, als Werner sich nach einer Partie l'Hombre sehnte, wozu sich denn auch gleich der Abbé und Jarno mit hinsetten; er war es nun einmal so gewohnt, er konnte des Abends ohne Spiel nicht leben.

Als die beiden Freunde nach Tische allein waren, befragten und besprachen fie fich fehr lebhaft über Alles, mas fie fich mitautheilen munschten. Wilhelm rühmte seine Lage und bas Glud feiner Aufnahme unter fo trefflichen Menfchen. Berner bagegen icuttelte ben Ropf und fagte: Man follte boch auch nichts glauben, als was man mit Augen fieht! Mehr als Gin bienstfertiger Freund hat mir versichert, du lebtest mit einem liederlichen jungen Coelmann, führtest ihm Schauspielerinnen gu, halfest ihm fein Gelb burchbringen und feiest Schuld, baß er mit feinen sammtlichen Anverwandten gespannt sei. - Es wurde mich um meinet- und 'um der auten Menschen willen verbrießen, daß wir fo verkannt werben, versette Wilhelm, wenn mich nicht meine theatralische Laufbahn mit jeder übeln Nachrede verfohnt batte. Wie follten Die Menschen unsere Sandlungen beurtheilen, die ihnen nur ein: geln und abgeriffen erscheinen, wovon fie bas Benigfte feben, weil Gutes und Bofes im Berborgenen geschieht und eine gleichgultige Erscheinung meistens nur an ben Tag tommt. Bringt man ibnen boch Schausvieler und Schauspielerinnen auf erhöhte Bretter, gundet von allen Seiten Licht an, bas ganze Wert ift in wenig Stunden abgeschloffen, und boch weiß selten Jemand eigentlich, mas er baraus machen foll.

Nun gieng es an ein Fragen nach ber Familie, nach ben Jugendfreunden und der Baterstadt. Werner erzählte mit großer Hast Alles, was sich verändert hatte und was noch bestand und geschah. Die Frauen im Hause, sagte er, sind vergnügt und glücklich, es sehlt nie an Geld. Die eine Hälfte der Zeit bringen sie zu, sich zu pupen, und die andere Hälfte, sich geputzt sehen

zu laffen. Hausbaltisch find fie fo viel als billig ift. Meine Rinder laffen fich ju gescheidten Jungen an. 3ch febe fie im Geifte icon figen und schreiben und rechnen, laufen, handeln und trobeln: einem jeden foll sobald als moglich ein eignes Gewerbe eingerichtet werben, und mas unfer Bermogen betrifft, baran follft bu beine Luft feben. Wenn wir mit ben Gutern in Ordnung find, mußt bu gleich mit nach Saufe: benn es fieht boch aus, als wenn bu mit einiger Bernunft in die menschlichen Unternehmungen ein= greifen konnteft. Deine neuen Freunde follen gepriefen fein, daß fie dich auf den rechten Weg gebracht haben. Ich bin ein narri-scher Teufel und merke erst, wie lieb ich dich habe, da ich mich nicht fatt an bir feben tann, baß bu fo mohl und fo aut ausfiehft. Das ist boch noch eine andere Gestalt, als bas Portrait, bas bu einmal an die Schwester schicktest, und worüber im Sause großer Streit mar. Mutter und Tochter fanden den jungen Beren aller: liebit, mit offnem Salfe, balbfreier Bruft, großer Rraufe, berumbangendem Saar, rundem Sut, furgem Bestchen und ichlotternden langen Hosen, inteffen ich behauptete, bas Rostum fei nur noch zwei Kinger breit vom Sanswurft. Run fiehft bu boch aus wie ein Menich; nur fehlt ber Bopf, in ben ich beine Saare eingubinden bitte, fonft balt man bich benn boch einmal unterweges als Juben an und forbert Boll und Geleite von bir.

Felix war indessen in die Stube gekommen und hatte sich, als man auf ihn nicht achtete, aufs Canaps gelegt und war eingeschlafen. Was ist das für ein Burm? fragte Werner. Wilhelm hatte in dem Augenblicke den Muth nicht, die Wahrheit zu sagen, noch Lust, eine doch immer zweideutige Geschichte einem Manne zu erzählen, der von Natur nichts weniger als gläubig war.

Die gange Gesellschaft begab fich nunmehr auf die Guter, um fie zu beseben und ben Sandel abzuschließen. Wilhelm ließ seinen Relir nicht von der Seite und freute fich um des Knaben willen recht lebhaft bes Befites, bem man entgegen fab. Die Lufternbeit bes Rindes nach ben Rirfchen und Beeren, Die bald reif merben follten, erinnerten ihn an die Beit feiner Jugend und an die vielfache Bflicht bes Baters, ben Seinigen ben Genuß vorzubereiten, ju verschaffen und ju erhalten. Mit welchem Intereffe betrachtete er die Baumschulen und die Gebäude! Wie lebhaft fann er barauf, das Bernachläffigte wieder berzustellen und das Berfallene zu erneuern! Er fab die Welt nicht mehr wie ein Rugvogel an, ein Gebäude nicht mehr für eine geschwind zusammengestellte Laube, die vertrodnet, ebe man fie verläßt. Alles, mas er an= julegen gebachte, follte bem Knaben entgegen machjen, und Alles. mas er herftellte, follte eine Dauer auf einige Geschlechter haben. In diesem Sinne waren seine Lebrjahre geendigt, und mit bem Gefühl bes Baters hatte er auch alle Tugenden eines Bürgers erworben. Er fühlte es, und seiner Freude konnte nichts gleichen. D, der unnöthigen Strenge der Moral! rief er aus, da die Natur uns auf ihre liebliche Weise zu Allem bildet, was wir sein sollen. D, der seltsamen Ansorderungen der bürgerlichen Gesellschaft, die uns erst verwirrt und misseitet und dann mehr als die Natur selbst von uns fordert! Webe jeder Art von Bildung, welche die wirksamsten Mittel wahrer Bildung zerstört und uns auf das Ende hinweist, anstatt uns auf dem Wege selbst zu beglücken!

So Manches er auch in seinem Leben schon gesehen hatte, so schien ihm boch die menschliche Natur erst durch die Beobachtung des Kindes deutlich zu werden. Das Theater war ihm, wie die Belt, nur als eine Menge ausgeschütteter Bürfel vorgekommen, deren jeder einzeln auf seiner Oberstäche bald mehr, bald weniger bedeutet, und die allensalls zusammengezählt eine Summe machen. Hier im Kinde lag ihm, konnte man sagen, ein einzelner Bürfel vor, auf dessen vielsachen Seiten der Werth und der Unwerth der

menschlichen Natur fo beutlich eingegraben mar.

Das Berlangen bes Rinbes nach Unterscheibung wuchs mit jedem Tage. Da es einmal erfahren batte, daß die Dinge Namen baben, so wollte es auch den Namen von Allem bören, es glaubte nicht anders, fein Bater muffe Alles wiffen, qualte ibn oft mit Fragen und gab ibm Anlaß, sich nach Gegenständen zu erkundi= gen, benen er fonft wenig Aufmertfamteit gewibmet batte. Auch ber eingeborne Trieb, bie Bertunft und bas Ende ber Dinge gu erfahren, zeigte fich fruhe bei bem Anaben. Wenn er fragte, mo ber Wind bertomme und wo die Rlamme bintomme, mar bem Bater feine eigene Beschräntung erft recht lebendig, er munschte au erfahren, wie weit fich ber Menich mit seinen Gebanten magen. und wovon er hoffen durfe, fich und Andern jemals Rechenschaft su geben. Die Seftigfeit bes Rindes, wenn es irgend einem lebenbigen Befen Unrecht geschehen fab, erfreute ben Bater bochlich als das Zeichen eines trefflichen Gemuths. Das Rind folug beftig nach bem Ruchenmadchen, bas einige Tauben abgeschnitten batte. Diefer icone Beariff murbe benn freilich bald wieder gerftort, als er den Anaben fand, der ohne Barmbergigteit Froide todt ichlug und Schmetterlinge gerrupfte. Es erinnerte ibn biefer Rug an fo viele Menichen, die bochft gerecht erscheinen, wenn fie ohne Leibenicaft find und die Sandlungen Underer beobachten.

Dieses angenehme Gesühl, daß der Knade so einen schönen und wahren Einstuß auf sein Dasein habe, ward einen Augenblick gestört, als Wilhelm in Kurzem bemerkte, daß wirklich der Knade mehr ihn, als er den Knaden erziehe. Er hatte an dem Kinde nichts auszusepen: er war nicht im Stande, ihm eine Richs tung zu geben, die es nicht selbst nahm, und sogar die Unarten, gegen die Aurelie so viel garbeitet hatte, waren, so schien es, nach dem Tode dieser Freundin alle wieder in ihre alten Rechte getreten. Roch machte das Kind die Thüre niemals hinter sich zu, noch wollte er seinen Teller nicht abessen und sein Behagen war niemals größer, als wenn man ihm nachsah, daß er den Bissen unmittelbar aus der Schüssel nehmen, das volle Glas stehen lassen und aus der Flasche trinken konnte. So war er auch ganz allerliebst, wenn er sich mit einem Buche in die Ecke setze und sehr ernsthaft sagte: Ich muß das gelehrte Zeug studiren! ob er gleich die Buchstaben noch lange weder unterscheiden konnte noch wollte.

Bebachte nun Wilhelm, wie wenig er bisber für bas Rind gethan batte, wie wenig er ju thun fabig fei, fo entstand eine Unrube in ibm, bie fein ganges Glud aufzuwiegen im Stande war. Sind wir Manner benn, sagte er zu fich, so felbstisch geboren, daß wir unmöglich für ein Wefen außer uns Sorge tragen tonnen? Bin ich mit bem Anaben nicht eben auf bem Bege, auf bem ich mit Mignon war? Ich jog bas liebe Kinb an, seine Gegenwart ergoste mich, und babei hab' ich es aufs grausamfte vernachläffigt. Das that ich ju feiner Bilbung, nach ber es fo febr ftrebte? Nichts! 3ch überließ es fich felbst und allen Zufälligfeiten, benen es in einer ungebilbeten Gefellichaft nur ausgefest fein konnte; und bann fur biefen Anaben, ber bir fo merkwurdig mar, ebe er bir fo werth fein tonnte, bat bich benn bein Berg geheißen, auch nur jemals bas Geringfte für ibn ju thun? Es ist nicht mehr Zeit, daß du beine eigenen Jahre und die Jahre Unberer vergeudest; nimm bich jusammen und bente, mas bu für bich und bie guten Gefcopfe ju thun haft, welche Natur und Reigung fo fest an bich fnüpfte.

Eigentlich war dieses Selbstgespräch nur eine Einleitung, sich zu bekennen, daß er schon gebacht, gesorgt, gesucht und gewählt hatte; er konnte nicht länger zögern, sich es selbst zu gestehen. Nach oft vergebens wiederholtem Schmerz über den Berlust Mariasnens sühlte er nur zu deutlich, daß er eine Mutter für den Knaden suchen müsse, und daß er sie nicht sicher als in Theresen sinden werde. Er kannte dieses vortrefsliche Frauenzimmer ganz. Gine solche Gattin und Gehülsin schien die einzige zu sein, der man sich und die Seinen anvertrauen könnte. Ihre edle Neigung zu Lothario machte ihm keine Bedenklichkeit. Sie waren durch ein sonderbares Schickal auf ewig getrennt; Therese hielt sich für frei und hatte von einer Heirath zwar mit Gleichgültigkeit, doch als

von einer Sache gesprochen, bie fich von felbst versteht.

Nachdem er lange mit fich zu Rathe gegangen war, nahm er

sich vor, ihr von sich zu sagen, so viel er nur wußte. Sie sollte ihn kennen lernen, wie er sie kannte, und er sieng nun an, seine eigene Geschichte durchzudenken; sie schien ihm an Begebenheiten so leer und im Ganzen jedes Bekenntniß so wenig zu seinem Bortheil, daß er mehr als einmal von dem Borsatz abzustehn im Begriff war. Endlich entschloß er sich, die Rolle seiner Lehrjahre aus dem Thurme von Jarno zu verlangen; dieser sagte: Es ist

eben zur rechten Reit, und Wilhelm erhielt fie.

Es ist eine schauberhafte Empfindung, wenn ein edler Mensch mit Bewußtfein auf bem Buntte fteht, wo er über fich felbft aufgeflart werden foll. Alle Uebergange find Rrifen, und ift eine Krise nicht Krankheit? Wie ungern tritt man nach einer Krankheit por ben Spiegel! Die Befferung fühlt man, und man fieht nur bie Wirtung bes vergangenen Uebels. Wilhelm mar inbessen porbereitet genug; die Umftande hatten icon lebhaft ju ihm gesprochen, feine Freunde hatten ihn eben nicht geschont, und wenn er gleich bas Bergament mit einiger haft aufrollte, fo marb er boch immer ruhiger, je weiter er las. Er fand die umftanbliche Geschichte feines Lebens in großen icharfen Bugen geschildert; meber einzelne Begebenheiten, noch beschränkte Empfindungen verwirrten feinen Blid; allgemeine liebevolle Betrachtungen gaben ihm Fingerzeige, ohne ihn zu beschämen, und er fab jum erften Dal fein Bilb außer fich. smar nicht wie im Spiegel ein sweites Selbst. fonbern wie im Bortrait ein anderes Gelbst: man betennt sich zwar nicht ju allen Bugen, aber man freut fich, bag ein bentender Geift uns fo bat faffen, ein großes Talent uns fo bat barftellen wollen. baß ein Bild von bem, mas wir waren, noch besteht, und baß es langer als wir felbft dauern tann.

Bilhelm beschäftigte sich nunmehr, indem alle Umstände durch dieß Manuscript in sein Gedächtniß zurud kamen, die Geschichte seines Lebens für Theresen aufzusehen, und er schämte sich fast, daß er gegen ihre großen Tugenden nichts aufzustellen hatte, was eine zwedmäßige Thätigkeit beweisen konnte. So umständlich er in dem Aufsahe war, so kurz faßte er sich in dem Briese, den er an sie schrieb; er bat sie um ihre Freundschaft, um ihre Liebe, wenn's möglich wäre; er bot ihr seine Hand an und bat sie um

baldige Entscheidung.

Nach einigem innerlichen Streit, ob er diese wichtige Sache noch erst mit seinen Freunden, mit Jarno und dem Abbe berathen solle, entschied er sich, zu schweigen. Er war zu sest entschlossen, die Sache war für ihn zu wichtig, als daß er sie noch hätte dem Urtheil des vernünftigsten und besten Mannes unterwersen mögen; ja, sogar brauchte er die Borsicht, seinen Brief auf der nächsten Post selbst zu bestellen. Vielleicht hatte ihm der

Gebanke, daß er in so vielen Umständen seines Lebens, in denen er frei und im Berborgenen zu handeln glaubte, beobachtet, ja sogar geseitet worden war, wie ihm aus der geschriebenen Rolle nicht undeutlich erschien, eine Art von unangenehmer Empsindung gegeben, und nun wollte er wenigstens zu Theresens Herzen rein vom Herzen reden und ihrer Entschließung und Entscheidung sein Schicksal schuldig sein, und so machte er sich kein Gewissen, seine Wächter und Ausseher in diesem wichtigen Punkte wenigstens zu umgehen.

### Zweites Kapitel.

Raum war der Brief abgesendet, als Lothario zurudkam. Jedermann freute sich, die vorbereiteten wichtigen Geschäfte abgesschlossen und bald geendigt zu sehen, und Wilhelm erwartete mit Berlangen, wie so viele Fäden theils neu geknüpft, theils aufsgelöft und nun sein eignes Berhältniß auf die Jukunst bestimmt werden sollte; Lothario begrüßte sie Alle aufs beste: er war völlig wieder hergestellt und heiter; er hatte das Ansehen eines Mannes, der weiß, was er thun soll, und dem in Allem, was er thun

will, nichts im Bege ftebt.

Bilhelm konnte ihm seinen herzlichen Gruß nicht zuruckgeben. Dieß ift, mußte er zu sich selbst sagen, der Freund, der Geliebte, der Bräutigam Theresens, an dessen Statt du dich einzudrängen denkst. Glaubst du denn jemals einen solchen Sindruck auszulöschen oder zu verbannen? — Wäre der Brief noch nicht sort gewesen, er hätte vielleicht nicht gewagt, ihn abzusenden. Glüdlicherweise war der Burf schon gethan, vielleicht war Therese schon entschieden, nur die Entsernung deckte noch eine glüdliche Bollendung mit ihrem Schleier. Gewinn und Berlust mußten sich dale entscheiben. Er suchte sich durch alle diese Betrachtungen zu beruhigen, und dowaren die Bewegungen seines Herzens beinahe sieberhaft. Nur wenig Ausmerksamkeit konnte er auf das wichtige Geschäft wenden, woran gewissernaßen das Schickal seines ganzen Bermögens hieng. Ach! wie unbedeutend erscheint dem Menschen in leidenschaftlichen Augenblicken Alles, was ihn umgiebt, Alles, was ihm angehört!

Bu seinem Glude behandelte Lothario die Sache groß, und Werner mit Leichtigkeit. Dieser hatte bei seiner heftigen Begierde jum Erwerd eine lebhafte Freude über den schonen Besitz, der ihm oder vielmehr seinem Freunde werden sollte. Lothario von seiner Seite schien ganz andere Betrachtungen zu machen. Ich kann mich nicht sowohl über einen Besitz freuen, sagte er, als über die Recht-

magiateit beffelben.

Nun, beim Simmel! rief Berner, wird benn biefer unfer Befit nicht rechtmäßig genug?

Richt gang! verfette Lothario.

Beben wir benn nicht unser baares Gelb bafur?

Recht gut! sagte Lothario; auch werben Sie dasjenige, was ich zu erinnern habe, vielleicht für einen leeren Strupel halten. Mir tommt kein Besitz ganz rechtmäßig, ganz rein vor, als der dem Staate seinen schuldigen Theil abträgt.

Bie? fagte Berner, fo wollen Sie alfo lieber, bag unfere

frei getauften Guter fteuerbar maren?

Ja, versetzte Lothario, bis auf einen gewissen Grad: benn durch diese Gleichheit mit allen übrigen Bestzungen entsteht ganz allein die Sicherheit des Besitzes. Was hat der Bauer in den neuern Zeiten, wo so viele Begriffe schwankend werden, für einen Hauptanlaß, den Besitz des Edelmanns für weniger gegründet anzusehen, als den seinigen? nur den, daß jener nicht belastet ist und auf ihn lastet.

Wie wird es aber mit ben Zinsen unseres Kapitals aussehen?

verfette Werner.

Um nichts schlimmer, sagte Lothario, wenn uns der Staat gegen eine billige regelmäßige Abgade das LehnszhotuszBotus erlassen und uns mit unsern Gütern nach Belieben zu schalten erlauben wollte, daß wir sie nicht in so großen Massen zusammens halten müßten, daß wir sie unter unsere Kinder gleicher vertheilen könnten, um alle in eine lebhafte freie Thätigkeit zu versegen, statt ihnen nur die beschränkten und beschränkenden Borrechte zu hinterslassen, welche zu genießen wir immer die Geister unserer Borschren hervorrusen müssen. Wie viel glüdlicher wären Männer und Frauen, wenn sie mit freien Augen umber sehen und bald ein würdiges Mädden, bald einen tresslichen Jüngling, ohne andere Rückschen, durch ihre Wahl erheben könnten. Der Staat würde mehr, vielleicht bessere Bürger haben und nicht so oft um Köpfe und hände verlegen sein.

Ich kann Sie versichern, sagte Werner, daß ich in meinem Leben nie an den Staat gedacht habe; meine Abgaben, Zölle und Geleite habe ich nur so bezahlt, weil es einmal hergebracht ist.

Nun, sagte Lothario, ich hoffe, Sie noch zum guten Patrioten zu machen; benn wie ber nur ein guter Bater ist, ber bei Tische erst seinen Kindern vorlegt, so ist ber nur ein guter Bürger, ber vor allen andern Ausgaben das, was er dem Staate zu entrichten hat, zurücklegt.

Durch solche allgemeine Betrachtungen wurden ihre besondern Geschäfte nicht aufgehalten, vielmehr beschleunigt. Als fie ziemelich damit zu Stande waren, sagte Lothario zu Wilhelmen: 3ch

muß Sie nun an einen Ort schiden, wo Sie nöthiger find als hier; meine Schwester läßt Sie ersuchen, so bald als möglich zu ihr zu kommen; die arme Mignon scheint sich zu verzehren, und man glaubt, Ihre Gegenwart könnte vielleicht noch dem Uebel Einhalt thun. Meine Schwester schidte mir dieses Billet noch nach, woraus Sie sehen können, wie viel ihr daran gelegen ist. Lothario überreichte ihm ein Blättchen. Bilhelm, der schon in der größten Berlegenheit zugehört hatte, erkannte sogleich an diesen slücktigen Bleististzügen die Hand der Gräsin und wußte

nicht, mas er antworten follte.

Rehmen Sie Felir mit, fagte Lothario, bamit bie Rinder fich unter einander aufheitern. Sie mußten morgen fruh bei Beiten wea: ber Bagen meiner Schwester, in welchem meine Leute bergefahren find, ift noch bier, ich gebe Ihnen Bferde bis auf halben Weg, dann nehmen Sie Post. Leben Sie recht wohl und richten viele Grube von mir aus. Sagen Sie babei meiner Schwefter, ich werbe fie bald wieder feben, und fie foll fic überhaupt auf einige Gafte vorbereiten. Der Freund unferes Großobeims, ber Martefe Cipriani, ift auf bem Bege, hierher ju tommen; er hoffte, ben alten Mann noch am Leben angutreffen, und fie wollten fich jusammen an ber Erinnerung früherer Berhaltniffe ergopen und fich ihrer gemeinsamen Kunftliebhaberei erfreuen. Der Martese war viel junger als mein Obeim und verbankte ihm den besten Theil seiner Bildung; wir muffen Alles aufbieten, um einigermaßen bie Lude auszufüllen, bie er finben wird, und bas wird am besten burch eine großere Besellschaft geicheben.

Lothario gieng barauf mit bem Abbe in fein Zimmer, Jarno war vorber meggeritten: Wilhelm eilte auf feine Stube: er batte Riemand, bem er fich vertrauen, Riemand, burch ben er einen Schritt, por bem er fich fo febr fürchtete, batte abwenden tonnen. Der kleine Diener tam und ersuchte ibn, einzupaden, weil fie noch biese Racht aufbinden wollten, um mit Unbruch bes Tages wegzufahren. Wilhelm mußte nicht, mas er thun follte; endlich rief er aus: Du willst nur machen, bag bu aus biesem Sause tommft; unterwegs überlegft bu, mas zu thun ift, und bleibft allenfalls auf ber Salfte bes Weges liegen, schicht einen Boten jurud, schreibst, mas bu bir nicht ju sagen getrauft, und bann mag werden, mas will. Ohngeachtet Diefes Entschluffes brachte er eine folgflose Racht zu; nur ein Blid auf ben fo icon rubenben Felir gab ihm einige Erquidung. D! rief er aus, wer weiß, was noch für Prüfungen auf mich warten, wer weiß, wie febr mich begangene Fehler noch qualen, wie oft mir gute und vernünftige Blane für die Butunft miglingen follen; aber diefen

Schap, den ich einmal besitze, erhalte mir, du erbittliches oder unerbittliches Schidfal! Bare es möglich, baß biefer beste Theil von mir felbst vor mir gerftort, bag biefes Berg von meinem Bergen geriffen werden tonnte, fo lebe wohl, Berftand und Bernunft. lebe wohl, jebe Sorgfalt und Borficht, verschwinde, bu Trieb gur Erhaltung! Alles, mas uns vom Thiere unterscheibet, verliere fich! und wenn es nicht erlaubt ift, seine traurigen Tage freiwillig zu endigen, fo bebe ein frubzeitiger Wahnsinn bas Bewußtsein auf, ebe ber Tob, ber es auf immer gerftort, bie lange Nacht berbeiführt!

Er faßte den Anaben in feine Arme, fußte ibn, brudte ibn an sich und benette ihn mit reichlichen Thranen. machte auf; fein belles Muge, fein freundlicher Blid rührten ben Bater aufs innigfte. Welche Scene fteht mir bevor, rief er aus, wenn ich bich ber schönen unglüdlichen Grafin porftellen foll. wenn fie bich an ihren Bufen brudt, ben bein Bater fo tief verlett bat! Dug ich nicht fürchten, fie ftogt bich wieber von fich mit einem Schrei, fo balb beine Berührung ihren mahren ober

eingebilbeten Schmerz erneuert!

Der Ruticher ließ ihm nicht Zeit, weiter ju benten ober ju wählen, er nöthigte ihn vor Tage in den Wagen; nun widelte er seinen Felix mohl ein; ber Morgen war talt, aber beiter, bas Rind fab zum erften Mal in feinem Leben Die Sonne aufgeben. Sein Erstaunen über ben erften feurigen Blid, über die machfende Gewalt des Lichts, feine Freude und feine munderlichen Bemerkungen erfreuten ben Bater und ließen ibn einen Blick in bas herz thun, por welchem die Sonne wie über einem reinen ftillen See empor fteigt und fcwebt.

In einer kleinen Stadt spannte der Kutscher aus und ritt zurud. Wilhelm nahm fogleich ein Rimmer in Besit und fragte fich nun, ob er bleiben ober vormarts geben folle? In diefer Unentschlossenbeit maate er bas Blatten wieder bervorzunebmen. bas er bisher nochmals anguseben nicht getraut hatte; es enthielt folgende Worte: Schicke mir beinen jungen Freund ja balb; Mignon bat fich biefe beiben letten Tage eber verschlimmert. So traurig diese Gelegenheit ift, so foll mich's doch freuen, ibn tennen su lernen.

Die letten Borte batte Wilhelm beim erften Blid nicht bemerkt. Er erschrat barüber und war fogleich entschieben, bag er nicht gehen wollte. Die? rief er aus, Lothario, ber bas Berhaltniß weiß, hat ihr nicht eröffnet, wer ich bin? Sie erwartet nicht mit gesettem Gemuth einen Befannten, ben fie lieber nicht wieder fabe, fie erwartet einen Fremden, und ich trete hinein! 3ch febe fie gurudichaubern, ich febe fie errothen! Rein, es ift mir unmöglich, dieser Scene entgegen zu gehen. Soeben wurden die Psetde herausgesührt und eingespannt; Bilhelm war entschlossen, abzupaden und hier zu bleiben. Er war in der größten Bewegung. Als er ein Rädchen zur Treppe heraussommen hörte, die ihm anzeigen wollte, daß Alles sertig sei, sann er geschwind auf eine Ursache, die ihn hier zu bleiben nöthigte, und seine Augen ruhten ohne Ausmertsamkeit aus dem Billet, das er in der Hand hielt. Um Gottes willen! rief er aus, was ist das? das ist nicht die Hand der Gräsin, es ist die Hand der Amazone!

Das Madchen trat herein, bat ihn, berunter zu kommen, und führte Felix mit sich fort. Ift es möglich! rief er aus, ist es wahr? was soll ich thun? bleiben und abwarten und austlären? oder eilen? eilen und mich einer Entwicklung entgegenstürzen? Du bist aus dem Bege zu ihr, und kannst zaudern? Diesen Abend sollst du sie sehen, und willst dich freiwillig ins Gefängniß einsperren? Es ist ihre Hand, ja, sie ist's! diese Hand berust dich, ihr Bagen ist angespannt, dich zu ihr zu sühren; nun löst sich das Räthsel: Lothario hat zwei Schwestern. Er weiß mein Berkältniß zu der einen; wie viel ich der andern schuldig bin, ein ihm undekannt. Auch sie weiß nicht, daß der verwundete Bagabund, der ihr, wo nicht sein Leben, doch seine Gesundheit verdankt, in dem Hause ihres Bruders so unverdient gütig aufgenommen worden ist.

Felix, der sich unten im Wagen schaufelte, rief: Bater, komm! o komm, sieh die schönen Wolken, die schönen Farben! Ja, ich komme, rief Wilhelm, indem er die Treppe hinunter sprang, und alle Erscheinungen des Himmels, die du gutes Kind noch sehr bewunderst, sind nichts gegen den Anblick, den ich erwarte.

Im Bagen sixend, rief er nun alle Berhältnisse in sein Gebachtniß zuruck. So ist also auch diese Ratalie die Freundin Theresens! welch eine Entbedung, welche Hoffnung und welche Aussichten! Bie seltsam, daß die Furcht, von der einen Schwester reden zu hören, mir das Dasein der andern ganz und gar verbergen konnte! Mit welcher Freude sah er seinen Felix an; er hosste für den Knaden wie für sich die beste Ausnahme.

Der Abend kam heran, die Sonne war untergegangen, der Beg nicht der beste, der Postillon suhr langsam; Felix war einzgeschlasen, und neue Sorgen und Zweisel stiegen in dem Busen unsers Freundes aus. Bon welchem Bahn, von welchen Sinzsällen wirst du beherrscht! sagte er zu sich selbst; eine ungewisse Uehnlichteit der Handschrift macht dich auf einmal sicher und giebt dir Gelegenheit, das wunderbarste Märchen auszudenken. Er nahm das Billet wieder vor, und bei dem abgehenden Tageslicht glaubte er wieder die Handschrift der Gräsin zu erkennen; seine

Augen wollten im Einzelnen nicht wieder finden, was ihm sein herz im Ganzen auf einmal gesagt hatte. — So ziehen dich benn doch diese Pferde zu einer schrecklichen Scene! wer weiß, ob sie dich nicht in wenig Stunden schon wieder zuruckführen werden? Und wenn du sie nur noch allein anträsest! aber vielleicht ist ihr Gemahl gegenwärtig, vielleicht die Baronesse! Wie verändert werde ich sie sinden? Werde ich vor ihr auf den Füßen stehen können?

Nur eine schwache Hoffnung, daß er seiner Amazone entgegen gebe, konnte manchmal durch die trüben Borstellungen durchbliden. Es war Nacht geworden, der Wagen rasselte in einen Hof hinein und hielt still; ein Bedienter mit einer Wachsfadel trat aus einem prächtigen Bortal hervor und kam die breiten Stusen herunter bis an den Wagen. Sie werden schon lange erwartet, sagte er, indem er das Leber aufschlug. Wilhelm, nachdem er ausgestiegen war, nahm den schlasenden Felix auf den Urm, und der erste Bediente rief zu einem zweiten, der mit einem Lichte in der Thüre stand: Führe den Herrn gleich zur Baronesse.

Blisschnell fuhr Wilhelmen durch die Seele: Belch ein Glück! es sei vorsätlich ober zufällig, die Baronesse ist hier! ich soll sie zuerst sehen! wahrscheinlich schläft die Gräfin schon! Ihr guten Geister, helft, daß der Augenblick der größten Verlegenheit leid-

lich vorübergebe!

Er trat in bas haus und fand fich an bem ernsthaftesten, feinem Gefühle nach, bem beiligften Orte, ben er je betreten batte. Gine berabhangende blendende Laterne erleuchtete eine breite fanfte Treppe, die ihm entgegenstand und fich oben beim Ummenben in zwei Theile theilte. Marmorne Statuen und Buften ftanben auf Biebestalen und in Nischen geordnet; einige schienen ihm betannt. Jugendeinbrude verloschen nicht, auch in ihren tleinsten Theilen. Er erkannte eine Muse, die seinem Großvater gehört hatte, zwar nicht an ihrer Gestalt und an ihrem Werth, doch an einem restaurirten Arme und an ben neueingefesten Studen bes Gewandes. Es war, als wenn er ein Marchen erlebte. Das Rind ward ihm schwer; er zauderte auf ben Stufen und kniete nieber, als ob er es bequemer faffen wollte. Gigentlich aber beburfte er einer augenblidlichen Erholung. Er tonnte taum fich wieder aufheben. Der vorleuchtende Bebiente wollte ihm bas Rind abnehmen, er tonnte es nicht von fich laffen. Darauf trat er in ben Borfaal, und ju feinem noch größern Erstaunen erblicte er bas wohlbekannte Bilb vom franken Ronigssohn an ber Banb. Er hatte taum Zeit, einen Blid barauf ju werfen, ber Bebiente nothigte ihn durch ein paar Zimmer in ein Rabinet. Dort, binter einem Lichtschirme, ber fie beschattete, faß ein Frauenzimmer und

las. D daß sie es ware! sagte er zu sich selbst in diesem entsicheidenden Augenblick. Er setzte das Kind nieder, das aufzuswachen schien, und dachte sich der Dame zu nähern; aber das Kind sant schlaftrunken zusammen, das Frauenzimmer stand auf und kam ihm entgegen. Die Amazone war's! er konnte sich nicht halten, stürzte auf seine Kniee und rief aus: Sie ist's! er saste ihre Hand und küpte sie mit unendlichem Entzukken. Das Kind lag zwischen ihnen Beiden auf dem Teppich und schlief sanst.

Felir ward auf bas Canape gebracht; Natalie feste fich gu ibm: fie bieg Wilhelmen auf ben Geffel figen, ber gunachft babei stand. Sie bot ibm einige Erfrischungen an, die er ausschlug, indem er nur beschäftigt mar, fich ju verfichern, bag fie es fei, und ihre burch ben Lichtschirm beschatteten Ruge genau wieber zu feben und ficher wieder zu ertennen. Gie erzählte ibm von Dignons Rrantheit im Allgemeinen, daß bas Rind von wenigen tiefen Empfindungen nach und nach aufgezehrt werde, daß es bei feiner großen Reigbarteit, die es verberge, von einem Rrampf an feinem armen Bergen oft beftig und gefährlich leibe, baß biefes erfte Organ bes Lebens, bei unvermutheten Gemuthebewegungen, manchmal plöplich stille stebe und keine Spur ber beilfamen Lebensreaung in dem Bufen des guten Kindes gefühlt werden konne. Sei diefer angstliche Rrampf vorbei, so außere fich die Rraft ber Natur wieder in gewaltsamen Bulfen und angstige bas Rind nunmehr burch Uebermaß, wie es vorher burch Mangel gelitten babe.

Bilhelm erinnerte sich einer solchen trampshaften Scene, und Ratalie bezog sich auf ben Arzt, ber weiter mit ihm über die Sache sprechen und die Ursache, warum man den Freund und Bohlthäter des Kindes gegenwärtig herbeigerusen, umständlicher vorlegen wurde. Eine sonderbare Beränderung, suhr Ratalie sort, werden Sie an ihr sinden; sie geht nunmehr in Frauenkleidern, por denen sie sonst einen so großen Abscheu zu haben schien.

Wie haben Sie das erreicht? fragte Wilhelm.

Wenn es wünschenswerth war, so sind wir es nur dem Zusall schuldig. Hören Sie, wie es zugegangen ist. Sie wissen
vielleicht, daß ich immer eine Anzahl junger Mädchen um mich
habe, deren Gesinnungen ich, indem sie neben mir auswachsen,
zum Guten und Rechten zu bilden wünsche. Aus meinem Munde
hören sie nichts, als was ich selber für wahr halte, doch kann
ich und will ich nicht hindern, daß sie nicht auch von Andern
Manches vernehmen, was als Irrthum, als Borurtheil in der
Welt gäng und gäbe ist. Fragen sie mich darüber, so suche ich,
so viel nur möglich ist, jene fremden ungehörigen Begriffe irgendwo
an einen richtigen anzuknüpsen, um sie badurch, wo nicht nützlich,

boch unichablich zu machen. Schon feit einiger Reit batten meine Mabchen aus bem Munde ber Bauerkinder gar Manches von Engeln, vom Knechte Ruprecht, vom beiligen Chrifte vernommen, bie zu gemissen Beiten in Berson erscheinen, gute Rinder beschenken und unartige bestrafen follten. Sie hatten eine Bermuthung, baß es verkleidete Bersonen sein mußten, worin ich fie benn auch bestärtte und, ohne mich viel auf Deutungen einzulaffen, mir vornahm, ihnen bei ber ersten Gelegenheit ein solches Schauspiel ju geben. Es fand fich eben, bag ber Geburtstag von Zwillings= fcwestern, die fich immer febr gut betragen hatten, nabe war; ich verfprach, daß ihnen dießmal ein Engel die tleinen Geschenke bringen follte, die sie so wohl verdient hatten. Sie waren außerst gespannt auf diese Erscheinung. 3ch hatte mir Mignon ju biefer Rolle ausgesucht, und sie ward an dem bestimmten Tage in ein langes, leichtes, weißes Gewand anständig getleidet. Es fehlte nicht an einem goldenen Gürtel um die Bruft und an einem gleichen Diadem in ben haaren. Anfangs wollte ich die Flügel weglassen, boch bestanden die Frauenzimmer, die fie anputten, auf ein Baar große goldene Schwingen, an benen fie recht ihre Runft zeigen wollten. So trat, mit einer Lilie in der einen Sand und mit einem Rorbchen in ber andern, die mundersame Erscheinung in die Mitte ber Madden und überraschte mich felbft. Da tommt ber Engel! fagte ich. Die Rinber traten alle wie gurud; endlich riefen fie aus: Es ist Mignon! und getrauten sich boch nicht, dem mundersamen Bilbe naber zu treten.

hier find eure Gaben, sagte fie und reichte bas Rorbchen bin. Man versammelte fich um fie, man betrachtete, man befühlte,

man befragte fie.

Bist du ein Engel? fragte das eine Rind. Ich wollte, ich war' es, versepte Mignon.

Barum tragft bu eine Lilie?

So rein und offen follte mein Herz fein, bann war' ich aludlich.

Die ift's mit ben Flügeln? Laß fie feben!

Sie stellen schönere vor, die noch nicht entfaltet find.

Und so antwortete sie bedeutend auf jede unschuldige, leichte Frage. Als die Reugierde der Keinen Gesellschaft befriedigt war und der Eindruck dieser Erscheinung stumpf zu werden ansteng, wollte man sie wieder auskleiden. Sie verwehrte es, nahm ihre Zither, setze sich hier auf diesen hohen Schreibtisch hinauf und sang ein Lied mit unglaublicher Anmuth.

So last mich scheinen, bis ich werde; Zieht mir bas weiße Kleid nicht aus!

3ch eile von ber schönen Erbe binab in jenes feste haus.

Dort ruh' ich eine kleine Stille, Dann öffnet sich der frische Blick; Ich lasse dann die reine Hülle, Den Gürtel und den Kranz zurück.

Und jene himmlische Gestalten, Sie fragen nicht nach Mann und Weib, Und keine Kleider, keine Falten Umgeben den verklärten Leib.

Zwar lebt' ich ohne Sorg und Mühe, Doch fühlt' ich tiesen Schmerz genung. Bor Rummer altert' ich zu frühe; Macht mich auf ewig wieder jung!

Ich entschloß mich sogleich, suhr Natalie fort, ihr bas Aleid zu lassen und ihr noch einige der Art anzuschaffen, in denen sie nun auch geht, und in denen, wie es mir scheint, ihr Wesen

einen gang anbern Ausbrud bat.

Da es schon spät war, entließ Natalie den Antömmling, der nicht ohne einige Bangigkeit sich von ihr trennte. Ist sie verheizrathet oder nicht? dachte er bei sich selbst. Er hatte gefürchtet, so oft sich etwas regte, eine Thure möchte sich aufthun und der Gemahl hereintreten. Der Bediente, der ihn in sein Zimmer einzließ, entsernte sich schneller, als er Muth gefaßt hatte, nach diesem Berhältniß zu fragen. Die Unruhe hielt ihn noch eine Beit lang wach, und er beschäftigte sich, das Bild der Amazone mit dem Bilde seiner neuen gegenwärtigen Freundin zu vergleichen. Sie wollten noch nicht mit einander zusammenstließen; jenes hatte er sich gleichsam geschaffen und dieses schien saft ihn umschaffen zu wollen.

### Drittes Rapitel.

Den andern Morgen, da noch Alles still und ruhig war, gieng er, sich im Hause umzusehen. Es war die reinste, schönste, würdigste Bautunst, die er gesehen hatte. Ist doch wahre Kunst, rief er aus, wie gute Gesellschaft: sie nöthigt uns auf die anzgenehmste Weise, das Maß zu erkennen, nach dem und zu dem unser Innerstes gebildet ist. Unglaublich angenehm war der Eindruck, den die Statuen und Büsten seines Großvaters auf ihn machten. Wit Berlangen eilte er dem Bilde vom kranken Königs-

sohn entgegen, und noch immer fand er es reizend und rührend. Der Bediente öffnete ihm verschiedene andere Zimmer; er sand eine Bibliothek, eine Naturaliensammlung, ein physikalisches Kabinet. Er fühlte sich so fremd vor allen diesen Gegenständen. Felix war indessen erwacht und ihm nachgesprungen; der Gedanke, wie und wann er Theresens Brief erhalten werde, machte ihm Sorge; er fürchtete sich vor dem Anblid Mignons, gewissermaßen vor dem Anblid Nataliens. Wie ungleich war sein gegenwärtiger Zustand mit jenen Augenbliden, als er den Brief an Theresen gestegelt hatte und mit frohem Muth sich ganz einem so edlen Wesen bingab.

Ratalie ließ ihn jum Frühstud einladen. Er trat in ein Zimmer, in welchem verschiedene reinlich gekleidete Madchen, alle, wie es schien, unter zehn Jahren, einen Tisch zurechte machten, indem eine altliche Berson verschiedene Arten von Getranken

hereinbrachte.

Wilhelm beschaute ein Bild, das über dem Canaps hieng, mit Ausmerksamkeit; er mußte es sur das Bild Nataliens erkennen, so wenig es ihm genug thun wollte. Natalie trat herein, und die Aehnlichkeit schien ganz zu verschwinden. Zu seinem Troste hatte es ein Ordenskreuz an der Brust, und er sah ein gleiches an der Brust Nataliens.

Ich habe das Portrait hier angesehen, sagte er zu ihr, und mich verwundert, wie ein Maler zugleich so wahr und so salsch sein kann. Das Bild gleicht Ihnen im Allgemeinen recht sehr gut, und doch sind es weder Ihre Rüge noch Ihr Charakter.

Es ift vielmehr zu verwundern, versetzte Natalie, daß es so viel Aehnlickeit hat; denn es ift gar mein Bild nicht; es ift das Bild einer Tante, die mir noch in ihrem Alter glich, da ich erst ein Kind war. Es ist gemalt, als sie ungefähr meine Jahre hatte, und deim ersten Anblick glaudt Jedermann, mich zu sehen. Sie hätten diese trefsliche Person kennen sollen. Ich bin ihr so viel schuldig. Eine sehr schwache Gesundheit, vielleicht zu viel Beschäftigung mit sich selbst und dabei eine sittliche und religiöse Aengstlichkeit ließen sie das der Welt nicht sein, was sie unter andern Umständen hätte werden können. Sie war ein Licht, das nur wenigen Freunden und mir besonders leuchtete.

Bare es möglich, versetzte Wilhelm, der sich einen Augenblick besonnen hatte, indem nun auf einmal so vielerlei Umstande ihm zusammentreffend erschienen, ware es möglich, daß jene schöne herrliche Seele, deren stille Bekenntniffe auch mir mitgetheilt worden

find, Ihre Tante fei?

Sie haben bas Heft gelesen? fragte Natalie.

Ja! verfeste Wilhelm, mit ber größten Theilnahme und nicht

ohne Wirtung auf mein ganzes Leben. Was mir am meisten aus bieser Schrift entgegen leuchtete, war, ich möchte so sagen, die Reinlichkeit des Daseins, nicht allein ihrer selbst, sondern auch alles dessen, was sie umgab, diese Selbstständigkeit ihrer Natur und die Unmöglichkeit, etwas in sich aufzunehmen, was mit der

edlen liebevollen Stimmung nicht harmonisch war.

So sind Sie, versetze Ratalie, billiger, ja ich darf wohl sagen, gerechter gegen diese schöne Natur, als manche Andere, benen man auch dieses Manuscript mitgetheilt hat. Jeder gedildete Mensch weiß, wie sehr er an sich und Andern mit einer gewissen Rohheit zu kämpsen hat, wie viel ihn seine Bildung kostet, und wie sehr er doch in gewissen Fällen nur an sich selbst denkt und vergist, was er Andern schuldig ist. Wie oft macht der gute Mensch sich Borwürfe, daß er nicht zart genug gehandelt habe; und doch, wenn nun eine schöne Natur sich allzu zart, sich allzu gewissenhaft bildet, ja, wenn man will, sich überbildet, für diese scheint keine Duldung, keine Rachsicht in der Welt zu sein. Densoch sind die Menschen dieser Art außer uns, was die Joeale im Innern sind, Borbilder, nicht zum Nachahmen, sondern zum Nachstreben. Man lacht über die Reinlickeit der Hollanderinnen: aber wäre Freundin Therese, was sie ist, wenn ihr nicht eine ähnliche Joee in ihrem Hauswesen immer vorschwebte?

So finde ich also, rief Wilhelm aus, in Theresens Freundin jene Ratalie vor mir, an welcher das herz jener köstlichen Berwandten hieng, jene Ratalie, die von Jugend an so theilnehmend, so liebevoll und hülfreich war! Nur aus einem solchen Geschlecht konnte eine solche Ratur entstehen! Welch eine Aussicht eröffnet sich vor mir, da ich auf einmal Ihre Voreltern und den

gangen Rreis, bem Sie angeboren, überschaue.

Ja! versette Natalie, Sie könnten in einem gewissen Sinne nicht besser von uns unterrichtet sein, als durch ben Aufsat unserer Tante; freilich hat ihre Reigung zu mir sie zu viel Gutes von dem Kinde sagen lassen. Benn man von einem Kinde redet, spricht man niemals den Gegenstand, immer nur seine Hoffnungen aus.

Bilhelm hatte indeffen schnell überdacht, daß er nun auch von Lothario's Herkunft und früher Jugend unterrichtet sei; die schöne Gräfin erschien ihm als Kind mit den Berlen ihrer Tante um den Hals; auch er war diesen Berlen so nahe gewesen, als ihre zarten liebevollen Lippen sich zu den seinigen herunterneigten; er suchte diese schönen Erinnerungen durch andere Gedanken zu entsernen. Er lief die Bekanntschaften durch, die ihm jene Schrift verschafft hatte. So din ich denn, rief er aus, in dem Hause des würdigen Oheims! Es ist kein Haus, es ist ein Tempel, und Sie sind die würdig Priesterin, ja der Genius selbst; ich werde mich

bes Eindrucks von gestern Abend zeitlebens erinnern, als ich hereintrat und die alten Kunstbilder der frühften Jugend wieder vor mir standen. Ich erinnerte mich der mitseidigen Marmorphilder in Mignons Lied; aber diese Bilder hatten über mich nicht zu trauern, sie sahen mich mit hohem Ernst au und schlossen meine früheste Zeit unmittelbar an diesen Augenblick. Diese unsern alten Familienschaft, biese Lebensfreude meines Großvaters, sinde ich hier zwischen so vielen andern würdigen Kunstwerken ausgestellt, und mich, den die Natur zum Liedling dieses guten alten Mannes gemacht hatte, mich Unwürdigen sinde ich nun auch hier, o Gott! in welchen Verbindungen, in welcher Gesellschaft!

Die weibliche Jugend hatte nach und nach das Zimmer verlassen, um ihren kleinen Beschäftigungen nachzugehn. Wilhelm, ber mit Ratalien allein geblieben war, mußte ihr seine letzten Borte deutlicher erklären. Die Entdeckung, daß ein schätzbarer Theil der ausgestellten Kunstwerke seinem Großvater angehört hatte, gab eine sehr heitere gesellige Stimmung. So wie er durch jenes Manuscript mit dem Hause bekannt worden war, so sand er sich nun auch gleichsam in seinem Erbtheile wieder. Nun wünsichte er Mignon zu sehen; die Freundin bat ihn, sich noch so lange zu gedulden, dis der Arzt, der in die Nachbarschaft gerusen worden, wieder zurück käme. Man kann leicht denken, daß es derselbe kleine thätige Mann war, den wir schon kennen und dessen auch die Bekenntnisse einer schönen Seele erwähnten.

Da ich mich, suhr Wilhelm sort, mitten in jenem Familientreis besinde, so ist ja wohl der Abbe, dessen jene Schrift erwähnt, auch der wunderbare unerklärliche Mann, den ich in dem Hause Ihres Bruders nach den seltsamsten Ereignissen wiedergefunden habe? Vielleicht geben Sie mir einige nähere Aufschlusse über ihn?

Ratalie versetzte: Ueber ihn ware Vieles zu sagen; wovon ich am genauesten unterrichtet bin, ist der Einsluß, den er auf unsere Erziehung gehabt hat. Er war, wenigstens eine Zeit lang, überzeugt, daß die Erziehung sich nur an die Reigung anschließen müsse; wie er jetzt denkt, kann ich nicht sagen. Er behauptete: daß Erste und Letzte am Menschen sei Thätigkeit, und man könne nichts thun, ohne die Ansage dazu zu haben, ohne den Instinkt, der uns dazu treibe. Man giebt zu, pslegte er zu sagen, daß Boeten geboren werden, man giebt es dei allerlei Künsten zu, weil man muß und weil jene Wirkungen der menschlichen Ratur kaum scheinbar nachgeässt werden können; aber wenn man es genau betrachtet, so wird jede, auch nur die geringste Fähigkeit uns anzgeboren, und es giebt keine unbestimmte Fähigkeit. Nur unsere zweideutige, zerstreute Erziehung macht die Menschen ungewiß; sie

erregt Bunsche, statt Triebe zu beleben, und anstatt den wirklichen Anlagen aufzuhelsen, richtet sie das Streben nach Gegenständen, die so oft mit der Natur, die sich nach ihnen bemüht,
nicht übereinstimmen. Ein Kind, ein junger Mensch, die auf ihrem
eigenen Bege irre gehen, sind mir lieber, als Manche, die auf
fremdem Bege recht wandeln. Finden jene, entweder durch sich
selbst, oder durch Anleitung, den rechten Beg, das ist den, der
ihrer Natur gemäß ist, so werden sie ihn nie verlassen, anstatt
daß diese jeden Augenblick in Gesahr sind, ein fremdes Joch abzuschütteln und sich einer unbedingten Freiheit zu übergeben.

Es ist sonderbar, sagte Wilhelm, daß dieser merkwürdige Mann auch an mir Theil genommen und mich, wie es scheint, nach seiner Beise, wo nicht geleitet, doch wenigstens eine Zeit lang in meinen Irrthümern gestärkt hat. Wie er es künstig verantworten will, daß er, in Berbindung mit Mebreren, mich aleichsam zum besten

batte, muß ich wohl mit Geduld erwarten.

Ich habe mich nicht über diese Grille, wenn sie eine ift, zu beklagen, sagte Natalie; denn ich din freilich unter meinen Geschwistern am besten dabei gesahren. Auch seh' ich nicht, wie mein Bruder Lothario hätte schwester, die Gräfin, anders behandelt werden sollen, vielleicht hätte man ihrer Natur etwas mehr Ernst und Stärke einslößen können. Was aus Bruder Friedrich werden soll, läßt sich gar nicht denken; ich fürchte, er wird das Opfer dieser pädagogischen Versuche werden.

Sie haben noch einen Bruder? rief Bilbelm.

Ja! versette Natalie, und zwar eine sehr lustige, leichtfertige Natur, und da man ihn nicht abgehalten hatte, in der Welt herzumzufahren, so weiß ich nicht, was aus diesem losen, lodern Wesen werden soll. Ich habe ihn seit langer Zeit nicht gesehen. Das Einzige beruhigt mich, daß der Abbe, und überhaupt die Gesellschaft meines Bruders, jederzeit unterrichtet sind, wo er sich aufhält und was er treibt.

Wilhelm war eben im Begriff, Nataliens Gebanken sowohl über diese Paradozen zu erforschen, als auch über die geheimniße volle Gesellschaft von ihr Aufschlüsse zu begehren, als der Medicus hereintrat und nach dem ersten Wilkommen sogleich von Mignons

Buftanbe zu fprechen anfieng.

Natalie, die darauf ben Felix bei ber Hand nahm, sagte, sie wolle ihn zu Mignon führen und das Kind auf die Erscheinung

feines Freundes vorbereiten.

Der Arzt war nunmehr mit Bilhelm allein und fuhr fort: Ich habe Ihnen wunderbare Dinge zu erzählen, die Sie kaum vermuthen. Natalie läßt uns Raum, damit wir freier von Dingen sprechen können, bie, ob ich fie gleich nur burch fie selbst erfahren tonnte, boch in ihrer Gegenwart fo frei nicht abgehandelt werben burften. Die sonderbare Natur bes auten Rindes, von dem jest bie Rebe ift, besteht beinah nur aus einer tiefen Sebnfucht; bas Berlangen, ibr Baterland wieder ju feben, und bas Berlangen nach Ihnen, mein Freund, ist, möchte ich fast sagen, bas einzige Arbische an ihr; beibes greift nur in eine unendliche Ferne, beibe Gegenstände liegen unerreichbar por Diesem einzigen Gemuth. Sie mag in ber Gegend von Mailand zu Saufe fein und ift in febr früher Jugend durch eine Gesellschaft Seiltänzer ihren Eltern entführt worben. Näheres tann man von ihr nicht erfahren, theils weil sie zu jung war, um Ort und Namen genau angeben zu tonnen, besonders aber, weil fie einen Schwur gethan bat, feinem lebenbigen Menichen ibre Bohnung und Berfunft naber gu begeichnen. Denn eben jene Leute, Die fie in ber Irre fanden, und benen fie ihre Wohnung so genau beschrieb, mit so bringenben Bitten, fie nach Sause zu führen, nahmen fie nur besto eiliger mit fich fort und ichergten Nachts in ber Berberge, ba fie glaubten, bas Rind ichlafe icon, über ben auten Kang und betbeuerten, baß es ben Weg gurud nicht wieber finden follte. Da überfiel bas arme Geschöpf eine grafliche Bergweiflung, in ber ihm gulett Die Mutter Gottes erschien und ibm versicherte, baß fie fich feiner annehmen wolle. Es ichwur barauf bei fich felbft einen beiligen Eid, daß fie funftig Niemand mehr vertrauen, Niemand ihre Geschichte ergablen und in ber Soffnung einer unmittelbaren gottlichen Gulfe leben und fterben wolle. Selbst biefes, mas ich Ihnen bier ergable, bat fie Ratalien nicht ausbrudlich vertraut; unfere werthe Freundin bat es aus einzelnen Aeußerungen, aus Liebern und findlichen Unbesonnenheiten, die gerade bas verrathen, mas fie verschweigen wollen, jufammengereiht.

Bilhelm tonnte sich nunmehr manches Lieb, manches Wort biefes guten Kindes erklaren. Er bat seinen Freund aufs bringenbste, ihm ja nichts vorzuenthalten, was ihm von den sonderbaren Gefangen und Bekenntniffen des einzigen Wesens bekannt worden sei.

O! sagte ber Arzi, bereiten Sie sich auf ein sonderbares Betenntniß, auf eine Geschichte, an der Sie, ohne sich zu erinnern, viel Antheil haben, die, wie ich fürchte, für Tod und Leben dieses guten Geschöpfs entscheidend ist.

Laffen Sie mich boren, versette Wilhelm, ich bin außerst un-

gedulbig.

Erinnern Sie fich, sagte ber Argt, eines geheimen, nächtlichen,

weiblichen Befuchs nach ber Aufführung bes hamlets?

Ja, ich erinnere mich bessen mohl! rief Bilhelm beschämt, aber ich glaubte nicht in diesem Augenblid baran erinnert zu werben.

Biffen Sie, wer es war?

Rein! Sie erschreden mich! ums himmels willen, boch nicht Mignon? wer war's? sagen Sie mir's.

3d weiß es selbst nicht.

Aljo nicht Mignon?

Rein, gewiß nicht! aber Mignon war im Begriff, fich zu Ihnen zu schleichen, und mußte aus einem Bintel mit Entjesen sehen, daß eine Rebenbuhlerin ihr zuvorkam.

Eine Rebenbuhlerin! rief Bilbelm aus, reben Sie weiter, Sie

verwirren mich gang und gar.

Cein Sie frob, jagte ber Arit, daß Sie bieje Rejultate fo schnell von mir erfahren tonnen. Ratalie und ich, die wir boch nur einen entferntern Antheil nehmen, wir waren genug gequalt, bis wir den verworrenen Buftand diefes auten Bejens, dem wir ju belfen munichten, nur jo beutlich einseben tonnten. Durch leichtsinnige Reden Bbilinens und der andern Madchen, durch ein gewiffes Liedden aufmertfam gemacht, war ihr ber Bedante fo reizend geworden, eine Racht bei dem Geliebten zuzubringen, obne baß fie babei etwas weiter als eine vertrauliche, gludliche Rube ju benten wußte. Die Reigung fur Sie, mein Freund, war in bem auten Bergen ichon lebhaft und gewaltsam; in Ihren Armen hatte bas qute Rind icon von manchem Schmerz ausgerubt, fie munichte fich nun diefes Blud in feiner gangen Fulle. Balo nahm fie fich vor, Sie freundlich darum ju bitten, bald bielt fie ein beimlicher Schauber wieder bavon jurud. Endlich gab ihr ber lustige Abend und die Stimmung bes baufig genoffenen Beins ben Muth, bas Bagestud zu versuchen und fich jene Racht bei Ihnen einzuschleichen. Schon war sie vorausgelaufen, um fich in ber unverschloffenen Stube zu verbergen; allein als fie eben Die Treppe hinaufgetommen mar, borte fie ein Beraufch; fie verbarg fich und fab ein weißes, weibliches Befen in 3hr Bimmer fcleichen. Gie tamen felbit balb barauf, und fie borte ben großen Riegel zuschieben.

Mignon empsand unerhörte Qual; alle die heftigen Empsinsungen einer leidenschaftlichen Eisersucht mischten sich zu dem unserkannten Verlangen einer dunkeln Begierde und griffen die halb entwidelte Natur gewaltsam an. Ihr Herz, das disher vor Sehnssucht und Erwartung lebhaft geschlagen hatte, sieng auf einmal an zu stoden und drückte wie eine bleierne Last ihren Busen; sie konnte nicht zu Athem kommen, sie wußte sich nicht zu helsen, sie hörte die Harfe des Alten, eilte zu ihm unter das Dach und brachte die Nacht zu seinen Füßen unter entsetzlichen Zuckungen hin.

Der Arzt hielt einen Augenblid inne, und ba Wilhelm ftille schwieg, fuhr er fort: Natalie bat mir versichert, es habe fie in

ihrem Leben nichts so erschredt und angegriffen, als der Zustand des Kindes bei dieser Erzählung; ja, unfre edle Freundin machte sich Borwürfe, daß sie durch ihre Fragen und Anleitungen diese Bekenntnisse hervorgesodt und durch die Erinnerung die lebhaften Schmerzen des guten Mädchens so grausam erneuert habe.

Das gute Geschöpf, so erzählte mir Ratalie, war taum auf diesem Punkte seiner Erzählung, ober vielmehr seiner Antworten auf meine steigenden Fragen, als es auf einmal vor mir niedersstürzte und, mit der Hand am Busen, über den wiederkehrenden Schmerz jener schrecklichen Racht sich beklagte. Es wand sich wie ein Burm an der Erde, und ich mußte alle meine Fassung zussammennehmen, um die Mittel, die mir für Geist und Körper unter diesen Umständen bekannt waren, zu denken und anzuwenden.

Sie segen mich in eine bängliche Lage, rief Wilhelm, indem Sie mich, eben im Augenblick, da ich das liebe Geschöpf wieder sehen soll, mein vielkaches Unrecht gegen dasselbe so lebhaft fühlen lassen. Soll ich sie sehen, warum nehmen Sie mir den Muth, ihr mit Freiheit entgegen zu treten? Und soll ich Ihnen gestehen, da ihr Gemüth so gestimmt ist, so seh ich nicht ein, was meine Gegenwart helsen soll? Sind Sie als Arzt überzeugt, daß jene doppelte Sehnsucht ihre Natur so weit untergraben hat, daß sie sich vom Leben abzuscheiden droht, warum soll ich durch meine Gegenwart ihre Schmerzen erneuern und vielleicht ihr Ende beschleuniaen?

Mein Freund! versetzte der Arzt, wo wir nicht helsen können, sind wir doch schuldig, zu lindern, und wie sehr die Gegenwart eines geliebten Gegenstandes der Einbildungskraft ihre zerstörende Gewalt nimmt und die Sehnsucht in ein ruhiges Schauen verwandelt, davon habe ich die wichtigsten Beispiele. Alles mit Maß und Ziel! Denn eben so kann die Gegenwart eine verlöschende Leidenschaft wieder ansachen. Sehen Sie das gute Kind, betragen Sie sich freundlich, und lassen Sie uns abwarten, was dar-

aus entsteht.

Natalie kam eben zurud und verlangte, daß Wilhelm ihr zu Mignon folgen sollte. Sie scheint mit Felix ganz glücklich zu sein und wird den Freund, hoffe ich, gut empfangen. Wilhelm folgte nicht ohne einiges Widerstreben; er war tief gerührt von dem, was er vernommen hatte, und fürchtete eine leidenschaftliche Scene. Us er hineintrat, ergab sich gerade das Gegentheil.

Mignon im langen weißen Frauengewande, theils mit lockigen, theils aufgebundenen reichen, braunen Haaren, saß, hatte Felix auf dem Schooße und drückte ihn an ihr Herz; sie sah völlig aus wie ein abgeschiedner Geist, und der Knabe wie das Leben selbst; es schien, als wenn himmel und Erde sich umarmten. Sie reichte

Wilhelmen lachelnd die Hand und sagte: Ich banke bir, baß du mir bas Rind wieder bringst; sie hatten ihn, Gott weiß wie, entsführt, und ich konnte nicht leben zeither. So lange mein Herz auf der Erde noch etwas bedarf, soll dieser die Lüde ausfüllen.

Die Rube, womit Mignon ihren Freund empfangen hatte, versfeste die Gesellschaft in große Zufriedenheit. Der Arzt verlangte, daß Wilhelm sie öfters sehen und daß man sie sowohl körperlich als geistig im Gleichgewicht erhalten sollte. Er selbst entfernte sich

und versprach, in turger Zeit wieder zu tommen.

Bilhelm konnte nun Natalien in ihrem Kreise beobachten: man hätte sich nichts Besseres gewünscht, als neben ihr zu leben. Ihre Gegenwart hatte ben reinsten Einsluß auf junge Mädchen und Frauenzimmer von verschiebenem Alter, die theils in ihrem Hause wohnten, theils aus der Nachbarschaft sie mehr oder weniger zu besuchen kamen.

Der Gang Ihres Lebens, sagte Wilhelm einmal zu ihr, ist wohl immer sehr gleich gewesen? benn die Schilberung, die Ihre Tante von Ihnen als Kind machte, scheint, wenn ich nicht irre, noch immer zu passen. Sie haben sich, man fühlt es Ihnen wohl an, nie verwirrt. Sie waren nie genöthigt, einen Schritt

zurud zu thun.

Das bin ich meinem Dheim und bem Abbe fculbig, verfette Ratalie, die meine Gigenheiten fo aut zu beurtheilen mußten. 3d erinnere mich von Jugend an taum eines lebhaftern Gindrucks. als daß ich überall bie Bedürfniffe ber Menschen fab und ein unüberwindliches Berlangen empfand, fie auszugleichen. Das Rind, bas noch nicht auf feinen Fugen fteben tonnte, ber Alte, ber fich nicht mehr auf ben feinigen erhielt, bas Berlangen einer reichen Familie nach Kindern, Die Unfabigfeit einer armen, Die ibrigen ju erhalten, jedes ftille Berlangen nach einem Gewerbe, ben Trieb ju einem Talente, die Anlagen ju hundert fleinen nothwendigen Fähigkeiten, biefe überall zu entbeden, ichien mein Auge von ber Ratur bestimmt. 3ch fab, worauf mich Niemand aufmertfam gemacht batte; ich schien aber auch nur geboren, um bas ju feben. Die Reize ber leblofen Ratur, fur Die fo viele Menfchen außerft empfänglich find, batten teine Wirtung auf mich; beinab noch weniger die Reize ber Runft; meine angenehmfte Empfindung war und ift es noch, wenn fich mir ein Mangel, ein Bedurfniß in ber Belt barftellte, fogleich im Geifte einen Erfat, ein Mittel, eine Bulfe aufzufinden.

Sah ich einen Armen in Lumpen, so fielen mir die überflüffigen Rleider ein, die ich in den Schränken der Meinigen hatte hängen sehen; sah ich die Kinder, die sich ohne Sorgsalt und ohne Bflege verzehrten, so erinnerte ich mich bieser ober jener Frau. ver ich, bei Reichthum und Bequemlichkeit, Langeweile abgemerkt hatte; sah ich viele Menschen in einem engen Raum eingesperrt, so bachte ich, sie müßten in die großen Zimmer mancher Häuser und Baläste einquartiert werden. Diese Art zu sehen, war bei mir ganz natürlich, ohne die mindeste Resterion, so daß ich darsüber als Kind das wunderlichste Zeug von der Welt machte und mehr als einmal durch tie sonderbarsten Anträge die Menschen in Verlegenheit setzte. Roch ein Eigenheit war es, daß ich das Geld nur mit Mühe und spät als ein Mittel, die Bedürsnisse zu bespriedigen, ansehen konnte; alle meine Wohlthaten bestanden in Naturalien, und ich weiß, daß oft genug über mich gelacht worden ist. Nur der Abbé schien mich zu verstehen; er kam mir überall entgegen, er machte mich mit mir selbst, mit diesen Wünschen und Neigungen bekannt und lehrte mich, sie zwedmäßig befriedigen.

haben Sie denn, fragte Wilhelm, bei der Erziehung Ihrer kleinen weiblichen Welt auch die Grundfäte jener sonderbaren Männer angenommen? lassen Sie denn auch jede Natur sich selbst ausbilden? lassen Sie denn auch die Jhrigen suchen und irren, Mißgriffe thun, sich glüdlich am Ziele finden, oder unglüdlich in

die Brre verlieren?

Rein! sagte Natalie; diese Art, mit Menschen zu handeln, würde ganz gegen meine Gesinnungen sein. Wer nicht im Augenblick hilft, scheint mir nie zu helsen; wer nicht im Augenblick Rath giebt, nie zu rathen. Eben so nöthig scheint es mir, gewisse Gesetse auszusprechen und den Kindern einzuschärfen, die dem Leben einen gewissen Halt geben. Ja, ich möchte beinah behaupten: es sei besser, nach Regeln zu irren, als zu irren, wenn uns die Willstur unserer Natur hin und her treibt; und wie ich die Menschen sehe, scheint mir in ihrer Natur immer eine Lück zu bleiben, die nur durch ein entschieden ausgesprochenes Gesetz ausgefüllt werden kann.

So ist also Ihre Handelsweise, sagte Wilhelm, völlig von

jener verschieben, welche unfere Freunde beobachten?

Ja! versette Natalie; Sie können aber hieraus die unglaubliche Toleranz jener Männer sehen, daß sie eben auch mich auf meinem Wege, gerade deßwegen, weil es mein Weg ist, keineswegs stören, sondern mir in Allem, was ich nur wünschen kann, entgegenkommen.

Ginen umständlichen Bericht, wie Natalie mit ihren Rindern

verfuhr, versparen wir auf eine andere Belegenheit.

Mignon verlangte oft in der Gefellschaft zu sein, und man vergönnte es ihr um so lieber, als sie sich nach und nach wieder an Wilhelmen zu gewöhnen, ihr Herz gegen ihn aufzuschließen und überhaupt heiterer und lebenslustiger zu werden schien. Sie hieng sich beim Spazierengeben, da sie leicht mude ward, gern an seinen Arm. Run, sagte sie, Mignon klettert und springt nicht mehr, und doch fühlt sie noch immer die Begierde, über die Gipfel der Berge wegzuspazieren, von einem Haume auf den andern zu schreiten. Wie beneidenswerth sind die Bögel, besonders wenn sie so artig und vertraulich ihre Nester bauen.

Es ward nun bald zur Gewohnheit, daß Mignon ihren Freund mehr als einmal in den Garten lub. War dieser beschäftigt oder nicht zu finden, so mußte Felix die Stelle vertreten, und wenn das gute Mädchen in manchen Augenbliden ganz von der Erde los schien, so hielt sie sich in andern gleichsam wieder sest an Bater und Sohn und schien eine Trennung von diesen mehr als

Alles ju fürchten.

Ratalie schien nachbenklich. Wir haben gewünscht, durch Ihre Gegenwart, sagte sie, das arme gute Herz wieder aufzuschließen; ob wir wohl gethan haben, weiß ich nicht. Sie schwieg und schien zu erwarten, daß Wilhelm etwas sagen sollte. Auch siel ihm ein, daß durch seine Berbindung mit Theresen Mignon unter den gegen-wärtigen Umständen auß äußerste gekränkt werden müsse; allein er getraute sich in seiner Ungewißheit nicht, von diesem Borhaben zu sprechen; er vermuthete nicht, daß Natalie davon unterrichtet sei.

Eben fo wenig tonnte er mit Freiheit bes Beiftes bie Unterredung verfolgen, wenn seine edle Freundin von ihrer Schwester fprach, ihre guten Eigenschaften ruhmte und ihren Buftand bebauerte. Er mar nicht wenig verlegen, als Ratalie ibm ankunbigte, daß er die Grafin bald hier feben werde. Ihr Gemabl, fagte fie, bat nun teinen andern Sinn, als ben abgeschiebenen Grafen in ber Gemeinde zu erfenen, burch Ginficht und Thatigfeit Diese große Unstalt zu unterstüßen und weiter aufzubauen. Er fommt mit ihr ju uns, um eine Urt von Abichieb ju nehmen; er mirb nachber die verschiedenen Orte besuchen, mo die Gemeinde fich niedergelaffen bat; man icheint ibn nach feinen Bunfchen gu behandeln, und fast glaub' ich, er magt mit meiner armen Schwester eine Reise nach Amerita, um ja feinem Borganger recht abnlich zu werden: und da er einmal icon beinabe überzeugt ift, bak ihm nicht viel fehle, ein Beiliger ju fein, fo mag ihm ber Bunfc manchmal por ber Seele schweben, wo moglich gulett auch noch als Märtyrer zu glänzen.

## Biertes Rapitel.

Oft genug hatte man bisher von Fräulein Therese gesprochen, oft genug ihrer im Borbeigehen erwähnt, und sast jedesmal war Wilhelm im Begriff, seiner neuen Freundin zu bekennen, daß er jenem tresslichen Frauenzimmer sein Herz und seine Hand angeboten habe. Sin gewisses Gefühl, das er sich nicht erklären konnte, hielt ihn zurück; er zauderte so lange, die endlich Ratalie selbst mit dem himmlischen, bescheidenen, heitern Lächeln, das man an ihr zu sehen gewohnt war, zu ihm sagte: So muß ich denn doch zusletz das Stillschweigen brechen und mich in Ihr Bertrauen gewaltsam eindrängen! Warum machen Sie mir ein Geheimnis, mein Freund, aus einer Angelegenheit, die Ihnen so wichtig ist, und die mich selbst so nahe angeht? Sie haben meiner Freundin Ihre Hand angedoten; ich mische mich nicht ohne Beruf in diese Sache, hier ist meine Legitimation! hier ist der Brief, den sie Ihnen schreibt, den sie durch mich Ihnen senet.

Einen Brief von Therefen! rief er aus.

Ja, mein Herr! und Ihr Schickal ist entschieben, Sie sind gludlich. Lassen Sie mich Ihnen und meiner Freundin Glud wunschen.

Bilhelm verstummte und sah vor sich hin. Natalie sah ihn an; sie bemerkte, daß er blaß ward. Ihre Freude ist stark, suhr sie sort, sie nimmt die Gestalt des Schredens an, sie raubt Ihnen die Sprache. Mein Antheil ist darum nicht weniger herzlich, weil er mich noch zum Borte kommen läßt. Ich hosse, Sie werden dankbar sein; denn ich darf Ihnen sagen: mein Einstuß auf Aberesens Entschließung war nicht gering; sie fragte mich um Nathl und sonderbarerweise waren Sie eben hier; ich konnte die wenigen Iweisel, die meine Freund noch hegte, glüdlich besiegen, die Boten giengen lebhaft hin und wieder; hier ist ihr Entschliß, hier ist die Entwicklung! Und nun sollen Sie alle ihre Briefe lesen, Sie sollen in das schöne Herz Ihrer Braut einen freien, reinen Mick thun.

Wilhelm entfaltete bas Blatt, bas fie ihm unverfiegelt über-

reichte; es enthielt die freundlichen Borte:

"Ich bin die Ihre, wie ich bin und wie Ste mich kennen. Ich nenne Sie den Meinen, wie Sie sind und wie ich Sie kenne. Was an uns selbst, was an unsern Verhältnissen der Ehestand verändert, werden wir durch Vernunft, frohen Muth und guten Willen zu übertragen wissen. Da uns keine Leidenschaft, sondern Neigung und Zutrauen zusammensührt, so wagen wir weniger als tausend Andere. Sie verzeihen mir gewiß, wenn ich mich manchmal meines alten Freundes herzlich erinnere; dafür will ich

Ihren Sohn als Mutter an meinen Busen brüden. Bollen Sie mein kleines haus sogleich mit mir theilen, so sind Sie herr und Meister; indessen wird der Gutskauf abgeschlossen. Ich wünschte, daß dort keine neue Einrichtung ohne mich gemacht würde, um sogleich zu zeigen, daß ich das Zutrauen verdiene, das Sie mir schenken. Leben Sie wohl, lieber, lieber Freund! geliebter Bräustigam, verehrter Gatte! Therese drückt Sie an ihre Brust mit Hoffnung und Lebensfreude. Meine Freundin wird Ihnen mehr, wird Ihnen Alles sagen."

Bilhelm, dem dieses Blatt seine Therese wieder völlig vergegenwärtigt hatte, war auch wieder völlig zu sich selbst gekommen. Unter dem Lesen wechselten die schnellsten Gedanken in seiner Seele. Mit Entseyen sand er lebhafte Spuren einer Reigung gegen Natalien in seinem Herzen; er schalt sich, er erklärte jeden Gedanken der Art für Unsinn; er stellte sich Theresen in ihrer ganzen Bollkommenheit vor, er las den Brief wieder, er warbeiter, oder vielmehr er erholte sich so weit, daß er heiter scheinen konnte. Natalie legte ihm die gewechselten Briefe vor, aus denen wir einige Stellen ausziehen wollen.

Nachdem Therese ihren Bräutigam nach ihrer Art geschildert

batte, fubr fie fort:

"So stelle ich mir den Mann vor, der mir jetzt seine Hand anbietet. Wie er von sich selbst denkt, wirst du künftig aus den Papieren sehen, in welchen er sich mir ganz offen beschreibt; ich bin überzeugt, daß ich mit ihm glücklich sein werde."

"Bas den Stand betrifft, so weißt du, wie ich von jeher drüber gedacht habe. Einige Menschen fühlen die Mißverhältnisse der äußern Zustände fürchterlich und können sie nicht übertragen. Ich will Niemanden überzeugen, so wie ich nach meiner Ueberzeugung handeln will. Ich denke kein Beispiel zu geben, wie ich doch nicht ohne Beispiel handle. Mich ängstigen nur die innern Mißverhältnisse, ein Getäß, das sich zu dem, was es enthalten soll, nicht schickt; viel Prunk und wenig Genuß, Reichthum und Geiz, Abel und Rohheit, Jugend und Pedanterei, Bedürfniß und Ceremonten, diese Verhältnisse wären's, die mich vernichten könnten, die Welt mag sie stempeln und schäßen, wie sie will."

"Wenn ich hoffe, daß wir zusammen passen werden, so gründe ich meinen Ausspruch vorzüglich darauf, daß er dir, liebe Natalie, die ich so unendlich schäpe und verehre, daß er dir ähnlich ist. Ja, er hat von dir daß edle Suchen und Streben nach dem Bessern, wodurch wir daß Gute, daß wir zu sinden glauben, selbst hervorbringen. Wie oft habe ich dich nicht im Stillen getadelt, daß du

diesen oder jenen Menschen anders behandeltest, daß du in diesem oder jenem Fall bich andere betrugft, als ich murbe gethan haben; und doch zeigte der Ausgang meift, daß bu Recht hatteft. Wenn wir, fagtest bu, die Menschen nur nehmen, wie fie find, fo machen wir fie ichlechter; wenn wir fie behandeln, als waren fie, was fie fein follten, fo bringen wir fie babin, wohin fie gu bringen find. 3ch tann weder so sehen noch handeln, bas weiß ich recht gut. Ginficht, Ordnung, Bucht, Befehl, bas ift meine Sache. Ich erinnere mich noch wohl, was Jarno fagte: Therese breffirt ihre Böglinge, Natalie bilbet fie. Ja, er gieng fo weit, baß er mir einft bie brei ichonen Gigenschaften, Glaube, Liebe und hoffnung, völlig absprach. Statt bes Glaubens, faate er. hat fie die Ginficht, ftatt ber Liebe die Beharrlichkeit, und ftatt ber hoffnung das Butrauen. Auch will ich bir gerne gesteben, ehe ich dich kannte, kannte ich nichts Soberes in ber Welt, als Klarbeit und Rlugheit; nur beine Gegenwart hat mich überzeugt, belebt, übermunden, und beiner ichonen hohen Geele trete ich gerne ben Rang ab. Auch meinen Freund verehre ich in eben bemfelben Ginn; feine Lebensbefchreibung ift ein ewiges Suchen und Richtfinden; aber nicht bas leere Suchen, fondern bas munberbare, gutmuthige Suchen begabt ibn, er mabnt, man konne ihm bas geben, mas nur von ihm tommen tann. So, meine Liebe, ichabet mir auch bießmal meine Rlarbeit nichts: ich tenne meinen Gatten beffer, als er fich felbst tennt, und ich achte ibn nur um besto mehr. Ich sebe ihn, aber ich übersehe ihn nicht, und alle meine Ginsicht reicht nicht hin, zu ahnen, was er wirken tann. Wenn ich an ihn bente, vermifcht fich fein Bild immer mit bem beinigen, und ich weiß nicht, wie ich es werth bin, zwei solchen Menschen anzugehören. Aber ich will es werth fein dadurch, daß ich meine Bflicht thue, dadurch, daß ich erfülle, was man von mir erwarten und hoffen fann."

"Ob ich Lothario's gebenke? Lebhaft und täglich. Ihn kann ich in der Gesellschaft, die mich im Geiste umgiebt, nicht einen Augenblick missen. D wie bedaure ich den tresslichen Mann, der durch einen Jugendsehler mit mir verwandt ist, daß die Natur ihn dir so nahe gewollt hat. Wahrlich, ein Wesen, wie du, wäre seiner mehr werth als ich. Dir könnt' ich, dir müßt' ich ihn abtreten. Laß uns ihm sein, was nur möglich ist, dis er eine würdige Gattin sindet, und auch dann laß uns zusammen sein und zusammen bleiben."

Bas werben nun aber unfre Freunde fagen? begann Natalie.
— Ihr Bruder weiß nichts davon? — Nein! so wenig als bie

Ahrigen: die Sache ist dießmal nur unter uns Weibern verhandelt worben. 3d weiß nicht, mas Lybie Theresen für Grillen in ben Ropf gefett hat; fie icheint bem Abbe und Jarno ju mißtrauen. Lydie bat ihr gegen gewiffe geheime Berbindungen und Blane. pon benen ich mobl im Allgemeinen weiß, in die ich aber niemals einzubringen gebachte, wenigstens einigen Arawobn eingeflößt, und bei biesem entscheidenden Schritt ibres Lebens wollte fie Riemand als mir einigen Ginfluß verstatten. Mit meinem Bruder mar fie icon früher übereingetommen, daß fie fich wechselsweise ihre Beirath nur melben, fich barüber nicht ju Rathe ziehen wollten.

Natalie schrieb nun einen Brief an ihren Bruder; fie lub Wilhelmen ein, einige Borte bagu au feben. Therefe batte fie barum gebeten. Man wollte eben fiegeln, als Jarno fich unvermutbet anmelden ließ. Aufs freundlichste ward er empfangen: auch schien er febr munter und scherzbaft und konnte endlich nicht unterlaffen, ju fagen: Gigentlich tomme ich bierber, um Ihnen eine fehr wunderbare, boch angenehme Nachricht zu bringen; fie betrifft unsere Therese. Sie haben uns manchmal getabelt, schone Ratalie, baß wir uns um fo Bieles betummern; nun aber feben Sie, wie gut es ift, überall feine Spione zu haben. Rathen Sie. und laffen Sie uns einmal Ihre Sagacitat feben!

Die Gelbstgefälligkeit, womit er biefe Borte aussprach, bie schalthafte Miene, womit er Wilhelmen und Ratalien anfah, überzeugten Beide, daß ihr Geheimniß entdeckt sei. Ratalie antwortete ladelnd: Wir find viel tunftlicher, ale Sie benten; wir baben bie Auflösung bes Rathies, noch ebe es uns aufgegeben murbe, ichon su Baviere gebracht.

Sie überreichte ihm mit diefen Worten ben Brief an Lothario und war zufrieben, ber fleinen Ueberraschung und Beidamung. die man ihnen jugebacht hatte, auf biefe Beife ju begegnen. Jarno nahm bas Blatt mit einiger Berwunderung, überlief es nur, ftaunte, ließ es aus ber Sand finten und fab fie Beide mit großen Augen, mit einem Ausbrud ber Ueberrafchung, ja bes Entfepens an, ben man auf feinem Gesichte nicht gewohnt mar.

Er fagte fein Bort.

Wilhelm und Natalie waren nicht wenig betroffen. gieng in der Stube auf und ab. Bas foll ich fagen, rief er aus, ober foll ich's fagen? Es tann tein Geheimnis bleiben, Die Berwirrung ift nicht zu vermeiben. Alfo benn Gebeimniß gegen Bebeimniß! Ueberraschung gegen Ueberraschung! Therese ift nicht Die Tochter ihrer Mutter! das hinderniß ift gehoben: ich tomme hierher, Sie ju bitten, bas edle Mabchen ju einer Berbindung mit Lothario porzubereiten.

Jarno fab die Befturgung ber beiben Freunde, welche die Mugen

zur Erbe niederschlugen. Dieser Fall ift einer von benen, sagte er, die sich in Gesellschaft am schlechtesten ertragen lassen. Bas Jedes dabei zu benken hat, benkt es am besten in der Ginsamkeit; ich wenigstens erbitte mir auf eine Stunde Urlaub. Er eilte in ben Garten; Wilhelm solgte ihm mechanisch, aber in der Ferne.

Rach Berlauf einer Stunde fanden sie sich wieder zusammen. Wilhelm nahm das Wort und sagte: Sonst, da ich ohne Zweck und Plan leicht, sa leichtsertig lebte, kamen mir Freundschaft, Liebe, Neigung, Zutrauen mit offenen Armen entgegen, ja, sie drängten sich zu mir: jest, da es Ernst wird, scheint das Schicksal mit mir einen andern Weg zu nehmen. Der Entschluß, Theresen meine Hand anzubieten, ist vielleicht der erste, der ganz rein aus mir selbst kommt. Mit leberlegung machte ich meinen Plan, meine Bernunft war völlig damit einig, und durch die Zusage des treffsichen Mädchens wurden alle meine Hossnungen erfüllt. Run drückt das sonderbarste Geschick meine ausgestreckte Hand nieder. Therese reicht mir die ihrige von ferne, wie im Traume, ich kann sie nicht fassen, und das schöne Bild verläßt mich auf ewig. So lebe denn wohl, du schönes Wild! und ihr Bilder der reichsten Glückseit, die ihr euch darum her versammeltet!

Er schwieg einen Augenblid still, sah vor sich hin, und Jarno wollte reben. Lassen Sie mich noch etwas sagen, siel Wilhelm ihm ein; benn um mein ganzes Geschick wird ja doch dießmal das Loos geworfen. In diesem Augenblick kommt mir der Eindruck Ju Hilfe, den Lothario's Gegenwart beim ersten Andlick mir einprägte und der mir beständig geblieben ist. Dieser Mann verdient jede Art von Reigung und Freundschaft, und ohne Ausopferung lätt sich keine Freundschaft denken. Um seinetwillen war es mir leicht, ein unglückliches Mädchen zu bethören; um seinetwillen soll mir möglich werden, der würdigsten Braut zu entsagen. Gehen Sie bin, erzählen Sie ihm die sonderbare Geschichte und sagen

Sie ibm, wogu ich bereit bin.

Jarno verseste hierauf: In solchen Fällen, halte ich dafür, ift schon Alles gethan, wenn man sich nur nicht übereilt. Lassen Sie uns keinen Schritt ohne Lothario's Cinwilligung thun! Ich will zu ihm, erwarten Sie meine Zurucktunft ober seine Briefe

ruhig.

Er ritt weg und hinterließ die beiden Freunde in der größten Wehmuth. Sie hatten Zeit, sich diese Begebenheit auf mehr als eine Weise zu wiederholen und ihre Bemerkungen darüber zu machen. Nun siel es ihnen erst auf, daß sie diese wunderbare Erklärung so gerade von Jarno angenommen und sich nicht um die nähern Umstände erkundigt hatten. Ja, Wilhelm wollte sogar einigen Zweisel begen; aber auß böchste stieg ihr Erstaunen, ja

ihre Berwirrung, als ben andern Tag ein Bote von Theresen ankam, ber folgenden sonderbaren Brief an Natalien mitbrachte:

"So seltsam es auch scheinen mag, so muß ich boch meinem vorigen Briefe sogleich noch einen nachsenden und dich ersuchen, nir meinen Brautigam eilig zu schiden. Er soll mein Gatte werden, was man auch für Plane macht, mir ihn zu rauben. Gieb ihm inliegenden Brief! Nur vor keinem Zeugen, es mag

gegenwärtig fein, mer will."

Der Brief an Wilhelmen enthielt Folgendes: "Was werden Sie von Ihrer Therese benken, wenn sie auf einmal, leidenschaft- lich, auf eine Berbindung dringt, die der ruhigste Verstand nur eingeleitet zu haben schien? Lassen Sie sich durch Nichts abhalten, gleich nach dem Empfang des Briefes abzureisen. Kommen Sie, lieber, lieber Freund, nun dreifach Geliebter, da man mir Ihren Besitz rauben oder wenigstens erschweren will."

Das ist zu thun? rief Bilhelm aus, als er biesen Brief ge-

lesen batte.

Roch in keinem Fall, verseste Ratalie nach einigem Nachdenken, hat mein Herz und mein Berstand so geschwiegen, als in diesem; ich wüßte nichts zu thun, so wie ich nichts zu rathen weiß.

Bare es möglich, rief Wilhelm mit heftigkeit aus, bag Lothario felbst nichts bavon mußte, ober wenn er bavon weiß, bag er mit uns bas Spiel verftedter Blane mare? hat Jarno, inbem er unfern Brief gesehen, bas Marchen aus bem Stegreife erfunden? Burbe er und mas anders gesagt haben, wenn wir nicht zu voreilig gewefen maren? Das tann man wollen? Bas für Absichten fann man haben? Bas tann Therese für einen Blan meinen? Ja, es läßt fich nicht läugnen. Lothario ist von geheimen Wirkungen und Berbindungen umgeben; ich habe felbst erfahren, bag man thatia ift, daß man fich in einem gewissen Sinne um die Sandlungen, um die Schicffale mehrerer Menschen befummert und fie gu leiten weiß. Bon ben Endzweden Diefer Geheimniffe verftebe ich nichts, aber diese neufte Absicht, mir Therefen zu entreißen, febe ich nur allzu beutlich. Auf einer Seite malt man mir bas mögliche Glud Lothario's, vielleicht nur zum Scheine, por; auf ber andern febe ich meine Geliebte, meine verehrte Braut, die mich an ihr herz ruft. Das foll ich thun? Das foll ich unterlaffen?

Nur ein wenig Geduld! sagte Natalie, nur eine kurze Bedenkzeit! In dieser sonderbaren Berknüpfung weiß ich nur so viel, daß wir das, was unwiederbringlich ist, nicht übereilen sollen. Gegen ein Märchen, gegen einen künstlichen Plan stehen Beharrlichkeit und Klugheit uns bei; es muß sich bald aufklären, ob die Sache wahr oder ob sie ersunden ist. Hat mein Bruder wirklich Hoffenung, sich mit Theresen zu verdinden, so wäre es grausam, ihm

ein Gluck auf ewig zu entreißen, in bem Augenblicke, ba es ihm so freundlich erscheint. Lassen Sie uns nur abwarten, ob er etwas davon weiß, ob er selbst glaubt, ob er selbst kofft.

Diesen Gründen ihres Raths tam glücklicherweise ein Brief von Lothario zu Gülse: Ich schiede Jarno nicht wieder zurück, schrieb er; von meiner Hand eine Zeile ist dir mehr, als die umständlichsten Worte eines Boten. Ich din gewiß, daß Therese nicht die Tochter ihrer Mutter ist, und ich tann die Hoffnung, sie zu besitzen, nicht aufgeben, dis sie auch überzeugt ist und alsdann zwischen mir und dem Freunde mit ruhiger Ueberlegung entscheidet. Laß ihn, ich ditte dich, nicht von deiner Seite! Das Siuck, das Leben eines Bruders hängt davon ab. Ich verspreche dir, diese Ungewißheit soll nicht lange dauern.

Sie sehen, wie die Sache steht, sagte fie freundlich zu Wilhelmen: geben Sie mir Ihr Ehrenwort, nicht aus bem hause zu gehen.

Ich gebe est! rief er aus, indem er ihr die hand reichte; ich will bieses haus wider Ihren Willen nicht verlassen. Ich dante Gott und meinem guten Geist, daß ich dießmal geleitet werde, und zwar von Ihnen.

Natalie fchrieb Theresen ben gangen Berlauf und erklärte, bag fie ihren Freund nicht von fich laffen werbe; fie fchidte gu-

gleich Lothario's Brief mit.

Therese antwortete: "Ich bin nicht wenig verwundert, daß Lothario felbst überzeugt ift, benn gegen seine Schwester wird er fich nicht auf diesen Grad verstellen. Ich bin verdrießlich, sehr verbrießlich. Es ift beffer, ich fage nichts weiter. Um beften ift's, ich tomme zu dir, wenn ich nur erst die arme Lydie untergebracht babe, mit ber man graufam umgeht. 3ch fürchte, wir find Alle betrogen und werden fo betrogen, um nie ins Rlare ju tommen. Wenn der Freund meinen Ginn hatte, fo entichlupfte er bir boch und murfe fich an bas Berg feiner Therefe, Die ihm bann Niemand entreißen follte; aber ich fürchte, ich foll ihn verlieren und Lothario nicht wieder gewinnen. Diesem entreißt man Lybien, indem man ibm die hoffnung, mich besiten zu tonnen, von weitem zeigt. Ich will nichts weiter fagen, die Berwirrung wird noch größer merben Db nicht indeffen die iconften Berbaltniffe fo verschoben. fo untergraben und fo gerruttet werben, bag auch bann, wenn Alles im Klaren sein wird, doch nicht wieder zu helfen ift, mag Die Zeit lehren. Reißt fich mein Freund nicht los, fo tomme ich in wenigen Tagen, um ihn bei bir aufzusuchen und fest zu halten. Du munderst bich, wie diese Leidenschaft fich beiner Therese bemachtiget bat. Es ift teine Leibenschaft, es ift Ueberzeugung, bag, da Lothario nicht mein werden konnte, biefer neue Freund bas Blud meines Lebens machen wird. Saa' ibm bas. im Namen

bes kleinen Knaben, ber mit ihm unter ber Siche saß und sich seiner Theilnahme freute! Sag' ihm bas, im Namen Theresens, die seinem Antrage mit einer herzlichen Offenheit entgegen kam! Mein erster Traum, wie ich mit Lothario leben würde, ist weit von meiner Seele weggerüdt; der Traum, wie ich mit meinem neuen Freund zu leben gedachte, steht noch ganz gegenwärtig vor mir. Uchtet man mich so wenig, daß man glaubt, es sei so was Leichtes, diesen mit jenem aus dem Stegreise wieder umzutauschen?"

Ich verlasse mich auf Sie, sagte Natalie zu Wilhelmen, inzbem sie ihm den Brief Theresens gab; Sie entstiehen mir nicht. Bedenken Sie, daß Sie das Glück meines Lebens in Ihrer Hand haben! Mein Dasein ist mit dem Dasein meines Bruders so innig verdunden und verwurzelt, daß er keine Schmerzen fühlen kann, die ich nicht empfinde, keine Freude, die nicht auch mein Glück macht. Ja, ich kann wohl sagen, daß ich allein durch ihn empfunden habe, daß das Berz gerührt und erhoben, daß auf der Welt Freude, Liebe und ein Gefühl sein kann, das über alles Bedürfniß binaus befriediat.

Sie hielt inne, Wilhelm nahm ihre hand und rief: O fahren Sie fort! es ift die rechte Zeit zu einem wahren wechselseitigen Bertrauen; wir haben nie nöthiger gehabt, uns genauer zu tennen.

Ja, mein Freund, sagte sie lachelnd, mit ihrer ruhigen, sansten, unbeschreiblichen Hoheit, es ist vielleicht nicht außer der Beit, wenn ich Ihnen sage, daß Alles, was uns so manches Buch, was uns die Welt als Liebe nennt und zeigt, mir immer nur als ein Marchen erschienen sei.

Sie haben nicht geliebt? rief Wilhelm aus.

Rie ober immer! verfette Natalie.

## Fünftes Kapitel.

Sie waren unter biesem Gespräch im Garten auf und ab gegangen; Natalie hatte verschiedene Blumen von seltsamer Gestalt gebrochen, die Wilhelmen völlig undekannt waren und nach deren

Namen er fraate.

Sie vermuthen wohl nicht, sagte Ratalie, für wen ich diesen Strauß pflüde? Er ist für meinen Oheim bestimmt, dem wir einen Besuch machen wollen. Die Sonne scheint eben so lebhaft nach dem Saale der Bergangenheit; ich muß Sie diesen Augenblick dineinführen, und ich gehe niemals hin, ohne einige von den Blumen, die mein Oheim besonders begünstigte, mitzubringen. Er mar ein sonderbarer Mann und der eigensten Eindrücke fähig. Für gewisse Pstanzen und Thiere, für gewisse Menschen und

Gegenden, ja sogar zu einigen Steinarten hatte er eine enticbiebene Reigung, die felten ertlärlich mar. Wenn ich nicht, pflegte er oft ju fagen, mir von Jugend auf fo febr widerstanden hatte, wenn ich nicht gestrebt batte, meinen Berftand ins Beite und Allgemeine auszubilden, so ware ich der beschränkteste und unerträglichste Mensch geworben: benn nichts ift unerträglicher, als abgeschnittene Gigenheit an Demjenigen, von bem man eine reine, gehörige Thatigkeit forbern tann. Und boch mußte er felbst gefteben, daß ihm gleichsam Leben und Athem ausgeben murbe, wenn er fich nicht von Beit ju Beit nachfabe und fich erlaubte, bas mit Leibenschaft zu genießen, mas er eben nicht immer loben und entschuldigen tonnte. Meine Schuld ift es nicht, fagte er, wenn ich meine Triebe und meine Bernunft nicht völlig habe in Einstimmung bringen konnen. Bei folden Gelegenheiten pflegte er meist über mich zu scherzen und zu sagen: Natalien fann man bei Leibesleben felig preisen, ba ihre Natur nichts forbert, als mas die Welt municht und braucht.

Unter biefen Borten maren fie wieder in das hauptgebäude gelangt. Sie führte ihn burch einen geräumigen Bang auf eine Thure ju, por ber zwei Sphinze von Granit lagen. Die Thure felbst mar auf ägpptische Beise oben ein wenig enger als unten. und ihre ebernen Flügel bereiteten zu einem ernsthaften, ja gu einem schauerlichen Unblid vor. Wie angenehm ward man baber überrascht, als diese Erwartung fich in die reinste Seiterkeit auflöste, indem man in einen Saal trat, in welchem Kunft und Leben jede Erinnerung an Tod und Grab aufboben. In die Bande waren verhältnigmäßige Bogen vertieft, in benen größere Sartophage standen; in den Bfeilern dazwischen fab man tleinere Deffnungen, mit Afchentaftchen und Gefäßen gefchmudt; die übrigen Flächen der Wände und des Gewölbes fah man regelmäßig abgetheilt und zwischen beitern und mannigfaltigen Ginfaffungen, Arangen und Zierrathen beitere und bedeutende Geftalten in Felbern von verschiedener Größe gemalt. Die architektonischen Glieber waren mit bem iconen gelben Marmor, ber ins Rothliche hinüberblicht, bekleibet, bellblaue Streifen von einer glucklichen demischen Composition abmten ben Lasurstein nach und gaben, indem sie gleichsam in einem Gegensat das Auge befriedigten, bem Ganzen Einheit und Berbindung. Alle biefe Bracht und Bierbe ftellte fich in reinen architektonischen Berhaltniffen bar, und so ichien Jeber, ber hineintrat, über fich felbst erhoben gu sein, indem er durch die jusammentreffende Kunft erft erfuhr, was ber Menfch fei und was er fein tonne.

Der Thure gegenüber sah man auf einem prächtigen Sartophagen bas Marmorbild eines wurdigen Mannes, an ein Bolfter gelehnt. Er hielt eine Rolle vor fich und ichien mit ftiller Aufmerksamteit barauf zu bliden. Sie war jo gerichtet, daß man Die Borte, Die fie enthielt, bequem lefen tonnt :.

darauf: Gedente zu leben.

Natalie, indem fie einen verwelften Strauß wegnahm, legte ben frischen por bas Bild bes Obeims; benn er felbst mar in ber Rigur porgeftellt, und Bilbelm glaubte fich noch ber Buge bes alten herrn zu erinnern, ben er bamals im Balbe gesehen batte. - hier brachten wir manche Stunde zu, sagte Ratalie, bis Diefer Saal fertig mar. In feinen letten Jahren hatte er einige geschickte Runftler an fich gezogen, und feine beste Unterhaltung mar, bie Zeichnungen und Cartone zu biefen Gemalben aussinnen und bestimmen zu belfen.

Wilhelm tonnte fich nicht genug ber Gegenstande freuen, Die ibn umgaben. Beld ein Leben, rief er aus, in biefem Saale ber Bergangenheit! Dan tonnte ibn eben fo gut ben Saal ber Gegenwart und ber Rufunft nennen. So mar Alles und fo wird Alles fein! Richts ift verganglich, als ber Gine, ber genießt und auschaut. Bier Diefes Bild ber Mutter, Die ihr Rind ans Berg brudt, wird viele Generationen gludlicher Mutter überleben. Rach Sahrhunderten vielleicht erfreut fich ein Bater Diefes bartigen Mannes, ber feinen Ernst ableat und fich mit feinem Sobne nect. So verschämt wird burch alle Zeiten die Braut figen und bei ihren ftillen Bunichen noch bedurfen, bag man fie trofte, bag man ihr gurebe; fo ungebulbig wird ber Brautigam auf ber Schwelle borchen, ob er bereintreten barf.

Wilhelms Augen ichweiften auf ungablige Bilber umber. Bom erften froben Triebe ber Rindheit, jebes Glied im Spiele nur gu brauchen und zu üben, bis jum rubigen abgeschiedenen Ernfte bes Beisen, tonnte man in iconer lebendiger Folge feben, wie ber Menich teine angeborne Reigung und Fähigkeit befitt, obne fie zu brauchen und zu nuten. Bon bem erften garten Selbst: gefühl, wenn bas Mabchen verweilt, ben Krug aus bem flaren Baffer wieder heraufzuheben, und indeffen ihr Bild gefällig be-trachtet, bis zu jenen hohen Feierlichkeiten, wenn Konige und Bolter ju Beugen ihrer Berbindungen die Gotter am Altare an-

rufen, zeigte fich Alles bebeutend und fraftig.

Es war eine Belt, es mar ein himmel, ber ben Beschauenben an diefer Statte umgab, und außer ben Bedanten, welche jene gebildeten Gestalten erregten, außer ben Empfindungen, welche fie einflößten, ichien noch etwas Unberes gegenwärtig ju fein, wopon ber gange Mensch fich angegriffen fühlte. Auch Bilbelm bemertte es, ohne fich bavon Rechenschaft geben zu tonnen. Das ift bas, rief er aus, bas, unabhängig von aller Bebeutung, frei von allem Mitgefühl, das uns menschliche Begebenheiten und Schickale einflößen, so start und zugleich so anmuthig auf mich zu wirlen vermag? Es spricht aus dem Ganzen, es spricht aus jedem Theile mich an, ohne daß ich jenes begreifen, ohne daß ich diese mir besonders zueignen könnte. Welchen Zauber ahn' ich in diesen Flächen, diesen Linien, diesen Höchen und Breiten, diesen Massen und Farben! Was ist es, das diese Figuren, auch nur obenhin betrachtet, schon als Zierrath so erfreulich macht? Ja, ich fühle, man könne hier verweilen, ruhen, Alles mit den Augen fassen, sich glücklich sinden und ganz etwas Anderes fühlen und benten, als das, was vor Augen steht.

Und gewiß! könnten wir beschreiben, wie glücklich Alles einsgetheilt war, wie an Ort und Stelle durch Berbindung ober Gegensat, durch Einfärdigkeit oder Buntheit Alles bestimmt, so und nicht anders erschien, als es erscheinen sollte, und eine so vollkommene als deutliche Wirkung hervorbrachte, so würden wir den Leser an einen Ort versetzen, von dem er sich sobald nicht

gu entfernen munichte.

Bier große marmorne Kanbelaber stanben in ben Eden bes Saals, vier kleinere in ber Mitte um einen fehr ichon gearbeisteten Sartophag, ber feiner Große nach eine junge Person von

mittlerer Beftalt tonnte enthalten haben.

Ratalie blieb bei diesem Monumente stehen, und indem sie die Hand darauf legte, sagte sie: Wein guter Oheim hatte große Borliebe zu diesem Werte des Alterthums. Er sagte manchmal: nicht allein die ersten Blüthen sallen ab, die ihr da oben in jenen kleinen Räumen verwahren konnt, sondern auch Früchte, die am Zweige hängend uns noch lange die schönste Hossnung geben, indeße ein heimlicher Wurm ihre frühere Reise und ihre Zerstörung vordereitet. Ich fürchte, suhr sie fort, er hat auf das liebe Mädchen geweissagt, das sich unserer Pflege nach und nach zu entziehen und zu dieser ruhigen Wohnung zu neigen scheint.

Als sie im Begriff waren, wegzugehen, sagte Natalie: Ich muß Sie noch auf etwas aufmerksam machen. Bemerken Sie biese halbrunden Deffnungen in der Höhe auf beiden Seiten! Hier können die Chöre der Sänger verborgen stehen, und diese ebernen Zierrathen unter dem Gesimse dienen, die Teppiche zu befestigen, die nach der Verordnung meines Oheims dei seber Bestattung ausgehängt werden sollen. Er konnte nicht ohne Musik, besonders nicht ohne Gesang leben und hatte dabei die Eigenheit, daß er die Sänger nicht sehen wollte. Er psiegte zu sagen: das Theater verwöhnt uns gar zu sehr, die Musik dient dort nur gleichsam dem Auge, sie begleitet die Bewegungen, nicht die Empsindungen. Bei Oratorien und Konzerten stört uns immer die

Gestalt bes Musikus; die mabre Musik ist allein fürs Obr: eine schöne Stimme ift bas Allgemeinste, was fich benten läßt, und indem bas eingeschränfte Individuum, bas fie hervorbringt, fich pors Auge ftellt, gerftort es ben reinen Effett jener Allgemeinbeit. 3d will Jeben feben, mit bem ich reben foll, benn es ift ein einzelner Menich, beffen Gestalt und Charafter Die Rebe merth ober unwerth macht; bingegen wer mir fingt, foll unfichtbar fein; feine Gestalt soll mich nicht bestechen oder irre machen. spricht nur ein Organ jum Organe, nicht der Beift jum Beifte. nicht eine taufenbfaltige Welt jum Auge, nicht ein himmel jum Menichen. Gben fo wollte er auch bei Inftrumentalmufiten bie Orchester so viel als möglich verstedt haben, weil man durch bie mechanischen Bemühungen und durch die nothdürftigen, immer feltsamen Geberben ber Inftrumentenspieler fo febr zerftreut und verwirrt werbe. Er pflegte baber eine Mufit nicht anbers als mit zugeschloffenen Augen anzuhören, um fein ganges Dafein auf ben einzigen, reinen Benug bes Dhre ju concentriren.

Sie wollten eben ben Saal verlaffen, als fie bie Rinber in bem Gange heftig laufen und ben Relix rufen borten: Rein ich!

nein ich!

Mignon warf sich zuerst zur geöffneten Thure herein; sie war außer Athem, und konnte kein Wort sagen. Felix, noch in einiger Entsernung, rief: Mutter Therese ist da. Die Kinder hatten, so schien es, die Rachricht zu überbringen, einen Wettlauf angestellt. Mignon lag in Nataliens Armen, ihr Herz pochte gewaltsam.

Bofes Rind, fagte Ratalie, ift bir nicht alle heftige Bewegung

untersagt? Sieb, wie bein Berg schlägt!

Lag es brechen! fagte Mignon mit einem tiefen Seufzer; es

schlägt schon zu lange.

Man hatte sich von dieser Berwirrung, von dieser Art von Bestürzung kaum erholt, als Therese hereintrat. Sie slog auf Ratalien zu, umarmte sie und das gute Kind. Dann wendete sie sich zu Bilhelmen, sah ihn mit ihren klaren Augen an und sagte: Run, mein Freund, wie steht es? Sie haben sich doch nicht irre machen lassen? Er that einen Schritt gegen sie, sie sprang auf ihn zu und hieng an seinem Hasse. O meine Therese! rief er aus.

Mein Freund! mein Geliebter! mein Gatte! ja, auf ewig bie

Deine! rief fie unter ben lebhaftesten Ruffen.

Felix zog sie am Rocke und rief: Mutter Therese, ich bin auch ba! Natalie stand und sah vor sich hin; Mignon suhr auf eins mal mit der linken Hand nach dem Herzen, und indem sie den rechten Arm heftig ausstreckte, siel sie mit einem Schrei zu Natas liens Füßen für todt nieder.

Der Schreden mar groß: teine Bewegung bes Bergens noch

ves Pulses war zu spüren. Wilhelm nahm sie auf seinen Urm und trug sie eilig hinauf; der schlotternde Körper hieng über seine Schultern. Die Gegenwart des Arztes gab wenig Trost; er und der junge Bundarzt, den wir schon kennen, bemühten sich vergebens. Das liebe Geschöpf war nicht ins Leben zurückzurusen.

Natalie winkte Therefen. Diefe nahm ihren Freund bei der hand und führte ihn aus bem Bimmer. Er war ftumm und ohne Sprache und hatte ben Muth nicht, ihren Augen zu begegnen. So faß er neben ibr auf bem Canape, auf bem er Ratalien gu= erft angetroffen batte. Er bachte mit großer Schnelle eine Reibe von Schidfalen burch, ober vielmehr er bachte nicht, er ließ bas auf feine Seele mirten, mas er nicht entfernen tonnte. Es giebt Augenblide bes Lebens, in welchen die Begebenheiten, gleich geflügelten Weberschiffchen, por uns fich bin und wieder bewegen und unaufhaltsam ein Gewebe vollenden, bas wir mehr ober weniger felbst gesponnen und angelegt haben. Mein Freund! fagte Therese, mein Geliebter! indem fie bas Stillschweigen unterbrach und ihn bei ber hand nahm, lag und biefen Augenblid fest qu= fammenhalten, wie wir noch öfters, vielleicht in ahnlichen Sallen, werden zu thun haben. Dieß find die Ereigniffe, welche zu ertragen man ju Zweien in der Welt fein muß. Bedente, mein Freund, fühle, daß du nicht allein bift, zeige, baß bu beine Therefe liebst, querft badurch, bag bu beine Schmergen ihr mit= theilft! Sie umarmte ihn und schloß ihn fanft an ihren Bufen; er faßte fie in feine Urme und brudte fie mit Beftigfeit an fich. Das arme Rind, rief er aus, suchte in traurigen Augenbliden Schut und Buflucht an meinem unfichern Bufen; lag bie Gicherbeit bes beinigen mir in biefer ichredlichen Stunde zu gute tommen. Gie bielten fich fest umschloffen, er fühlte ibr Berg an feinem Bufen ichlagen; aber in feinem Geifte mar es obe und leer; nur die Bilder Mignons und Nataliens schwebten wie Schatten por feiner Ginbilbungstraft.

Natalie trat herein. Gieb uns beinen Segen! rief Therese, laß uns in diesem traurigen Augenblice vor dir verbunden sein.

— Wilhelm hatte sein Gesicht an Theresens Halse verborgen; er war glücklich genug, weinen zu können. Er hörte Natalien nicht kommen, er sah sie nicht, nur bei dem Klang ihrer Stimme verdoppelten sich seine Thränen. Was Gott zusammensügt, will ich nicht scheiden, sagte Natalie lächelnd; aber verbinden kann ich euch nicht und kann nicht loben, daß Schmerz und Neigung die Erinnerung an meinen Bruder völlig aus eurem Herzen zu verbannen scheint. Wilhelm riß sich bei diesen Worten aus den Armen Theresens. Wo wollen Sie hin? riesen beide Frauen. — Lassen Sie mich das Kind sehen, rief er aus, das ich geködtet habe!

í

Das Unglud, bas wir mit Augen feben, ift geringer, als wenn unfere Ginbilbungstraft bas Uebel gewaltsam in unfer Gemuth einsentt: laffen Sie uns ben abgeschiedenen Engel seben! Seine beitere Miene wird uns fagen, daß ihm wohl ift! - Da bie Freundinnen ben bewegten Jungling nicht abhalten tonnten, folgten ne ibm: aber ber aute Arst, ber mit bem Chirurque ihnen entgegen tam, hielt fie ab, fich ber Berblichenen gu nabern, und fagte: Halten Sie fich von biefem traurigen Gegenstande entfernt. und erlauben Sie mir, daß ich ben Reften Diefes fonderbaren Befens, fo viel meine Runft vermag, einige Dauer gebe. will bie icone Runft, einen Rorper nicht allein zu balfamiren, fondern ihm auch ein lebendiges Anfehn zu erhalten, bei diefem geliebten Geschöpfe sogleich anwenden. Da ich ihren Tob vorausfab, babe ich alle Anftalten gemacht, und mit biefem Gehülfen bier foll mir's gewiß gelingen. Erlauben Sie mir nur noch einige Tage Beit, und verlangen Sie bas liebe Kind nicht wieder au feben. bis mir es in ben Saal ber Bergangenheit gebracht baben.

Der junge Chirurgus hatte jene merkwürdige Instrumententasche wieder in handen. Bon wem kann er sie wohl haben? fragte Wilhelm ben Arzt. Ich kenne sie sehr gut, versehte Natalie; er hat sie von seinem Bater, der Sie damals im Walbe verband.

D so habe ich mich nicht geirrt, rief Wilhelm, ich erkannte bas Band sogleich! Treten Sie mir es ab! Es brachte mich zuerst wieder auf die Spur von meiner Wohlthäterin. Wie viel Wohl und Wehe überdauert nicht ein solches lebloses Wesen! Bei wie viel Schmerzen war dieß Band nicht schon gegenwärtig, und seine Fäden halten noch immer! Wie vieler Menschen letzten Augenblick hat es schon begleitet, und seine Farben sind noch nicht verblichen! Es war gegenwärtig in einem der schonsten Augenblick meines war gegenwärtig in einem der schonsten Augenblicke meines Gebens, da ich verwundet auf der Erde lag und Ihre hülfreiche Gestalt vor mir erschien, als das Kind, mit blutigen Haaren, mit der zärtlichsten Sorgfalt für mein Leben besorgt war, bessen frühzeitigen Tod wir nun beweinen.

Die Freunde hatten nicht lange Zeit, sich über diese traurige Begebenheit zu unterhalten und Fräulein Theresen über das Kind und über die wahrscheinliche Ursache seines unerwarteten Lodes aufzuklären; denn es wurden Fremde gemeldet, die, als sie sich zeigten, keineswegs fremd waren. Lothario, Jarno, der Abbetraten herein. Natalie gieng ihrem Bruder entgegen; unter den Uebrigen entstand ein augenblickliches Stillschweigen. Therese sagte lächelnd zu Lothario: Sie glaubten wohl kaum, mich hier zu sinden; wenigstens ist es eben nicht räthlich, daß wir uns in diesem Augenblick aussuchen; indessen seien mir nach einer

fo langen Abwesenheit berzlich gegrüßt.

Lothario reichte ihr die Hand und versetzte: Wenn wir einmal leiden und entbehren sollen, so mag es immerhin auch in der Gegenwart des geliedten, wünschenswerthen Gutes geschehen. Ich verlange keinen Einfluß auf Ihre Entschließung, und mein Vertrauen auf Ihr Herz, auf Ihren Verstand und reinen Sinn ift noch immer so groß, daß ich Ihnen mein Schäfal und das Schäfal meines Freundes gerne in die Hand lege.

Das Gespräch wendete sich sogleich zu allgemeinen, ja, man darf sagen, zu unbedeutenden Gegenständen. Die Gesellschaft trennte sich bald zum Spazierengeben in einzelne Baare. Natalie war mit Lothario, Therese mit dem Abbe gegangen, und Wils

helm war mit Jarno auf bem Schlosse geblieben.

Die Erscheinung der drei Freunde in dem Augenblick, da Wilhelmen ein schwerer Schmerz auf der Brust lag, hatte, statt ihn zu zerstreuen, seine Laune gereizt und verschlimmert; er war verdreislich und argwöhnisch und konnte und wollte es nicht verschehlen, als Jarno ihn über sein mürrisches Stillschweigen zur Rede setze. Was draucht's da weiter? rief Wilhelm aus. Lothario kommt mit seinen Beiständen, und es wäre wunderbar, wenn jene geheimnisvollen Mächte des Thurms, die immer so geschäftig sind, jezt nicht auf uns wirken und ich weiß nicht was für einestssamen Zwed mit und an uns aussühren sollten. So viel ich diese heiligen Wänner kenne, scheint es jederzeit ihre löbliche Abssicht, das Verbundene zu trennen und das Getrennte zu verbinden. Was daraus für ein Gewebe entstehen kann, mag wohl unsern unheiligen Augen ewig ein Räthsel bleiben.

Sie find verdrieglich und bitter, fagte Jarno, das ist recht foon und gut. Wenn Sie nur erst einmal recht bose werden,

wird es noch beffer fein.

Dazu tann auch Rath werben, versette Wilhelm, und ich fürchte fehr, bag man Luft hat, meine angeborne und angebilbete

Gebuld dießmal aufs außerfte zu reizen.

So möchte ich Ihnen benn boch, sagte Jarno, inbessen, bis wir sehen, wo unfre Geschichten binaus wollen, etwas von bem Thurme erzählen, gegen ben Sie ein so großes Mißtrauen zu hegen scheinen.

Es fteht bei Ihnen, versette Bilhelm, wenn Sie es auf meine Zerstreuung bin wagen wollen. Mein Gemuth ist so vielgach beschäftigt, bag ich nicht weiß, ob es an biesen wurdigen

Abenteuern ben ichuldigen Theil nehmen tann.

Ich lasse mich, sagte Jarno, burch Ihre angenehme Stimmung nicht abschrecken, Sie über diesen Punkt aufzuklären. Sie halten mich für einen gescheidten Kerl, und Sie sollen mich auch noch für einen ehrlichen halten, und was mehr ist, diehmal hab' ich Auftrag. — Ich wunschte, versetzte Wilhelm, Sie sprächen aus eigner Bewegung und aus gutem Willen, mich aufzuklären; und da ich Sie nicht ohne Mißtrauen hören kann, warum soll ich Sie anhören? — Wenn ich jest nichts Bessers zu thun habe, sagte Jarno, als Märchen zu erzählen, so haben Sie ja auch wohl Zeit, ihnen einige Ausmerksamkeit zu widmen; vielleicht sind Sie dazu geneigter, wenn ich Ihnen gleich ansangs sage: Alles, was Sie im Thurme gesehen haben, sind eigentlich nur noch Reliquien von einem jugendlichen Unternehmen, bei dem es ansangs ben meisten Eingeweithten großer Ernst war, und über das

nun alle gelegentlich nur lächeln.

Also mit diesen würdigen Zeichen und Worten spielt man nur! rief Wilhelm aus. Man führt uns mit Feierlickeit an einen Ort, der uns Ehrsucht einslößt, man läßt uns die wunderlichsten Erscheinungen sehen, man giebt uns Rollen voll herrlicher, geheimsnisteicher Sprüche, davon wir freilich das Wenigste verstehn, man eröffnet uns, daß wir disher Lehrlinge waren, man spricht uns los, und wir sind so klug wie vorher. — Haben Sie das Pergament nicht bei der Hand? fragte Jarno; es enthält viel Gutes: denn jene allgemeinen Sprüche sind nicht aus der Luft gegriffener Friedlich scheinen sie Demjenigen leer und dunkel, der sich keiner Ersahrung dabei erinnert. Geben Sie mir den sogenannten Lehrebrief doch, wenn er in der Rähe ist. — Gewiß ganz nah, versetzt Wilhelm; so ein Amulet sollte man immer auf der Brust tragen. — Nun, sagte Jarno lächelnd, wer weiß, ob der Inhalt nicht einmal in Ihrem Kopf und herzen Plat sindet.

Jarno blidte hinein und überlief die erste halfte mit den Augen. Diese, sagte er, bezieht sich auf die Ausbildung des Kunstsinnes, wovon Andere sprechen mögen; die zweite handelt

pom Leben, und ba bin ich beffer zu Saufe.

Er sieng barauf an, Stellen zu lesen, sprach bazwischen und knüpfte Anmerkungen und Erzählungen mit ein. Die Neigung ber Jugend zum Geheimniß, zu Ceremonieen und großen Worten ist außerorbentlich und oft ein Zeichen einer gewissen Tiese des Charakters. Man will in diesen Jahren sein ganzes Wesen, wenn auch nur dunkel und unbestimmt, ergrissen und berührt fühlen. Der Jüngling, der Vieles ahnet, glaubt in einem Geheimnisse viel zu sinden, in ein Geheimnis viel legen und durch dasselbe wirken zu müssen. In diesen Gesinnungen bestärkte der Abhé eine junge Gesellschaft, theils nach seinen Grundsätzen, theils aus Neigung und Gewohnheit; da er wohl ehemals mit einer Gesellschaft in Berbindung stand, die selbst viel im Verdorgenen gewirkt haben mochte. Ich konnte mich am wenigsten in dieses Wesen sinden. Ich war älter als die Andern, ich hatte von Jugend auf klar

gesehen und munschte in allen Dingen nichts als Rlarbeit; ich hatte tein anderes Intereffe, als die Welt zu tennen, wie fie mar, und ftedte mit biefer Liebhaberei bie übrigen beften Gefährten an, und fast hatte barüber unsere gange Bilbung eine falsche Richtung genommen; benn wir fiengen an, nur die Fehler ber Unbern und ihre Befdrantung ju feben und uns felbst für treffliche Wefen gu halten. Der Abbe tam uns zu Gulfe und lehrte uns, bag man Die Menschen nicht beobachten muffe, ohne fich fur ihre Bilbung ju intereffiren, und bag man fich felbst eigentlich nur in ber Thatigfeit zu beobachten und zu erlauschen im Stande fei. Er rieth uns. jene erften Formen ber Gefellicaft beigubehalten; es blieb baber etwas Gesetliches in unfern Busammentunften; man fab wohl die ersten moftischen Gindrude auf die Ginrichtung bes Gangen. nachher nahm es, wie burch ein Gleichniß, bie Gestalt eines handwerks an, bas fich bis gur Runft erhob. Daher tamen bie Benennungen von Lehrlingen, Gehülfen und Meistern. Wir wollten mit eignen Augen feben und und ein eigenes Archiv unferer Beltfenntniß bilden; daber entstanden die vielen Confessionen, die wir theils felbst fdrieben, theils wozu wir Undere veranlagten, und aus benen nachber die Lebrjahre zusammengesett murben. Richt allen Menschen ift es eigentlich um ihre Bilbung ju thun; viele munichen nur fo ein Sausmittel jum Boblbefinden, Rezepte jum Reichthum und ju jeder Art von Gludfeligfeit. Alle biefe, Die nicht auf ihre Supe gestellt sein wollten, murben mit Doftifitationen und anderm hotus-Botus theils aufgehalten, theils bei Seite gebracht. Wir sprachen nach unserer Art nur Diejenigen los, die lebhaft fühlten und beutlich bekannten, mozu fie geboren feien, und die fich genug geubt hatten, um mit einer gewiffen Frohlichteit und Leichtigfeit ihren Weg ju verfolgen.

So haben Sie sich mit mir sehr übereilt, versetze Wilhelm; benn was ich kann, will ober soll, weiß ich, gerade seit jenem Augenblick, am allerwenigsten. — Wir sind ohne Schuld in diese Berwirrung gerathen, das gute Glück mag uns wieder herauschelsen; indessen hören Sie nur: Derzenige, an dem viel zu entwickeln ist, wird später über sich und die Welt aufgeklärt. Es sind nur Wenige, die den Sinn haben, und zugleich zur That fähig sind. Der Sinn erweitert, aber lähmt; die That belebt,

aber beidranft.

Ich bitte Sie, fiel Wilhelm ein, lesen Sie mir von biesen wunderlichen Worten nichts mehr! Diese Phrasen haben mich schon verwirrt genug gemacht. — So will ich bei der Erzählung bleiben, sagte Jarno, indem er die Rolle halb zuwickelte und nur manchemal einen Blick hinein that. Ich selbst habe der Gesellschaft und den Menschen am wenigsten genutt; ich bin ein sehr schlechter

Lehrmeister, es ift mir unerträglich, ju feben, wenn Jemand ungeschidte Bersuche macht; einem Irrenden muß ich gleich guru en, und wenn es ein Rachtwandler mare, ben ich in Gefahr fabe, geraben Biges ben Sals ju brechen. Darüber hatte ich nun immer meine Noth mit bem Abbe, ber behauptet, ber Irrthum tonne nur burch bas Irren geheilt werben. Auch über Gie haben wir uns oft gestritten; er batte Sie besonders in Bunft genommen, und es will icon etwas beißen, in bem boben Grade feine Aufmertfamteit auf fich ju gieben. Gie muffen mir nachfagen, baß ich Ihnen, wo ich Gie antraf, Die reine Bahrbeit fagte. - Sie haben mich wenig geschont, fagte Wilhelm, und Sie scheinen Ihren Grundfagen treu zu bleiben. — Bas ift benn ba zu iconen, verfette Jarno, wenn ein junger Menfc von mancherlei guten Unlagen eine gans faliche Richtung nimmt? - Bergeiben Sie, fagte Wilhelm, Sie haben mir ftreng genug alle Sabigteit zum Schaufpieler abgefprochen; ich geftebe Ihnen, bag, ob ich gleich biefer Runft gang entfagt habe, so tann ich mich boch unmöglich bei mir felbst bagu für gang unfähig erklaren. - Und bei mir, fagte Narno, ift es boch fo rein entichieben, bag, wer fich nur felbft fpielen tann, tein Schauspieler ift. Wer fich nicht bem Sinn und ber Gestalt nach in viele Gestalten verwandeln tann, verdient nicht biefen Namen. So baben Sie jum Beispiel ben Samlet und einige andere Rollen recht gut gespielt, bei benen 3hr Charafter, 3bre Beftalt und die Stimmung bes Mugenblide Ihnen ju gute tamen. Das ware nun für ein Liebhabertheater und für einen Jeben aut genug, ber teinen andern Weg por fich fabe. Man foll fich, fuhr Jarno fort, indem er auf die Rolle fab, por einem Talente buten, bas man in Bolltommenbeit auszuüben nicht Soffnung bat. Dan mag es barin fo weit bringen, als man will, fo wird man boch immer gulett, wenn uns einmal bas Berdienft bes Deiftere flar wird, ben Berluft von Zeit und Kraften, die man auf eine folde Bfufderei gewendet bat, fcmerglich bedauern.

Lesen Sie nichts! sagte Wilhelm, ich bitte Sie inständig, sprechen Sie fort, erzählen Sie mir, klären Sie mich auf! und so hat also der Abbe mir zum Hamlet geholsen, indem er einen Geist berbeischasste? — Ja, denn er versicherte, daß es der einzige Weg sei, Sie zu heilen, wenn Sie heilbar wären. — Und darum ließ er mir den Schleier zurück und hich mich slieden? — Ja, er hosste sogar, mit der Borstellung des Hamlets sollte Ihre ganze Lust gebüßt sein. Sie würden nachder daß Theater nicht wieder betreten, behauptete er; ich glaubte daß Gegentheil und behielt Recht. Wir stritten noch seldigen Abend nach der Borsstellung darüber. — Und Sie haben mich also spielen sehen? — O gewiß! — Und wer stellte denn den Geist vor? — Daß tann

ich selbst nicht sagen; entweder der Abbe oder sein Zwillingsbruder, doch glaub' ich dieser; denn er ist um ein weniges größer. — Sie haben also auch Geheimnisse unter einander? — Freunde tönnen und mussen Geheimnisse vor einander haben; sie sind einander doch tein Geheimnis.

Es verwirrt mich schon das Andenken bieser Berworrenheit. Klären Sie mich über den Mann auf, dem ich so viel schuldig

bin, und bem ich fo viel Bormurfe gu machen habe.

Bas ibn uns fo ichabbar macht, verfette Jarno, mas ibm gemiffermaßen die Berrichaft über uns Alle erhalt, ift ber freie und icharfe Blid, ben ibm die Natur über alle Rrafte, die im Menschen nur wohnen, und wovon sich jede in ihrer Art ausbilden läßt, gegeben hat. Die meisten Menschen, selbst die vorsauglichen, find nur beschränkt; Jeder ichagt gewiffe Eigenschaften an sich und Andern; nur die begunstigt er, nur die will er ausgebilbet miffen. Bang entgegengefest mirtt ber Abbe; er bat Sinn für Alles, Luft an Allem, es zu ertennen und zu befördern. Da muß ich boch wieder in die Rolle feben! fuhr Jarno fort: Rur alle Menschen machen die Menschheit aus, nur alle Rrafte gusammengenommen die Welt. Diese find unter fich oft im Miberstreit, und indem fie fich ju gerftoren suchen, balt fie die Ratur gufam: men und bringt fie wieder hervor. Bon bem geringften thierischen Sandwertstriebe bis gur bochften Ausübung ber geistigsten Runft, vom Lallen und Jauchzen bes Rindes bis zur trefflichften Meußerung bes Rebners und Sangers, vom erften Balgen ber Anaben bis ju den ungeheuren Anstalten, wodurch Lander erhalten und erobert werden, vom leichteften Bohlwollen und ber flüchtigften Liebe bis ju ber beftigften Leibenschaft und jum ernsteften Bunbe, von bem reinften Gefühl ber finnlichen Gegenwart bis ju ben leisesten Ahnungen und hoffnungen ber entferntesten geistigen Butunft, Alles bas und weit mehr liegt im Menschen und muß ausgebildet werden, aber nicht in einem, fondern in vielen. Jede Unlage ift wichtig und fie muß entwidelt werben. Benn Giner nur bas Schone, ber Unbere nur bas Rupliche beforbert, fo machen Beibe jufammen erft einen Menfchen aus. Das Rutliche beforbert fich felbst, benn die Menge bringt es bervor, und Alle fönnen's nicht entbehren; bas Schone muß befördert werden, benn Wenige ftellen's bar, und Biele bedürfen's.

Halten Sie inne! rief Wilhelm, ich habe das Alles gelesen. — Nur noch einige Zeilen! versetzte Jarno; hier find' ich den Abbe ganz wieder: Sine Kraft beherrscht die andere, aber keine kann die andere bilden; in jeder Anlage liegt auch allein die Kraft, sich zu vollenden; das verstehen so wenig Menschen, die doch lehren und wirken wollen. — Und ich verstehe es auch nicht, versetze

Wilhelm. — Sie werden über diesen Text den Abbe noch oft genug boren; und fo laffen Sie uns nur immer recht beutlich feben und festhalten, was an und ift, und mas wir an uns ausbilden tonnen: laffen Sie uns gegen bie Andern gerecht fein, benn wir find nur in fofern ju achten, als wir ju ichagen wiffen. - Um Gottes willen! teine Gentengen weiter! ich fühle, fie find ein ichlechtes Beilmittel für ein verwundetes Berg. Sagen Sie mir lieber, mit Ihrer graufamen Bestimmtheit, mas Sie von mir erwarten, und wie und auf welche Beise Sie mich aufopfern wollen. - Jeben Berbacht, ich versichere Sie, werben Sie uns fünftig abbitten. Es ift Ihre Sache, zu prufen und zu mablen, und die unsere, Ihnen beiguftehn. Der Mensch ift nicht eber gludlich, als bis fein unbedingtes Streben fich felbft feine Begransung bestimmt. Richt an mich halten Gie fich, fondern an ben Abbe; nicht an sich benten Sie, sondern an bas, mas Sie um: giebt. Lernen Sie jum Beisviel Lothario's Trefflichteit einsehen. wie fein Ueberblid und feine Thatigkeit ungertrennlich mit einander verbunden find, wie er immer im Fortschreiten ift, wie er fich ausbreitet und Jeden mit fortreißt. Er führt, wo er auch fei, eine Welt mit fich; feine Gegenwart belebt und feuert an. Seben Sie unfern guten Medicus bagegen! Es scheint gerade Die entgegengesette Ratur ju fein. Wenn jener nur ins Gange und auch in bie Ferne wirtt, fo richtet biefer feinen bellen Blid nur auf Die nachsten Dinge; er verschafft mehr bie Mittel gur Thatigfeit, als daß er die Thatigfeit bervorbrachte und belebte; fein Sandeln fieht einem guten Wirthschaften volltommen abnlich, feine Birtsamteit ift still, indem er einen Jeden in feinem Rreis befördert; sein Wissen ist ein beständiges Sammeln und Ausspenden, ein Nehmen und Mittheilen im Aleinen. Bielleicht könnte Lotbario in einem Tage gerftoren, woran biefer Jahre lang gebaut bat; aber vielleicht theilt auch Lothario in einem Augenblid Undern Die Rraft mit, bas Berftorte bundertfältig wieder berguftellen. — Es ift ein trauriges Gefchaft, fagte Wilhelm, wenn man über bie reinen Borzüge der Andern in einem Augenblide benten foll, da man mit fich felbst uneins ist; folche Betrachtungen stehen bem ruhigen Manne wohl an, nicht bem, ber von Leibenschaft und Ungewißheit bewegt ift. — Ruhig und vernünftig ju betrachten, ift ju teiner Beit ichablich, und indem wir uns gewöhnen, über Die Borguge Unberer ju benten, ftellten fich bie unfern unvermertt felbft an ihren Blat, und jede falfche Thatigfeit, wozu uns die Phantafie lodt, wird alsbann gern von uns aufgegeben. Befreien Sie wo möglich Ihren Geift von allem Argwohn und aller Menaftlichteit! bort tommt ber Abbe; fein Sie ja freundlich gegen ibn, bis Sie noch mehr erfahren, wie viel Dant Sie ibm schuldig find.

Der Schalf! ba geht er zwischen Natalien und Theresen; ich wollte wetten, er benkt sich was aus. So wie er überhaupt gern ein wenig das Schidsal spielt, so läßt er auch nicht von der Lieb:

haberei, manchmal eine Beirath zu ftiften.

Bilhelm, bessen leidenschaftliche und verdrießliche Stimmung durch alle die klugen und guten Worte Jarno's nicht verbessert worden war, fand höchst undelicat, daß sein Freund gerade in diesem Augenblick eines solchen Verhältnisses erwähnte, und sagte, zwar lächelnd, doch nicht ohne Bitterkeit: ich dächte, man überließe die Liebhaberei, Heirathen zu stiften, Versonen, die sich lieb haben.

## Sechstes Rapitel,

Die Gesellschaft hatte sich eben wieder begegnet, und unsere Freunde sahen sich genöthigt, das Gespräch abzubrechen. Nicht lange, so ward ein Kurier gemelbet, der einen Brief in Lotharrio's eigene Hände übergeben wollte; der Mann ward vorgeführt, er sah rüstig und tüchtig aus, seine Livree war sehr reich und geschmackvoll. Wilhelm glaubte ihn zu kennen, und er irrte sich nicht; es war derselbe Mann, den er damals Philinen und der vermeinten Mariane nachgeschickt hatte und der nicht wieder zurückgekommen war. Sehn wollte er ihn anreden, als Lothario, der den Brief gelesen hatte, ernsthaft und sast verdrießlich fragte. Wie heißt sein Ferr?

Das ist unter allen Fragen, versetzte der Kurier mit Besscheidenheit, auf die ich am wenigsten zu antworten weiß; ich hoffe, der Brief wird das Nöthige vermelben; mundlich ist mir

nichts aufgetragen.

Es sei, wie ihm sei, versette Lothario mit Lächeln, da sein Herr das Zutrauen zu mir hat, mir so hasenfüßig zu schreiben, so soll er uns willtommen sein. Er wird nicht lange auf sich warten lassen, versette der Kurier mit einer Berbeuqung und

entfernte fich.

Bernehmet nur, sagte Lothario, die tolle abgeschmackte Botsschaft. Da unter allen Gästen, so schreibt der Unbekannte, ein guter Humor der angenehmste Gast sein soll, wenn er sich einstellt, und ich denselben als Reisegesährten beständig mit mir herumssühre, so din ich überzeugt, der Besuch, den ich Ew. Gnaden und Liebben zugedacht habe, wird nicht übel vermerkt werden, vielmehr hofse ich mit der sämmtlichen hohen Familie vollkommener Jufriedenheit anzulangen und gelegentlich mich wieder zu entsernen, der ich mich, und so weiter, Graf von Schnedensuß.

Das ift eine neue Familie, sagte ber Abbé.

Es mag ein Bifariatsgraf fein, verfette Jarno.

Das Geheimniß ift leicht zu errathen, fagte Natalie; ich wette, es ift Bruder Friedrich, ber uns schon seit dem Tobe bes Oheims

mit einem Besuche brobt.

Getroffen! schwe und weise Schwester, rief Jemand aus einem nahen Busche, und zugleich trat ein angenehmer, heiterer junger Mann hervor; Wilhelm konnte sich kaum eines Schreies enthalten. Wie? rief er, unser blonder Schelm, der soll mir auch hier noch erscheinen? Friedrich ward ausmerksam, sah Wilhelmen an und rief: Wahrlich, weniger erstaunt wär' ich gewesen, die berühmten Byramiden, die doch in Aegypten so fest stehen, oder das Grad bes Königs Mausolus, das, wie man mir versichert hat, gar nicht mehr existirt, hier in dem Garten meines Oheims zu sinden, als euch, meinen alten Freund und vielsachen Wohlthäter. Seid mir besonders und schönstens gegrüßt!

Nachdem er rings herum Alles bewillkommt und geküßt hatte, sprang er wieder auf Wilhelmen los und rief: Haltet mir ihn ja warm, diesen Helben, Heerführer und dramatischen Philosophen! Ich habe ihn bei unster ersten Bekanntschaft schlecht, ja, ich darf wohl sagen, mit der Hecklicht, und er hat mir doch nachher eine küchtige Tracht Schläge erspart. Er ist großmütlig wie Scipio, freigebig wie Alexander, gelegentlich auch verliedt, doch ohne seine Rebenduhler zu hassen. Nicht etwa, daß er seinen Feinden Kohlen auß Haupt sammelte, welches, wie man sagt, ein schlechter Dienst sein soll, den man Jemanden erzeigen kann, nein, er schickt vielemehr den Freunden, die ihm sein Mädchen entsühren, gute und treue Diener nach, damit ihr Fuß an keinen Stein stoße.

In diesem Geschmack suhr er unaufhaltsam fort, ohne daß Jemand ihm Einhalt zu thun im Stande gewesen wäre, und da Riemand in dieser Art ihm erwiedern konnte, so behielt er das Wort ziemlich allein. Berwundert euch nicht, rief er aus, über meine große Belesenheit in heiligen und Prosan-Scribenten; ihr sollt ersahren, wie ich zu diesen Kenntnissen gelangt bin. Man wollte von ihm wissen, wie es ihm gehe, wo er herkomme; allein er konnte vor lauter Sittensprüchen und alten Geschichten nicht

gur beutlichen Erflarung gelangen.

Ratalie fagte leise zu Theresen: Seine Art von Luftigkeit thut mir webe; ich wollte wetten, daß ihm babei nicht wohl ist.

Da Friedrich, außer einigen Spaßen, die ihm Jarno erwieberte, keinen Anklang für seine Bossen in der Gesellschaft sand,
sagte er: Es bleibt mir nichts übrig, als mit der ernsthaften
Familie auch ernsthaft zu werden, und weil mir unter solchen bebenklichen Umständen sogleich meine sämmtliche Sündenlast schwer auf die Seele fällt, so will ich mich kurz und gut zu einer Generalbeichte entschließen, wovon ihr aber, meine werthen Herren und Damen, nichts vernehmen sollt. Dieser eble Freund hier, bem schon Einiges von meinem Leben und Thun bekannt ist, soll es allein erfahren, um so mehr, als er allein barnach zu fragen einige Ursache hat. Wäret ihr nicht neugierig, zu wissen, suhr er gegen Wilhelmen fort, wie und wo? wer? wann und warum? wie sieht's mit der Conjugation des griechischen Berbi Phileo, Philo und mit den Derivativis dieses allerliebsten Zeitwortes aus?

Somit nahm er Wilhelmen beim Arme, führte ihn fort, indem

er ihn auf alle Beife drudte und füßte.

Raum war Friedrich auf Wilhelms Zimmer gekommen, als er im Fenster ein Budermesser liegen sand, mit der Inschrift: Gedenket mein. Ihr hebt Eure werthen Sachen gut auf! sagte er; wahrlich, das ist Philinens Budermesser, das sie Euch jenen Tag schenkte, als ich Euch so gerauft hatte. Ich hosse, Ihr habt des schienen Mädchens sleißig dabei gedacht, und ich versichere Euch, sie hat Euch auch nicht vergessen, und wenn ich nicht jede Spur von Eisersucht schon lange aus meinem Herzen verbannt hätte, so würde ich Euch nicht ohne Neid ansehen.

Reben Sie nichts mehr von diesem Geschöpfe, versette Wilshelm. Ich läugne nicht, daß ich den Eindruck ihrer angenehmen Gegenwart lange nicht los werden konnte, aber das war auch Alles.

Pfui! schämt Euch, rief Friedrich, wer wird eine Geliebte versläugnen? und Ihr habt sie so komplet geliebt, als man es nur wünschen konnte. Es vergieng kein Tag, daß Ihr dem Mädchen nicht etwas schenktet, und wenn der Deutsche schenkt, liebt er gewiß. Es blieb mir nichts übrig, als sie Euch zulett wegzuputzen, und dem rothen Offizierchen ist es denn auch endlich geglückt.

Bie? Sie maren ber Offizier, ben wir bei Philinen antrafen

und mit bem fie megreifte?

Ja, versette Friedrich, ben Sie für Marianen hielten. Wir haben genug über ben Irrthum gelacht.

Belde Graufamteit! rief Wilhelm, mich in einer folden

Ungewißbeit zu laffen.

Und noch bazu ben Kurier, ben Sie uns nachschickten, gleich in Dienste zu nehmen! versetzte Friedrich. Es ist ein tüchtiger Kerl, und ist diese Zeit nicht von unserer Seite gekommen. Und das Mädchen lieb' ich noch immer so rasend, wie jemals. Mir hat sie's ganz eigens angethan, daß ich mich ganz nahezu in einem mythologischen Falle besinde und alle Tage besürchte, verwandelt zu werden.

Sagen Sie mir nur, fragte Wilhelm, wo haben Sie Ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit ber? Ich bore mit Berwunderung der seltsamen Manier zu, die Sie angenommen haben, immer mit

Beziehung auf alte Geschichten und Fabeln zu sprechen.

Auf die luftigste Beise, sagte Friedrich, bin ich gelehrt und zwar fehr gelehrt geworden. Bhiline ift nun bei mir; wir baben einem Bachter bas alte Schloß eines Ritterautes abgemiethet, worin wir, wie die Robolde, aufs luftigfte leben. Dort baben mir eine swar tompendiofe, aber boch ausgesuchte Bibliothet gefunden, entbaltend eine Bibel in Folio, Gottfriede Chronit, zwei Bande Theatrum Europaeum, die Acerra Philologica, Gruphii Schriften und noch einige minder wichtige Bucher. Nun hatten wir benn boch, wenn wir ausgetobt hatten, manchmal Langeweile: wir wollten lefen, und ebe wir's uns verfaben, ward unfere lange Beile noch langer. Enblich hatte Bhiline ben berrlichen Ginfall, die fammtlichen Bucher auf einem großen Tifc aufzuschlagen, wir festen uns gegen einander und lafen gegen einander, und immer nur ftellenweise, aus einem Buch wie aus bem andern. Das war nun eine rechte Luft! Wir glaubten wirtlich in auter Gefellschaft zu fein, wo man fur unschicklich balt. irgend eine Materie zu lange fortseten, ober wohl gar gründlich erörtern zu wollen; wir glaubten in lebhafter Gefellschaft zu fein. wo Reins das Andere zum Wort tommen läßt. Diese Unterhaltung geben wir uns regelmäßig alle Tage und werben baburch nach und nach fo gelehrt, daß wir uns felbst barüber verwundern. Schon finden wir nichts Neues mehr unter ber Sonne, ju Allem bietet uns unfere Wiffenschaft einen Beleg an. Wir variiren biefe Art, uns zu unterrichten, auf gar vielerlei Beise. Manchmal lefen wir nach einer alten verdorbenen Sanduhr, die in einigen Minuten ausgelaufen ift. Schnell breht fie bas Andere berum und fangt aus einem Buche ju lefen an, und taum ift wieder der Sand im untern Glafe, fo beginnt bas Andere icon wieder feinen Spruch, und fo studiren wir wirklich auf mabrhaft akabemische Beise, nur daß wir furzere Stunden haben und unsere Studien außerst mannigfaltig find.

Diese Tollheit begreife ich wohl, sagte Wilhelm, wenn einmal so ein lustiges Baar beisammen ist; wie aber das lodere Baar so lange beisammen bleiben kann, das ist mir nicht so bald be-

greiflich.

Das ift, rief Friedrich, eben das Glüd und das Unglüd; Philine darf sich nicht sehen lassen, sie mag sich selbst nicht sehen, sie ist guter Hoffnung. Unförmlicher und lächerlicher ist nichts in der Welt als sie. Noch kurz, ehe ich weg gieng, kam sie zufälligerweise vor den Spiegel. Pfui Teufel! sagte sie, und wendete das Gesicht ab, die leibhaftige Frau Melina! das garstige Vild! Man sieht doch ganz niederträchtig aus!

3ch muß gesteben, versette Wilhelm lachelnd, baß es ziemlich tomisch jein mag, euch als Bater und Mutter beisammen zu feben.

Es ist ein recht närrischer Streich, sagte Friedrich, daß ich noch zulest als Bater gelten soll. Sie behauptet's, und die Zeit trifft auch. Anfangs machte mich der verwünsichte Besuch, den sie euch nach dem hamlet abgestattet hatte, ein wenig irre.

Das für ein Befuch?

Ihr werdet das Andenken daran doch nicht ganz und gar versichlafen haben? Das allerliebste, fühlbare Gespenst jener Nacht, wenn ihr's noch nicht wißt, war Philine. Die Geschichte war mir freilich eine harte Mitgist, doch wenn man sich so etwas nicht mag gefallen lassen, so muß man gar nicht lieben. Die Batersschaft beruht überhaupt nur auf der Ueberzeugung: ich bin überzeugt, und also bin ich Vater. Da seht ihr, daß ich die Logik auch am rechten Orte zu brauchen weiß. Und wenn das Kind sich nicht gleich nach der Geburt auf der Stelle zu Tode lacht, so kann es, wo nicht ein nützlicher, doch angenehmer Weltbürger werden.

Indessen die Freunde sich auf diese lustige Weise von leichte sertigen Gegenständen unterhielten, hatte die übrige Gesellschaft ein ernsthaftes Gespräch angefangen. Kaum hatten Friedrich und Wilhelm sich entfernt, als der Abbe die Freunde unvermerkt in einen Gartensaal führte und, als sie Blatz genommen hatten, seinen

Bortrag begann.

Bir haben, sagte er, im Allgemeinen behauptet, daß Fraulein Therese nicht die Tochter ihrer Mutter sei; es ist nöthig, daß wir uns hierüber auch nun im Sinzelnen erklären. Hier ist die Geschichte, die ich sodann auf alle Weise zu belegen und zu be-

meisen mich erbiete.

Frau von \*\*\* lebte die ersten Jahre ihres Chestandes mit ibrem Gemahl in bem besten Bernehmen, nur hatten sie bas Un= glud, daß die Kinder, zu benen einigemal Hoffnung war, todt aur Welt tamen und bei bem britten bie Aergte ber Mutter beis nabe ben Tod perkundigten und ihn bei einem folgenden als ganz unvermeiblich weiffagten. Man war genothigt, fich ju entschließen; man wollte bas Cheband nicht aufheben, man befand fich, burgerlich genommen, zu mohl. Frau von \*\*\* suchte in ber Ausbil= bung ihres Geiftes, in einer gewiffen Reprafentation, in ben Freuden der Citelfeit eine Art von Entschädigung für das Mutterglud, das ihr versagt war. Sie sah ihrem Gemahl mit sehr viel Beiterfeit nach, als er Reigung zu einem Frauenzimmer faßte, welche die gange Saushaltung verfah, eine ichone Geftalt und einen jehr soliben Charafter hatte. Frau von \*\*\* bot nach turger Zeit einer Ginrichtung felbst bie Sanbe, nach welcher bas gute Madden fich Therefens Bater überließ, in der Beforgung des hauswesens fortfuhr und gegen die Frau vom Saufe fast noch mehr Dienst: fertigfeit und Ergebung als vorber bezeigte.

Nach einiger Zeit erklarte fie fich guter hoffnung, und die beiden Cheleute tamen bei diefer Gelegenheit, obwohl aus gang verschiedenen Unlaffen, auf einerlei Gedanten. Berr von \*\*\* wunschte bas Rind feiner Geliebten als fein rechtmäßiges im Saufe einzuführen, und Frau von \*\*\*, verdrieglich, daß burch die Indiscretion ihres Arztes ihr Zuftand in ber Nachbarichaft batte verlauten wollen, bachte burch ein untergeschobenes Rind fich wieder in Anseben zu setzen und durch eine solche Nachgiebigkeit ein Uebergewicht im Saufe zu erhalten, bas fie unter ben übrigen Uniftanben zu verlieren fürchtete. Sie mar gurudhaltenber als ihr Gemahl; fie mertte ihm seinen Bunsch ab und wußte, ohne ihm entgegen zu gebn, eine Erflarung zu erleichtern. Sie machte ibre Bedingungen und erhielt fast Alles, was sie verlangte, und so entftand bas Testament, worin so wenig für bas Rind gesorgt ju fein schien. Der alte Arzt war gestorben; man wendete fich an einen jungen, thatigen, gescheidten Mann, er mard aut belobnt: und er tonnte felbst eine Ehre barin suchen, die Unschicklichkeit und Uebereilung seines abgeschiedenen Rollegen ins Licht zu setzen und zu verbeffern. Die mabre Mutter willigte nicht ungern ein: man spielte die Verstellung febr gut, Therese tam gur Welt und murde einer Stiefmutter zugeeignet, indeß ihre mabre Mutter ein Opfer diefer Verstellung ward, indem fie fich ju fruh wieder berauswagte, ftarb und ben auten Mann troftlos binterließ.

Krau von \*\*\* batte indeffen gang ihre Abficht erreicht; fie hatte vor den Augen der Welt ein liebensmurdiges Rind, mit bem fie übertrieben paradirte; fie war zugleich eine Nebenbublerin losgeworben, beren Berhaltniß fie benn boch mit neidischen Augen anfah, und beren Ginfluß fie, fur bie Butunft wenigstens, beim= lich fürchtete; fie überhäufte bas Rind mit Bartlichfeit und wußte ihren Gemahl in vertraulichen Stunden durch eine fo lebhafte Theilnahme an feinem Berluft bergeftalt an fich zu ziehen, baß er fich ihr, man tann wohl fagen, gang ergab, fein Glud und bas Glud feines Rindes in ihre Sande legte und taum turze Zeit por feinem Tobe, und noch gemiffermaßen nur burch feine erwachsene Tochter, wieder Berr im Saufe marb. Das mar, icone Therefe, das Geheimniß, das Ihnen Ihr franker Bater mahrichein: lich so gern entbedt hatte; bas ist's, mas ich Ihnen jest, eben ba ber junge Freund, ber burch bie fonberbarfte Berknüpfung von der Welt Ihr Brautigam geworden ift, in der Gefellichaft fehlt, umftandlich vorlegen wollte. Bier find bie Bapiere, Die aufs ftrengste beweisen, mas ich behauptet habe. Sie werben baraus zugleich erfahren, wie lange ich schon biefer Entbedung auf ber Spur war, und wie ich boch erft jest zur Gewißheit tommen tonnte; wie ich nicht maate, meinem Freund etwas von ber Moglichkeit bes Glücks zu sagen, ba es ihn zu tief gekränkt haben würde, wenn biese Hoffnung zum zweiten Male verschwunden wäre. Sie werden Lydiens Argwohn begreifen; denn ich gestehe gern, daß ich die Neigung unseres Freundes zu diesem guten Mädchen keineswegs begünstigte, seitdem ich seiner Verbindung mit Theresen wieder entgegen sah.

Niemand erwiederte etwas auf diese Geschichte. Die Frauenzimmer gaben die Bapiere nach einigen Tagen zurud, ohne ber-

felben weiter zu ermähnen.

Man hatte Mittel genug in ber Rahe, die Gefellschaft, wenn sie beisammen war, zu beschäftigen; auch bot die Gegend so manche Reize bar, daß man sich gern barin, theils einzeln, theils zusammen, zu Pferde, zu Wagen oder zu Fuße umsah. Jarno richtete bei einer solchen Gelegenheit seinen Auftrag an Wilhelmen aus, legte ihm die Bapiere vor, schien aber weiter keine Entschließung

von ihm zu verlangen.

In viesem höchst sonderbaren Zustand, in dem ich mich besinde, sagte Wilhelm darauf, brauche ich Ihnen nur das zu wiederholen, was ich sogleich anfangs, in Gegenwart Nataliens, und
gewiß mit einem reinen Herzen gesagt habe: Lothario und seine Freunde können jede Art von Entsagung von mir fordern; ich lege Ihnen hiermit alle meine Ansprüche an Theresen in die Hand, verschaffen Sie mir dagegen meine förmliche Entlassung. D! es bedarf, mein Freund, keines großen Bedenkens, mich zu entschließen. Schon diese Tage hab' ich gefühlt, das Therese Mühe hat, nur einen Schein der Lebhaftigseit, mit der sie mich hier zuerst begrüßte, zu erhalten. Ihre Neigung ist mir entwendet, oder vielmehr, ich habe sie nie besessen.

Solche Fälle möchten fich wohl beffer nach und nach, unter Schweigen und Erwarten aufklaren, versetzte Jarno, als durch vieles Reben, wodurch immer eine Art von Berlegenheit und

Babrung entsteht.

Ich bächte vielmehr, sagte Wilhelm, daß gerade dieser Fall der ruhigsten und der reinsten Entscheidung fähig sei. Man hat mir so oft den Borwurf des Zauderns und der Ungewisheit gemacht, warum will man jett, da ich entschlossen bin, geradezu einen Fehler, den man an mir tadelte, gegen mich selbst begehen? Giebt sich die Welt nur darum so viel Rühe, uns zu bilden, um uns fühlen zu lassen, daß sie sich nicht bilden mag? Ja, gönnen Sie mir recht bald das heitere Gefühl, ein Misverhältniß los zu werden, in das ich mit den reinsten Gesinnungen von der Welt gerathen bin.

Ohngeachtet biefer Bitte vergiengen einige Tage, in benen er nichts von dieser Sache horte, noch auch eine weitere Beranderung an seinen Freunden bemerkte; die Unterhaltung war vielmehr bloß allgemein und gleichgültig.

## Siebentes Rapitel.

Einst saben Ratalie, Jarno und Wilhelm zusammen, und Ratalie begann: Sie sind nachbenklich, Jarno; ich kann es Ihnen

icon einige Zeit abmerten.

Ich bin es, versetzte der Freund, und ich sehe ein wichtiges Geschäft vor mir, das bei uns schon lange vorbereitet ist und jetzt nothwendig angegriffen werden muß. Sie wissen schon etwas im Allgemeinen davon, und ich darf wohl vor unserm jungen Freunde davon reden, weil es auf ihn ankommen soll, ob er Theil daran zu nehmen Lust hat. Sie werden mich nicht lange mehr sehen, denn ich bin im Begriff, nach Amerika überzuschiffen.

Rach Amerika? versette Bilhelm lachelnd; ein solches Abenteuer hatte ich nicht von Ihnen erwartet, noch weniger, daß Sie

mich jum Befährten außerseben murben.

Wenn Sie unsern Plan ganz kennen, versetzte Jarno, so werden Sie ihm einen bessern Namen geben und vielleicht für ihn eingenommen werden. Hören Sie mich an! Man darf nur ein wenig mit den Belthändeln bekannt sein, um zu bemerken, daß uns große Beränderungen bevorstehn und daß die Besitzthümer beinah nirgends mehr recht sicher sind.

3ch habe keinen beutlichen Begriff von den Belthandeln, fiel Bilhelm ein, und habe mich erst vor Aurzem um meine Besigethumer bekummert. Bielleicht hatte ich wohl gethan, sie mir noch langer aus dem Sinne zu schlagen, ba ich bemerken muß, daß

bie Sorge für ihre Erhaltung fo hypochondrisch macht.

Hoter, damit die Jugend eine Zeit lang forglos sein könne. Das Gleichgewicht in den menschlichen Handlungen kann leider nur durch Gegensäte hergestellt werden. Es ist gegenwärtig nichts weniger als räthlich, nur an Sinem Ort zu besitzen, nur Sinem Platze sein Geld anzuvertrauen, und es ist wieder schwer, an vielen Orten Ausschädt; aus unserm alten Thurm foll eine Societät ausgeben, die sich in alle Theile der Belt ausbreiten, in die maa aus zeden die hich in alle Theile der Belt ausbreiten, in die nan aus zeden die her Welt eintreten kann. Wir asseturien uns unter ein: ander unsere Existenz, auf den einzigen Fall, daß eine Staatstevolution den Einen oder den Andern von seinen Besithümern völlig vertriebe. Ich gehe nun hinüber nach Amerika, um die guten Berhältnisse zu benutzen, die sich unser Freund bei seinem

bortigen Aufenthalt gemacht hat. Der Abbé will nach Rußland gehn, und Sie sollen die Wahl haben, wenn Sie sich an uns anschließen wollen, ob Sie Lothario in Deutschland beistehn, oder mit mir gehen wollen. Ich dächte, Sie wählten das letzte; denn eine große Reise zu thun ist für einen jungen Mann äußerst nütlich.

Wilhelm nahm sich zusammen und antwortete: Der Antrag ist aller Ueberlegung werth, denn mein Wahlspruch wird doch nächstens sein: je weiter weg, je besser. Sie werden mich, hoffe ich, mit Ihrem Plane näher bekannt machen. Es kann von meiner Unbekanntschaft mit der Welt herrühren, mir scheinen aber einer solchen Verbindung sich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen zu sepen.

Davon sich die meisten nur dadurch heben werben, versette Jarno, daß unser bis setzt nur wenig sind, redliche, gescheidte und entschlossene Leute, die einen gewissen allgemeinen Sinn haben,

aus bem allein ber gefellige Ginn entstehen fann.

Friedrich, der bisher nur zugehört hatte, verseste darauf: Und wenn ihr mir ein gutes Wort gebt, gehe ich auch mit.

Jarno icuttelte den Ropf.

Run, was habt ihr an mir auszuseten? suhr Friedrich fort. Bei einer neuen Kolonie werben auch junge Kolonisten erfordert, und die bring' ich gleich mit; auch lustige Kolonisten, das versichre ich euch. Und dann wüßte ich noch ein junges gutes Mädschen, das hierhüben nicht mehr am Plat ist, die süße reizende Lydie. Wo soll das arme Kind mit seinem Schmerz und Jammer hin, wenn sie ihn nicht gelegentlich in die Tiese des Meeres wersen tann und wenn sich nicht ein braver Mann ihrer annimmt? Ich dächte, mein Jugendfreund, da Ihr doch im Gange seid, Verlassney utrösten, Ihr entschlößt Euch, jeder nähme sein Mädchen unter den Arm, und wir solgten dem alten Herrn.

Dieser Antrag verbroß Wilhelmen. Er antwortete mit verstellter Ruhe: Weiß ich doch nicht einmal, ob sie frei ist, und da ich überhaupt im Werben nicht glücklich zu sein scheine, so möchte

ich einen folden Berfuch nicht machen.

Natalie sagte barauf: Bruder Friedrich, du glaubst, weil du für dich so leichtsinnig handelst, auch für Andere gelte beine Gestinnung. Unser Freund verdient ein weibliches Herz, das ihm ganz angehöre, das nicht an seiner Seite von fremden Erinnerungen bewegt werde; nur mit einem höchst vernünstigen und reinen Charakter, wie Theresens, war ein Wagestück dieser Art zu rathen.

Bas Bageftüd! rief Friedrich; in der Liebe ist Alles Bagestüd. Unter der Laube oder vor dem Altar, mit Umarmungen oder goldenen Ringen, beim Gesange der Heimchen oder bei Troms

peten und Bauten, es ist Alles nur ein Bagestud, und ber Zufall thut Alles.

3ch habe immer gesehen, versette Natalie, daß unsere Grundfate nur ein Supplement zu unfern Eriftenzen find. Bir bangen unfern Fehlern gar zu gern bas Gewand eines gultigen Gesetzes um. Gieb nur Acht, welchen Weg bich die Schone noch führen wird, die dich auf eine so gewaltsame Beise angezogen hat und

festbält.

Sie ist felbst auf einem febr guten Bege, verfette Friedrich, auf bem Bege gur Beiligkeit. Es ift freilich ein Ummeg, aber besto lustiger und sicherer; Maria von Magdala ist ihn auch gegangen, und wer weiß wie viel Andere. Ueberhaupt, Schwester, wenn von Liebe die Rede ist, solltest du dich gar nicht drein 3ch glaube, bu beirathest nicht eber, als bis einmal irgendwo eine Braut fehlt, und du giebst dich alsbann, nach beiner gewohnten Gutherzigkeit, auch als Supplement irgend einer Erifteng bin. Alfo lag uns nur jest mit biefem Seelenvertäufer ba unfern Sandel ichließen und über unfere Reisegefellichaft einig merben.

Sie tommen mit Ihren Borichlagen ju fpat, fagte Jarno;

für Epbien ift geforgt.

Und wie? fragte Friedrich.

3ch habe ihr felbst meine band angeboten, versette Jarno. Alter Berr, fagte Friedrich, ba macht ihr einen Streich, gu bem man, wenn man ibn als ein Substantivum betrachtet, verschiebene Abjectiva, und folglich, wenn man ihn als Subiekt betrachtet, verschiedene Brabitate finden tonnte.

Ich muß aufrichtig gestehen, versette Natatie, es ift ein gefahrlicher Berfuch, fich ein Mabchen guzueignen, in bem Augen-blicke, da fie aus Liebe zu einem Andern verzweifelt.

3ch habe es gewagt, verfette Jarno; fie wird unter einer gewiffen Bebingung mein. Und glauben Gie mir, es ift in ber Belt nichts ichatbarer als ein Berg, bas ber Liebe und ber Leidenichaft fähig ist. Db es geliebt habe? ob es noch liebe? barauf tommt es nicht an. Die Liebe, mit ber ein Underer geliebt wird. ift mir beinah reizender als die, mit der ich geliebt werden konnte; ich febe bie Rraft, bie Gewalt eines ichonen Bergens, obne baß Die Gigenliebe mir ben reinen Unblid trubt.

Saben Sie Lydien in biesen Tagen ichon gesprochen? versette

Natalie.

Jarno nidte lächelnd; Natalie schüttelte ben Ropf und fagte. indem fie aufstand: 3ch weiß bald nicht mehr, was ich aus euch machen foll; aber mich follt ihr gewiß nicht irre machen.

Sie wollte fich eben entfernen, als der Abbe mit einem Brief

in der Hand hereintrat und zu ihr sagte: Bleiben Sie! ich habe hier einen Borschlag, bei dem Ihr Rath willsommen sein wird. Der Markese, der Freund Ihres verstorbenen Oheims, den wir seit einiger Zeit erwarten, muß in diesen Tagen hier sein. Er schreibt mir, daß ihm doch die deutsche Sprache nicht so geläusig sei, als er geglaubt, daß er eines Gesellschafters bedürse, der sie vollkommen nehst einigen andern besitze; da er mehr wünsche in wissenschaftliche als politische Berbindungen zu treten, so sei ihm ein solcher Dolmetscher unentbehrlich. Ich wüßte Niemand geschickter dazu, als unsern jungen Freund. Er kennt die Sprache, ist sonst nu Bielem unterrichtet, und es wird sür ihn selbst ein großer Bortbeil sein, in so guter Gesellschaft und unter so vortbeilhaften Umständen Deutschland zu sehen. Wer sein Baterland nicht kennt, hat keinen Maßstab für fremde Länder. Was sagen Sie, meine Freunde? was sagen Sie, Natalie?

Niemand wußte gegen den Antrag etwas einzuwenden; Jarno schien seinen Borschlag, nach Amerika zu reisen, selbst als kein hinderniß anzusehn, indem er ohnehin nicht sogleich aufbrechen würde; Natalie schwieg, und Friedrich führte verschiedene Sprüch-

wörter über ben Rugen bes Reifens an.

Wilhelm war über diesen neuen Vorschlag im Herzen so entrüstet, daß er es kaum verbergen konnte. Er sah eine Berabredung, ihn baldmöglichst loszuwerden, nur gar zu deutlich, und was das Schlimmste war, man ließ sie so offenbar, so ganz ohne Schonung sehen. Auch der Verdacht, den Lydie bei ihm erregt, Alles, was er selbst ersahren hatte, wurde wieder auß neue vor seiner Seele lebendig, und die natürliche Art, wie Jarno ihm Alles ausgelegt hatte, schien ihm auch nur eine kunstliche Darstellung zu sein.

Er nahm sich zusammen und antwortete: Diefer Antrag ver-

bient allerdings eine reifliche Ueberlegung.

Gine geschwinde Entschließung mochte nothig fein, verseste ber Abbe.

Dazu bin ich jest nicht gefaßt, antwortete Wilhelm. Wir können die Ankunft des Mannes abwarten und dann sehen, ob wir zusammen passen. Eine Hauptbedingung aber muß man zum voraus eingehen, daß ich meinen Felix mitnehmen und ihn überall mit hinführen darf.

Dieje Bedingung wird schwerlich zugestanden werden, versetzte

der Abbé.

Und ich sehe nicht, rief Wilhelm aus, warum ich mir von irgend einem Menschen sollte Bedingungen vorschreiben lassen? und warum ich, wenn ich einmal mein Baterland sehen will, einen Italianer zur Gesellschaft brauche?

Beil ein junger Mensch, versette ber Abbs mit einem gewissen imponirenden Ernste, immer Ursache hat, sich anzuschließen.

Bilhelm, der wohl merkte, daß er länger an sich zu halten nicht im Stande sei, da sein Zustand nur durch die Gegenwart Nataliens noch einigermaßen gelindert ward, ließ sich hierauf mit einiger Haft vernehmen: Man vergönne mir nur noch kurze Bebentzeit, und ich vermuthe, es wird sich geschwind entscheen, ob ich Ursache habe, mich weiter anzuschließen, oder ob nicht vielmehr Herz und Klugheit mir unwiderstehlich gebieten, mich von so mancherlei Banden loszureißen, die mir eine ewige, elende Gesangenschaft broben.

So sprach er mit einem lebhaft bewegten Gemuth. Gin Blid auf Natalien beruhigte ihn eigermaßen, indem sich in diesem leidenschaftlichen Augenblid ihre Gestalt und ihr Werth nur besto

tiefer bei ibm einbrudten.

Ja, sagte er zu sich felbst, indem er fich allein fand, gestebe bir nur, bu liebst fie, und bu fühlft wieber, mas es beiße, wenn ber Menich mit allen Rraften lieben tann. Go liebte ich Marianen und ward fo fcredlich an ihr irre; ich liebte Philinen und mußte sie verachten. Aurelien achtete ich und konnte sie nicht lieben; ich verehrte Theresen, und die vaterliche Liebe nahm die Gestalt einer Reigung ju ihr an; und jest, ba in beinem Bergen alle Empfindungen gufammentreffen, Die ben Meniden gludlich machen follten, jest bift bu genothigt, ju flieben! Ach! warum muß fic zu biefen Empfindungen, zu biefen Ertenntniffen bas unübermind: liche Berlangen des Besites gesellen? und warum richten, obne Besit, eben biese Empfindungen, biese Ueberzeugungen jede andere Art von Gludfeligfeit völlig ju Grunde? Werbe ich funftig ber Sonne und ber Welt, ber Gefellichaft ober irgend eines Gluds. gutes genießen? wirft bu nicht immer zu bir sagen: Ratalie ift nicht ba! und boch wird leider Ratalie bir immer gegenwartig Schließeft bu bie Mugen, fo wird fie fich bir barftellen; öffnest bu fie, so wird fie vor allen Gegenständen binschweben, wie die Erscheinung, die ein blendendes Bild im Muge gurud: läßt. War nicht icon früher bie ichnell vorübergegangene Geftalt ber Amazone beiner Ginbilbungefraft immer gegenwärtig? und bu hattest sie nur gesehen, bu tanntest sie nicht. Run, da du fie tennst, ba bu ihr so nabe warft, ba fie so vielen Antheil an bir gezeigt bat, nun find ihre Gigenschaften fo tief in bein Gemutb gepragt, als ihr Bilb jemals in beine Sinne. Mengftlich ift es. immer zu suchen, aber viel angftlicher, gefunden zu haben und verlassen zu muffen. Wornach foll ich in ber Welt nun weiter fragen? wornach foll ich mich weiter umfeben? welche Gegenb. welche Stadt vermahrt einen Schat, ber biefem gleich ift? und ich soll reisen, um nur immer das Geringere zu sinden? Ist denn das Leben bloß wie eine Rennbahn, wo man sogleich schnell wieber umkehren muß, wenn man das äußerste Ende erreicht hat? Und steht das Gute, das Bortreffliche nur wie ein sestes, unverrücktes Ziel da, von dem man sich eben so schnell mit raschen Pferden wieder entsernen muß, als man es erreicht zu haben glaubt? anstatt, daß jeder Andere, der nach irdischen Waaren strebt, sie sich in den verschiedenen Himmelsgegenden, oder wohl gar auf der Messe und dem Jahrmarkt anschaffen kann.

Romm, lieber Anabe! rief er seinem Sohn entgegen, ber eben baher gesprungen kam, sei und bleibe du mir Alles! Du warst mir zum Ersat beiner geliebten Mutter gegeben, du solltest mir die zweite Mutter erseten, die ich dir bestimmt hatte, und nun hast du noch die größere Lücke auszufüllen. Beschäftige mein Herz, beschäftige meinen Geist mit beiner Schönheit, deiner Liebens-

murbigfeit, beiner Bigbegierbe und beinen Sabigfeiten!

Der Knabe war mit einem neuen Spielwerke beschäftigt; der Bater suchte es ihm beffer, ordentlicher, zwedmäßiger einzurichten; aber in dem Augenblicke verlor auch das Kind die Lust daran. Du bist ein wahrer Mensch! rief Wilhelm aus; lomm, mein Sohn! tomm, mein Bruder, laß uns in der Welt zwedlos hin-

fpielen, fo aut wir fonnen.

Sein Entschluß, fich zu entfernen, bas Rind mit fich zu neh: men und fich an ben Gegenständen ber Welt zu gerftreuen, mar nun fein fester Borfat. Er fcbrieb an Bernern, ersuchte ibn um Geld und Rreditbriefe und ichidte Friedrichs Rurier mit dem geschärften Auftrage weg, bald wieder zu kommen. So sehr er gegen die übrigen Freunde auch verstimmt war, so rein blieb fein Berhaltniß zu Ratalien. Er vertraute ibr feine Abficht; auch fie nahm für bekannt an, baß er geben konne und muffe, und wenn ibn auch gleich biefe icheinbare Gleichgultigfeit an ibr ichmerzte, so beruhigte ihn boch ihre gute Art und ihre Gegenwart voll-Sie rieth ihm, verschiedene Stadte zu besuchen, um bort einige ihrer Freunde und Feundinnen tennen gu lernen. Der Rurier tam gurud, brachte, was Wilhelm verlangt batte, obgleich Werner mit biefem neuen Ausflug nicht gufrieben ju fein ichien. Meine Soffnung, daß du vernünftig werden murdeft, fcrieb biefer, ift nun wieder eine gute Beile binaus geschoben. Bo schweift ihr nun Alle jufammen berum? und wo bleibt benn bas Frauengimmer, ju beffen wirthichaftlichem Beiftanbe bu mir Soffnung machteft? Much die übrigen Freunde find nicht gegenwärtig; bem Berichtshalter und mir ift bas gange Beschäft aufgewälzt. Gin Glud, daß er eben ein fo guter Rechtsmann ift, als ich ein Finangmann bin, und daß wir Beide etwas ju foleppen gewohnt

find. Lebe wohl! Deine Ausschweisungen sollen dir verziehen sein, da doch obne fie unser Berbältnig in dieser Gegend nicht

hätte so aut werben tonnen.

Was das Aeußere betraf, hätte er nun immer abreisen können, allein sein Gemüth war noch durch zwei hindernisse gebunden. Man wollte ihm ein für allemal Mignons Körper nicht zeigen, als bei den Exequien, welche der Abbe zu halten gedachte, zu welcher Feierlichkeit noch nicht Alles bereit war. Auch war der Arzt durch einen sonderbaren Brief des Landgeistlichen abgerusen worden. Es betraf den Harfenspieler, von dessen Schicksalen Wilsbelm näher unterrichtet sein wollte.

In diesem Zustande fand er weber bei Lag noch bei Racht Rube ber Seele ober bes Rorpers. Wenn Alles fchlief, gieng er in bem Sause bin und ber. Die Gegenwart ber alten befannten Runftwerte zog ihn an und ftieß ihn ab. Er konnte nichts, was ibn umgab, weber ergreifen noch laffen, Alles erinnerte ibn an Alles; er übersab ben gangen Ring feines Lebens, nur lag er leiber zerbrochen vor ihm und ichien fich auf ewig nicht ichließen ju wollen. Diese Runftwerte, Die fein Bater vertauft hatte, ichienen ibm ein Symbol, daß auch er von einem ruhigen und grund: lichen Befit bes Bunichenswerthen in ber Welt theils ausgeichloffen, theils beffelben burch eigene ober fremde Schuld beraubt werden sollte. Er verlor fich so weit in diesen sonderbaren und traurigen Betrachtungen, bag er fich felbst manchmal wie ein Geift vortam und, felbst wenn er bie Dinge außer fich befühlte und betaftete, fich taum bes Zweifels erwehren tonnte, ob er benn auch wirklich lebe und ba fei.

Nur der lebhafte Schmerz, der ihn manchmal ergriff, daß er Alles das Gefundene und Wiedergefundene so freventlich und doch so nothwendig verlassen musse, nur seine Thränen gaben ihm das Gefühl seines Daseins wieder. Bergebens rief er sich den glucklichen Zustand, in dem er sich doch eigentlich befand, vors Gebachtniß. So ist denn Alles nichts, rief er aus, wenn das Eine

fehlt, bas bem Menschen alles Uebrige werth ift!

Der Abbe verkundigte der Gesellschaft die Antunft des Markese. Sie sind zwar, wie es scheint, sagte er zu Wilhelmen, mit Ihrem Knaben allein abzureisen entschlossen; lernen Sie jedoch wenigstens diesen Mann kennen, der Ihnen, wo Sie ihn auch unterweges antressen, auf alle Fälle nütlich sein kann. Der Markese erschien, es war ein Mann noch nicht hoch in Jahren, eine von den wohlegestalteten, gefälligen lombardischen Figuren. Er hatte als Jüngeling mit dem Oheim, der schon um Bieles älter war, bei der Armee, dann in Geschäften Bekanntschaft gemacht; sie hatten nacheher einen großen Theil von Italien zusammen durchreist, und die

Kunstwerke, die der Markese hier wieder fand, waren zum großen Theil in seiner Gegenwart und unter manchen glücklichen Um: ständen, deren er sich noch wohl erinnerte, gekauft und angeschafft morben.

Der Italianer bat überhaupt ein tieferes Gefühl für die hobe Burbe ber Runft als andere Nationen; Jeder, ber nur irgend etwas treibt, will Runftler, Meifter und Professor beißen und bekennt wenigstens burch biese Titelsucht, baß es nicht genug sei, nur etwas burch Ueberlieferung zu erhaschen, ober burch Uebung irgend eine Gemandtheit ju erlangen; er gesteht, daß Jeber vielmehr über bas, mas er thut, auch fabig fein folle zu benten, Grundfate aufzustellen und die Urfachen, warum biefes ober jenes ju thun fei, fich felbft und Andern beutlich ju machen.

Der Fremde marb gerührt, fo icone Besithumer ohne ben Befiber wieder ju finden, und erfreut, ben Geift feines Freundes aus ben vortrefflichen Sinterlaffenen fprechen zu horen. Sie giengen bie verschiedenen Werte burd und fanden eine große Behaglichkeit, fich einander verständlich machen zu können. Der Martese und ber Abbe führten bas Wort; Natalie, Die fich wieder in die Begenwart ihres Dheims verfett fühlte, wußte fich febr aut in ihre Meinungen und Gefinnungen zu finden; Wilhelm mußte fich's in theatralische Terminologie überseten, wenn er etwas davoit versteben wollte. Man hatte Noth, Friedrichs Scherze in Schranken

ju halten. Jarno mar felten jugegen.

Bei ber Betrachtung, daß vortreffliche Runftwerte in ber neuern Beit fo felten feien, fagte ber Martefe: Es lagt fich nicht leicht benten und übersehen, mas die Umstände für den Künstler thun muffen, und dann find bei dem größten Genie, bei dem ents schiedensten Talente noch immer die Forderungen unendlich, die er an fich felbst ju machen bat, unfäglich ber Fleiß, ber gu feiner Musbildung nothig ift. Wenn nun die Umftande wenig fur ibn thun, wenn er bemerkt, baß die Welt febr leicht zu befriedigen ift und felbst nur einen leichten, gefälligen, behaglichen Schein begehrt, fo mare es ju verwundern, wenn nicht Bequemlichkeit und Gigenliebe ibn bei bem Mittelmäßigen fest hielten; es ware feltsam, wenn er nicht lieber für Modewaaren Geld und Lob ein= tauschen, als ben rechten Weg wahlen sollte, ber ihn mehr ober weniger zu einem fummerlichen Martyrerthum führt. Defiwegen bieten bie Runftler unferer Zeit nur immer an, um niemals gu geben. Sie wollen immer reizen, um niemals zu befriedigen; Alles ist nur angebeutet, und man finbet nirgends Grund noch Ausführung. Man barf aber auch nur eine Beit lang ruhig in einer Galerie verweilen und beobachten, nach welchen Kunstwerken fich bie Menge giebt, welche gepriesen und welche vernachläffigt werden, so hat man wenig Lust an der Gegenwart und für die

Butunft wenig Soffnung.

Ja, versette ber Abbe, und fo bilben fich Liebhaber und Rünstler wechselsweise; ber Liebhaber sucht nur einen allgemeinen unbestimmten Genuß; bas Runftwert foll ibm ungefähr wie ein Naturwert behagen, und bie Menschen glauben, die Organe, ein Runftwert zu genießen, bildeten fich eben fo von felbft aus, wie die Zunge und der Gaum, man urtheile über ein Runftwert, wie über eine Speife. Sie begreifen nicht, mas für einer andern Rultur es bedarf, um fich jum mabren Runftgenuffe ju erheben. Das Schwerste finde ich die Art von Absonderung, die der Mensch in sich felbst bewirken muß, wenn er sich überhaupt bilben will; beßwegen finden wir so viel einseitige Rulturen, wovon doch jebe fich anmaßt, über bas Bange abzufprechen.

Bas Sie ba sagen, ift mir nicht gang beutlich, sagte Narno,

ber eben bingutrat.

Auch ist es schwer, versette ber Abbe, sich in ber Rurge beftimmt hierüber zu erklaren. Ich fage nur fo viel: fobalb ber Mensch an mannigfaltige Thatigfeit ober mannigfaltigen Genuß Anspruch macht, so muß er auch fabig fein, mannigfaltige Organe an fich, gleichsam unabhängig von einander, auszubilden. Wer Alles und Jedes in feiner gangen Denschheit thun ober genießen will, wer Alles außer fich ju einer folchen Art von Genuß ver: fnupfen will, der wird feine Zeit nur mit einem ewig unbefriebigten Streben binbringen. Wie ichwer ift es, mas fo naturlich icheint, eine gute Statue, ein treffliches Gemalbe an und für fich ju beschauen, ben Befang um bes Besangs willen ju vernehmen, ben Schauspieler im Schauspieler zu bewundern, fich eines Gebäudes um feiner eigenen harmonie und feiner Dauer willen zu erfreuen. Run fieht man aber meift bie Menfchen entschiedene Werke der Runft geradezu behandeln, als wenn es ein weicher Thon mare. Nach ihren Neigungen, Meinungen und Grillen foll fich ber gebilbete Marmor fogleich wieber ummobeln, bas feftgemauerte Gebäude fich ausdehnen ober zusammenziehen, ein Gemalbe foll lebren, ein Schausviel beffern, und Alles foll Alles werden. Gigentlich aber, weil die meiften Menschen selbst form= los find, weil fie fich und ihrem Befen felbft teine Geftalt geben tonnen, so arbeiten fie, ben Gegenständen ihre Gestalt zu neb: men, damit ja Alles lofer und lodrer Stoff werde, wozu fie auch gehören. Alles reduciren fie julest auf ben fogenannten Effett, Alles ift relativ, und so wird auch Alles relativ, außer bem Unsinn und ber Abgeschmadtheit, die benn auch ganz absolut regiert. Ich verstehe Sie, versetzte Jarno, ober vielmehr ich sehe wohl

ein, wie bas, mas Sie fagen, mit ben Grundfagen gufammenbanat.

an denen Sie so fest halten; ich kann es aber mit den armen Teufeln von Menschen unmöglich so genau nehmen. Ich kenne freilich ihrer genug, die sich bei den größten Werken der Kunst und der Natur sogleich ihres armseligsten Bedürfnisses erinnern, ihr Gewissen und ihre Moral mit in die Oper nehmen, ihre Liebe und Haß vor einem Säulengange nicht ablegen und das Beste und Größte, was ihnen von außen gebracht werden kann, in ihrer Borstellungsart erst möglichst verkleinern mussen, um es mit ihrem kümmerlichen Wesen nur einigermaßen verbinden zu können.

## Achtes Rapitel.

Am Abend lud der Abbe ju den Exequien Mignons ein. Die Gefellichaft begab fich in ben Saal ber Bergangenheit und fand benfelben auf bas fonderbarfte erhellt und ausgeschmudt. bimmelblauen Teppichen waren die Bande fast von oben bis unten betleibet, fo bag nur Sociel und Frieg hervorschienen. Auf ben pier Randelabern in den Eden brannten große Bachsfadeln, und fo nach Berhaltniß auf ben vier fleinern, Die ben mittlern Sartophag umgaben. Reben biefem ftanden vier Anaben, bimmelblau mit Silber gekleibet, und ichienen einer Figur, die auf bem Sartophag rubte, mit breiten Rachern von Straugenfebern Luft jugumeben. Die Gefellichaft feste fich, und zwei unfichtbare Chore fiengen mit holbem Gefang an, ju fragen: Ben bringt ibr uns jur ftillen Gefellichaft? Die vier Rinder antworteten mit lieb: licher Stimme: Ginen muben Gespielen bringen wir euch; laßt ihn unter euch ruben, bis bas Sauchzen himmlischer Geschwifter ibn bereinft wieder aufwedt.

## Chor.

Erstling ber Jugend in unserm Kreise, sei willtommen! mit Trauer willtommen! Dir folge tein Knabe, tein Maden nach! Rur bas Alter nahe sich willig und gelassen der stillen Halle, und in ernster Gesellschaft rube das liebe, liebe Kind!

### Anaben.

Ach! wie ungern brachten wir ihn ber! Ach! und er soll bier bleiben! Last uns auch bleiben, last uns weinen, weinen an feinem Sarge!

## Chor.

Seht die mächtigen Flügel doch an! seht das leichte reine Gewand! wie blinkt die goldne Binde vom Haupt! Seht die schöne, die würdige Ruh!

#### Anaben.

Ach! die Flügel heben sie nicht; im leichten Spiele flattert bas Gewand nicht mehr; als wir mit Rosen bekränzten ihr Haupt, blickte sie hold und freundlich nach uns.

### Chor.

Schaut mit den Augen des Geistes hinan! In euch lebe die bilbende Kraft, die das Schönste, das Höchste hinauf über die Sterne, das Leben, trägt.

#### Rnaben.

Aber ach! wir vermissen sie hier; in ben Garten wandelt sie nicht, sammelt der Wiese Blumen nicht mehr. Last uns weinen, wir lassen sie hier! Last uns weinen und bei ihr bleiben!

### Chor.

Kinder, kehret ins Leben zurück! Eure Thränen trockne die frische Luft, die um das schlängelnde Wasser spielt. Entslieht der Nacht! Tag und Lust und Dauer ist das Loos der Lebendigen.

#### Anaben.

Auf, wir kehren ins Leben zurud. Gebe ber Tag uns Arbeit und Luft, bis ber Abend uns Ruhe bringt und ber nachtliche Schlaf uns erquidt.

### Chor.

Kinder! eilet ins Leben hinan! In der Schönheit reinem Gewande begegn' euch die Liebe mit himmlischem Blick und dem Kranz der Unsterblichkeit!

Die Anaben maren icon fern, ber Abbe ftant von feinem Seffel auf und trat binter ben Sarg. Es ift bie Berordnung. fagte er, bes Mannes, ber biefe ftille Wohnung bereitet bat. baß jeber neue Antommling mit Feierlichkeit empfangen werben foll. Nach ibm, dem Erbauer dieses hauses, dem Errichter dieser Statte. haben wir zuerst einen jungen Fremoling hierber gebracht, und to faßt icon diefer fleine Raum zwei gang verschiedene Opfer ber ftrengen, willfürlichen und unerbittlichen Tobesgöttin. Rach beftimmten Gefeten treten wir ine Leben ein, die Tage find gegablt, bie uns jum Unblide bes Lichts reif machen, aber für bie Lebens: dauer ift tein Gefet. Der schwächste Lebensfaden gieht fich in unerwartete Lange, und ben ftartften zerschneibet gewaltfam Die Scheere einer Barge, bie fich in Biberfpruchen ju gefallen icheint. Bon bem Rinde, bas wir bier beftatten, miffen wir wenig zu fagen. Roch ift uns unbefannt, woher es tam; feine Eltern tennen wir nicht, und bie Rabl feiner Lebensiabre vermuthen wir nur. Sein tiefes verschloffenes Berg ließ uns feine innerften Angelegenheiten taum errathen; nichts war beutlich an ihm, nichts offenbar, als die Liebe zu dem Manne, der es aus den Händen eines Barbaren rettete. Diese zärkliche Neigung, diese lebhaste Dankbackeit schien die Flamme zu sein, die das Del ihres Lebens auszehrte; die Geschickseit des Arztes konnte das schone Leben nicht erhalten, die sorgfältigste Freundschaft vermochte nicht, es zu fristen. Aber wenn die Kunst den schiedenden Geist nicht zu sessen. Aber wenn die Kunst den Mittel angewandt, den Körper zu erhalten und ihn der Bergänglichkeit zu entziehen. Sine balsamische Masse ist durch alle Abern gedrungen und färdt nun an der Stelle des Bluts die so früh verblichenen Wangen. Treten Sie näher, meine Freunde, und sehen Sie das Wunder der Kunst und Sorgsalt!

Er hub den Schleier auf, und das Kind lag in seinen Engelkleidern, wie schlafend, in der angenehmsten Stellung. Alle traten herbei und bewunderten diesen Schein des Lebens. Nur Wilhelm blieb in seinem Sessels sitzen, er konnte sich nicht sassen; was er empfand, durste er nicht denken, und jeder Gedanke schien seine

Empfindung gerftoren zu wollen.

Die Rebe war um bes Martefe willen frangofisch gesprochen Dieser trat mit ben Andern berbei und betrachtete Die Geftalt mit Aufmertfamteit. Der Abbe fuhr fort: Dit einem beiligen Bertrauen war auch biefes gute, gegen die Menschen fo verschloffene Berg beständig zu feinem Gott gewendet. Die Demuth, ja eine Reigung, fich außerlich ju erniedrigen, fcbien ibm angeboren. Mit Gifer hieng es an der katholischen Religion, in der es geboren und erzogen mar. Oft außerte fie ben ftillen Bunfch, auf geweihtem Boben zu ruben, und wir haben, nach ben Bebrauchen ber Rirche, Dieses marmorne Bebaltniß und Die wenige Erbe geweihet, Die in ihrem Ropftiffen verborgen ift. Dit welcher Inbrunft tußte fie in ihren letten Augenbliden bas Bilb bes Betreuzigten, bas auf ihren garten Armen mit vielen hundert Buntten sehr zierlich abgebilbet steht. Er streifte zugleich, indem er bas fagte, ihren rechten Arm auf, und ein Erucifix, von verschiedenen Buchstaben und Zeichen begleitet, fab man blaulich auf ber weißen Saut.

Der Markese betrachtete diese neue Erscheinung ganz in der Rähe. O Gott! rief er aus, indem er sich aufrichtete und seine Hähe. O Gott! rief er aus, indem er sich aufrichtete und seine Hände gen Himmel hob, armes Kind! Unglückliche Richte! Finde ich dich hier wieder! Welche schmerzliche Freude, dich, auf die wir schon lange Verzicht gethan hatten, diesen guten lieben Körper, den wir lange im See einen Raub der Fische glaubten, hier wieder zu sinden, zwar todt, aber erhalten! Ich wohne deiner Bestattung bei, die so herrlich durch ihr Aeußeres und noch herrlicher durch die guten Menschen wird, die dich zu deiner Rubestätte begleiten.

Und wenn ich werbe reben konnen, fagte er mit gebrochener

Stimme, werde ich ihnen banten.

Die Thranen verhinderten ihn, etwas weiter hervorzubringen. Durch den Druck einer Feder versenkte der Abbe den Körper in die Tiese des Marmors. Bier Jünglinge, gekleibet wie jene Knaben, traten hinter den Teppichen hervor, hoben den schweren, schon verzierten Deckel auf den Sarg und siengen zugleich ihren Gesang an.

## Die Jünglinge.

Bohl verwahrt ist nun der Schat, das schone Gebild der Bergangenheit! hier im Marmor ruht es unverzehrt; auch in euren herzen lebt es, wirkt es fort. Schreitet, schreitet ins Leben zu-rud! Rehmet den heiligen Ernst mit hinaus; denn der Ernst,

ber beilige, macht allein bas Leben sur Emigfeit.

Das unsichtbare Chor siel in die letten Worte mit ein, aber Riemand von der Gesellschaft vernahm die stärkenden Worte, Jedes war zu sehr mit den wunderbaren Entdedungen und seinen eigenen Empsindungen beschäftigt. Der Abbe und Natalie führten den Markese, Wilhelmen Therese und Lothario hinaus, und erst als der Gesang ihnen völlig verhallte, sielen die Schmerzen, die Betrachtungen, die Gedanken, die Neugierde sie mit aller Gewalt wieder an, und sehnlich wünschten sie sich in jenes Element wieder zurück.

## Renntes Rapitel.

Der Martese vermieb, von ber Sache ju reben, hatte aber beimliche und lange Gespräche mit bem Abbe. Er erbat fich, wenn bie Gefellichaft beisammen mar, öfters Mufit; man forgte gern bafür, weil Rebermann gufrieben mar, bes Gesprächs überhoben ju fein. Go lebte man einige Zeit fort, als man bemertte, baß et Unftalt gur Abreise mache. Gines Tages sagte er gu Bilbelmen: 3d verlange nicht, die Refte bes guten Rindes ju beunrubigen; es bleibe an bem Orte jurud, wo es geliebt und gelitten bat; aber seine Freunde muffen mir versprechen, mich in feinem Baterlande, an bem Blate ju befuchen, mo bas arme Beschöpf geboren und erzogen wurde; sie muffen die Saulen und Statuen sehen, von denen ihm noch eine dunkle Idee übrig geblieben ift. 3ch will fie in die Buchten führen, wo fie fo gern Die Steinchen ausammenlas. Sie merben fich, lieber junger Mann. ber Dankbarteit einer Familie nicht entziehen, Die Ihnen fo viel schuldig ift. Morgen reise ich weg. Ich habe bem Abbe bie gange Geschichte vertraut; er wird fie Ihnen wieder ergablen; er

konnte mir verzeihen, wenn mein Schmerz mich unterbrach, und er wird als ein Dritter die Begebenheiten mit mehr Zusammen: hang vortragen. Wollen Sie mir noch, wie der Abbe vorschlug, auf meiner Reise durch Deutschland folgen, so sind Sie willkommen. Lassen Sie Ihren Knaben nicht zurud; bei jeder kleinen Unbequemlickeit, die er uns macht, wollen wit uns Ihrer Vorsorge für meine arme Nichte wieder erinnern.

Roch selbigen Abend ward man durch die Ankunst der Gröfin überrascht. Wilhelm bebte an allen Gliedern, als sie hereintrat, und sie, obgleich vorbereitet, hielt sich an ihrer Schwester, die ihr bald einen Stuhl reichte. Wie sonderbar einsach war ihr Anzug, und wie verändert ihre Gestalt! Wilhelm durste kaum auf sie hindlicken; sie begrüßte ihn mit Freundlichseit, und einige allgemeine Worte konnten ihre Gestantung und Empsindungen nicht verbergen. Der Markese war bei Zeiten zu Bette gegangen, und die Gesellschaft hatte noch keine Lust, sich zu trennen; der Abbe brachte ein Manuscript hervor. Ich habe, sagte er, sogleich die sonderebare Geschichte, wie sie mir anvertraut wurde, zu Papiere gebracht. Bo man am wenigsten Tinte und Feder sparen soll, das ist beim Auszeichnen einzelner Umstände merkwürdiger Begebenheiten. Man unterrichtete die Gröfin, wovon die Rede sei, und der Abbe sas:

Meinen Bater, fagte ber Martefe, muß ich, fo viel Belt ich auch gefeben babe, immer für einen ber munderbarften Menichen balten. Sein Charafter war ebel und gerabe, feine Ibeen weit, und man barf fagen groß; er war ftreng gegen fich felbst; in allen feinen Planen fand man eine unbestechliche Folge, an allen feinen Sandlungen eine ununterbrochene Schrittmäßigkeit. Go gut fich baber von einer Seite mit ibm umgeben und ein Beschäft verhandeln ließ, fo wenig konnte er, um eben biefer Eigenschaften willen, fich in die Welt finden, ba er vom Staate, von feinen Nachbarn, von Kindern und Gefinde die Beobachtung aller ber Befete forberte, Die er fich felbst auferlegt batte. Seine mäßigsten Forberungen wurden übertrieben burch seine Strenge, und er tonnte nie jum Genuß gelangen, weil nichts auf die Beise entstand, wie er sich's gedacht hatte. Ich habe ihn in dem Augenblid, ba er einen Balaft bauete, einen Garten anlegte, ein großes neues Gut in ber iconften Lage erwarb, innerlich mit bem ernstesten Ingrimm überzeugt gesehen, bas Schickfal habe ihn verbammt, enthaltfam ju fein und ju bulben. In feinem Meußerlichen beobachtete er die größte Burbe; wenn er scherzte, zeigte er nur die Ueberlegenheit feines Berftanbes; es mar ihm unertraglich, getabelt zu werben, und ich habe ihn nur einmal in meinem Leben gang außer aller Kaffung gefeben, ba er borte, baß man von einer seiner Anstalten wie von etwas Lächerlichem In eben diesem Beifte batte er über seine Rinder und fein Bermögen bisponirt. Dein altefter Bruber warb als ein Mann erzogen, ber fünftig große Guter ju hoffen batte. follte ben geiftlichen Stand ergreifen, und ber Jungfte Solbat 3d war lebhaft, feurig, thatig, fonell, ju allen forperlichen Uebungen geschickt. Der Jungfte fcbien ju einer Art von fcwarmerifder Rube geneigter, ben Biffenschaften, ber Dufit und ber Dichtfunft ergeben. Rur nach bem barteften Rampf, nach ber polligsten Ueberzeugung ber Unmöglichkeit aab ber Bater, wiewohl mit Biderwillen, nach, bag wir unfern Beruf umtauschen burften, und ob er gleich Jeben von uns Beiden gufrieben fab, fo tonnte er fich boch nicht brein finden und verficherte, bag nichts Gutes baraus entstehen werbe. Je alter er ward, besto abgeidnittener fühlte er fich von aller Gefellicaft. Er lebte gulet faft gang allein. Rur ein alter Freund, ber unter ben Deutschen gedient, im Feldzuge seine Frau verloren und eine Lochter mit: gebracht hatte, die ungefähr zehn Jahr alt war, blieb sein ein: giger Umgang. Diefer taufte fich ein artiges Gut in ber Rach: barschaft, sah meinen Bater zu bestimmten Tagen und Stunden ber Boche, in benen er auch manchmal seine Tochter mitbrachte. Er widersprach meinem Bater niemals, -ber fich gulett vollig an ibn gewöhnte und ibn als ben einzigen erträglichen Gesellschafter bulbete. Rach bem Tobe unfers Baters mertten wir wohl, bak biefer Mann von unferm Alten trefflich ausgestattet worben mar und feine Beit nicht umsonft zugebracht batte: er erweiterte feine Guter. feine Lochter tonnte eine icone Mitgift erwarten. Das Madchen wuchs beran und mar von sonberbarer Schonbeit; mein alterer Bruber icherste oft mit mir, bag ich mich um fie bewerben follte.

Indessen hatte Bruder Augustin im Aloster seine Jahre in dem sonderbarsten Zustande zugebracht; er überließ sich ganz dem Genuß einer heiligen Schwärmerei, jenen halb geistigen, halb physischen Empsindungen, die, wie sie ihn eine Zeit lang in den dritten Himmel erhuben, dalb darauf in einen Abgrund von Ohnmacht und leeres Elend versinken ließen. Bei meines Baters Ledzeiten war an keine Beränderung zu denken, und was hätte man wünschen oder vorschlagen sollen? Nach dem Tode unsers Baters besuchte er uns fleißig; sein Zustand, der uns im Ansang jammerte, ward nach und nach um Bieles erträglicher, denn die Bernunft hatte gessiegt. Allein je sichrer sie ihm völlige Zusriedenheit und Heilung auf dem reinen Wege der Katur versprach, desto lebhafter verslangte er von uns, daß wir ihn von seinen Gelübben befreien sollten; er gab zu versteben, daß seine Absicht auf Sperata, unsere Raddbarin, gerichtet sei.

Mein älterer Bruber hatte zu viel durch die Hatte unseres Baters gelitten, als daß er ungerührt bei dem Zustande des jüngsten hätte bleiben können. Wir sprachen mit dem Beichtvater unserer Familie, einem alten würdigen Manne, entdeckten ihm die doppelte Absicht unseres Bruders und baten ihn, die Sache einzuleiten und zu befördern. Wider seine Gewohnheit zögerte er, und als endlich unser Bruder in uns drang und wir die Angelegenheit dem Geistzlichen lebhafter empfahlen, mußte er sich entschließen, uns die sonder-

bare Beidichte ju entbeden.

Sperata mar unsere Schwester, und zwar sowohl von Bater als Mutter: Reigung und Sinnlichkeit batten ben Mann in fpateren Jahren nochmals überwältigt, in welchen bas Recht ber Chegatten schon verloschen zu sein scheint; über einen ähnlichen Fall hatte man fich turz vorher in ber Gegend luftig gemacht, und mein Bater, um fich nicht gleichfalls bem Lacherlichen auszusenen, befoloß, Diefe fpate, gefesmäßige Frucht ber Liebe mit eben ber Corgfalt zu verheimlichen, als man sonst die frühern zufälligen Früchte ber Reigung zu verbergen pflegt. Unsere Mutter tam beimlich nieber; bas Rind wurde aufs Land gebracht, und ber alte haus: freund, ber nebst bem Beichtvater allein um bas Gebeimniß mußte. ließ sich leicht bereden, sie für seine Tochter auszugeben. Beichtvater batte fich nur ausbedungen, im außersten Fall bas Beheimniß entbeden ju burfen. Der Bater mar gestorben, bas garte Madchen lebte unter ber Aufficht einer alten Frau; wir wußten, baß Gefang und Mufit unfern Bruber icon bei ihr eingeführt hatten, und ba er uns wiederholt aufforderte, feine alten Bande gu trennen, um das neue zu fnupfen, fo war es nothig, ibn fo bald als möglich von ber Gefahr ju unterrichten, in ber er schwebte.

Er fab uns mit wilben, verachtenben Bliden an. Spart eure unmahrscheinlichen Marchen, rief er aus, fur Rinder und leicht= gläubige Thoren; mir werbet ihr Speraten nicht vom Bergen reißen, fie ift mein. Berlaugnet fogleich euer fcredliches Gefpenft, bas mich nur vergebens angstigen wurde. Sperata ift nicht meine Schwester, fie ift mein Beib! - Er beschrieb uns mit Entzuden. wie ihn bas himmlische Madden aus bem Buftande ber unnaturlichen Absonderung von den Menschen in bas mabre Leben aeführt, wie beibe Gemuther gleich beiben Reblen gusammen ftimmten und wie er alle feine Leiden und Berirrungen fegnete, weil fie ihn von allen Frauen bis babin entfernt gehalten, und weil er nun gang und gar fich bem liebensmurbigften Dabchen ergeben Wir entjetten uns über bie Entbedung; uns jammerte fein Buftand, wir wußten uns nicht ju belfen; er verficherte uns mit heftigfeit, bag Sperata ein Rind von ihm im Bufen trage. Unfer Beichtvater that Alles, mas ihm feine Bflicht eingab, aber badurch ward das Uebel nur schlimmer. Die Berhältnisse der Natur und der Religion, der sittlichen Rechte und der bürgerlichen Gesetze wurden von meinem Bruder auss hestigste durchgesochten. Richts schien ihm heilig als das Berhältniß zu Sperata, nichts schien ihm würdig als der Name Bater und Gattin. Diese allein, ries er aus, sind der Katur gemäß, alles Andere sind Grillen und Meinungen. Gab es nicht eble Bölker, die eine Heirath mit der Schwester billigten? Rennt eure Götter nicht! ries er aus; ihr braucht die Ramen nie, als wenn ihr und bethören, uns von sem Wege der Ratur absühren und die ebelsten Triebe durch schändlichen Zwang zu Berbrechen entstellen wollt. Zur größten Berwirrung des Geistes, zum schändlichsten Mißbrauche des Körpers nöthigt ihr die Schlachtopfer, die ihr lebendig begrabt.

Ich barf reben, benn ich babe gelitten wie Reiner, pon ber höchsten sukesten Kulle ber Schwarmerei bis zu ben fürchterlichen Buften ber Ohnmacht, ber Leerheit, ber Bernichtung und Berzweiflung, von den bochften Abnungen überirbischer Befen bis ju bem völligften Unglauben, bem Unglauben an mir felbft. Allen diesen entsetlichen Bodenfat des am Rande fcmeichelnden Relchs habe ich ausgetrunten, und mein ganges Befen mar bis in sein Junerstes vergiftet. Run, da mich die gutige Ratur durch ihre größten Gaben, durch die Liebe, wieder geheilt hat, da ich an dem Bufen eines himmlischen Madchens wieder fühle, daß ich bin, 'daß fie ift, bag wir Gins find, bag aus biefer lebenbigen Berbindung ein Drittes entsteben und uns entgegenlächeln foll, nun eröffnet ihr die Rlammen eurer Bollen, eurer Regefeuer, Die nur eine frante Einbildungstraft verfengen tonnen, und ftellt fie bem lebhaften, mabren, ungerstörlichen Genuß ber reinen Liebe entgegen! Begegnet uns unter jenen Copressen, die ihre ernft: haften Gipfel gen himmel wenden, besucht uns an jenen Spalieren, wo die Citronen und Bomerangen neben uns blubn, wo Die zierliche Morte uns ihre garten Blumen barreicht, und bann wagt es, uns mit euren trüben, grauen, von Menschen gefponnenen Reten zu angftigen!

So bestand er lange Zeit auf einem hartnädigen Unglauben unserer Erzählung, und zulett, da wir ihm die Wahrheit derselben betheuerten, da sie ihm der Beichtvater selbst versicherte, ließ er sich doch dadurch nicht irre machen, vielmehr rief er auß: Fragt nicht den Wiederhall eurer Kreuzgänge, nicht euer vermodertes Bergament, nicht eure verschränkten Grillen und Berordnungen! Fragt die Ratur und euer Herz, sie wird euch lehren, vor was ihr zu schaubern habt, sie wird euch mit dem strengsten Finger zeigen, wordber sie ewig und unwiderrusslich ihren Fluch ausspricht. Seht die Lilien an: entspringt nicht Gatte und Gattin auf Einem

Stengel? Berbindet beibe nicht die Blume, Die beibe gebar, und ist die Lilie nicht das Bild der Unschuld, und ist ihre geschwisterliche Bereiniaung nicht fruchtbar? Wenn die Natur verabscheut, fo fpricht fie es laut aus; bas Gefcopf, bas nicht fein foll, tann nicht werben; bas Geschöpf, bas falsch lebt, wird fruh zerftort. Unfruchtbarkeit, tummerliches Dasein, fruhzeitiges Berfallen, bas find ihre Flüche, bie Rennzeichen ihrer Strenge. Rur burch unmittelbare Folgen ftraft fie. Da! feht um euch ber, und mas verboten, mas verflucht ift, wird euch in die Augen fallen. In ber Stille bes Rlofters und im Berausche ber Welt find tausend handlungen geheiligt und geehrt, auf denen ihr Fluch ruht. Auf bequemem Müßiggang so gut als überstrengte Arbeit, auf Willfür und Ueberfluß, wie auf Noth und Mangel fieht fie mit traurigen Augen nieder; jur Mäßigkeit ruft fie; mahr find alle ihre Berbaltniffe, und ruhig alle ihre Birtungen. Wer gelitten bat, wie ich, hat das Recht, frei zu sein. Sperata ist mein; nur der Tod foll fie mir nehmen. Wie ich fie behalten tann? wie ich gludlich werden tann? Das ift eure Sorge! Jest gleich geb' ich ju ibr, um mich nicht wieder von ibr gu trennen.

Er wollte nach bem Schiffe, um zu ihr überzuseten; wir bielten ibn ab und baten ibn, baß er feinen Schritt thun möchte, ber die schrecklichsten Rolaen baben konnte. Er folle überlegen, daß er nicht in ber freien Welt feiner Gedanten und Borftellungen, sondern in einer Berfaffung lebe, beren Gefete und Berhaltniffe Die Unbezwinglichkeit eines Naturgefetes angenommen haben. Wir mußten bem Beichtvater versprechen, daß wir ben Bruber nicht aus ben Augen, noch weniger aus bem Schloffe laffen wollten; barauf ging er weg und versprach, in einigen Tagen wiebergutommen. Bas wir vorausgesehen hatten, trat ein; bei Berftand hatte unsern Bruder ftart gemacht, aber fein Berg mar weich; bie frubern Ginbrude der Religion murben lebhaft, und die entfetlichften 3weifel bemächtigten sich seiner. Er brachte zwei fürchterliche Tage und Rachte ju: ber Beichtvater tam ihm wieder ju Sulfe, umfonft! Der ungebundene freie Berftand fprach ibn los; fein Gefühl, feine Religion, alle gewohnten Begriffe erklärten ihn für einen Berbrecher.

Eines Morgens fanden wir sein Zimmer leer; ein Blatt lag auf dem Tische, worin er uns erklärte, daß er, da wir ihn mit Gewalt gefangen hielten, berechtigt sei, seine Freiheit zu suchen; er entsliehe, er gehe zu Sperata, er hoffe, mit ihr zu entkommen; er sei auf Alles gefaßt, wenn man sie trennen wollte.

Wir erschraken nicht wenig, allein ber Beichtvater bat uns, ruhig zu sein. Unser armer Bruder war nahe genug beobachtet worden: die Schiffer, anstatt ihn überzusehen, führten ihn in sein Kloster. Ermübet von einem vierzigstündigen Wachen, schlief er

ein, sobald ihn der Kahn im Mondenschein schaukelte, und erwachte nicht früher, als bis er sich in den Händen seiner geistelichen Brüder sah; er erholte sich nicht eber, als bis er die Kloster-

pforte binter fich guichlagen borte.

Schmerglich gerührt von bem Schidfal unferes Brubers, machten wir unferm Beichtvater bie lebhafteften Bormurfe; allein biefer ehrwürdige Mann mußte uns balb mit ben Grunden bes Bundarates zu überreben, daß unfer Mitleid für ben armen Rranten töbtlich sei; er handle nicht aus eigner Willfur, sondern auf Befehl bes Bischofs und bes hoben Rathes. Die Absicht mar: alles öffentliche Aergerniß zu vermeiden und den traurigen Kall mit dem Schleier einer gebeimen Rirchenzucht zu verbeden. Sperata follte geschont werben, fie follte nicht erfahren, bag ihr Geliebter jugleich ihr Bruber fei. Sie ward einem Geistlichen anempfohlen, bem fie vorber icon ihren Zuftand vertraut batte. Dan mußte ibre Schwangerschaft und Riebertunft zu verbergen. Sie war als Mutter in bem kleinen Gefcopfe gang gludlich. So wie die meisten unserer Dabchen tonnte fie weber fcreiben noch Gefdriebenes lefen; fie gab baber bem Bater Auftrage, mas er ihrem Beliebten fagen follte. Diefer glaubte ben frommen Betrug einer saugenden Mutter schuldig zu sein; er brachte ihr Rachrichten von unferm Bruder, ben er niemals fab, ermabnte fie in feinem Ramen jur Rube, bat fie, für fich und bas Rind zu forgen und wegen ber Butunft Gott zu vertrauen.

Sperata mar von Ratur gur Religiofitat geneigt. Ihr Bustand, ihre Ginfamteit vermehrten diesen Aug; der Geistliche unter bielt ibn. um sie nach und nach auf eine ewige Trennung por zubereiten. Raum war bas Rind entwöhnt, taum glaubte er ihren Rörper start genug, die angftlichsten Seelenleiden zu ertragen, fo fieng er an, bas Bergeben ihr mit fcredlichen Farben vorzumalen, bas Bergeben, fich einem Geistlichen ergeben zu baben, bas er als eine Art von Gunbe gegen die Natur, als einen Inceft behandelte. Denn er hatte ben fonderbaren Gedanten, ihre Reue jener Reue gleich zu machen, die fie empfunden haben wurde, wenn fie bas mahre Berhaltniß ihres Fehltritts erfahren batte. Er brachte ba: durch so viel Jammer und Rummer in ihr Gemuth, er erhöbte die Ibee ber Kirche und ihres Oberhauptes fo fehr vor ibr. er zeigte ihr die ichredlichen Folgen für bas Beil aller Seelen, wenn man in folden Fällen nachgeben und die Straffälligen burch eine rechtmäßige Berbindung noch gar belohnen wolle; er zeigte ihr, wie heilsam es sei, einen solchen Fehler in ber Zeit abzubugen und dafür dereinst die Krone ber Berrlichkeit zu erwerben, baß fie endlich wie eine arme Sunderin ihren Raden bem Beil willig barreichte und inständig bat, baß man fie auf ewig von unferm Bruber entfernen möchte. Als man so viel von ihr erlangte hatte, ließ man ihr, doch unter einer gewissen Aussicht, die Freiheit, bald in ihrer Wohnung, bald in dem Kloster zu sein, je nachdem sie

es für gut hielte.

Ihr Kind wuchs heran und zeigte bald eine sonderbare Natur. Es tonnte febr frub laufen und fich mit aller Geschicklichteit bewegen, es fang balb febr artig und lernte bie Bither gleichsam pon fich felbft. Nur mit Worten tonnte es fich nicht ausbruden, und es ichien bas hinderniß mehr in feiner Dentungsart als in ben Sprachwertzeugen ju liegen. Die arme Mutter fühlte indeffen ein trauriges Berbaltniß zu bem Rinbe; Die Behandlung bes Geiftlichen hatte ihre Borftellungsart fo verwirrt, bag fie, ohne mahnfinnig zu fein, fich in ben feltsamften Buftanben befanb. Bergeben ichien ibr immer ichredlicher und ftraffalliger zu werben: bas oft wiederholte Gleichniß bes Geiftlichen vom Incefte hatte fich fo tief bei ihr eingeprägt, daß fie einen folden Abicheu empfand, als wenn ihr bas Berbaltniß felbst befannt gewesen mare. Der Beichtvater buntte fich nicht wenig über bas Runftftud, woburch er bas Berg eines ungludlichen Gefcopfes gerriß. mar es angufeben, wie die Mutterliebe, die über bas Dafein bes Rindes fich fo berglich zu erfreuen geneigt mar, mit bem ichredlichen Gebanten ftritt, daß biefes Rind nicht ba fein follte. Balb stritten biefe beiden Gefühle zusammen, bald mar der Abscheu über die Liebe gewaltig.

Man hatte das Kind schon lange von ihr weggenommen und zu guten Leuten unten am See gegeben, und in der mehrern Freiheit, die es hatte, zeigte sich bald seine besondere Lust zum Klettern. Die höchsten Gipfel zu ersteigen, auf den Rändern der Schisse wegzulaufen und den Seiltänzern, die sich manchmal in dem Orte sehn ließen, die wunderlichsten Kunststüde nachzumachen,

mar ein natürlicher Trieb.

Um bas Alles leichter zu üben, liebte sie mit den Knaben die Kleider zu wechseln, und ob es gleich von ihren Pflegeeltern höchst unanständig und unzulässig gehalten wurde, so ließen wir ihr doch so viel als möglich nachsehen. Ihre wunderlichen Wege und Sprünge führten sie manchmal weit; sie verirrte sich, sie blieb aus und kam immer wieder. Meistentheils wenn sie zurücktehrte, setzte sie sich unter die Säulen des Portals vor einem Landhause in der Nachbarschaft; man suchte sie nicht mehr, man erwartete sie. Dort schien sie auf den Stusen auszuruhen; dann lief sie in den großen Saal, besah die Statuen, und wenn man sie nicht besonders aushielt, eilte sie nach Hause.

Bulent ward benn boch unfer hoffen getauscht und unfere Rachficht bestraft. Das Rind blieb aus; man fand feinen hut auf

bem Waffer schwimmen, nicht weit von bem Orte, wo ein Gießbach sich in ben See fturzt. Man vermuthete, baß es bei seinem Klettern zwischen ben Felsen verungludt sei; bei allem Nachforschen konnte man ben Körper nicht finden.

Durch das unvorsichtige Geschwäs ihrer Gesellschafterinnen erfuhr Sperata bald den Tod ihres Kindes; sie schien ruhig und heiter und gab nicht undeutlich zu verstehen, sie freue sich, daß Gott das arme Geschöpf zu sich genommen und so bewahrt habe,

ein größeres Unglud zu erdulben ober zu ftiften.

Bei dieser Gelegenheit kamen alle Marchen zur Sprache, die man von unfern Waffern ju ergablen pflegt. Es bieg: ber Gee muffe alle Jahre ein unschuldiges Rind haben; er leibe feinen tobten Körper und werfe ihn fruh ober fpat ans Ufer, ja fogar bas lette Anochelchen, wenn es ju Grunde gefunten fei, muffe wieder heraus. Man ergablte die Geschichte einer untröftlichen Mutter, beren Rind im See ertrunten fei und Die Gott und feine Beiligen angerufen babe, ihr nur wenigstens die Bebeine gum Begrabnik zu gonnen; ber nachfte Sturm babe ben Schabel, ber folgende den Rumpf ans Ufer gebracht, und nachdem Alles beifammen gewesen, habe fie fammtliche Gebeine in einem Tuch gur Rirche getragen; aber, o Bunber! als fie in ben Tempel getreten, fei das Badet immer schwerer geworben, und endlich, als fie es auf die Stufen bes Altars gelegt, habe bas Rind ju fchreien angefangen und fich zu Jebermanns Erstaunen aus bem Tuche los: gemacht; nur ein Anochelchen bestleinen Fingers an ber rechten Sand habe gefehlt, welches benn die Mutter nachber noch forgfaltig aufgesucht und gefunden, bas benn auch noch jum Gedächtniß unter andern Reliquien in ber Rirche aufgehoben werbe.

Auf die arme Mutter machten diese Geschichten großen Eine druck; ihre Einbildungskraft fühlte einen neuen Schwung und begünstigte die Empsindung ihres Herzens. Sie nahm an, daß das Kind nunmehr für sich und seine Eltern abgebüßt habe, daß Fluch und Strase, die bisher auf ihnen geruht, nunmehr ganzlich gehoben sei; daß es nur darauf ankomme, die Gebeine des Kindes wiederzusinden, um sie nach Kom zu bringen, so würde das Kind auf den Stusen des großen Altars der Beterklirche wieder, mit seiner schönen frischen Haut umgeben, vor dem Bolke dastehn. Es werde mit seinen eignen Augen wieder Later und Mutter schauen, und der Bapst, von der Einstimmung Gottes und seiner Heiligen überzeugt, werde unter dem lauten Juruf des Bolks den Eltern die Sünde vergeben, sie lossprechen und sie verbinden.

Run waren ihre Augen und ihre Sorgfalt immer nach dem See und dem Ufer gerichtet. Wenn Nachts im Mondglanz sich die Wellen umschlugen, glaubte sie, jeder blinkende Saum treibe

ihr Kind hervor; es mußte zum Scheine Jemand hinablaufen, um

es am Ufer aufzufangen.

1

So war sie auch bes Tages unermübet an ben Stellen, wo das tiesichte User slach in den See gieng; sie sammelte in ein Kördchen alle Knochen, die sie fand. Niemand durste ihr sagen, daß es Thierknochen seien; die großen begrub sie, die kleinen hub sie auf. In dieser Beschäftigung lebte sie unablässig fort. Der Geistliche, der durch die unerläsliche Ausübung seiner Pslicht ihren Justand verursacht hatte, nahm sich auch ihrer nun aus allen Krästen an. Durch seinen Einsluß ward sie in der Gegend für eine Entzückte, nicht sur eine Berrückte gehalten; man stand mit gesalteten Händen, wenn sie vorbeigieng, und die Kinder küßten ihr die Hand.

Ihrer alten Freundin und Begleiterin war von dem Beichtvater die Schuld, die sie bei der unglücklichen Verbindung beider
Personen gehabt haben mochte, nur unter der Bedingung erlassen, daß sie unablässig treu ihr ganzes kunftiges Leben die Unglückliche
begleiten solle; und sie hat mit einer bewundernswürdigen Geduld
und Gewissenhaftigkeit ihre Pflichten bis zulest ausgeübt.

Wir hatten unterbessen unsern Bruder nicht aus den Augen verloren; weder die Aerzte noch die Geistlichkeit seines Klosters wollten uns erlauben, dor ihm zu erscheinen; allein um uns zu überzeugen, daß es ihm nach seiner Art wohl gehe, konnten wir ihn, so oft wir wollten, in dem Garten, in den Kreuzgängen, ja durch ein Fenster an der Decke seines Zimmers belauschen.

Rach vielen schrecklichen und sonderbaren Epochen, die ich übergehe, war er in einen seltsamen Zustand der Ruhe des Geistes und der Unruhe des Körpers gerathen. Er saß sast niemals, als wenn er seine Harse nahm und darauf spielte, da er sie denn meistens mit Gesang begleitete. Uebrigens war er immer in Bewegung und in Allem äußerst lentsam und folgsam, denn alle seine Leidenschaften schienen sich in der einzigen Furcht des Todes aufgelöst zu haben. Man tonnte ihn zu Allem in der Welt bewegen, wenn man ihm mit einer gefährlichen Krankheit oder mit dem Tode drohte.

Außer vieser Sonderbarkeit, daß er unermüdet im Kloster hin und her gieng und nicht undeutlich zu verstehen gab, daß es noch besser sein würde, über Berg und Thäler so zu wandeln, sprach er auch von einer Erscheinung, die ihn gewöhnlich ängstigte. Er behauptete nämlich, daß bei seinem Erwachen, zu jeder Stunde der Nacht, ein schöner Knabe unten an seinem Bette stehe und ihm mit einem blanken Messer drohe. Man versetzte ihn in ein anderes Zimmer; allein er behauptete, auch da, und zuletzt sogar an andern Stellen des Klosters stehe der Knabe im Hinterhalt. Sein Auf: und Abwandeln ward unruhiger, ja, man exinnerte sich nachher, daß er in der Zeit öfter als sonst an dem Fenster

gestanden und über ben See binüber gesehen habe.

Unsere arme Schwester indessen schien von dem einzigen Gebanten, von der beschränkten Beschäftigung nach und nach ausgerieben zu werden, und unser Arzt schlug vor, man sollte ihr nach und nach unter ihre übrigen Gebeine die Knochen eines Kinderssteles mischen, um dadurch ihre Hoffnung zu vermehren. Der Bersuch war zweiselhaft, doch schien wenigstens so viel dabei gewonnen, daß man sie, wenn alle Theile beisammen wären, von dem ewigen Suchen abbringen und ihr zu einer Reise nach Rom Hoffnung machen könnte.

Es geschah, und ihre Begleiterin vertauschte unmerklich die ihr anvertrauten kleinen Reste mit den gesundenen; und eine unglaubliche Wonne verbreitete sich über die arme Kranke, als die Theile sich nach und nach zusammensanden und man diejenigen bezeichnen konnte, die noch sehlten. Sie hatte mit großer Sorgfalt jeden Theil, wo er hingehörte, mit Fäden und Bändern besestigt; sie batte, wie man die Körper der Beiligen zu ehren psiegt, mit Seide

und Stiderei bie 3mifchenraume ausgefüllt.

So batte man Die Blieber jufammentommen laffen, es fehlten nur wenige ber außern Enden. Gines Morgens, als fie noch fclief und der Medicus getommen war, nach ihrem Befinden zu fragen, nahm bie Alte bie verehrten Reste aus bem Raftchen meg. bas in ber Schlaftammer ftand, um bem Argte ju zeigen, wie sich die gute Krante beschäftige. Rurz barauf borte man fie aus bem Bette fpringen; fie bob bas Tuch auf und fand bas Raftchen leer. Sie warf fich auf ihre Kniee; man tam und borte ihr freu: biges, inbrunftiges Gebet. Ja! es ift mahr, rief fie aus, es mar tein Traum, es ift wirtlich. Freuet euch, meine Freunde, mit mir! Ich babe bas aute, schone Geschöpf wieder lebendig gefehn. Ge stand auf und warf ben Schleier von fich; fein Glang erleuchtete bas Bimmer, feine Schönheit mar verklart; es tonnte ben Boben nicht betreten, ob es gleich wollte. Leicht marb es empor geboben und tonnte mir nicht einmal feine Sand reichen. Da rief es mich ju fich und zeigte mir ben Weg, ben ich geben foll. 3ch werbe ihm folgen, und bald folgen, ich fühl' es, und es wird mir fo leicht ums Berg. Dein Rummer ift verschwunden, und icon bas Anschauen meines wieder Auferstandenen bat mir einen Borfdmad der himmlischen Freude gegeben.

Bon ber Zeit an war ihr ganges Gemuth mit den heitersten Aussichten beschäftigt; auf keinen irdischen Gegenstand richtete sie ihre Aufmerksamkeit mehr, sie genoß nur wenige Speisen, und ihr Geist machte sich nach und nach von den Banden bes Rorpers los. Auch fand man sie zulett unvermuthet erblaßt und ohne Empsindung; sie öffnete die Augen nicht wieder, sie war, was wir todt nennen.

Der Ruf ihrer Bission hatte sich balb unter das Bolk verbreitet; und das ehrwürdige Ansehn, das sie in ihrem Leben genoß, verwandelte sich nach ihrem Tode schnell in den Gedanken, daß man

fie fogleich für felig, ja für beilig halten muffe.

Als man fie ju Grabe bestatten wollte, brangten fich viele Menschen mit unglaublicher Seftigfeit bingu; man wollte ihre Sand, man wollte wenigstens ihr Rleid berühren. In dieser leidenschaftlichen Erhöhung fühlten verschiedene Rrante die Uebel nicht, von benen fie fonft gequalt murben; fie hielten fich für gebeilt, fie befannten's, fie priefen Gott und feine neue Beilige. Die Geistlichkeit war genothigt, den Korper in eine Rapelle ju ftellen; bas Bolt verlangte Gelegenheit, feine Anbacht ju verrichten; ber Zubrang mar unglaublich; die Bergbewohner, die ohnedieß zu lebhaften, religiösen Gefühlen gestimmt find, brangen aus ibren Thalern berbei; die Andacht, die Bunder, die Anbetung vermehrten fich mit jedem Tage. Die bischöflichen Berordnungen, bie einen solchen neuen Dienst einschränken und nach und nach nieberichlagen follten, tonnten nicht jur Ausführung gebracht werben; bei jedem Widerstand mar bas Bolt beftig und gegen jeden Ungläubigen bereit, in Thatlichkeiten auszubrechen. Wandelte nicht auch, riefen fie, der beilige Borromaus unter unfern Borfahren? Erlebte seine Mutter nicht die Wonne feiner Seliaspreduna? hat man nicht durch jenes große Bildniß auf dem Felsen bei Arona uns feine geistige Große finnlich vergegenwärtigen wollen? Leben bie Seinigen nicht noch unter und? Und hat Gott nicht zugefagt, unter einem gläubigen Bolke feine Bunder ftets zu erneuern?

Als der Körper nach einigen Tagen keine Zeichen der Fäulniß von sich gab und eher weißer und gleichsam durchsichtig ward, erhöhte sich das Zutrauen der Menschen immer mehr, und es zeigten sich unter der Menge verschiedene Kuren, die der aufmerksame Beobachter selbst nicht erklären und auch nicht geradezu als Betrug ansprechen konnte. Die ganze Gegend war in Bewegung, und wer nicht selbst kam, hörte wenigstens eine Zeit

lang von nichts Anderem reben.

Das Kloster, worin mein Bruder sich befand, erscholl so gut als die übrige Gegend von diesen Bundern, und man nahm sich um so weniger in Acht, in seiner Gegenwart davon zu sprechen, als er sonst auf nichts aufzumerken psiegte und sein Berhältniß Riemanden bekannt war. Dießmal aber schien er mit großer Genauigkeit gehört zu haben; er sührte seine Flucht mit solcher Schlauheit aus, daß niemals Jemand hat begreisen können, wie

er aus dem Kloster herausgekommen sei. Man ersuhr nachber, daß er sich mit einer Anzahl Wallsahrer übersehen lassen, und daß er die Schiffer, die weiter nichts Berkehrtes an ihm wahrnahmen, nur um die größte Sorgsalt gebeten, daß daß Schiff nicht umsschlagen möchte. Tief in der Nacht kam er in jene Kapelle, wo seine unglüdliche Geliedte von ihrem Leiden ausruhte; nur wenige Andächtige knieten in den Winkeln; ihre alte Freundin saß zu ihren Häupten, er trat hinzu und grüßte sie und fragte: wie sich ihre Gedieterin befände? Ihr sehr es, versetzte diese nicht ohne Berlegenheit. Er blidte den Leichnam nur von der Seite an. Nach einigem Zaudern nahm er ihre Hand. Erschreckt von der Kälte, ließ er sie sogleich wieder sahren; er sah sich unruhig um und sagte zu der Alten: Ich kann jest nicht bei ihr bleiben, ich habe noch einen sehr weiten Weg zu machen, ich will aber zur rechten Zeit schon wieder d sein; sag' ihr daß, wenn sie auswaht.

So gieng er hinweg; wir wurden nur spat von diesem Borgange benachrichtigt; man forschte nach, wo er hingekommen sei, aber vergebens! Wie er sich durch Berge und Thaler durchgearbeitet haben mag, ist unbegreislich. Endlich nach langer Zeit sanden wir in Graubunden eine Spur von ihm wieder, allein zu spat, und sie verlor sich bald. Wir vermutheten, daß er nach Deutschland sei; allein der Krieg hatte solche schwache Fußtapsen

ganglich vermischt.

# Behntes Rapitel.

Der Abbe hörte zu lesen auf, und Riemand hatte ohne Thränen zugehört. Die Gräsin brachte ihr Tuch nicht von den Augen; zulest stand sie auf und verließ mit Ratalien das Zimmer. Die Uebrigen schwiegen, und der Abbe sprach: Es entsteht nun die Frage, ob man den guten Markese soll abreisen lassen, ohne ihm unser Geheimniß zu entdecken. Denn wer zweiselt wohl einen Augenblick daran, daß Augustin und unser Harfenspieler Eine Berson sei? Ueberlegen wir, was zu thun sei, sowohl um des unglücklichen Mannes als der Familie willen. Mein Rath wäre, nichts zu übereilen, abzuwarten, was uns der Arzt, den wir eben von dort zurückerwarten, für Rachrichten bringt.

Jebermann war berfelben Meinung, und der Abbe fuhr fort: Eine andere Frage, die vielleicht schneller abzuthun ist, entsteht zu gleicher Zeit. Der Martese ist unglaublich gerührt über die Gastreundschaft, die seine arme Richte bei uns, besonders bei unserm jungen Freunde gefunden hat. Ich habe ihm die ganze Geschichte umständlich, ja wiederholt erzählen mussen, und er zeigte

seine lebhafteste Dankbarkeit. Der junge Mann, sagte er, hat aus: geschlagen, mit mir ju reisen, ebe er bas Berhältniß tannte, bas unter uns besteht. Ich bin ibm nun fein Fremder mehr, von dessen Art zu sein und von dessen Laune er etwa nicht gewiß wäre; ich bin sein Verbundener, wenn Sie wollen sein Verwandter, und ba fein Rnabe, ben er nicht zurudlaffen wollte, erft bas Sinberniß war, bas ihn abhielt, sich ju mir ju gefellen, so laffen Sie jest biefes Rind jum iconern Banbe werben, bas uns nur befto fefter an einander knüpft. Ueber die Berbindlichkeit, die ich nun ichon habe, sei er mir noch auf der Reise nüplich; er tehre mit mir gurud, mein alterer Bruder wird ihn mit Freuden empfangen; er verschmähe die Erbschaft seines Pflegekindes nicht: denn nach einer geheimen Abrede unfere Batere mit feinem Freunde ift bas Ber: mogen, bas er feiner Tochter jugewendet hatte, wieder an uns gurudgefallen, und wir wollen bem Wohlthater unferer Richte gewiß bas nicht vorenthalten, mas er verdient bat.

Therese nahm Bilhelmen bei der Sand und fagte: Bir erleben abermals bier fo einen iconen Fall, bag uneigennütiges Bobl: thun die höchsten und schönften Binfen bringt. Folgen Gie diefem sonderbaren Ruf, und indem Sie fich um ben Marteje boppelt verdient machen, eilen Sie einem schönen Lande entgegen, bas Ihre Einbildungetraft und Ihr Berg mehr als einmal an fich

gezogen bat.

Ich überlasse mich ganz meinen Freunden und ihrer Führung, fagte Bilbelm; es ift vergebens, in Diefer Welt nach eigenem Willen zu ftreben. Bas ich fest zu halten munschte, muß ich fahren laffen, und eine unverdiente Wohlthat brangt fich mir auf.

Mit einem Drud auf Therefens Sand machte Wilhelm Die feinige los. Ich überlaffe Ihnen gang, fagte er gu bem Abbe, mas Sie über mich beschließen; wenn ich meinen Kelix nicht von mir zu laffen brauche, fo bin ich gufrieden, überall bingugeben und

Alles, was man für recht halt, ju unternehmen. Auf biese Erklärung entwarf ber Abbe fogleich seinen Blan: man folle, fagte er, den Marteje abreifen laffen, Bilbelm folle bie Nachricht bes Arztes abwarten, und alsbann, wenn man überlegt hatte, mas ju thun fei, tonne Wilhelm mit Felix nachreifen. So bedeutete er auch dem Martefe, unter einem Bormand, daß Die Einrichtungen des jungen Freundes gur Reise ihn nicht abhalten mußten, die Mertwurdigfeiten ber Stadt indeffen gu befebn. Der Martese gieng ab, nicht ohne wiederholte lebhafte Berficherung feiner Dankbarkeit, wovon die Geschenke, die er gurudließ, und bie aus Juwelen, geschnittenen Steinen und gestidten Stoffen bestanden, einen genugsamen Beweis gaben.

Wilhelm war nun auch völlig reisefertig, und man war um

fo mehr verlegen, daß teine Nachrichten von dem Argt tommen wollten; man befürchtete, bem armen Sarfenspieler mochte ein Unglud begegnet fein, ju eben ber Beit, als man hoffen tonnte, ibn burchaus in einen beffern Buftand ju verfeten. Dan ichicte ben Rurier fort, ber taum weggeritten mar, als am Abend ber Argt mit einem Fremben hereintrat, beffen Geftalt und Befen bebeutenb, ernsthaft und auffallend mar, und ben Riemand tannte. Ankömmlinge schwiegen eine Zeit lang ftill; endlich gieng ber Frembe auf Wilbelmen ju, reichte ibm bie Sand und fagte: Rennen Gie Ihren alten Freund nicht mehr? Es war die Stimme des harfenspielers, aber von feiner Geftalt ichien teine Spur übrig geblieben zu fein. Er mar in ber gewöhnlicher Tracht eines Reisenden, reinlich und anständig getleidet; fein Bart mar verschwunden, feinen Loden fab man einige Kunst an, und mas ibn eigentlich ganz unkenntlich machte, mar, bag an feinem bebeutenben Gefichte bie Buge bes Altere nicht mehr erschienen. Wilhelm umarmte ihn mit ber lebbaftesten Freude; er marb ben Undern vorgestellt und betrug fich febr vernünftig und mußte nicht, wie befannt er ber Gefellichaft noch vor Rurgem geworben mar. Sie werden Bebulb mit einem Menschen haben, suhr er mit großer Gelassenheit fort, ber, so erwachsen er auch aussieht, nach einem langen Leiben erst wie ein unerfahrenes Rind in die Welt tritt. Diesem madern Mann bin ich idulbig, baß ich wieder in einer menichlichen Gefellichaft erscheinen kann.

Man hieß ihn willtommen, und ber Arzt veranlagte fogleich einen Spaziergang, um bas Gefprach abzubrechen und ins Gleich-

gültige zu lenten.

Als man allein mar, gab ber Argt folgende Ertlarung: Die Genesung dieses Mannes ift une burch den sonderbarften Bufall geglückt. Wir batten ibn lange nach unserer Ueberzeugung moralisch und physisch behandelt; es gieng auch bis auf einen gemiffen Grad gang gut, allein die Tobesfurcht mar noch immer groß bei ibm, und seinen Bart und sein langes Rleid wollte er uns nicht aufopfern: übrigens nahm er mehr Theil an ben weltlichen Dingen. und feine Befange ichienen, wie feine Borftellungsart, wieder bem Leben fich ju nabern. Sie miffen, welch' ein fonberbarer Brief bes Beiftlichen mich von bier abrief. 3ch tam, ich fand unfern Mann gang verandert; er batte freiwillig feinen Bart bergegeben, er batte erlaubt, feine Loden in eine bergebrachte Form guguichneiden, er verlangte gewöhnliche Rleider und ichien auf einmal ein anderer Menfch geworden zu fein. Wir waren neugierig, Die Urfache diefer Bermandlung zu ergrunden, und magten boch nicht, uns mit ihm felbit barüber einzulaffen; endlich entbedten wir zufällig bie sonderbare Bemandtniß. Gin Glas fluffiges Opium fehlte in

ber Hausapothete bes Geistlichen; man hielt für nöthig, die strengste Untersuchung anguftellen; Jebermann suchte fich bes Berbachtes ju erwehren; es gab unter ben Sausgenoffen heftige Scenen. Endlich trat biefer Mann auf und gestand, bag er es besite; man fragte ihn, ob er bavon genommen habe? er saate nein. fuhr aber fort: 3d banke biesem Besit bie Wiederkehr meiner Vernunft. Es banat von euch ab, mir dieses Rlaschchen zu nehmen, und ihr werdet mich ohne hoffnung in meinen alten Zustand wieder guruchfallen feben. Das Gefühl, baß es munichenswerth fei, die Leiden biefer Erbe burch ben Tob geendigt zu seben, brachte mich zuerst auf ben Weg ber Genesung; bald barauf entstand ber Gebanke, fie durch einen freiwilligen Tob ju endigen und ich nahm in biefer Absicht bas Glas hinmeg; Die Möglichkeit, fogleich Die großen Schmerzen auf ewig aufzuheben, gab mir Rraft, Die Schmerzen ju ertragen, und fo habe ich, feitbem ich ben Talisman besite, mich durch die Nahe bes Todes wieder in das Leben gurudgebrangt. Sorgt nicht, fagte er, bag ich Gebrauch bavon mache, sondern entschließt euch, als Kenner des menschlichen Bergens, mich, indem ihr mir die Unabhangigfeit vom Leben jugesteht, erft vom Leben recht abhängig ju machen. Nach reiflicher Ueberlegung brangen wir nicht weiter in ihn, und er führt nun in einem feften, gefdliffenen Blasflaichchen Diefes Bift als bas fonberbarfte Gegengift bei fich.

Man unterrichtete ben Arzt von Allem, was inbessen entbedt worden war, und man beschloß, gegen Augustin das tiefste Stillschweigen zu beobachten. Der Abbe nahm sich vor, ihn nicht von seiner Seite zu lassen und ihn auf dem guten Bege, den er betreten

hatte, fortzuführen.

Indessen sollte Wishelm die Reise durch Deutschland mit dem Markese vollenden. Schien es möglich, Augustinen eine Reigung zu seinem Baterlande wieder einzuslößen, so wollte man seinen Berwandten den Zustand entbeden, und Wilhelm sollte ihn den

Seinigen wieder guführen.

Dieser hatte nun alle Anstalten zu seiner Reise gemacht, und wenn es im Ansang wunderbar schien, daß Augustin sich freute, als er vernahm, wie sein alter Freund und Wohlthäter sich sogleich wieder entsernen sollte, so entbedte doch der Abbé bald den Grund dieser seltsamen Gemüthsbewegung. Augustin konnte seine alte Furcht, die er vor Felix hatte, nicht überwinden und wünschte den Knaben je eher je lieber entsernt zu sehen.

Run waren nach und nach so viele Menschen angekommen, baß man sie im Schloß und in den Seitengebäuden kaum alle unterbringen konnte, um so mehr, als man nicht gleich anfangs auf den Empfang so vieler Gäste die Einrichtung gemacht hatte.

Man frühstückte, man speiste zusammen und hatte sich gerne beredet. man lebe in einer vergnüglichen Uebereinstimmung, wenn ichon in ber Stille die Gemuther fich gemiffermaßen aus einander febnten. Therese war manchmal mit Lothario, noch öfter allein ausgeritten. sie hatte in ber Nachbarschaft schon alle Landwirthe und Land: wirthinnen fennen lernen; es war ihr haushaltungspringip, und fie mochte nicht Unrecht haben, bag man mit Nachbarn und Nachbarinnen im besten Bernehmen und immer in einem ewigen Gefälligfeitswechsel steben muffe. Bon einer Berbindung swifchen ibr und Lothario ichien gar die Rebe nicht zu fein; die beiben Schweftern batten fich viel zu fagen, ber Abbe ichien ben Umgang bes Sarfenspielers zu suchen, Jarno hatte mit bem Arzt öftere Konferenzen, Friedrich hielt sich an Wilhelmen, und Felix war überall, wo es ihm aut gieng. So vereinigten fich auch meistentheils bie Baare auf bem Spasieraang, indem die Gefellschaft fich trennte, und wenn fie zusammen sein mußten, so nahm man geschwind seine Ruflucht jur Mufit, um Alle ju verbinden, indem man Jeden fich felbft miederaab.

Unversehens vermehrte ber Graf die Gesellichaft, feine Bemahlin abzuholen und, wie es ichien, einen feierlichen Abichied von seinen weltlichen Bermandten zu nehmen. Jarno eilte ibm bis an ben Wagen entgegen, und als ber Untommenbe fragte, was er für Gesellschaft finde? so sagte jener in einem Anfall von toller Laune, die ihn immer ergriff, sobald er den Grafen gewahr ward: Sie finden ben gangen Abel ber Welt beifammen, Martefen. Marquis, Mylorbs und Baronen; es hat nur noch an einem Grafen gefehlt. So gieng man die Treppe hinauf und Wilhelm mar die erfte Berfon, die ihnen im Borfaal entgegen tam. Mplord! fagte ber Graf zu ihm auf frangofisch, nachdem er ihn einen Augen-- blid betrachtet hatte, ich freue mich febr, Ihre Bekanntschaft unvermuthet zu erneuern; benn ich mußte mich fehr irren, wenn ich Sie nicht im Gefolge bes Pringen follte in meinem Schloffe gefeben haben. - 3ch hatte bas Glud, Em. Ercelleng bamals aufzuwarten. verfette Wilhelm: nur erzeigen Sie mir ju viel Ehre, wenn Sie mich für einen Engländer und zwar vom erften Range halten; ich bin ein Deutscher, und - gwar ein febr braver junger Mann, fiel Jarno fogleich ein. Der Graf fah Wilhelmen lachelnb an und wollte eben etwas erwiedern, als die übrige Gesellschaft berbei fam und ibn aufs freundlichste begrüßte. Man entschuldigte fich, baß man ibn nicht sogleich ein anftanbiges Bimmer anweisen konne, und versprach, ben nötbigen Raum ungesäumt zu verschaffen.

Si, ei! sagte er lächelnd, ich sehe wohl, daß man dem Zufalle überlassen hat, den Fourierzettel zu machen; mit Borsicht und Sinrichtung, wie viel ist da nicht möglich! Jest bitte ich euch, rührt

mir keinen Pantossel vom Plaze, benn sonst, seh' ich wohl, giebt es eine große Unordnung. Jebermann wird unbequem wohnen, und das soll Niemand um meinetwillen wo möglich auch nur eine Stunde. Sie waren Zeuge, sagte er zu Jarno, und auch Sie, Mister, indem er sich zu Wilhelmen wandte, wie viele Menschen ich damals auf meinem Schlosse bequem untergebracht habe. Man gebe mir die Liste der Personen und Bedienten, man zeige mir an, wie Jedermann gegenwärtig einquartiert ist; ich will einen Dislokationsplan machen, daß mit der wenigsten Bemühung Jedermann eine geräumige Wohnung sinde, und daß noch Plaz für einen Gast bleiben soll, der sich zufälligerweise bei uns einstellen könnte.

Jarno machte sogleich ben Abjutanten bes Grafen, verschaffte ihm alle nöthigen Notizen und hatte nach seiner Art den größten Spaß, wenn er den alten herrn mitunter irre machen konnte. Dieser gewann aber bald einen großen Triumph. Die Sinrichtung war fertig; er ließ in seiner Gegenwart die Namen über alle Thüren schreiben, und man konnte nicht läugnen, daß mit wenig Umständen und Beränderungen der Zwed völlig erreicht war. Auch hatte es Jarno unter anderm so geleitet, daß die Personen, die in dem gegenwärtigen Augenblick ein Interesse an einander nahmen, zus sammen wohnten.

Rachbem Alles eingerichtet mar, fagte ber Graf zu Jarno: helfen Sie mir auf die Spur wegen des jungen Mannes, den Sie ba Meister nennen, und ber ein Deutscher sein soll. Jarno schwieg ftill, benn er mußte recht gut, bag ber Graf einer von benen Leuten mar, die, wenn sie fragen, eigentlich belehren wollen; auch fuhr biefer, ohne Antwort abzumarten, in feiner Rebe fort: Sie hatten mir ihn damals vorgestellt und im Ramen des Bringen bestens empfohlen. Wenn feine Mutter auch eine Deutsche mar, fo hafte ich bafür, baß sein Bater ein Englander ift, und zwar von Stande; wer wollte bas englische Blut Alles berechnen, bas feit breifig Jahren in deutschen Abern herumfließt! Ich will weiter nicht barauf bringen, ihr habt immer folche Familiengeheimniffe; boch mir wird man in solchen Källen nichts aufbinden. Darauf erzählte er noch Berschiebenes, mas bamals mit Wilhelmen auf seinem Schlof vorgegangen sein follte, wozu Jarno gleichfalls schwieg, obgleich ber Graf gang irrig war und Wilhelmen mit einem jungen Englander in bes Bringen Gefolge mehr als einmal verwechselte. Der gute Berr batte in frubern Beiten ein portreffliches Gebachtniß gehabt und war noch immer ftoly barauf, fich ber geringsten Umstände seiner Augend erinnern zu konnen; nun bestimmte er aber mit eben der Gewißheit wunderbare Rombinationen und Kabeln als mahr, die ihm bei zunehmender Schwäche feines Gedachtniffes feine Einbildungsfraft einmal vorgespiegelt hatte. Uebrigens war er sehr mild und gefällig geworden, und seine Gegenwart wirkte recht günstig auf die Gesellschaft. Er verlangte, daß man etwas Rühliches zussammenlesen sollte, ja sogar gab er manchmal kleine Spiele an, die er, wo nicht mitspielte, doch mit größter Sorgsalt dirigirte, und da man sich über seine Herablassung verwunderte, sagte er: es sei die Pflicht eines Jeden, der sich in Hauptsachen von der Welt entserne, daß er in gleichgültigen Dingen sich ihr desto mehr gleichstelle.

Bilhelm hatte unter diesen Spielen mehr als einen bänglichen und verdrießlichen Augenblick; der leichtsinnige Friedrich ergriff manche Gelegenheit, um auf eine Neigung Wilhelms gegen Natalien zu deuten. Wie konnte er darauf fallen? Wodurch war er dazu berechtigt? Und mußte nicht die Gesellschaft glauben, daß, weil Beide viel mit einander umgiengen, Wilhelm ihm eine so unvor-

fichtige und ungludliche Ronfideng gemacht habe?

Eines Tages waren sie bei einem solchen Scherze heiterer als gewöhnlich, als Augustin auf einmal zur Thüre, die er aufriß, mit gräßlicher Geberde hereinstürzte; sein Angesicht war blaß, sein Auge wild, er schien reden zu wollen, die Sprache versagte ihm. Die Gesellschaft entsetze sich; Lothario und Jarno, die eine Rücksehr des Wahnsinns vermutheten, sprangen auf ihn los und hielten ihn sessen und dumpf, dann heftig und gewaltsam sprach und rief er: Nicht mich haltet, eilt, helft! Rettet das Kind! Felix ist vergiftet!

Sie ließen ihn los, er eilte zur Thure hinaus, und voll Entsessen drängte sich die Gesellschaft ihm nach. Man rief nach dem Arzte; Augustin richtete seine Schritte nach dem Zimmer des Abbe's; man fand das Kind, das erschroden und verlegen schien, als man ihm schon von weitem zurief: Was hast du angesangen?

Lieber Bater! rief Felix, ich habe nicht aus der Flasche, ich

habe aus dem Glafe getrunten, ich war so durstig.

Augustin schlug die Sande gusammen, rief: Er ist verloren!

brängte fich durch die Umstehenden und eilte davon.

Sie fanden ein Glas Mandelmilch auf dem Tische stehen und eine Caravine darneben, die über die Hälfte leer war; der Arzt kam, er ersuhr, was man wußte, und sah mit Entsehen das wohlbekannte Fläschchen, worin sich das flüssige Opium befunden hatte, leer auf dem Tische liegen; er ließ Essig herbeischaffen und rief alle Mittel seiner Kunst zu Hülfe.

Ratalie ließ ben Knaben in ein Zimmer bringen, sie bemühte sich ängstlich um ihn. Der Abbe war fortgerannt, Augustinen aufzusuchen und einige Aufklärungen von ihm zu erbringen. Gben so hatte sich ber unglückliche Bater vergebens bemüht und fand,

als er gurudtam, auf allen Gesichtern Bangigfeit und Sorge. Der Arat hatte indessen die Mandelmilch im Glafe untersucht, es entbedte fich die stärkste Beimischung von Opium; das Rind lag auf dem Ruhebette und schien fehr trant; es bat den Bater, daß man es nur nicht mehr qualen möchte. Lothar hatte feine Leute ausgeschickt und mar felbst weggeritten, um ber Flucht Augustins auf die Spur ju tommen. Ratalie faß bei bem Rinde; es flüchtete auf ihren Schooß und bat fie flebentlich um Schut, flebentlich um ein Studden Buder, ber Effig fei gar zu fauer! Der Arzt gab es ju; man muffe bas Rind, bas in ber entfeplichften Bewegung war, einen Augenblid ruben laffen, fagte er: es fei alles Rathliche geschehen, er wolle bas Mögliche thun. Der Graf trat mit einigem Unwillen, wie es fcbien, berbei; er fab ernft, ja feierlich aus, legte die Sande auf das Rind, blidte gen himmel und blieb einige Mugenblide in Diefer Stellung. Wilhelm, ber troftlos in einem Seffel lag, sprang auf, marf einen Blid voll Berzweiflung auf Natalien und gieng zur Thure hinaus.

Rurg barauf verließ auch ber Graf bas Zimmer.

Ich begreife nicht, sagte ber Arzt nach einiger Pause, daß sich auch nicht die geringste Spur eines gefährlichen Zustandes am Kinde zeigt. Auch nur mit einem Schluck muß es eine ungeheure Dosis Opium zu sich genommen haben, und nun sinde ich an seinem Pulse keine weitere Bewegung, als die ich meinen Mitteln und der Furcht zuschreiben kann, in die wir das Kind versett haben.

Bald darauf trat Jarno mit ber Nachricht herein, bag man Augustin auf bem Oberboden in seinem Blute gefunden habe, ein Scheermeffer habe neben ihm gelegen, mahrscheinlich habe er fich die Rehle abgeschnitten. Der Arzt eilte fort und begegnete ben Leuten, welche ben Körper die Treppe herunterbrachten. Er ward auf ein Bett gelegt und genau untersucht; ber Schnitt mar in bie Luftröhre gegangen, auf einen ftarten Blutverluft mar eine Ohnmacht gefolgt, boch ließ fich bald bemerken, bag noch Leben, baß noch Soffnung übrig fei. Der Argt brachte ben Rorper in die rechte Lage, fügte die getrennten Theile jusammen und legte ben Berband auf. Die Racht gieng Allen fclaflos und forgenvoll vorüber. Das Rind wollte fich nicht von Natalien trennen laffen. Wilhelm faß por'ihr auf einem Schemel; er hatte bie Suße bes Anaben auf feinem Schoofe, Ropf und Bruft lagen auf bem ihrigen; fo theilten fie die angenehme Last und die schmerzlichen Sorgen und verharrten, bis der Tag anbrach, in der unbequemen und traurigen Lage. Natalie hatte Wilhelmen ihre Sand gegeben, fie fprachen fein Wort, faben auf bas Rind und faben einander an. Lothario und Jarno faßen am andern Ende des Zimmers und führten ein fehr bebeutendes Gefprach, bas wir gern, wenn uns die Begebenheiten

nicht zu fehr brangten, unsern Lesern bier mittheilen murben. Der Knabe schlief fanft, erwachte am frühen Morgen gang heiter, sprang

auf und verlangte ein Butterbrod.

Sobald Augustin sich einigermaßen erholt hatte, suchte man einige Auftlärung von ihm zu erhalten. Man ersuhr nicht ohne Mühe, und nur nach und nach: daß, als er bei der unglücklichen Dislokation des Grafen in Sin Zimmer mit dem Abbe versetzt worden, er das Manuscript und darin seine Geschichte gefunden habe; sein Entsetzen sei ohne Gleichen gewesen, und er habe sich nun überzeugt, daß er nicht länger leben dürse; sogleich habe er seine gewöhnliche Zuslucht zum Opium genommen, habe es in ein Glas Mandelmilch geschüttet, und habe doch, als er es an den Mund gesetzt, geschaudert; darauf habe er es stehen lassen, um nochmals durch den Garten zu lausen und die Welt zu sehen; bei seiner Zurücklunst habe er das Kind gesunden, eben beschäftigt,

bas Glas, woraus es getrunten, wieber voll ju gießen.

Man bat ben Ungludlichen, rubig ju fein; er faßte Bilbelmen frampfhaft bei ber Band: Ach! fagte er, marum habe ich bich nicht längst verlaffen! 3ch mußte mohl, daß ich ben Rnaben tobten wurde, und er mich. Der Knabe lebt! fagte Bilbelm. Der Urgt, ber aufmertfam jugebort batte, fragte Augustinen, ob alles Getrante vergiftet gemefen? Rein! perfette er, nur bas Glas. Co hat burch ben gludlichsten Bufall, rief ber Argt, bas Rind aus ber Flasche getrunten! Gin guter Genius bat feine Sand geführt, daß es nicht nach bem Tode griff, ber fo nabe zubereitet ftand! Rein! nein! rief Wilhelm mit einem Schrei, indem er die Sande por die Augen hielt, wie fürchterlich ist diese Ausfage! Ausbrudlich fagte bas Rind, baß es nicht aus ber Flasche, sonbern aus bem Glase getrunken babe. Seine Gesundheit ist nur ein Schein, es wird und unter ben Sanden megsterben. Er eilte fort; ber Argt ging hinunter und fragte, indem er bas Rind liebtofte: Richt wahr, Felix, bu haft aus ber Flasche getrunken und nicht aus bem Glafe? Das Rind fieng an zu weinen. Der Arzt erzählte Ratalien im Stillen, wie fich die Sache verhalte; auch fie bemubte fich vergebens, die Bahrheit von bem Rinbe ju erfahren; es weinte nur beftiger und so lange bis es einschlief.

Bilhelm wachte bei ihm, die Nacht vergieng ruhig. Den andern Morgen fand man Augustinen tobt in seinem Bette; er hatte die Ausmerksamkeit seiner Wärter durch eine scheindare Ruhe betrogen, den Berband still aufgelöst und sich verblutet. Natalie ging mit dem Kinde spazieren; es war munter wie in seinen glücklichsten Tagen. Du bist doch gut, sagte Felix zu ihr, du zankst nicht, du schlägst mich nicht; ich will dir's nur sagen, ich habe aus der Flasche getrunken! Mutter Aurelie schlag mich immer auf die

Finger, wenn ich nach ber Caravine griff; ber Bater fah fo bos

aus, ich bachte, er wurde mich schlagen.

Mit bestügelten Schritten eilte Natalie zu dem Schlosse; Wilshelm kam ihr, noch voller Sorgen, entgegen. Glücklicher Bater, rief sie laut, indem sie das Kind aushob und es ihm in die Arme warf, da hast du deinen Sohn! Er hat aus der Flasche getrunken, seine Unart hat ihn gerettet.

Man erzählte ben glücklichen Ausgang bem Grafen, ber aber nur mit lächelnder, stiller, bescheibener Gewißheit zuhötte, mit der man den Frrthum guter Menschen ertragen mag. Jarno, ausmerksam auf Alles, konnte dießmal eine solche hohe Selbstgenügsamkeit nicht erklären, dis er endlich nach manchen Umschweisen ersuhr: der Graf sei überzeugt, das Kind habe wirklich Gist genommen, er habe es aber durch sein Gebet und durch das Auslegen seiner Hande wunderbar am Leben erhalten. Run bescholos er auch sogleich wegzugehn; gepackt war bei ihm Alles wie gewöhnlich in Einem Augenblicke, und beim Abschied faßte die schwe Gräfin Wilhelms Hand, ehe sie noch die Hand der Schwester los

ftieg in den Wagen.
So viele schreckliche und wunderbare Begebenheiten, die sich eine über die andere drängten, zu einer ungewohnten Lebensart nöthigten und Alles in Unordnung und Berwirrung septen, hatten eine Art von sieberhaster Schwingung in das Haus gebracht. Die Stunden des Schlasens und Wachens, des Essens, Trinkens und geselligen Zusammenseins waren verrüdt und umgekehrt. Außer Theresen war Niemand in seinem Gleise geblieben; die Männer suchten durch geistige Getränke ihre gute Laune wieder herzustellen, und indem sie sich eine künstliche Stimmung gaben, ensernten sie die natür-

ließ, brudte alle vier Sande gusammen, tehrte fich schnell um und

liche, die alkein uns wahre Heiterkeit und Thätigkeit gewährt. Wilhelm war durch die heftigsten Leidenschaften bewegt und zerrüttet; die unvermutheten und schreckhaften Anfälle hatten sein Innerstes ganz außer aller Fassung gebracht, einer Leidenschaft zu widerstehen, die sich des Herzens so gewaltsam bemächtigt hatte. Felix war ihm wiedergegeben, und doch schien ihm Alles zu sehlen; die Briese von Wernern mit den Anweisungen waren da; ihm mangelte nichts zu seiner Reise, als der Muth, sich zu entsernen. Alles drängte ihn zu dieser Reise. Er konnte vermuthen, daß Lothario und Therese nur auf seine Entsernung warteten, um sich trauen zu lassen. Jarno war wider seine Gewohnheit still, und man hätte beinahe sagen können, er habe etwas von seiner gewöhnlichen Heiterkeit verloren. Glücklicherweise half der Arzt unserm Freunde einigermaßen aus der Verlegenheit, indem er ihn für krant erklärte und ihm Arznei gab.

Die Gesellschaft tam immer Abends zusammen, und Friedrich, der ausgelassen Mensch, der gewöhnlich mehr Wein als billig trant, bemächtigte sich des Gesprächs und brachte nach seiner Art mit hundert Sitaten und eulenspiegelhaften Anspielungen die Gessellschaft zum Lachen und seste sie auch nicht selten in Berlegenheit, indem er laut zu denken sich erlaubte.

An die Krankheit seines Freundes schien er gar nicht zu glauben. Einst, als sie Alle beisammen waren, rief er auß: Wie nennt Ihr das Uebel, Doktor, das unsern Freund angefallen hat? Paßt hier keiner von den dreitausend Namen, mit denen Ihr Eure Unwissendeit außput? An ähnlichen Beispielen wenigstens hat es nicht gesehlt.

Es kommt, suhr er mit einem emphatischen Tone fort, ein solcher Easus in der ägpptischen oder babylonischen Geschichte vor.

Die Gesellschaft fab einander an und lächelte.

Wie hieß der König? rief er aus und hielt einen Augenblick inne. Wenn ihr mir nicht einhelfen wollt, suhr er fort, so werde ich mir selbst zu helfen wissen. Er riß die Thürstügel auf und wies nach dem großen Bilde im Borsaal. Wie heißt der Ziegenbart mit der Krone dort, der sich am Fuße des Bettes um seinen tranken Sohn abhärmt? Wie heißt die Schöne, die hereintritt und in ihren sittsamen Schelmenaugen Gift und Gegengist zugleich führt? Wie heißt der Pfuscher von Arzt, dem erst in diesem Augenblicke ein Licht ausgeht, der das erste Mal in seinen Leben Gelegenheit sindet, ein vernünstiges Rezept zu verordnen, eine Arznei zu reichen, die aus dem Grunde kurirt, und die eben so wohlschmedend als heilsam ist?

In viesem Tone fuhr er fort zu schwadroniren. Die Gesellsschaft nahm sich so gut als möglich zusammen und verbarg ihre Berlegenheit hinter einem gezwungenen Lächeln. Eine leichte Köthe überzog Nataliens Wangen und verrieth die Bewegungen ihres Hersens. Slücklicherweise gieng sie mit Jarno auf und nieder; als sie an die Thüre kam, schritt sie mit einer klugen Bewegung hinaus, einige Mal in dem Vorsaale hin und wieder und gieng sodann auf ihr Kimmer.

Die Gesellschaft war still. Friedrich fieng an zu tanzen und

zu singen:

D, ihr werbet Wunder sehn! Was geschehn ist, ist geschehn, Was gesagt ist, ist gesagt. Eh es tagt, Sollt ihr Wunder sehn.

Therese war Natalien nachgegangen; Friedrich zog den Arzt vor das große Gemälde, hielt eine lächerliche Lobrede auf die Medizin und schlich davon.

Lothario hatte bisher in einer Fenstervertiefung gestanden und fab, ohne fich zu ruhren, in ben Garten hinunter. Wilhelm mar in ber fcredlichsten Lage. Gelbst ba er fich nun mit feinem Freunde allein fab, blieb er eine Zeit lang ftill; er überlief mit flüchtigem Blid feine Geschichte und fab gulett mit Schaubern auf feinen gegenwärtigen Buftand; endlich sprang er auf und rief: Bin ich Schuld an dem, was vorgeht, an dem, was mir und Ihnen begegnet, fo ftrafen Sie mich! Bu meinen übrigen Leiben entziehen Sie mir Ihre Freundschaft, und laffen Sie mich ohne Trost in Die weite Welt hinausgeben, in ber ich mich lange hatte verlieren follen! Seben Sie aber in mir bas Opfer einer graufamen qu= fälligen Verwidlung, aus ber ich mich berauszuwinden unfabig war, fo geben Sie mir die Berficherung Ihrer Liebe, Ihrer Freundschaft auf eine Reise mit, Die ich nicht langer verschieben barf. Es wird eine Zeit tommen, wo ich Ihnen werde fagen tonnen, was biese Tage in mir vorgegangen ift. Bielleicht leibe ich eben jest biefe Strafe, weil ich mich Ihnen nicht fruh genug entbedte, weil ich gezaubert habe, mich Ihnen ganz zu zeigen, wie ich bin; Sie hatten mir beigestanden, Sie hatten mir gur rechten Beit los geholfen. Aber und abermal geben mir die Augen über mich selbst auf, immer zu fpat und immer umfonft. Wie fehr verdiente ich Die Strafrede Jarno's! Wie glaubte ich fie gefaßt ju haben, wie hoffte ich fie gu nuten, ein neues Leben ju gewinnen! Ronnte ich's? Sollte ich's? Bergebens flagen wir Menschen uns selbst, vergebens das Schickfal an! Wir find elend und jum Glend beftimmt; und ift es nicht völlig einerlei, ob eigene Schuld, boberer Einfluß ober Zufall, Tugend ober Lafter, Beisheit ober Bahnfinn uns ins Berberben sturgen? Leben Sie mobi! ich werde teinen Augenblid langer in bem Sause verweilen, in welchem ich bas Gaftrecht wider meinen Willen fo ichredlich verlett babe. Die Inbiscretion Ihres Brubers ift unverzeihlich; fie treibt mein Unglud auf ben höchsten Grad, fie macht mich verzweifeln.

Und wenn nun, versetzte Lothario, indem er ihn bei der Hand nahm, Ihre Berbindung mit meiner Schwester die geheime Bedingung wäre, unter welcher sich Therese entschlossen hat, mir ihre Hand zu geben? Sine solche Entschädigung hat Ihnen das edle Mädchen zugedacht; sie schwur, daß dieses doppelte Baar an Sinem Tage zum Altare gehen sollte. Sein Verstand hat mich gewählt, sagte sie, sein Herrs wird seinem Berzen zu Hülfe kommen. Wir wurden einig, Ratalien und Sie zu hobachten; wir machten den Abbé zu unserm Vertrauten, dem wir versprechen mußten, keinen Schritt zu dieser Verbindung zu thun, sondern Alles seinen Gang gehen zu lassen. Wir haben es gethan. Die Natur hat gewirft, und der tolle Bruder bat nur

die reife Frucht abgeschüttelt. Laffen Sie uns, ba wir einmal fo munderbar gusammen tommen, nicht ein gemeines Leben führen; laffen Sie uns zusammen auf eine wurdige Weise thatig sein! Unglaublich ift es, mas ein gebilbeter Mensch für fich und Undre thun tann, wenn er, ohne berrichen zu wollen, bas Gemuth bat, Bormund von Bielen gu fein, fie leitet, basjenige gur rechten Zeit ju thun, was fie boch Alle gern thun mochten, und fie ju ihren 3weden führt, die sie meift recht gut im Auge haben, und nur bie Wege bagu verfehlen. Laffen Sie uns hierauf einen Bund ichließen; es ist feine Schwarmerei, es ift eine Ibee, die recht aut ausführbar ift und die öfters, nur nicht immer mit flarem Bemußtsein, von auten Menschen ausgeführt wird. Meine Schwefter Natalie ift hiervon ein lebhaftes Beispiel. Unerreichbar wird immer Die Handlungsweise bleiben, welche die Ratur diefer ichonen Seele porgeschrieben hat. Ja, fie verbient biefen Chrennamen vor vielen Andern, mehr, wenn ich fagen barf, als unfre eble Tante felbft, bie zu ber Beit, als unser auter Argt jenes Manuscript so rubricirte, Die schönste Ratur mar, die wir in unserm Rreise kannten. Indes hat Natalie fich entwickelt, und die Menschheit freut fich einer folden Erideinung.

Er wollte weiter reben, aber Friedrich sprang mit großem Geschrei herein. Welch einen Kranz verdien' ich? rief er aus, und wie werdet ihr mich belohnen? Myrten, Lorbeer, Epheu, Eichenslaub, das frischeste, das ihr sinden könnt, windet zusammen! so viel Berdienste habt ihr in mir zu krönen. Natalie ist dein! ich bin der Zauberer, der diesen Schatz gehoben hat.

vin ver Jamverer, ver vielen Schas gehoven bar

Er schwärmt, sagte Wilhelm, und ich gehe.

Haft du Auftrag? sagte der Baron, indem er Wilhelmen fest hielt. Aus eigner Macht und Gewalt, versette Friedrich, auch von Gottes Gnaden, wenn ihr wollt; so war ich Freiersmann, so bin ich jest Gesandter; ich habe an der Thure gehorcht, sie hat sich ganz dem Abbe entdeckt.

Unverschämter! fagte Lothario, wer heißt bich borchen!

Wer heißt sie sich einschließen! versette Friedrich; ich hörte Alles ganz genau, Natalie war sehr bewegt. In der Nacht, da das Kind so frant schien und halb auf ihrem Schooße ruhte, als du trostlos vor ihr saßest und die geliebte Bürde mit ihr theiltest, that sie das Gelübde, wenn das Kind stürde, die ihre Liebe zu bekennen und dir selbst die Hand anzubieten; jest, da das Kind lebt, warum soll sie ihre Gesinnung verändern? Was man einmal so verspricht, hält man unter jeder Bedingung. Nun wird der Pfasse tommen und Wunder benken, was er für Neuigkeiten bringt.

Der Abbe trat in's Zimmer. Wir wiffen Alles, rief Friedrich

ihm entgegen; macht es turz, benn Ihr tommt bloß um der Formalität willen; zu weiter nichts werben die Herren verlangt.

Er hat gehorcht, sagte ber Baron. — Wie ungezogen! rief ber

Mbbé.

Run geschwind, versette Friedrich, wie sieht's mit den Ceremonieen auß? Die lassen sich an den Fingern herzählen; Ihr müßt reisen, die Einladung des Markese kommt Guch herrlich zu Statten. Seid Ihr nur einmal über die Alpen, so sindet sich zu Hause Alles; die Menschen wissen's Guch Dank, wenn Ihr etwas Wunderliches unternehmt; Ihr verschafft ihnen eine Unterhaltung, die sie nicht zu bezahlen brauchen. Es ist eben, als wenn Ihr eine Freiredoute gäbt; es können alle Stände daran Theil nehmen.

Ihr habt Euch freilich mit solchen Boltsfesten schon fehr ums Bublitum verbient gemacht, versetzte der Abbe, und ich komme,

fo icheint es, beute nicht mehr jum Bort.

Ist nicht Alles, wie ich's sage, verseste Friedrich, so belehrt uns eines Bessern. Kommt herüber, tommt herüber! wir mussen sie seben und uns freuen.

Lothario umarmte feinen Freund und führte ihn zu der Schwefter;

sie kam mit Theresen ihnen entgegen, Alles schwieg.

Nicht gezaubert! rief Friedrich. In zwei Tagen tonnt Ihr reisefertig sein. Wie meint Ihr, Freund, suhr er fort, indem er sich zu Wilhelmen wendete, als wir Bekanntschaft machten, als ich Euch den schönen Strauß absorberte, wer konnte denken, daß Ihr jemals eine solche Blume aus meiner Hand empfangen würdet?

Erinnern Sie mich nicht in biesem Augenblide bes höchsten

Glückes an jene Beiten!

Deren Ihr Euch nicht schämen sollet, so wenig man sich seiner Abkunft zu schämen hat. Die Zeiten waren gut, und ich muß lachen, wenn ich dich ansehe: du kommst mir vor wie Saul, der Sohn Kis', der ausgieng, seines Baters Eselinnen zu suchen, und ein Königreich fand.

Ich kenne ben Werth eines Königreichs nicht, versetzte Wilhelm, aber ich weiß, daß ich ein Glück erlangt habe, daß ich nicht verzbiene und daß ich mit nichts in der Welt vertauschen möchte.

and the second